

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Bistorisch - politische Blätter

für bas

## katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1872

Erfter Band.

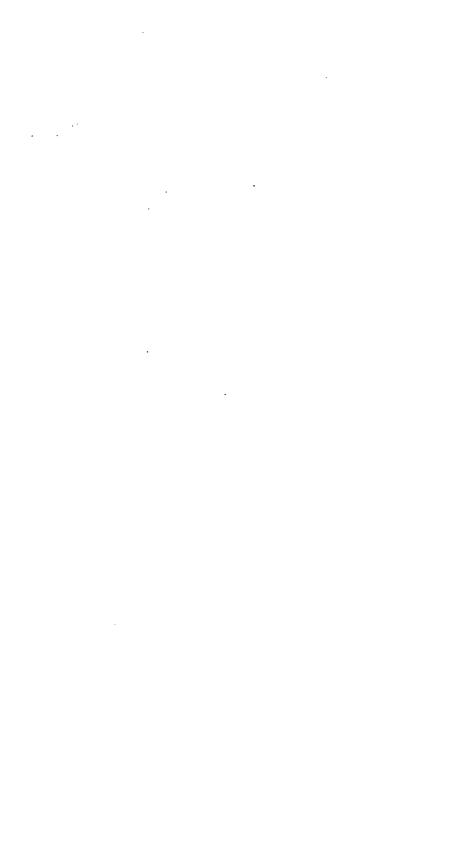

historisch - politische

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland,

redigirt

Comund Jorg und Frang Binder.

(Gigenthum der Samilie Gorres.)

Rennundfechszigfter Band.



München, 1872.

In Commiffion ber Literarifd artiftifden Auftalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 1 1 1969

# Inhaltsverzeichniß.

| I.  | Rene Jahre                                                             | Seite<br>1 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11. | Aus ben Briefen eines preußischen Militare gur Beit ber Julirevolution | 19         |
| m.  | Der Stand ber Dinge in Desterreich.                                    |            |
|     | I. Die "Fundamental-Artifel" und ihre Geschichte                       | 33         |
| ıv. | Die hollandische Schule und bie Ratholifen in Golland                  | 58         |
| v.  | und die Schweig.                                                       |            |
|     | (Reuer Anlauf.)  1. Bon Sobenbobmann nach Neberlingen                  | 67         |

|       |                                                                                                                                   | Geite |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VI    | . Ginige Betrachtungen über bie Beranberungen im enropaifchen Staatenfpfteme burch bie letten Rriege.                             |       |
|       | Fünfter Brief: Ginheit und Freiheit                                                                                               | 85    |
| VII.  | Das Raiferthum                                                                                                                    | 103   |
| VIII. | Der Stand ber Dinge in Defterreich.                                                                                               |       |
|       | II. Die "Fundamental-Artifet" und ihre Bufunft                                                                                    | 110   |
| IX.   | Berline öffentliche Sittenlofigfeit und fociales                                                                                  |       |
|       | Elenb                                                                                                                             | 128   |
| X.    | Bur Literatur über bas Batifanifche Concil.                                                                                       |       |
|       | 1. Documenta ad illustrandum Concilium Vati-<br>canum anni 1870. Gesammelt und herausgegeben<br>von Brof. Johann Friedrich. 1871. |       |
|       | 2. Tagebuch, mahrend bes Batifanifchen Concils ges führt. Bon Demfelben                                                           | 148   |
| XI.   | Gin verloren gegangener Rriegsplan aus bem<br>großen Generalftab unferer Begner                                                   | 161   |
| XII.  | Berlins öffentliche Sittenlofigfeit und fociales Clenb.                                                                           |       |
|       | 3weiter Artifel                                                                                                                   | 184   |
| XIII. |                                                                                                                                   |       |
|       | Meujahrobetrachtung eines bayerifden Rlerifer's .                                                                                 | 201   |
| XIV.  | Gine Rammerrebe im bayerifden Rirdenftreit.                                                                                       |       |
|       | Mit ein paar Roten                                                                                                                | 222   |
| xv.   | Rachtrag zur Concileliteratur in Artifel X .                                                                                      | 246   |
| XVI.  | Die legten Stuart                                                                                                                 | 249   |
|       |                                                                                                                                   |       |

|        |                                                                                                   | VII   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XVII.  | Berlins öffentliche Sittenlofigfeit und fociales                                                  | Seite |
|        | Clenb. (Shluß-Artifel)                                                                            | 263   |
| XVIII. | Rifolaus von Cufa.                                                                                |       |
|        | Der Carbinal und Bifchof Rifolaus von Gufa als<br>Reformator in Rirche, Reich und Philosophie te. |       |
|        | Bon Dr. Scharpff. Tubingen, S. Laupp 1871                                                         | 275   |
| XIX.   | Die Internationale                                                                                | 281   |
| XX.    | Beitlaufe.                                                                                        | 101   |
|        | Die herrichende Partei in Preugen vorbem und jest                                                 | 299   |
| XXL    | Politifcher Spaziergang burch Subwestbeutschlanb und bie Schweiz.                                 |       |
|        | II. Bei Rath Blech in Ueberlingen                                                                 | 313   |
| XXII.  | Die legten Stuart.                                                                                |       |
|        | 3meiter Artifel                                                                                   | 325   |
| XXIII. | Bismarf und Rapoleon.                                                                             |       |
|        | Gine politische Parallele                                                                         | 343   |
| XXIV.  | Das politische Teftament bes Siftorifere Gervinus                                                 | 355   |
| xxv.   | Briefmechfel Jofeph's II. mit Raunig und Cobengi                                                  | 369   |
| XXVI.  | Beitlaufe.                                                                                        |       |
|        | Ein Blid auf Defterreichellngarn                                                                  | 375   |
| XVII.  | Bolitifder Spaziergang burch Subweftbeutichland und bie Schweig.                                  |       |
|        | II. Bei Rath Blech in Ueberlingen (Schlug) .                                                      | 391   |

| XXVIII. | Die nationalen und politischen Berhaltniffe Bel-                                                                                                                                                                            | Seite      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | Die Sprachenfrage. — Die Barteien im Berhalt-<br>niß ber Rationalität und bie Organisation ber<br>Ratholifen. — Die Lage im Innern und nach außen                                                                           | 401        |
| XXIX.   | Die Internationale.                                                                                                                                                                                                         | 419        |
| xxx.    | Die letten Stuart.<br>Dritter (Schluß:)Artifel                                                                                                                                                                              | 431        |
| XXXI.   | Bur Frage von Rirchenreftaurationen.<br>Die Krypta bes Mainger Domes und bie Frage<br>ihrer Bieberherftellung von Friedrich Soneiber                                                                                        | 452        |
| XXXII.  | Der gegenwartige Juftanb ber Rirchengenoffenschaft<br>ber Janseniften.<br>Respice finem. Gine nieberlandische Sfizze "alts<br>fatholischer" Buftanbe im 19. Jahrhunberte. Bon<br>Brofeffor 3. A. be Rijf. Regeneburg 1872 . | 458        |
| XXXIII. | Beitlaufe. Die neue preußische Politit in Rirchenfachen .                                                                                                                                                                   | 462        |
| XXXIV.  | Die Nieberlage ber frangöfifchen Intelligenz in ber Bahl bes Afabemifers Littre                                                                                                                                             | 476        |
| xxxv.   | Einbrude aus bem politifchen Leben ber Schweig in ber gegenwartigen Reformperiobe                                                                                                                                           | <b>181</b> |
| XXXVI.  | Die nationalen und politischen Berbaltniffe Bels giens.                                                                                                                                                                     | 199        |

|          |                                                                                       | IX           |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| XXXVII.  | Die Civilebe und ber Rechtoftaat                                                      | Seite<br>514 |  |  |  |
|          |                                                                                       | -            |  |  |  |
| XXXVIII. | Beitlaufe.                                                                            |              |  |  |  |
|          | Die neue preußische Politit in Rirchenfachen.                                         |              |  |  |  |
|          | (Sájiný)                                                                              | 527          |  |  |  |
| XXXIX.   | Bolitifcher Spaziergang burch Subwestbeutschland<br>und die Schweiz.                  |              |  |  |  |
|          | III. Beuron und bie Racht auf Bilbenftein .                                           | 542          |  |  |  |
| XL.      | Der Bapft in Befangenfchaft.                                                          |              |  |  |  |
|          | Ein gefellichaftlicher Bortrag                                                        | 557          |  |  |  |
| XLI.     | Einbrude aus bem politifchen Leben ber Schweig in ber gegenwartigen Reformperiobe.    |              |  |  |  |
|          | ( <b>€</b> φίυξ)                                                                      | 579          |  |  |  |
| XLII.    | Die Civilehe und ber Rechtsftaat.                                                     |              |  |  |  |
|          | ( <b>S</b> φluβ)                                                                      | 598          |  |  |  |
| XLIII.   | Bur Gefchichte ber Converfionen.                                                      |              |  |  |  |
|          | Convertitenbilber aus bem 19. Jahrhunbert. Bon D. A. Rofenthal. Dritten Banbes zweite |              |  |  |  |
|          | Abtheilung: Rugland. Rachtrag                                                         | 613          |  |  |  |
| XLIV.    | Beitlaufe.                                                                            |              |  |  |  |
|          | Der Abschieb bee Bifchofe von Maing aus bem beutschen Reichstag                       | 626          |  |  |  |
| XLV.     | Politifder Spaziergang burch Subwestbeutschland und die Schweiz.                      |              |  |  |  |
|          | III. Beuron und bie Racht auf Bilbenftein.                                            |              |  |  |  |
|          | (Calus)                                                                               | 635          |  |  |  |

|         |                                                                                              | Ceite |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLVI.   | Die hollanbifche Schule und bie Stellung ber Ratholiten gu ihr.                              |       |
|         | Schlugartitel und Schluffolgerungen                                                          | 645   |
| XLVII.  | Franfreich unter Lubwig XVI                                                                  | 671   |
| KLVIII. | Bur Ciftercienfer : Drbensgefcichte.                                                         |       |
|         | Die Ciftercienfer bes norböftlichen Deutschlanbs ac.<br>Bon Frang Binter. Gotha, 1868 — 1871 | 683   |
| XLIX.   | Die Unterbrudung ber fatholifden Religion burch                                              |       |
|         | bie Staatsbehörben im schweizerischen Ranton                                                 |       |
|         | Aargau                                                                                       | 699   |
| L.      | Politischer Spaziergang burch Sabwestbeutschland und bie Schweiz.                            |       |
|         | IV. Gin Chrenmannemufter                                                                     | 716   |
| LI.     | Ein alter Orben in neuer Auflage                                                             | 725   |
| LII.    | Senbichreiben eines Ratholifen an einen Freibenfer                                           |       |
|         | gur Rechtfertigung bes Ultramontanismus .                                                    | 749   |
| LIII.   | Bur Gefchichte bes beutschen Bargerthums im                                                  |       |
|         | Mittelalter                                                                                  | 765   |
| LIV.    | Bom Rovitatentifc.                                                                           |       |
|         | 3. D. Schleper. A. Muth. Philipp Laicus. Billiam                                             |       |
|         | Allies. Daumer                                                                               | 781   |
| LV.     | Beitlaufe.                                                                                   |       |
|         | Aphorismen über bie focialen Phanomene bes Tages                                             | 787   |
| LVI.    | Chrenrettung ber Sochichule ju Ingolftabt gegen: aber bem Univerfitatereftor von Bollinger.  |       |
|         | Bur Feier bes 400jährigen Beftanbes ber Ludovico-                                            |       |
|         | Bon Dr. von Ringseis                                                                         | 801   |

|        |                                                                                                  | XI    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LVII.  | Senbichreiben eines Ratholiten an einen Freibenter jur Rechtfertigung bes Ultramontanismus.      | Seite |
|        | (Shiuf)                                                                                          | 842   |
| LVIII. | Bur Gefchichte bes beutschen Burgerthums im                                                      |       |
|        | (Տգնենի)                                                                                         | 855   |
| LIX.   | Beitlaufe.                                                                                       |       |
|        | Aphorismen über bie focialen Phanomene bes Lages                                                 | 866   |
| LX.    | Dr. Sepp und das Berliner "Laien . Concil"<br>von 1869                                           | 880   |
| LXI.   | Chrenteitung ber Sochicule ju Ingolftabt gegens über bem Geren Universitäterettor von Dollinger. |       |
|        | ( <b>Cá</b> lu <b>i</b> )                                                                        | 889   |
| LXII.  | Reflexionen über bas preußifche Schulauffichtes<br>Gefeb                                         | 917   |
| 1 7111 | Spanisches                                                                                       | 935   |
| DAIII. | - · · · · ·                                                                                      | 703   |
| LXIV.  | Beitlaufe.                                                                                       |       |
|        | Die fatholische Rirche vor bem Forum bes gurften Bismart und bes beutschen Reichstags            | 956   |

### Rene Jahre.

Es ist tein Zweifel: bas bevorstehende Neujahr bezeichnet einen Zeitabschnitt von einer Tragweite, wie die gegenwärtige Generation noch teinen erlebt hat. Diplomatisch gesprochen wäre das Jahr 1872 das erste Jahr des "Neichsfriedens", ja des allgemeinen "Beltfriedens"; in Wahrheit aber ist nie mehr Unfriede gewesen auf allen Gedieten des öffentlichen und des Bölker-Lebens. Man hat von Jahr zu Jahr von irgend einer "Reuen Nera" gesprochen; alle großen Staaten des Continents haben der Neihe nach ihre "Neue Nera" geseiert und gepriesen; nun aber ist in der That die "Reue Nera" angebrochen nicht nur sur einen einzelnen Staat, nicht für gesonderte Staaten-Gruppen, sondern sur die ganze civilisierte Belt, und überall ist sie angebrochen unter schrossen Bruch mit der Bergangenheit, unter erschütternden Wehen eines dunkeln Werdens.

Seit zwanzig Jahren war es bei ber üblichen Neujahrs-Rundschau je ein gewisses Land ober einige Länder, welche in hervorragender Weise den Blick des Beobachters sesselten. Wie lange hat z. B. der französische Imperator den Stoff aller Neujahrs-Artikel sast ausschließlich geliefert! Zest verschwindet das Detail unter der Wucht eines überall gleichen Grundzugs; bräuend steht vor uns eine Signatur der Zeit, die bereits fast allenthalben gemeinsam ist; es nützt nichts mehr den Willen der Gewaltigen zu erforschen, denn sie selber haben den freien Willen verloren und sind von der Logit ihrer eigenen Thaten oder Unterlassungen abhängig geworden. Selbst Fürst Bismark ist seit Sedan diesem Schicksal unterlegen.

Bon Jahr zu Jahr haben wir in biesen Blättern bie Ahnung einer neuen Welt-Aera ausgesprochen. Der volle Eintritt berselben ist nun geschehen und zur Thatsache ge-worden. Sie wird und nuß sich entwickeln; das Angesicht der Erde, durch die neuen Entdeckungen auf materiellem Sebiet und im großen Verkehr der Völker schon so mächtig verändert, muß und wird sich umgestalten die in die äußerssten Lebenstiesen; nur das liegt noch im Schooße der Zustunst begraben, wie das Endresultat der Entwicklung ausssehen und in welcher Nichtung der Sieg, die endliche Fixirung der neuen Weltzustände liegen wird. Der novus sasculorum ordo ist gedoren, aber noch nicht erzogen.

Wollen wir ben gegenwärtigen Stand ber neuen Welt-Aera mit bem kurzesten Ausbruck bezeichnen, so mussen wir sagen: es herrsche jett ber sette Entscheidungskampf für und wider die gänzliche Vernichtung der christlichen Gesells schaft. In allen Erscheinungen des öffentlichen Lebens läuft dieser Kampf wie der rothe Faden durch. Dahin tenbirt nicht nur die kirchliche oder besser gesagt die antikirchliche Bewegung. Auch die Politik, die internationale nicht weniger als die innere Gedahrung der Staaten, erscheint auf den gleichen Weg gedrängt. Die große Masse der "Enterbten" aber, die Parias der Menschheit — sie nehmen diese bewegenden Elemente aller Art beim Wort und betreiben mit allen Mitteln der Massen-Agitation die Verwirklichung des socialistischen Systems. Die Bernichtung ber christlichen Gesellschaft, ber Respekting christiana, ist der Zielpunkt aller Bewegungen der Zie, aber bei den Einen bewußt, bei den Anderen undewußt. Ueberdieß beruht der Unterschied noch darin, daß auch unter den bewußten Hassen der christlichen Gesellschaft nur Eine Richtung ein positives Gebilde vor Augen hat, welches sie mi dem abrasirten Boden einer bald zweitausendjährigen Entur aufpstanzen möchte. Die anderen hingegen dewegen sich in der reinen Negation; sie wollen den christlichen Seist aus der Gesellschaft austreiben, weil er ihr persönliches um Classen Interesse genicht, aber sie wissen, daß die entgezgengesetzte Organisation ihre Vernichtung wäre; sie wollen dies nicht und jenes nicht, sie wollen die bloße Desorganistation.

Den gangen Schwall aber stehen bie Bertheibiger ber driftlichen Gefellschaft in allen Lanbern in gleich ungunftiger Stellung gegenüber; benn überall ift bas was fie vertheibigen iellen, nabezu ichon zu Grunde gegangen. Bahrend fie bas Edwert zum Rampfe nicht aus ber Sand laffen burfen, follen ne mit ber Relle, wie bereinft bie Juden nach ihrer Rudfehr aus ber babylonischen Gefangenschaft, am Wieberaufbau ber Mauern Berufalems arbeiten. Und überall bestehen bie tam= rienten Schaaren nur mehr aus Freiwilligen = Corps. 3hr Rampf ift Privatunternehmen, bas bie amtliche Autorität nicht nur nicht für sich, sontern jogar gegen sich hat. In jungen Ibren hat man wohl von Thronen, Minister= und Prasi= denftublen herab bas Anerkenntnig vernommen, bag bie in ter gottlichen Offenbarung gegebene Orbnung ber Uebernatur, bie Religion, bas unentbehrliche Funbament ber Staaten und ber Gesellichaft fei. Diese Sprache ift langft verflungen, bochftens macht man "Gott" noch fur Dinge exantwortlich, über die man Ihn sicherlich zuvor nicht ge= frant hat.

Betrachten wir zunächft bie firchliche Bewegung, fo

gehört kein zu tiefer Blick bazu um zu sehen, daß die Lehre von der Unsehlbarkeit des papstlichen Lehramts nur der gang äußerliche, aber immerhin sehr bequeme Vorwand für den zügellosen Subjektivismus der Geister war und ist. Die Bewegung reicht schon in religiöser Beziehung viel weiter als ihr Name besagt. Sie erkennt nur ihr mächtigstes Hindernis, oder besser gesagt das einzige Bollwerk das sie zu fürchten hat, in der katholischen Kirche; aber sie beschränkt sich nicht auf deren Gebiet.

Als im Ottober bes Jahres 1871 bie Elite bes glasbigen, wenn auch nicht orthodoren Brotestantismus in Berlin ausammentrat, ba war die Bersammlung wohl von bem Sochgefühle getragen und erhoben, daß die großen Jahre 1870 und 1871 ber ausschliegliche Gewinn bes Protestantismus feien. Dennoch gitterten bie herren vor einem "brobenben Abgrund" an bem unser Bolt stehe, vor einem Sauptfeind ben bie evangelische Rirche in ihrem eigenen Schoofe habe, an jener Beltanschauung die von feinem perfonlichen Gott etwas wiffen wolle und teinen Schöpfer über ber Ratur anertenne, die eine furchtbare Propaganda mache und uns ben Boben unter ben Fuffen wegnehme. In ber That hatte ber Congreß bes "Protestanten-Bereins" zu Darmstadt turz vorher nicht bloß gegen Rom gewüthet, sonbern sich auch als großen Rriegsrath gegen ben "Papismus innerhalb ber evangelischen Lanbestirchen" conftituirt, und bas Bet - Comité bes Bereins hatte zum moralischen Meuchelmord aufgerufen "sowohl gegen bie Resuiten in ber romischen als in ber protestantischen Rirche."

Der Ansturm bes Unglaubens ist nun nichts Reues, er entfaltet sich nur täglich frecher und colossaler. Auch das ist keine neue Entbedung, daß durch die Resormation des 16. Jahrhunderts der Holzwurm und Hausschwamm in den Bau der christlichen Gesellschaft verpflanzt worden ist. Früher oder später mußte das Uebels in seiner ganzen Ausbehnung

m Tage treten, und biefe Beit ift jest, nach mehr als breibunbert Jahren, porbanben. Das aber ift neu, bag Leute it fid mit mehr ober minber Recht treue Gobne ber fatholiden Rirche nennen, allen Feinben ber Rirche bis jum ifinen Gottesläugner herab bie Sand bieten gum Ruin ber bifflicen Gefellicaft. Das ift es aber was biefe Leute dun. Der einfache Beweis liegt barin, baß fie bie nationale Monberheit uber bie firchliche Ginheit und Allgemeinheit inen. Debr bebarf es nicht, um fie ju Mlirten und naturibm Bunbesgenoffen ber gangen revolutionaren Propaganba m machen, und fie bieten fleißig bie Sand. Ueberzeuge man ich nur, ob fie nicht überall anfangen mit ihren Berlaum= bmgen bes papftlichen Lehramts, aber immer wieber, mit= unter gang unwillfürlich, aufhören mit ber 3bee ber Rationals fiche, mit bem angeblichen Gegenfat bes "Germanismus gegen ben Romanismus". Darin find fie, bei allen fonftigen Shattirungen, alle einig.

Darin offenbart fich aber auf ben erften Blid bie Berlaug= mung ber gottgegrundeten Gemeinsamfeit, die in ber fatholi= iden Rirche gegeben ift und welche bie driftliche Gefellichaft geichaffen bat. Die driftliche Gefellichaft tann nicht einem einzelnen Bolte eigen fenn, fo wenig als bie gottliche Offenbarung felbft. Gott in ber Beschichte hat Geinem Bort bie allen Boltern gemeinsame Musgeftaltung und irbifche Erideinung gegeben, geiftig in ber Rirche, leiblich in ber Gotietat; wer jenes Band ber Gemeinsamfeit gerreißt, ber minirt nothwendig auch die Fundamente ber driftlichen Gefellidaft. Wie weit es mit ber Zerftorung ihres Sochbaues iden gebieben ift, fieht und fuhlt Jebermann; bricht auch noch bas lette Band, welches bie Bolfer innerlich einigt, bann ift jebe Soffnung ber Reftauration verloren. Dann beben aber auch bie Regationen bes Liberalismus feinen Been und feinen Unhalt mehr, ber Gieg bes Socialismus ift bann entichieben. Organificte Gefellichaft muß fenn; ist die alte einmal bis auf die Trümmer weggeräumt, bann hat der Liberalismus der nur abzubrechen versteht, nichts mehr zu thun, und es kommen die neuen Bauleute ohne den "Eckstein". Die Liberalen mögen dann sehen, wie wohl ihnen dabei wird, wenn die dunne Decke, welche der christliche Geist in der Gesellschaft noch über den Abgrund gespannt hält, mit ihnen durchbricht.

Es gehört augenscheinlich zu ben Errungenschaften bes großen Krieges und Siegs, daß der "liberale Katholicismus" gerade in Deutschland, und nur in Deutschland, seine volle Consequenz — oder wenn man lieber will Inconsequenz — entwickelt hat. Kleinmuth, Menschenfurcht, Popularitätssucht ist stets der Erundzug dieser sonderbaren Richtung. Zuerst glaubten die liberalen Katholiten älterer Ordnung die christliche Gesellschaft den Grundsähen der Revolution von 1789 preisgeben zu dürsen. Nicht als wenn sie nicht die Gesellschaft christlich hätten haben wollen; ganz im Segentheile: sie wollten vielmehr die Gesellschaft gerade nach den Grundsähen der französischen Revolution erst recht wieder christlich machen. Das war noch eine große Idee und sie war es, wodurch eble und seurige Geister gleich einem Montalembert zu liberalen Katholiten wurden.

So erklärt sich auch ber Wiberspruch, daß diese Manner Liberale seyn wollten um jeden Preis und doch mit aller Macht ihres Genies als Bertheidiger der weltlichen Herrschaft des Papstes eintraten. Sie fühlten, daß in diesem tausend jährigen Recht nicht nur ein rein tirchliches Bedürsniß sons dern auch eine gesellschaftliche Signatur für die ganze Welt, ein sociales Symbol gegeben sei. Und in der That liegt in der Zulassung des frevelhaften Raubes am heiligen Vater nichts Anderes als die thatsächliche Erklärung, daß es eine christliche Gesellschaft nirgends mehr geben solle und dürse; daß die Kirche in ihren vier Mauern Seelen für eine ans dere Welt präpariren möge, daß sie aber mit der irdischen

Sefelschaft nichts zu thun habe. Nicht nur alle Throne warm bei dem Bestand jenes ältesten Thrones interessirt, sondern auch die Heiligkeit eines jeden Besitzes, die, wie der Name sagt, immer nur auf der Ordnung der Uebernatur benchen kann.

Es gehörten frangösische Naturen und Feuerseelen bagu, m eine erhabene Stellung felbft im Jrrthum einzunehmen wie jene liberalen Ratholiten alterer Orbnung. iden Rachtreter besagen ihre Untugenben aber teine ihrer Emenben. Sie fühlten insbesondere einen unwiderstehlichen Drang fich bei bem herrschenben Protestantismus einzuschmeicheln. Die Gesellschaft mar ihnen ein spanisches Dorf; fie hatten in Deutschland immer nur vom "Staat" fprechen boren. Gine socialpolitische Literatur existirte bei uns noch nicht, und wenn auch in Buchern bavon zu lefen gewesen ware, so hatte ihnen boch bie sociale Anlage, überhaupt bas Organ und ber Geschmad gefehlt sich mit ben Angelegenbeiten ber armen Menschheit zu befassen. Da fie teine an= bere Frage tannten als bie vom "Staat", fo erschien ihnen auch bie weltliche Herrschaft bes Papftes nur als eine poli= tifche Tagesfrage, ob nämlich ein Kleinstaat mehr ober weniger in ber Welt eriftiren solle; und bas war schon ber erfte Schritt auf ber Bahn, auf welcher fie bahin gekommen nub, bag fie nun felbst in Glaubensfachen die tatholische Rirche an ber politischen Gle meffen. Nicht nur bas beutsche Reich, sonbern felbft ber "bayerische Staat" geben in ihren Ingen ber Ginheit und Allgemeinheit ber tatholischen Rirche er, und ber myftische Busammenhang ber hiftorischen Gocietat mit bem Einen centrum unitatis ist ihren bloben Augen berborgen. Sie find turzgesagt die Stlaven ber liberalen Praje geworben.

Man hat die zwei großen Ereignisse vom 18. Juli 1871 st in die gehässigste Berbindung gebracht, und die antikirch= liche Literatur wird noch lange an dem Knochen nagen. Aber ein wunderbares Busammentreffen war es allerbings an jenem Tage. Zwei große zeitgeschichtliche Richtungen haben sich in jenem Moment fixirt und laufen nun leiber bivergirend auseinander: Berftartung ber menschlichen Ge meinsamteit, bes geiftigen Banbes zwischen ben Boltern ift. bas Ziel ber Einen, auf ber anbern Seite ift feit jenem welthiftorischen Tage bas Rationalitäten = Princip zu einem entscheibenben Siege gelangt, beffen nothwendige Folge bereits au Tage liegt. Es ift bie erbittertfte Trennung ber Bolfer unter einander und eine unausfüllbare Rluft zwischen ben großen Nationen Europa's. Der Fieberhite bes Triumphes vermochten bie schwachen Seelen unserer liberalen Ratholiten nun vol-Lends nicht zu widerstehen; sie vergagen die kirchliche und alle menschliche Gemeinsamteit, und find geworben was ein mahrhaft tatholisches Berg nie fenn und werben tann, namlich Rationalitäts=Kanatiter.

Man tann sich bie Frage vorlegen, ob auch bann, wenn ber Sieg in bem großen Rriege ichwantenb geblieben mare, und in Folge einer Berftanbigung zwischen ben ftreitenden Mächten etwa bie insgeheim zwischen ber preußisch-frangofischen Diplomatie praliminirten Abmachungen auf Roften Anderer verwirklicht worden waren: ob auch bann berselbe traurige Riß im geistigen Zusammenhang ber Nationen eingetreten ware? Man tann fich bie weitere Frage vorlegen, ob vielleicht bann ber Nationalitats - Fanatismus auf Seite ber "Romanen" in folchem Mage aufgelobert ware, wenn was Gott für uns Deutsche verhütet bat - bie frangofischen Baffen bie Oberhand errungen hatten? Riemand wird biese Fragen bejahen wollen. hierin liegt aber auch icon ber Beweis, bag in bem specifischen Deutschthum unserer Tage ein gefährlicher Reim liegt, welcher mit ber Politit nichts mehr zu thun hat und gegen bie menfchheitliche Ibee felber bebenklich verftogt. Gin ernftliches Rachbenten über biefe Erscheinung führt ohne allen Zweifel auf die confessionelle

Spaltung in Deutschland zurück. Die Franzosen haben bie politische Hegemonie in Anspruch genommen: bas ist wahr. Aber ber herrschende Rationalliberalismus bei uns erhebt noch einen viel odioseren Anspruch; er spricht die religiöse, um nicht geradezu zu sagen die consessionelle Hegemonie über die ganze civilisirte Welt an. Die Histöpse des liberalen Protestantismus sagen das ohne Hehl; unsere liberalen Katholiten sprechen die Phrase nach, ohne wohl in den meisten Fillen zu erwägen, was sie eigentlich sagen.

Damit ift auch bie traurige Wendung gezeichnet, welche in ben internationalen Berhältniffen eingetreten ift. Dit ber 3bee ber driftlichen Gefellichaft verträgt fich ein Buftand wie er jest zwischen ben Boltern eingetreten ift, burchaus nicht. Bermoge ber Gunbe in ber Welt hat es nie an gewaltsamen Storungen in ber Respublica christiana gefchtt; aber es hat sich boch immer wieber ein gesicherter Rechtszuftand zwischen ben Bolfern bergeftellt, eine vollerrechtliche Ordnung zwischen ben Staatswesen ber civilifirten Belt, und die Baciscenten haben fich im Ramen ber "aller= beiligften und ungetheilten Dreieinigfeit" als Berpflichtete ber driftlichen Gefellichaft befannt. Rach jebem großen Kriege bat man fonft entwaffnet. Bon allem Dem ift jest bas Gegentheil ber Fall. Alle Drachte ftarren in Waffen mehr als je; und wenn ein internationaler Zuftand wie ber jetige jemals guvor Blat gegriffen batte, bann batte ber Rame "Bolterrecht" gar nie auftommen fonnen. Die Ra= theber hatten bann ausschließlich bie Biffenschaft bes Fauft= rechte gefannt und cultivirt.

Die katholische Kirche allein steht noch erhaben da über allen den entsetzlichen Erscheinungen des Raçen-Hasses. Die Gläubigen aller Nationen haben Ein Haupt ihrer Kirche und Ein Heiligthum, wo die Bölkerunterschiede schweigen müssen, weil dort alle nur als Kinder des Einen Baters und als Brüder in Christo eintreten können, nicht als "Erb-

feinde" und als Germanen in einem natürlichen Gegensate zu den Romanen. Das mag in "National=" und "Landesstirchen" gehen, aber es widerspricht dem Begriff ter katholisschen Kirche. Insosmopolitismus der Kirche." Ueber diesen Kosmopolitismus der Kirche." Ueber diesen Kosmopolitismus ber Rirche." Ueber diesen Kosmopolitismus ber Liberalismus innerhalb und außerhalb des deutschen Reichstags, wenn er die Lüfte mit seinem Geschrei erfüllt über die "antinationale", die "vaterlandslose" Partei der Klerikalen, und wenn er im Namen des "Germanismus" gegen den "Ultramontanismus" wüthet.

Allerdings, diefer Rosmopolitismus besteht und er allein hat in ben furchtbaren Erschütterungen ber jungften Zeit bie Brobe ausgehalten. Nicht fo bie Gegenfirche, ber Weltorben bes humanismus, die Freimaurerei. Ihr Rosmopolitismus ift untergegangen in ben Blutströmen bes Ragen = Krieges, bie frangösischen Logen haben bie beutschen in Acht und Aberacht ertlart, ein Orient hat bem andern unverfohnliche Reind. schaft und Rache geschworen; mas selbst bie Kriege ber Revolutionszeit und bes erften Raiserthums nicht vermochten, bas hat ber lette Krieg bewirft; sogar ber geheime Welt= orben ift in unverföhnliche Gegenfate gerriffen. Der Rosmopolitismus ber humanistischen Bruberliebe ift vernichtet, nur ber Rosmopolitismus ber übernatürlichen Ordnung besteht unerschüttert burch alle Welt bin wie bie Gegenwart Chrifti im Sakrament. So hat biefe unfere Zeit bie Reihe ber Beweise für die Göttlichkeit ber Rirche vermehrt um ein eminent "mobernes" Argument.

Als leibhaftes Erempel ber Zerftörung welche über ben humanistischen Kosmopolitismus, die angebliche Bluthe ber modernen Civilisation, gekommen ist, steht Herr Ernst Renan da. Wer hatte bas für möglich gehalten? Er, ber ergebenste Schüler des philosophischen Deutschland, der Bewunderer

"deutscher Wissenschaft", wirft jetzt alle seine Collegien-Heste vem Reister in's Gesicht; er straft sein ganzes Borleben Lügen, murum dem glühendsten Haß gegen Deutschland Namens seiner Kation zu genügen. Er verdammt die große Nevolution von 1789 mit ihren philosophischen Grundsähen, er verurtheilt die Erhebung von 1830 als eine thörichte, die von 1848 als eine verbrecherische Handlung, weil auf diese Ereignisse im letzten Grunde der Sieg Preußens zurückgeführt werden müsse. Er predigt alle Tugenden ver christlich politischen Moral; er will einen König oder Kaiser aus göttlichem Recht, einen restaurirten Abel; er weissagt, ja er wünscht, daß Frankreich sich der katholischen Kirche wieder zuwende, sur den Papst eintrete, sogar den Jesuiten sich in die Arme werse damit nur seine Nation befähigt werde an Preußen vollgültige Rache zu nehmen.

Es ift ichwer fich irgendwie eine Deinung über bie nachfte Bufunft Franfreichs zu bilben. Roch herricht bort bas Chaos und über bie fünftige Staatsform ganten fich gur Beit bie Barteien, wie fie feit mehr als zwei Generationen gethan. Aber viel mehr noch handelt es fich in Frankreich um ben Staatsinhalt. Db und wie ber bottrinare Liberalismus in feinem Elborado enblich übermunden werben wird, bas ift bie Frage. Es ift freilich bie Rachfucht; welche Danner wie Renan über Die einft glorificirte liberale Bergangenheit ber Nation jest fprechen lagt, wie wir gehort haben. Aber te ift boch auch ein Beweis, bag bie von Gott verbangte Rur auf Tod und Leben noch nicht hoffnungslos fehlgeschlagen bat. Der "befinitive Brafibent ber proviforifchen Republit" tirfte ichwerlich wieber von einem pringlichen ober gefronten Intreter bes Bourgeois-Liberalismus abgelost werben. Für montreich ift jest rund und nett die Alternative gestellt: entreber bie Commune ober Bieberherftellung ber driftlichen Gefellichaft. Zwischenzuftanbe mogen noch auf einige Beit begetiren, aber fle haben in Frantreich feine Butunft mehr. Insoferne hat Deutschland noch einen viel weitern Weg zu machen bis zur Entscheidung; gerade durch das Gluck scheinen wir erst recht das Opfer des Liberalismus werden zu sollen.

Als vor 20 Jahren die Partei des preußischen Erbkaiserthums ihren ersten Anlauf nahm, ba entstand bas Wort: vielleicht sei ber Mann schon geboren, welcher bereinst als "glücklicher Solbat" das beutsche Reich wieder aufrichten werbe. Der Mann war wirklich geboren und ber gludliche Solbat hat bas Reich aufgerichtet. Wir felbst haben in ber faben Zeit bes große und kleinbeutschen Parteigebeißes zuerst und beharrlich bie Ibee von "Raiser und Reich" vertreten. Warum find bie baran geknüpften Soffnungen nicht in Erfüllung gegangen: bag bas neue Deutschland ein Hort bes innern und äußern Friedens fenn und bie geplagte Welt in ihm die endliche Beruhigung finden werbe, daß die Bolter entwaffnen und die maglofen Militarbudgets nicht langer bas Mart ber Bolter aussaugen wurden? Warum hat bie Geburt bes Reichs bas Uebel nicht nur nicht ge= beilt, sondern im Gegentheile die unendliche Steigerung besselben in Aussicht geftellt? Antwort: weil in bas Wert bes glücklichen Solbaten vom erften Gebanten an ein giftiger Tropfen eingemischt wurde, ber nach allen Seiten bin-anftedend wie Blattern-Reim wirtt. In gewissem Sinne ift bas bekannte Wort nie mahrer gewesen, daß die Diplomatie verberbe, mas bas Schwert hatte gutmachen konnen.

Wir wollen ben giftigen Tropfen, ben wir meinen, nicht nocheinmal näher charakterisiren. In diesem Punkte gibt es ja kein Kabinets-Geheimniß mehr und ist es der Diplomatie erlaubt am hellen Tage splitternackt auf offenem Markt herumzulausen, der deutschen Diplomatie nicht weniger als der französischen. Aus ihren geheimen Berschwörungen ist nicht nur der unauslöschliche Ragenhaß, wie man es heutzutage gar nicht mehr für möglich hätte halten sollen, zwis

schen den zwei kriegführenden Nationen hervorgegangen, sondern ein allgemeines Mißtrauen, eine falsche Heimtücke aller Kabinette und Nationen untereinander, also gerade das was durch die Entstehung eines deutschen Reichs, wie es von den Besten der Nation dereinst ersehnt worden ist, unbedingt batte ausgeschlossen werden sollen.

Die Conjettural : Politit war ein ergiebiges Relb, fo= lenge ber frangofifche Imperator auf bem Throne faß, insbeienbere feitbem er mit bem herrn von Bismart geheime Blane ichmiebete. Best ift es vorbei mit bem Conjetturiren; benn nicht um Berfonen mit freier politischen Entschliegung banbelt es fich fondern um blinde Raturgewalten. Raturliche Alliangen gibt es nicht mehr, im voraus zu ichließende Bundnife find überhaupt nicht mehr möglich. Denn jebe Macht weiß nur, was fie unter Umftanben von ber anbern gu forbern und zu nehmen haben wirb, aber es gibt fein gemein= fames Intereffe ber Erhaltung irgend eines Zuftanbes mehr wifden ben Rationen und Staaten. Gemeinfam ift ihnen bas Bewußtfenn, bag bei gegebener Gelegenheit alle Machte übereinander herfallen werben. Der unwiderlegliche Beweis für bie tiefen Burgeln biefes Bewußtfenns Tiegt in ben ungebenern Ruftungen mit welchen fich alle Lander erichopfen, und ber politische Calcul bat fich jest in bie rein finanzielle Frage verwandelt, wie lange biefe ober jene Machte ihre Di= litärlaften werben tragen tonnen ohne entweder losichlagen muffen ober vollswirthichaftlich ju Grunde ju geben.

Gin frappantes Beispiel bes fraglichen Zustandes haben soeben Preußen und Rußland geboten. Zwischen beiden hat in St. Betersburg eine militärische Complimentir-Romödie stattgefunden. Unmittelbar vorher roch die deutsche Reichsetnt nach Pulver und dunkle Gerüchte verkündeten schon für nichtes Frühjahr den dritten deutschen Krieg, dießmal gegen dem anatürlichen Bundesgenossen" im Nordosten. Unmittelbar nacher läuten jest alle Glocken zusammen über den neuen

Freunbschaftsbund, in den nebenbei auch Oesterreich als Dritter im Collegium einbezogen sei. Die Wahrheit liegt ohne Zweisel in der Mitte. Rußland hat in Berlin eine Rechnung zu liquidiren wie der Napoleonide nach 1866; die "dilatorischen" Verhandlungen darüber, ob Fürst Vismark mit Land oder mit Blei zahlen wird, mögen abermals längere Zeit in Anspruch nehmen. In dem einen Falle tritt der Orient in den Hintergrund vor der Ostsee, in dem andern Fall bezahlt der "Freund des Freundes" die Zeche. Ob inzwischen in dem Schicksläsreiche an der Donau der Liberalismus der beutsch zu untersochen wissen wirde rische Recht der Mehrheit zu untersochen wissen wird: das muß Fürst Vismark vor Allem erproben, ehe der Zahlungssmodus seltgesetzt werden kann.

An diesem Punkte berührt sich die innere Politik am unmittelbarsten mit der internationalen Lage. In Oesterreich allein besteht noch die Möglichkeit, daß die staatsrechtsliche Entwicklung in eine Bahn geleitet werde die zum Heile der Bölker führt. Es ist gewiß und wahr, daß an dem Ausgang des dortigen Versassungskampfes das Schicksal einer ganzen Welt hängt. In Oesterreich allein eristirt noch die Naturkraft dem nivellirenden und centralisirenden Liberalissmus und Nationalitäten-Fanatismus seste Dämme entgegenzuwersen; in allen andern Ländern ist die Hoffnung vorerst verloren, nachdem nun selbst England von dem Wirbel ersast und sogar in eine republikanische Agitation hineingezogen ist.

Am schwersten büßt Preußen seinen Sieg durch eine verhängnisvolle Wendung der innern Politik. Man könnte sast meinen, der deutsche Krieg habe vor Allem den Zweck gehabt den Napoleonismus aus Frankreich zu entführen, um ihn in Berlin zu installiren. Die Erklärung des merkwürzbigen Umschwungs liegt freilich sehr nabe, da in Preußen bei der überwuchernden kriegerischen Tendenz der Staat vor

Mem als Militar=Staat gilt, ber Militar=Staat aber mit Sorgen für bie Befellichaft fich nicht behaften fann. Daraus mag es fich einerseits erklaren, bag bie focialen Buftanbe ich unverhaltnigmäßig raich und arg verschlimmert haben; inbererfeits erleichterte bie fociale Sorglofigfeit bes Militar. Staats ben Bund mit bem Liberalismus. Denn bie liberalen Barteien, vom Chauvinismus und Rationalitate = Fanatis= mus felber bis jum Bahnwig ergriffen, find allen Anforberungen bes Militar = Staats felbftverftanblich um fo lieber m Dienften, wenn ihnen bafur bie Gefellichaft preisgegeben und als Spetulationsobjett überlaffen wird. Die "Kreuggeitung" und abnliche Organe find mit bergbrechenben Rlagen angefüllt über biefen Stand ber Dinge, ohne inbeg ben gangen Zusammenhang zu erfennen ober erfennen zu wollen. 3cenfalls bat berjenige welcher bie Urfache mitfegen bilft, fan Recht über bie richtig eingetretene Birfung ju flagen.

Mis in Frantreich bas liberale Beilfnftem, womit Das poleon III. "bie Gefellichaft zu retten" fich vorgenommen hatte, im öffentlichen Leben zu wirfen begann, ba rief ber felige Graf Montalembert in patriotifchem Schmerze aus: "Gang Franfreich ift ein Spielhaus geworben." Der gleiche Schwindel hat fich jest in Breugen entfaltet; in ichwachen Stunden gefteben felbit liberale Organe bie Angft vor ben Folgen gu: bağ eine allgemeine Berichleuberung bes Bolfsvermogens fattfinde, ber Beift ber Arbeit und ber perjonlichen Ber-Michtung, Die Babrbeit und Gittlichfeit babei zu Grunde gebe." Daß im Laufe einer folden Entwicklung bie Urmuth immer irmer, bie malcontenten Boltsclaffen immer ichwieriger, bie Berbrecher immer rudfichtslofer werben, beruht auf naturlider Bechfelwirfung, und es ift erft einige Bochen ber, bif aus ber Sauptftabt bes beutschen Reichs ber einstimmige Ruf zu une gebrungen ift: "Go fonne es unmöglich weiter ochen." Dennoch geht es ungestort weiter und erweist fich bie Intenfivitat bes Uebels gerabe in bem Lanbe und bei bem Volke, das vor Kurzem noch mit dem Ruhm seines wirthschaftlichen Ernstes und sparsamen Fleißes mit vollem Recht vor alle andern Bölker hintreten konnte.

Die großen politischen Aenberungen in Mitteleuropa und in Deutschland felbst laffen sich überhaupt auf bem Landtarten-Papier nur ganz äußerlich und oberflächlich barftellen. In Wahrheit find baburch alle Berhaltniffe bei uns wantend geworben, und den Moment hat der liberale Deconomismus fofort abgesehen, um fich allenthalben breit gu machen. Bei ben complicirteren Buftanben vor ben Sahren 1866 und 1870 waren zahlreiche Hindernisse gesetz und Rucksichten geboten; icon barum hat man bas bestehenbe Recht so grundlich gehaßt, haßt man noch bie berechtigtite Regung bes partifularen Rechts, und treibt Alles was Bourgevifie beißt, ber schroffften Centralisation entgegen. Als es bereinst noch eine machtige großbeutsche Partei gab, ba hat bieselbe wohl selbst nie in bem ganzen Umfange begriffen, wie fehr fie "conservativ" war für alle Lebensbeziehungen unferes Boltes. Auch die liberalften Schattirungen biefer Richtung mußten unwillfürlich boch immer noch gewisse Rucksichten tragen, ich hatte balb gesagt für bie chriftliche Gefellschaft. Das Alles ift jest vorbei; feitbem jene Bafis einer großen politischen Weltanschauung unter ben Füßen gewichen, ftebt ber Liberglismus in Deutschland erft gang als geeinigte Macht ba, und es begreift fich, wenn er in schwellenbem Gelbstgefühl vor teinem Attentat gegen Rirche und Societat mehr gurudichredt.

Insbesondere scheinen die Einflusse der neuen Kriegs-Aera alles Gesühl für die Societät abgestumpst und den Rebensmenschen im weitern und engern Sinne in Bergessenheit gesbracht zu haben. Was ist ihnen Hetuba? Das Princip der Richtintervention scheint nicht nur politisch erklärt sondern auch social in buchstäblicher Gestung zu stehen. Wie hatte sonst ein Ereigniß gleich den Gräueln der Pariser Commune die

Beifter aufgewedt und aufgeschrecht, nicht nur als jabrelanger Stoff fur bie Literatur fonbern auch zu werfthatigem Gingreifen aller Regierungen und aller Fattoren bes öffent= liden Lebens. Best ift fast icon bie Erinnerung an bie flammenbe Bolle ber Beltftabt nach wenigen Monaten wie mit einem Schwamme weggewischt. Dan hat fonit ben Philifter verfpottet, bag er fich nicht fummere, wenn "weit binten in ber Turfei" bie Bolfer aufeinander ichlagen; beute ift es ftaatemannischer Ton geworben bie Frangofen bart an unferm Ellenbogen ale folde Turfen angufeben, bie nichts an unferer Sache thun, nachbem wir ja ihr Gelb haben und im Stande find innerhalb gwolf Tagen unfere Regimenter auf ben Rriegofuß gu ftellen. Bor zwanzig Jahren hat bas "rothe Befpenft" eine gange Literatur hervorgerufen, fogar eine foniglich banerifche Preisaufgabe über bie Mittel gur Bannung bes Unholbs; jest, wo bas Gefpenft unfraglich ber ber Thure fteht und unter bem Bartet unferer Staategimmer niftet - jest legt man bie Sanbe gwar nicht in ben Schoof, aber nur beghalb nicht, weil man fie braucht um Refruten ju erereiren und ben tatholifchen Rlerus ju proceffiren, wenn er unfere öffentlichen Angelegenheiten nicht über jebe Rritit erhaben finbet.

Herin ist die trübste Erscheinung der Zeit signalisiert. Rach der gewaltigen Bewegung des Jahres 1848 war es bekanntlich anders. Damals machte sich auf allen Thronen in Dentschland die lebendige Ueberzeugung geltend, daß nur in einträchtigem Zusammenwirken des Staats mit der geistigen Racht der positiv gläubigen Religionsgesellschaften den einzeissenen Uebeln in der Gesellschaft erfolgreich Widerstand pleistet und Heilung gebracht werden könne. Der Gedanke wohl nicht überall mit den rechten Witteln ausgesjährt und bald wieder fallen gelassen; aber er zeugte noch den Einsicht und gutem Willen. Zeht sind die socialen Uebel unftazlich auf's Höchste gesteigert; und gerade jeht behandelt

man bie Beihalse der übernatürlichen Ordnung mit kalter Gleichgültigkeit ober stöft vieselbe sogar mit haß und Berachtung zurud. Der "Arm von Fleisch" soll und will Alles allein thun; wenn nur Intelligenz und Bissenichast biesen Arm regieren, dann glaubt man sich keine Sorze machen zu dürsen. Man verzißt, daß nicht nur die Macht von oben, sondern auch die Macht von unten über einen "Arm von Fleisch" versügt, und daß auch letzterer bereits von einer völlig unabhängigen Intelligenz und einer ganz aparten Wissenschaft regiert wird. Das sind im letzten Grunde die "swei Regierungen nebeneinander".

Aber ben Trost bes guten Gewissens tann man boch ben Bertheibigern ber christlichen Sesellschaft nicht ranben. Die Zeit wird ihnen die Ehre geben so ober so. Das Provisorium ber allgemeinen Lage ist auch burch die letten großen Ereignisse nur provisorischer geworden. Das herrschende Epistheton "modern" unterscheidet sich in unserer beutschen Sprache sehr bebeutungsvoll nur durch die Betonung von dem Zeitswort "modern". Also Muth zu den neuen Jahren!

### Aus ben Briefen eines preußischen Militars jur Beit ber Julirevolution\*).

Die fürzlich veröffentlichten Briefe bes preußischen General Rochew an ben von uns in biesen Blättern im vorigen Jahre näher charafterisiten Freiherrn von Nagler umfassen einen Beitraum von nur zwei Jahren (1830 — 1832), enthalten gar viel Unbedeutendes, gewähren aber doch ein gewisses Interesse, indem sie uns mancherlei Nachrichten aus den höheren Kreisen des Berliner Lebens jener Zeit und speciell einen prägnanten Ausruck der Stimmungen und Gesinnungen bieten, mit welchen das officielle Preußenthum die französische Julirevolution betrachtete.

Anfangs ichien es, als wurde bas ganze beutiche Bolt von ber Julirevolution ergriffen; Dichter und Schriftsteller tiefen zu ben Waffen und ruhmten bie "glorreichen Prosiefforen ber Barritaben", bie Bolytechniter, Arbeiter und

<sup>&</sup>quot;) Preußen und Franfreich jur Zeit ber Julirevolution. Bertraute Briefe bes preußischen Generals von Roch ow an ben preußischen Generalpoftmeifter von Ragler. herausgegeben von Ernft Reichner und Prof. Dr. Carl Mendelssohn Bartholdy. Leipzig, Brochaus 1871.

Studenten von Paris, welche gehandelt und triumphirend bie Thrannei zu Boben geworfen hatten. Mit berfelben Unfertigfeit bes eigenen, mit berfelben blinben Bergotterung bes fremben Urtheils, wie im 3. 1789, sah man Alles was von ben westlichen Nachbarn geschah, als groß und erhaben an. Es war berfelbe gutmuthige Rosmopolitismus, ber mahrend ber großen frangösischen Revolution für ben leuchtenben Bolterfrühling im Beften, für bas Evangelium ber frangösischen Freiheit so lange geschwärmt hatte, bis Robespierre und Marat bie Guillotine zur Interpretation ihres apostolischen Amtes aufstellten und wirken liegen. Die beutsche Literatur wandelte fich aus einem friedlichen Musentempel in ein triegerisches heerlager um. "Ich las", fcrieb heine ben 6. August 1830 aus Belgoland, "in Paul Warnefrieb, als bas bide Zeitungspadet mit ben warmen glubenbheißen Rachrichten vom festen Lande antam. Es waren Sonnenftrahlen, eingewidelt in Drudpapier, und fie entflammten meine Seele bis jum wilbesten Brande. Mir mar als konnte ich ben gangen Ocean bis zum Rordpol anzunden mit ben Gluthen ber Begeifterung und ber tollen Freude, die in mir Ioberten. Lafapette, bie breifarbige Fahne, bie Marfeillaife. Ich bin wie berauscht. Ruhne Hoffnungen fteigen leiben= schaftlich empor, wie Baume mit goldenen Früchten und wilben wachsenden Zweigen, die ihr Laubwert weit ausftreden bis in die Wolfen. Fort ist meine Sehnsucht nach Rube. Ich weiß jetzt wieder, was ich will, was ich foll, was ich muß. Ich bin ber Sohn ber Revolution und greife wieber zu ben gefeiten Baffen, worüber meine Mutter ihren Zaubersegen ausgesprochen. Blumen, Blumen! 3ch will mein Haupt befrangen jum Tobestampfe. Und auch bie Leier reicht mir, die Leier, bamit ich ein Schlachtlieb finge . . . Borte gleich flammenben Sternen, bie aus ber Sohe herabschießen und die Palaste abbrennen und die Sutten erleuchten!"

Doch die Ereignisse, welche in Deutschland auf die Juli=

Revolution folgten, zeigten, daß man manchen Orts zwar großen revolutionären Phrasenbrang, aber nirgends große Lust zur revolutionären Praris verspürte. Die Sympathie mit Lasayette und den Barrikadenkämpsern blieb auf eine Deputation der senenser Studentenschaft nach Paris, auf tönende Artikel im "Westboten" und in der "Rheinischen Tribüne" beschränkt. Der größere Theil der Bevölkerung hielt sich ruhig. Speciell in Bayern herrschte nicht nur vollkommen Ruhe, sondern man floß über von Kundgebungen der Loyaslität und die Landesblätter "krähten vor Glück", bemerkt Gervinus in seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts, als man in aller Stille die Ottobertage erreichte, "wo Bayern seine olympischen Spiele seierte", in der Hauptstadt nämlich, auf der Therestenwiese und im englischen Garten.

Rur in Nordbeutschland zeigten fich in einigen Staaten die Birfungen bes revolutionaren Erbbebens, und bie "großen Staatsmanner", welche gleich bei ben erften Rachrichten über Die Barifer Greigniffe ergittert, befamen einen Unlag gu ernfteren Gorgen in Braunichweig, in Gachien u. f. w. Much in ben Rheinprovingen that fich eine unheimliche Gahrung tund, bie um fo beangftigenber wirfte, weil mit ber politi= iden Gorge vor bem Umfichgreifen ber Revolution fich bie militarifche Gorge berband, ob man einem Rampfe mit Frankreich gewachsen fei. "Bergebens", beißt es in einem Briefe an Berthes, "fucht man einen Salt, auf ben man mit Freude und Soffnung bliden tonne. Gin Rrieg mit Brantreich wird immer mahricheinlicher und was fur ein Rrieg wird bas fenn! Belde Elemente find in Deutschland, in Franfreich burch die Revolution entfeffelt, welch eine Berfilidung geht burch einen großen Theil unferes Baterlandes! Drifarbige Banber in Samburg, eine Deputation bon Jenaer Ementen bei Lafapette! Gott erhalte bem preußischen Seere feinen beiferen Geift"\*)! g leblu allermusgen rollfreck untere

<sup>\*)</sup> Friedr. Pertibes Leben. Bb. 3, G. 309.

Man befaß in Berlin burchaus tein Bertrauen auf bie eigene Macht und hatte bie größte Furcht vor Frantreid, welches, wie Rochow Schrieb, "immer ein Lowe, auch in feiner gegenwärtigen Lage" fei. "Möchte boch ber heilige Beift ben Ronig erleuchten und une vor Rrieg bewahren, benn bei bem inn'ren Buftanbe unseres Landes tonnen wir ihn nicht mit Ruhe führen . . . Auf bem Lande und unter ben Bauern ift es noch gut und ruhig, bagegen alle kleinen Leute, bie feit ber neuen Gesetzgebung Gigenthum erworben, find in Aufruhr und Rlage wegen Abgaben. Bei uns ift für fie bie Claffen-Rriegsschulbenfteuer, sowie Communallaften für Landtage, Taubstummenanstalten zc. zu hoch. Die kleinen Stabte. namentlich wo Kabriten find, larmen und klagen." "Unfere Polizei ift im Allgemeinen schlaff; theils hat fie unbrauchbare Arme, theils teine Mittel. Die Boltsschulen, namentlich in ben Stabten find ich lecht. Diefer Bartie fieht Ramps vor, ber feit bie Demagogen in Ropnit waren, glaubt, bag bie Welt von schlechter Gesinnung befreit ift. Da es aber an Energie und Ginficht fehlt, so hoffe ich wenig" (S. 25).

Rochow sah überall eine Rotte verruchter Bösewichter, bie im geheimen Einverständniß mit den Revolutionären aller Länder wirkten, "um die Unzufriedenheit und Roth der niederen Classen auszubeuten, um das Arbeiterproletariat, das durch den langen harten Winter, durch die Theuerung gelitten hat, aufzuhetzen. Und was das Schlimmste ist: von oben aus weiß man die richtigen Wittel der Sewalt, man weiß die Energie, die Kartätschen nicht zu sinden, die hier allein Roth thun würden."

Welche Sorgen machten ihm die Berliner Schneibers Krawalle vom September 1830, die als "große Revolution" bezeichnet werden, durch welche die Stadt Berlin ihren ehrslichen Namen im Auslande verloren. Man wird die Nachsrichten barüber gegenwärtig nicht ohne Interesse lesen.

"Folgenbes ift bie Befchichte. Ginige Schneibergefellen

prebigen Aufruhr und werben arretirt; ben Abend gegen neun Ubr versammelt fich eine Banbe anberer Schneibergefellen, verlangten bie Berausgabe ihrer Confratres und machten Gpettatel am Rolnifden Rathbaus und einigen anberen Orten und infultiren am erften bie Bache. Raturlich gefellt fic eine große Menge Reugieriger bagu, und fo malat fich bie Sade jum Schlof, wo etwa an 600 Menfchen jufammen gewejen fenn follen, larmen ohne eben etwas anberes ju thun ale bie Boligei gu verhöhnen; ber Boligei : Brafibent und ber Commanbant fommen bagu, haranguiren bie Leute, laben fie ein auseinander zu geben, und wie fie es nicht thun, bat ber Commanbant bie 3bee, es lebe ber Ronig! ju rufen, bie Rerle ibreien nach, einige aber mit bem Bufat: unfere Schneibergefellen wollen wir boch haben! anbere noch mit beleibigenben Reben gegen ben Ronig; biefe werben naturlich arretirt, und wie bie Bolizei und ber Commanbant weggeben, lauft alles ausein= anter. Geftern frub ift ber Befehl gefommen, bie Untersuchung, Berurtheilung und Bestrafung ber Arretirten mit möglichfter Sonelligfeit ju vollziehen. Den Abend um biefelbe Beit als Tage borber versammeln fich eine Menge Menfchen auf bem Schloge blat, wie es icheint, ber großen Bahl nach Reugierige, bie feben wollten, mas ba murbe, fo bag am Enbe bie Ungabl nich boch wohl foll auf 1200 belaufen haben. Rach und nach wird Spettatel, Bubel, Pfeifen, unnuger garm; Boligei, Benebarmen, alles mas Uniform hat, wird verhöhnt, ber Bolizei : Brafibent gang befonbere; enblich wirb mit Steinen geworfen, bie man bamlicher Beife vom Stragenpflafter batte liegen laffen. Die Bache bes Schloffes mar bereits verboppelt und bielt nun bie Portale bejett, mabrend andere Truppen gebolt murben. Run foll fich aus ber Menge etwa eine Truppe un 200 Galgengefichtern gefonbert haben, biefe nabern fich bem Schloffe, ichimpfen und verhöhnen bie Bache, bie inbeffen ben Boften nicht verlägt und nur bie einzeln breifter beran-Belenben arretirt, wobei einige gute neugierige Burger ihnen nachgeholfen. Enblich fällt es ber Banbe ein, in ober burch bas Golog ju wollen, und fturmen auf ein Bortal ein. Run maridirt eine Compagnie mit gefälltem Bajonett beraus, worauf fie natürlich bavonlaufen, jeboch noch viele arretirt werben. Ginige Beit barauf versuchen fie es auf's neue, ba balt gerabe ber Bergog Rarl im Bortal, ber, nachbem er fie geschimpft, mit bem Bferbe barunter fprengt, ihm nach etwa 10-12 Benbarmen, und bavor gerftiebt bie gange Menfchen: menge in Zeit von funf Minuten; bie Genbarmen hinterbrein, welche nun mit flacher Rlinge unbarmherzig brunter gehauen haben follen, und bamit hatte bie Sache bereits gegen gebn Uhr ihr Ende erreicht ... Der Ronig mar noch bis gebn Uhr in ber Stabt, hat alfo alles mit erlebt und ift erft um halb eilf Uhr noch nach Charlottenburg hinausgefahren. guten Burger haben ihre Sulfe gur Erhaltung ber Orbnung angeboten, es ift ihnen aber in Gnaben, gottlob! abgefcblagen worben und es foll Alles mit bem Militar gefchehen. Dan ift nun febr gespannt, mas beute und bie nachsten Tage gefchehen wirb. In Roethen ift auch Rebellion gewesen, bie Bergogin ift bavon und fitt bei ihrer Richte in Stollberg; fle bat febr ribitule Briefe bieber gefchrieben; fie fei nur gewichen, um besto fraftiger wieber aufzutreten, und bittet um militarifche Bulfe, mahricheinlich will fie ale Amazone an ber Spite ber Truppen in ihrem Lanbe, in bem fie nichts mehr gu befehlen hat, wieber einziehen. Ueber bie Urfachen ber hiesigen Rebellion weiß man gar nichts und mahricheinlich wiffen es bie Leute felbft nicht. Inbeffen bat man boch bier und ba barunter auf Mietheabgaben, tommenbe Theurung u. f. w. ichimpfen boren" (G. 14-15).

"Die Zusammenrottungen in ber Gegend bes Schlosses", heißt es in einem Briese vom 19. September, "sind gestern womöglich noch bebeutenber als ben vorigen Abend gewesen; b. h. nach bem Buchstaben ber Polizeiverordnung nicht fünf Personen zusammen, sondern zu drei und vier, nicht stehend, sondern immer gehend; lauter Ungezogenheiten, als unnüber Lärm, Geschrei, Spektakel ausübend, und sobald sich eine Baztrouille, ein Polizeiossiciant zeigte, dieselben auslachend, vershöhnend, pfeisend u. s. Wußer einigen neuen Arretirungen sind aber keine strengen Maßregeln ergriffen worden, wieswohl alles Militär auf den Beinen war und in der inneren

Buth ben Sobn, ben Spettatel fo ftill ertragen mußten. General Bibleben bat ben gangen Abend bas Schlog und ben bergog Rarl nicht einen Mugenblid verlaffen, um alle Strenge ten Geite bes Militars ju verhuten, nachbem es ihm ges lungen war, ben Ronig, ber zuerft auf Strenge und Ernft beftanben, auf biefe Beife umguftimmen. Er felbft ift auch ber Berfaffer bee Artitele in ber Staatszeitung bom 19. bg. Rr. 260, G. 1995, inbem er bie Goneibergefellen über ihre Berhaftung mit ber Abfebung eines BoligeisDfficianten troftet und ihnen verfichert, fie batten feine Greeffe angefangen, weil fie nicht geplunbert und nicht gebrennt haben, wiewohl fie mit Steinen geworfen, bas t. Militar verbobnt, Freiheit u. bgl. gefdrien haben. Geftern murbe fogar ein Berr v. Bibleben vom Regiment Raifer Frang (nicht ber Ganger) mit einem Meffer in's Bein geftochen. Du fannft Dir bie Buth bes Militars bei biefem ftillen Bufebn benten." "Man icheint, wie in ben Rieberlanden, mit ben Demagogen verhandeln, fie aber nicht befampien gu wollen, beghalb icheut man ernfte Magregeln und becibirte Gefinnung. Raturlicherweife wirb beut Abend wieber Larm erwartet, fowie auch am blauen Montag. 3d muniche bon Bergen, bag ber Bobel, breifter gemacht, Thatlichteiten beginnen möchte, bamit er ernftlich gurudgewiesen werben mußte und fo ber Cache auf einmal ein Enbe gemacht. Es find eine gange Raffe Meniden arretirt und eine Bartie wird bente auf ber Boligei ausgepeiticht; was machen fich aber bie Rerle aus tinigen Schlagen? Der meifte Theil find Schneiber= unb anbere Gefellen, viele auch befferer Rategorie, ale Raufbiener und andere bergleichen, ein Canbibat ber Theologie, auch einiges unbefannte Gefindel, bas aber Gelb gu haben icheint, tine bag man weiß wober? wie unter anbern ein Dann, mider bereits mehrmale auf bem Buchthaufe gefeffen unb mm in ben verichiebenften eleganten Rleibern berumfabrt."

herr von Rochow folgert aus ben Berliner Ercessen, bag "die encytlopabische Rate mehr Justuenz benn je" ausübe. "Die Grundgebanken bes jetigen Getriebes", sagt er, "sind bieselben, welche vor 41 Jahren bie erste französische Revo-

lution erzeugten — Begründung der Staaten auf Bolkszewalt. Wie man in Kassel, Dresden und Braunschweig alles zu thun scheint, was theilweis gewaltsam gesordert ward, so hoffe ich nur, daß im eben vorkommenden Falle die jehigen französischen Generale nicht das sagen können, was Custine Anno 1792 schrieb: à peine j'eus mis le pied on Allemagne, que tous les sous de ce pays sont venus me trouver" (S. 18). Man sah in der erregten Phantasie schon die französischen Generale auf Deutschland marschiren.

Mertwürdig find bie Rachrichten über die Stellung, welche ber Kronpring, ber fpatere Konig Friedrich Wilhelm IV., ju ben Parifer Greigniffen und ju bem Berliner Tumulte einnahm. "Der Kronpring vergleicht ben Ginbruck ber Bufammenrottungen mit dem einer Reboute (aus ber Loge betrachtet) und behauptet, mit einer Ruthe, einer Beitiche murbe ber Pobel auseinander zu jagen gewesen seyn. meinen ist ber Pring vorsichtiger mit seinem Urtheil, als ich besorgt. Er tumultuirt, bis ber Ronig etwas beschloffen; tennt Er aber ben Willen Gr. Majestat, bann fcweigt Er" (S. 22). Die Ansicht bes Kronpringen mar, bag man fofort in Frankreich einruden und die gestürzte legitime Regierung wieder herstellen muffe; er felbst wollte an ber Spite von 50,000 Breugen die Restauration bewirten. Die Schilberung, welche Rochow von einem Jagbfest in Grunewalb entwirft, gewährt einen intereffanten Einblicf in die Charattere ber preußischen Pringen, liefert aber auch zugleich einen neuen Beleg ber tumultuarischen Leibenschaft und Aufregung, welche Angesichts ber frangofischen Bewegung bie Gemuther ergriffen hatte. Die Pringen brachten unter allgemeinem Beifallsjubel Toafte aus auf ben balbigen Krieg, auf Untergang ber Belgier, auf Sieg der guten Sache und Theilnahme der Preußen (vergl. S. XXXVIII). "Guere Ercelleng", fcpreibt Rochow am 5. Rov. 1830, "behellige ich schon wieder mit einer Bufchrift, ohne meinen Worten irgend ein Interesse beilegen ju tonnen. Ich nehme mir aber die Freiheit, von einem Diner gu fprechen, welches nach einer Parforce-Jagb am St. Hubertustage im Schloß Grunewald stattgefunden. Es ist dabei etwas tamultuarisch zugegangen. Die Königlichen Prinzen haben — obwohl sie viele Personen eingeladen hatten, die solchen Herrn gewöhnlich nicht in einem etwas eraltirten Zustande sehen, heftige Gesundheiten ausgebracht. Bei dieser Gelegenheit gingen einige Gläser entzwei, auch litten mehrere Fensterscheiben — allein wollen Eure Ercellenz Sich über solchen Borfall berahigen, so können und werden Sie es, wenn ich erwähne, daß Fürst Wittgenstein und Graf Lurburg Tischgenossen waren. Freilich würde es besser gewesen sehn, wenn die Gläser nicht in Stücken geworsen, allein etwas Aergeres siel nicht vor — eb zwar man gewiß bei der Hand sehn wird, ein Mehreres barüber zu sagen" (S. 36).

Bezüglich eines eventuellen Rrieges mit Franfreich blidte Rodow als Militar von Fach mit ichlimmer Gorge auf ben Buftant bes preußischen Beeres. "Bas wir als bas populare Element in ber preugischen Beeresverfaffung, als bie Rach= wirtung ber Scharnborit-Stein'ichen Reformen angufeben gemobnt find", bemertt Menbelsfohn = Bartholon G. XXXVIII., war ben Militars von Rach ein Begenftand tiefern Biberwillens. Daß die Bandwehr fich in einem Defenfivfriege bemibren wurde, galt ihnen noch nicht als ausgemacht, für ben Fill eines Offenfiveriege gewärtigten fie nichts ale hemm= niffe, Wiberfeslichfeiten, ja Meutereien." "Wir haben", feufate Rechow, "teine Conftitution, aber eine Landwehr, Die viel ibler ift." Er flagt baruber, bag man auf bem Biener Congreß "bem preußischen Staat bie Stellung, bie Defterreich friber gegen Frantreich eingenommen, jugeschoben habe ohne Ornerreich's Macht!" Sorgfaltig berichtet er über bie Dagugla, welche bebufe Dobilijirung und Berftartung ber Truppen an ter Grenge getroffen werben. Die Ernennung "feines Bringen", bes in ben napoleonischen Rriegen trefflich bemabrien Bringen Bilbelm, bes Brubers bes Ronigs, gum Generalgonverneur ber Rheinproving wird gwar mit Freude begrüßt, boch nicht ohne geheimen Schauber an ben Ansgang bes großen Kampses auf "Leben und Tob" gedacht, in bem Preußen isoliet basteht, und Oesterreich, ba auf Eng-laubs Hulfe nicht zu rechuen, burch Italien neutralisirt ik. Nur Rußland und die kleinen deutschen Staaten erscheinen als Faktoren, auf beren Beistand man hoffen barf!

Bor Allem war Rochow von der Angst geplagt, ob wohl die "rheinischen Truppen" in einem Kriege mit Frankreich treu zur preußischen Fahne stehen würden! "Ich habe", jammert er am 28. Oktober 1830, "nur bescheiden, aber ernstlich darauf aufmerksam gemacht, in den Festungen keine Rheinländer zur Besatung zu lassen; denn bei einem dermaleinstigen Borrücken der Truppen an die Grenze oder nach den Niederlanden sind die rheinischen Festungen der größten Gesahr ausgesetzt, so lange sie von rheinländischen Truppen dewacht werden. Ein anderer Gegenstand der Ausmerksamkeit ist eine wachsame, umsichtige und kräftige Polizeiverwaltung. Dier hilft aber alles Reden nicht. Man weiß hier alles viel besser. Entweder man sieht und urtheilt zu schwarz oder man will zu energische Maßregeln. Die Worte Krast und Energie scheinen verrusen zu senn" (S. 32)!

"Wir haben ber beutschen Mächte gar sehr nöthig! Auf England können wir schwerlich mit Gelo und Landhülse rechnen — also sind wir auf und und bie beutschen Staaten beschränkt und mussen die Sache so leiten, daß der Kampf auf Leben und Tod eingerichtet wird. Kraft von oben erzeugt auch anderwärts Kraft. Ich habe den Glauben, daß Frankereich und Niederlande, zumal wenn auch noch Holland versloren sehn wird, im Frühjahr mit 500,000 Mann über ihre Grenzen gehen können. Ableitung nach Außen hebt das Uebel, mindert Nahrungslosigkeit, ist der Wunsch der Jugend und der ganzen thakkräftigen Nation. Auf Preußen wirft sich zuerst der Strom." "Gehen 70—80,000 Mann Franzosen über die Alpen und insurgiren Italien, wozu wenig gehört, so ist Desterreich für Deutschland paralysirt. Ich

hore, baß Bulow in London ben Befehl hat, die Krise bald berbeizuführen"... "Ein unendlicher Sewinn würde es senn, wenn Oesterreich auch nur die Cadres von 150,000 Mann aus Ungarn und den zu entblößenden Provinzen gegen den Inn und Böhmerwald vorschieben könnte. Zebe noch so kleine hülse ist von Werth und alles wird ausgeboten werden muffen, damit, wenn wir untergehen sollen, wir doch wenigstens mit Sang und Klang untergehen" (S. 38 – 40).

Gin Soffnungeftrahl fur Rochow beftanb barin, bag man in Franfreich bie berichiebenen Barteien gegeneinanber ausnuben und bie Bundesgenoffenschaft ber Legitimiften gewinnen tonne. Darum fchlug er bem in allen polizeilichen Runten wohlerfahrenen herrn bon Ragler bor, ein aus ben Andangern ber alten Monarchie bestehenbes Corps d'espionnage ju bilben, und balb horen wir, daß an ben Grengen in Coarlouis, Trier, Roln "Reuigfeits = Bureaur" errichtet find, bağ man fich uber bie Stimmung ber frangofifden Berelferung zu orientiren fucht, inbem man bie aus Franfreich Tommenben Briefichaften erbricht, perluftirt und intercipirt! Ronnen Gure Greelleng", fcbreibt er an Ragler, "nicht auf bem Bege Ihrer guverlaffigen Befannten in Gaarbrud über Die Starte auch nur eines Bataillons und Cavallerie-Regiments in Des Runde verichaffen? Das reicht bin, um auf bas übrige mit Beftimmtheit gu ichließen; jebe andere Rachricht ift fo ent wie gar feine. Die ungabligen entfetten Beamten und alle Anbanger Rarl's X. bilben icon bas gabireichfte, gleichfam bereite erganifirte Corps d'espionnage. Cobald ich an ben Mein tomme, werbe ich fo etwas gewiß einrichten, benn es It nothwendig fest, wo noch freie Communitation ift, eine heere Berbindung in Frantreich angutnupfen, die felbit ausmat, wenn es ernft wirb, alsbann aber ift bas Unfnupfen for Rur ben Moment ift es Sauptfache, wie ich meine, duen orbinaren Compagnie = ober Bataillone=Tages-Rapport m erhalten. Richt minber wichtig ift ber Aprovifionnementes Buftand ber frangofischen Festungen; burch bie entjegten Beamten müßte sich auch barüber etwas Bestimmtes erfahren lassen. Endlich kommt mir gleich nöthig zu wissen vor: was für wirklich bewassnete Franzosen besonders in den Festungen sind. In einem Lande, wo Parteikamps herrscht, kann es nicht schwer senn, solche Notizen — mit etwas Geld — zu erhalten."

Bu ber Furcht vor einer Nevolution im Innern und vor einem Kriege mit Frankreich gesellte sich seit dem Ausbruch ber polnischen Revolution die Furcht, auch in Bosen in die schwersten Berlegenheiten verwickelt zu werden. Die Berliner Köpfe geriethen vor Bestürzung "aus Rand und Band"; man sah dort "lebendige Leichen umherwandeln" und Rochow prophezeite: "Ein gräßlich schwarzer Genius breitet seine Fittiche über Europa aus."

Aber wie balb wurde Alles anbers, feitbem es fich zeigte. bag Frankreich keinen Krieg wollte und in Bolen ber von Rochow mitgetheilte Bunfc bes ruffischen Feldmarschalls Diebitsch = Sabaltansty in Erfüllung ging: "Man muffe in Polen bie humanitat bes Sumarow in Anwendung bringen, b. h. 10,000 Mann nieberschießen, um bas Blut von 100,000 zu ichonen." Rochow traute taum feinen Ohren, als von ber Seine aus ber frangofischen Deputirten-Rammer die friedliebenbften Reben herüberschollen; er glaubte aufangs, es fei bieg nur eine frangofische Sinterlift, man wolle ben Ausbruch bes Rrieges binauszögern, um bann besto gewaltiger über bas unvorbereitete Breugen beraufallen. Aber er irrte. Der Burgertonig blieb feinem friedlichen Brogramm treu, die Bourgeoisie blieb biefelbe, wie fie fich ftets in Frantreich gezeigt, jeber großen Aufregung, jeber triegerischen Berwicklung abhold. Man sah ruhig zu, wie die Bolen, bie burch unmittelbaren Zuspruch von Paris aus, wie bie beutichen und italienischen Republikaner, bie burch mittelbare Aufforberung gereizt und aufgehett waren, von ber "barbarischen Solbatesta" ber heiligen Allianz unterbruckt wurben. - Bas Sansemann bamals im Namen ber rheinischen Bourgeoisie über die Nothwendigkeit der Reduktion des preußisichen Heeres und der Erhaltung des europäischen Friedens mögesprochen, war den Parisern aus der Seele gesprochen. Die Quasilegitimität", rief Chateaubriand, "erzürnt und rerträgt sich mit allem was ihr Furcht macht... Redet diesen Leuten nicht von Ehre, die Nente würde um zehn Centimes fallen." "In den Augen der Pariser Bürger", iste Börne hinzu, "ist die Monarchie eine Haushaltung und das Diadem das Band einer Nachtmühe."

In Berlin sette man sich nach ben furchtbaren Beangfigungen zwar nicht bie "Nachtmute" auf, aber man vergaß alle politischen Sorgen und die Hochstehenden wandten sich rasch wieder ber großen Oper, dem Schauspiel und bem Theater zu.

Bie in ben zwanziger Jahren", hebt Mendelssohns Burtholdy in der Einleitung zu den Briefen richtig hervor, der Streit zwischen der italienischen und deutschen Musik, der Streit zwischen Spontini und Weber alles Interesse des Berliner Publikums absorbirt hatte, so war auch jetzt nach einer flüchtigen Anwandlung des Mitleids mit den "armen Polen" alles Interesse an der großen Politik durch Theater, Schauspiel, Parade und sonstige hauptstädtische Bergnügungen in den Hintergrund gedrängt." Als dann vollends die reizenben Füße der Taglioni ihre Siegescarriere begannen, traten Frankreich, Polen, Italien, Revolution und Reaktion in den Hintergrund. Die geseierte Künstlerin wohnte der großen Potsbamer Parade im Wagen des Grasen Redern bei. "Sie wird tanzen", berichtet Rochow im Mai 1832, "und somit im große Freude und Beschäftigung" (S. 83).

Die socialen Zerstreuungen traten an Stelle ber poliwhen Aufregung und es tam die Zeit, wo man, nach dime's Worten, auf den Straßen sich bang und freudig fragte: "Wird der Herzog von Coburg heirathen oder nicht."

"Glauben Sie mir", flagt Rochow am 24. Mai 1832 and Berlin: "hier haftet nichts — alle Einbrücke ber

Nachrichten aus London, alle Schilberungen des sich versichlechternden Zustandes von Frankreich, alle Warnungen wegen des dem Ausbruch nahen Gährungsstoffes in Deutschland sind verwischt — des Grasen Heinrich Redern Erzählungen aus Neapel und Genua, des Herrn von Humboldt's Wanderungen durch die Künstlerwerkstätten in Paris, sowie die Mimit und Grazie der Taglioni haben die drohenden Zeichen der Zeit verdrängt! Indolenz, Trägheit, Unentschlossen der Kankhaster Körpers und Gemüthszustand sind an der Tagesordnung. Was unter solchem Treiben nicht ausbleiben kann, wird eher kommen, als man es erwartet. Die Entschuldigung des Nichtwissens wird zum wenigsten nicht gelten können! . . Hier reussitt nur Zusall, Frechheit oder platte Nüchternheit" (S. 90).

Man sieht, die Briefe sind nicht ohne historisches Interesse, aber der pompose Titel des Buchs: "Preußen und Frankreich zur Zeit der Julirevolution" ist schon deßhalb nicht gerechtsertigt, weil wir darin über Frankreich so gut wie gar nichts ersahren.

## IIL

## Der Stand ber Dinge in Desterreich.

1. Die "Funbamental : Artifel" und ihre Geschichte.

Bir haben in diesen "Blättern" schon oft die allzu difteren Anschauungen bekämpft, zu benen die Ereignisse in Desterreich Anlaß bieten, und wir schrecken trot der Unsgunft der Verhältnisse auch vor einem erneuerten Versuche nicht zuruck.

Welch ein naiver Optimismus! wird man uns von mancher Seite zurufen. Der Mißerfolg der Föderalistenpartei int constatirt, das Bemühen der Centralisten im absolutswonarchischen und constitutionellen Sinn hat sich längst als samächtig erwiesen — was kann ein solches Reich, das seine Kraft im Bölkerzwist erschöpft, für eine Zukunft haben?

So leicht fällt uns die Antwort freilich nicht, wie dem Prückgetretenen Reichstanzler Grafen Beuft, der bei einer threnden Abschiedsscene auf dem Wiener Ballplage "die dehrt für wohl bestellt" erklärte, weil er sie "bestellt" hat. A contrario ließe sich viel richtiger argumentiren. Weil die Kenichische Monarchie trot der von lange her schlecht des seiten, den gefährlichsten Klippen zugewandten Fahrt noch besteht, weil dieser staatliche Organismus trot aller systemas sich betriebenen Zersehung noch eine gesunde Reaktionskraft

zeigt — beghalb ift tein Grund vorhanden fich thatenlofer Bergweiffung hinzugeben. Satten fich bie Staatselemente wiberstandslos in bas bottrinare Gange eines centralistischen Berfassungsschema's einfügen lassen, und ber Rirchthurms Politit bes Wiener Plates freies Spiel gewährt, bann, ge rabe bann wurden wir jebe Zuversicht, alles Bertrauen in bie Rufunft verloren haben. Der Lebensnerv biefes Staatswesens, ber in bem freien Bunbe ber öfterreichischen Lanber ale politischer Individualitäten liegt, mare uns als tobt, als abgestorben erschienen, und ein folder Staat vermag allenfalls noch eine turze Spanne Zeit zu vegetiren, aber bie Quelle seiner Rraft ware verfiegt. Gerabe in bem ernsten mächtigen Wiberstande, in ber Auflehnung feines innerften Wefens gegen die Unnatur bes liberalen Dottrinarismus liegt ber Beweis einer noch frisch bewahrten Lebenstraft, bie wir höher ichagen als bas belebenbe Glement anderer Staaten, bas in feinen gelungenen Gewaltatten teinen Erfas für eine natürlich gefestigte Lebensgrundlage bietet.

Diese Anschauungsweisemag, namentlich außerhalb Desterreichs, schwer verständlich seyn; irre machen kann uns dieß aber um so weniger, als die Urtheilsbildung unserer Tage größtentheils von ephemeren Faktoren, der siegreichen Gewalt und schwachmuthigem Opportunitätsgelüste, abhängig ift.

Nicht barüber, daß sich die Segensätze in Desterreich so schroff gegenüberstehen, erheben wir Klage; so wie die Dinge liegen, müssen wir es als ein nothwendiges Uebel hinnehmen, benn ohne eine mächtige Gegenströmung hatte die beutschmagyarische Politik bald mit allem österreichischen Wesen aufgeräumt. Zwischen Natur und Unnatur gibt es keine Bersöhnung, und der gerechte Grund zur Klage ist barin zu suchen, daß die österreichische Politik der letzten Jahre leichtssinnig einen Kampf herausbeschwor, dessen Ausgang direkt über die Existenz des Staates entscheibet.

Discite justitlam moniti! Diese ernste Mahnung hat bas Ottober-Diplom mit staatsmannischer Beisheit ansgesprochen;

leiber ohne verftanden und beachtet zu werben. Im Sabre 1861 wie 1867 mard von aller geschichtlichen Rechtsentwidlung abgesehen, gerabe in einer Zeit wo bie Macht ber nationalen Joee ben politischen Bund einer Stammesvielheit m lodern und zu fprengen broht, wo ein ichugenber Damm nur in ber gewiffenhaften Achtung bes Rechtes gefunden werben fann, bas bie verschiebenen Stamme geschichtlich gu einem Gangen vereint bat. Man glaubte fich mit ber Thatfache biefes fertigen Bangen begnugen gu tonnen, ohne bas Berben, ohne bie Ratur und bas Leben beffelben zu beachten: ja man ging in ber Berblenbung fo weit, burch Brotlamirung einer berechtigten Stammesherrichaft hier beutsch, bort magnarisch - bas an sich tief erregte Nationalgefühl zur glübenben Leibenschaft zu fteigern, auf bag bem trennenben Reil ber wuchtige Stoß nicht fehle! Die Binbigung ber entfeffelten Machte murbe und wird ben Berjaffunge - Baragraphen anheimgegeben, benfelben Baragrapben bie, mit Digachtung bes geschichtlichen Rechtes, notorijd gur Begrunbung einer national-liberalen Oberherr= ichaft geichaffen wurden.

Wo steht man jest in Desterreich? Das ist die Frage tie alle Geister beschäftigt, die mit ihrer Vaterlandsliebe, ihren Sympathien für dieses Reich noch nicht abgeschlossen haben. Die letzte Phase unter dem Ministerium Hohenwart wird als in verruchtes Attentat auf die Versassung und anmit auf den Bestand des Reiches" gedeutet, die Deutschliberalen, mit dem urblichenen Reichstanzler an der Spitze, werden wieder einsal als Retter gepriesen, und Jammertone ersüllen die Lust, die die Anerkennung dieser Großthat keine ganze und volle in, ja daß der Wann ihr zum Opfer siel, der heute mit Coulonen überhäuft wird, während er vor kaum einem Jahre waderselben Bartei mit Namen bedacht wurde, die sich veren ihrer Derbheit und Ehrenrührigkeit hier nicht wiedersacht lassen.

Graf Beuft bat in feinem Abschiedschreiben vom 10. Nov.

an die auswärtigen Missionen — welches schon beghalb begeichnend ift, weil es feinem eigentlichen Zwede, bem Dant für bie Mitwirtung, nur zwei Worte wibmet, mahrendbem ber ganze übrige Inhalt bes langen Schreibens einer überschwänglichen Lobrede für bie werthe Person bes Berfassers gewidmet ift - bie eben erwähnte bentwürdige Leiftung mit ben Worten geschilbert: "So unvolltommen, gleich jebem menschlichen Werte, bie Berfassung ift, bie uns einigt (!), fo hat fie boch ihre erhaltenbe Lebensträftigteit in ber Rrife bewährt, die wir foeben glucklich überstanden haben. tann also mit gutem Gewiffen meinem Nachfolger bie Früchte ber zugleich verfohnenben und würdigen Bolitit hinterlaffen." Dieses biplomatische Schriftftud bes genannten Staatsmannes ift wohl nicht bas lette, bas bagu bestimmt ift bie Bahrbeit ju verbergen; aber wir begreifen, bag bie Liberalen um ibn trauern, benn bie Runft bie Beister zu verwirren und bem Kangnet ber Liberalen zuzuführen, hat taum ein Anderer fo trefflich zu üben gewußt. Auch ter lette Fischzug noch war ein reicher und ausgiebiger, in Kreisen bie sich "conservatio" nennen.

Die "Lebenskräftigkeit" ist nur burch die Krifis selbst "bewährt", die ernster benn je fortbauert und so lange bauern wird, als die "einigende" Bersassung formell ihr mattes Dasseyn fristet, denn in ihr liegt ja der wesentlichste Grund der Krise.

Nirgends hat aber der monarchische Absolutismus und sein Erbe, der Liberalismus, so betäubend auf die Köpfe gewirkt als wie in Oesterreich. Das vorherrschende Gemuthsund Genußleben, die Trägheit im Denken und Lernen sichern der Lüge und ihrer seilen Dienerin, der Wiener Presse, eine Herrschaft die den Neid eines orientalischen Despoten erregen könnte. Gelingt es in der Residenzstadt einem selbstständigen Urtheil zu begegnen, so wird man bald gewahr, daß auch in solchen Regionen nur faktische Zustände Beachtung sinden. Man kennt da bequeme und unbequeme Zustände; die einen

will man erhalten, die anderen beseitigen und bequemere an ihre Stelle sehen. Heute wird ein Recht anerkannt, nicht weil es Recht ist, sondern weil dieß der Stimmung bes Augenblicks, weil es einem Opportunitätszweck entspricht. Rorgen wird diese Anerkennung ignorirt, weil Opportunität und Stimmung sich nach einer anderen Seite hinneigen.

Richt in der elementaren Zusammensetzung des österrichischen Staates liegt die größte Schwierigkeit seiner den
Bedürsnissen der Gegenwart entsprechenden Reugestaltung. Bei der verkehrten Politik, die nur die verderbliche Seite des
Rationalitätsprincips gepstegt und gestärkt hat, wäre dieses
Reich schon zur Stunde unrettbar verloren, wenn nicht die
mächtige Lebens- und Cohäsionskraft dem Unheil eine Schranke
seite. Die größte Schwierigkeit liegt in der Leichtfertigkeit
und Oberstächlichkeit des Geisteslebens, das nur in den
wechselnden Tageserscheinungen, vor Allem in Wien und
Besth, seine Anregung sucht und es sorgfältig meidet den
Dingen auf den Grund zu sehen.

Auch das Ministerium Hohenwart ist nicht aus einem lichten Gedanken geboren und geleitet worden; es verdankte nur dem Unbehagen seine Entstehung, das die unfruchtbare Berfassungspolitik erregte. Die "Berfassungsmäßigkeit" sollte dewahrt und zugleich den inneren Kämpsen ein Ziel gesicht werden. Ob diese Aufgabe lösbar sei oder nicht, ob die befüllung der beiden Forderungen nicht von Boraussehungen absängig sei, die sich gegenseitig ausschließen — darüber hat nan sich den Kopf sehr wenig zerbrochen, so wenig daß das kees des Berbrechens und Zerfallens schließlich das Miniskeimm und seine Attion selbst ereilte.

Bir sahen, wie biese Regierung, burch die Erfahrungen in sie allmählig im Amte gewonnen von Standpunkt zu Standswiff gebrängt ward. Zuerst sollte Hand in Hand mit der Reichsraths-Majorität, also der liberal-centralistischen Partei, durch tunstvolle Verschlingung der Reichsraths- und Landtags-Competenz, eine Versassungsvesorm erzielt werden. Das ging nicht. Hierauf wendete fich die Regierung einer Fraktion bes Reichsraths, ben Bolen zu, um mit ihrer Sulfe bas centraliftische Berfassungsgefüge zu lodern, ohne jedoch bamit bie Absicht einer foberaliftischen Umgeftaltung zu verbinben. Da es auch bamit nicht ging, suchte man eine Bartei als Stute zu gewinnen, die bisher außerhalb bes Reichsraths ftand. Die Rusicherungen, die ber polnischen Delegation gemacht wurben, verfingen hier nicht, also blieb nichts anderes übrig als die Partei felbst mit ihrem Begehren an fich herantreten gu laffen. Rach monatelanger mubevoller Arbeit war man au jener Rlarung ber Anschauungen gelangt, bie ben Standpuntt ber bohmischen Rechtspartei nicht im Lichte ber Staatsfeindlichkeit zeigt, sondern als benjenigen erkennen läßt, ber vom verbrieften Recht, von Natur und Geschichte bes ofterreichischen Staatswesens geboten ift. Die Berftanbigung murbe in lonalfter und binbentfter Form erzielt; jeber Schritt war in ber bevorftebenben Aftion burch bie Bereinbarung amifchen ber Regierung und ben Barteiführern vorgezeichnet, und bei voller Einhaltung bes vereinbarten Programms von beiben Seiten, bei verbürgtem Schutze ber bohmischen Lanbesvertretung gegen jedes Prajudig für ihre Rechtsanschauung, mar auch bie Beschickung bes Reichsraths bohmischerfeits gefichert. Die Regierung hatte sich verpflichtet bie erwähnte Bereinbarung mit allen ihren Folgerungen im Reicherath au vertreten, wogegen bie Bartei, bie eine Zweibrittel = Majoritat im Prager Landtage gablte, unter Rechtsvermahrung und allein ju bem 3 wed um eine Berftanbigung mit ben anderen Ländern zu erzielen, bereit war fich ben in ber Dezember=Berfassung vorgezeichneten Formen anzubequemen.

Das erste an ben Landtag gerichtete f. Rescript sprach bie Anerkennung der geschichtlichen und rechtlichen Stellung bes Königreichs Böhmen als eines selbstständigen Gliedes im öfterreichischen Staatenvereine, und zwar in Worten aus die jeden Zweisel, jede Migbeutung ausschlossen. Der Landtag wurde aufgeforbert Borschläge zu machen, um die Beziehungen

bieses Königreichs zu ben anberen Ländern zu "regeln". Die beutsch-liberalen Abgeordneten erblickten hierin eine Preiszedung der Dezember-Bersassung und entzogen den Berhandlungen des Landtages ihre Mitwirfung. Ueberraschend war bieser Schritt für Niemanden, und durch ihn allein wurde der Opportunitäts schandpunkt an maßgebender Stelle noch nicht erschüttert. Eine solche Wirkung war erst dem Zornesseusdruch der Politiker Wiens und Pesths vordehalten, der alsbald erfolgte, sowie mit der Adresse vom 10. Oktober die Beschütze des Prager Landtages an die Stusen des Thrones gelangten. Auch dieses Ereigniß war leicht vorauszusehen und in Rechnung zu ziehen; aber Boraussicht und sestes Bedarten sind verschiedene Begriffe. Das fühlt Niemand so icht wie der patriotisch denkende Oesterreicher.

Die Landtagsbeschluffe, die burch ihre Ginftimmigkeit bem Rechtsbewußtseyn einen wurdigen fraftigen Ausbruck gaben, fanden nicht bloß im vollsten Ginklang mit den vorausgesgangenen Bereinbarungen, sondern es wurden auch die an höchster Stelle nachträglich ausgesprochenen Wünsche bereitswillig erfüllt.

So war die Haltung der geschmähten böhmischen Rechtstartei beschaffen und sie blieb sich treu dis zur letten Stunde
tur Landtagsthätigkeit, trot der schwersten Prüfung die wohl
teiner Vertretung auserlegt ward. Denn was noch vor
umigen Tagen als treues Einstehen sür das Recht der Krone
me des Landes, als sester Ankergrund in dem wogenden
Recre der Parteibestrebungen anerkannt wurde, hat das zweite
L Kescript vom 30. Oktober sür einen unerlaubten Widerinit mit der Dezember-Bersassung erklärt, und "unter schwerer
kenntwortung" zum bedingungslosen Eintritt in den Reichstan, somit zur Verläugnung des eben erst anerkannten
Rechtsstandpunktes, ausgesordert. Der böhmische Landtag hat
"treu seinem Wort, seinem Entschluß, seiner Pslicht", die
Keicherathswahl einstimmig und — schweigend abgesehnt, und
wir glanden daß keine Debatte das Bewußtseyn des Rechts

und ber Kraft es zu schirmen, berebter geschilbert, teine anbere Haltung die Macht einer strammen Parteibisciplin gegenüber tief erregten Gefühlen, beutlicher zum Ausbruck gebracht hatte.

Was lag nun bazwischen, das jenen radikalen Bechjel in den Anschauungen hervorrief? Eine Scene in den Hallender Wiener Hochschule, wo die, nach der Versicherung des Dr. Kuranda, preußisch fühlende Jugend in Gegenwart des geseierten Reichskanzlers Beust das Autoritätsprincip mit Füßen trat; serner ein Ausbruch der Parteileidenschaftim Wiener Landtagssaal, der alle Grenzen constitutionellen Rechts und Anstands überschritt und die der Krone schuldige Chrsurcht saktiosen Zweden unterordnete; endlich die Ginsmischung magyarischer Politik, welche die Gebote des Rechts und der Klugheit misachtete.

Bom Grasen Beust wollen wir nicht besonders reden, da wir sest überzeugt sind, daß seine Intervention wohl ganz gut war um neue, von den Liberalen dargebrachte Lordeeren um sein Haupt zu schlingen, aber ohne magyarischen Succurs doch vollständig bedeutungslos gewesen wäre. Hätten nicht die liberalen Wiener Blätter aus Gründen der Parteitaktik den Grasen Beust als "Sieger" ausgerusen, so würde Niemand Ursache gehabt haben über dessen unmittelbar darauf erfolgte Entlassung zu staunen. Und wenn Jemand in Desterreich wegen seiner "unvergeßlichen Berdienste" zum Rücktritt gezwungen wird, so ist die Erklärung in jener sehr modernen Auffassung zu suchen, die es liebt die Dinge niemals beim rechten Namen zu nennen.

Wir haben bisher die lette Geschichtsepisobe nur in alle gemeinen Umrissen geschilbert und wollen jett ben Dingen näher treten, um für ein sachgemäßes Urtheil eine sichere Unterlage zu finden.

Die Landtagsbeschlüsse, benen sich in letter Zeit bas Interesse aller politischen Kreise zuwandte und mit benen auch in kommenden Tagen zu rechnen sehn wird, haben bie, in Korm von "Fundamentalartikeln" beantragte, Regelung

ber faatsrechtlichen Begiehungen Bohmens gum Reichsgangen und zu ben anderen nichtungarischen Landern, ferner ben Edut ber nationalen Anfpruche beiber Boltsftamme bes Lanbes gum Gegenstande. Fur bie Lofung ber erften unb wichtigften Aufgabe waren folgenbe Gefichtspunkte leitenb: bas Gigenrecht bes Banbes, beffen Grundlage, ale pattirt wifden Ronig und Land unter Ferbinand I., unanfechtbar in burd Reverse und Rronungseibe bis auf ben noch leben= ben Ronig Ferbinand V. (Raifer Ferbinand I.) befraftigt marb und auch beute ben gultigen Titel bes Berrfderrechts in Bohmen bilbet; bie "pragmatifche Ganttien" Rarl's II. (Raifer Rarl VI.) bie, in voller Unerfennung bes eben ermabnten Rechtsbestandes, mit Bustimmung bes Landtages bie "ungertrennliche Bereinigung aller Unferer Staaten und Erblanbe" unter ber gemeinfamen Dynaftie ausspricht; ferner bie feitherige Entwicklung und Geftaltung ber Berbaltniffe in ihrem Ginfluffe auf bie fichere Gemabrleiftung jener "Ungertrennlichkeit"; endlich bie im 3. 1867 auf Grundlage ber pragmatifden Ganttion mit Ungarn getroffene, fanttionirte und burch ben Rronungseib befiegelte Bereinbarung mit ihren nothwendigen Confequengen.

Durch die Festhaltung solcher Gesichtspunkte ward freibas grellste Streislicht auf den Borgang geworsen, der in 3. 1867 für die nichtungarischen Länder beliebt worden it. Zu dieser Zeit kannte man kein anderes "Rechtssundamut" als den Billen und das Interesse der beutschliberalen kartei; daß es aber in Oesterreich noch Länder und Bölker odt, die dem Rechts- und Staatsbegriff eine andere Bedeuang vindiciren und bei ihrer Anschauung trot aller Berdimung sest beharren, das scheint uns einen werthvollen das Jutunft zu bieten.

Ber gegen die beiben erstern, in der Landtagsabresse far bargelegten Rechtsmomente ankämpfen will, der muß bereit senn die Gewalt offen über das Recht zu stellen, der muß bereit senn die Quelle nicht bloß der Landes = sondern

ber Majestätsrechte zu verschütten und die Grundlage bes staatlichen Bestandes zu zerstören. — Wie nichtig ist auch das Argument das gegen die Anschauung der Rechtspartei angesührt wird — das einzige welches wir je gehört haben und das der Gewaltpolitik der Gegner doch einen Schimmer von Recht verleihen soll. Sie sagen: die Landesordnung Ferdinand's II. von 1627 habe Böhmens Staatsrecht conssiscit, es sei demnach der monarchische Absolutismus das einzige "historische Recht" gewesen und nach Ueberwindung desselben könne nur die Februar- und Dezember-Bersassung als Quelle staatsrechtlicher Ansprüche der Länder betrachtet werden.

Allerdings enthält die bohmische Landesordnung bes 17. Jahrhunderts einen gewaltsamen Gingriff in die Rechte ber Bertretung bes Lanbes, eine wesentliche Menberung ber Regierungsform, aber bie ftaatsrechtliche Stellung biefes Ronigreichs als ein selbstständiges staatliches Gebilbe wurde baburch nicht im minbesten alterirt, ba eine Aenberung ber Regierungsform bieg überhaupt nicht zu bewirfen vermag. Jene "Lanbesordnung" fpricht es felbft aus, bag fie zu bem 3mede erlassen werbe, bamit "bie aus benen vorhergegangenen Unordnungen sich ereigenbe Gebrechen burch beplfame Gefate corrigiret und abgewendet werben mochten." Es war ber Rönig von Böhmen und nicht ber romisch = beutsche Raifer ober Erzherzog von Defterreich, ber bem Lande biefe neue innere Lebensorbnung vorzeichnete, und fich zur Begrundung berselben im ersten Artitel ausbrudlich auf bie mit Buftimmung bes Landtags von Karl I. (Raifer Karl IV.) ausgestellten, als "golbene Bulle" bezeichneten Urtunden vom 7. April 1348, und die Majeftatsbriefe Bladislaw II. vom 11. Januar 1510 und Ferbinand I. vom 2. September 1545 mit dem Beisate berief, daß biefe Urtunden "von ben Inwohnern bes Königreichs Böhmen und ber incorporirten Lander jederzeit als ein Fundamental = Gesat angezogen und erkannt, auch bafür sowohl als für bes Königreichs Privis legium und ein Hauptstuck so in ber Landesordnung begriffen.

hochbeteuerlich gehalten worben." Nun find bas aber folche Urkunden, deren Besen und Inhalt die staatsrechtliche Gelbstftandigkeit Bohmens unwiderlegbar beweist.

Wenn die Entziehung von Rechten ber Landesvertretung die politische Individualität unberührt ließ, so wird man boch ber Bieberanerfennung ober Berleihung folder Rechte eine entgegengesette Wirfung um fo weniger gufchreiben tonnen, als biefe Rechtsverleihung nicht burch bie Februar = und Dezember-Berfaffung, fonbern burch bas Ottober-Diplom erfolgte, welches ben geschichtlichen Rechtszuftand ausbrudlich anertennt. Un biefer Unerfennung bat es übrigens auch in ber Beit bes perfonlichen Regimes nicht gefehlt. Das zeigt bas Batent vom 11. August 1804 betreffend bie Annahme bes Titels und ber Burbe eines erblichen Raifers von Defter= reid, worin ausgesprochen wird, bag "Unfere fammtlichen Ronigreiche, Fürftenthumer und Provingen ihre bisherigen Litel, Berfaffungen, Borrechte und Berhaltniffe fernerbin unverandert beibehalten follen." "Gleichwie aber alle Unfere Ronigreiche und anberen Staaten befagter Dagen in ihren bisberigen Benennungen und Buftanbe ungeschmalert zu berbleiben baben, fo ift foldes infonberbeit von unferem Ronigreich Ungarn u. f. w. ju verfteben." Um Schluffe wird bie Unnahme bes Raifertitels eine "auf die Befestigung bes Unfebens bes vereinigten öfterreichifden Staatenforpers gielenbe Borthrung" genannt.

Die seither und in Folge bieses Patentes, bei Kundstenngen bes Monarchen, neben dem Kaisertitel stets bestichneten königlichen Bürden mit gesonderter Bestimmung der Keidensolge der Träger derselben machen doch die Verschiedenstit der Titel und Grundlagen des Herrscherrechts tenntlich ung. Dem Recht an sich kann es nicht nachtheilig seun, das man die Form beobachtet ohne sich des Inhalts klar demikt zu senn, und es ist für unsere Zeit charakteristisch, daß tiese Bewußtsen in der Regel erst dann erwacht, wenn ein Staatsatt nur mit Hulfe von sogenannten "Brioren" volls

zogen werben kann, die das Nechtsverhältniß so beutlich hervortreten lassen, daß bessen Beachtung unabweisdar wird. Solche Fälle ergaben sich namentlich dis in die neueste Zeit bei dem lehenrechtlichen Besit, für den die Gegenwart kein Berständniß mehr hat und keine Rechtssormel bereit hält. Hier konnte die moderne Auffassung, die im Recht einen bloßen Willensatt des Gesetzgebers erblickt, natürlich nicht genügen; es erübrigte nichts anderes als das Recht in seiner geschichtlichen Gestaltung dis zu seinem Ursprung zu versolgen und im Zusammenhange mit den staatsrechtlichen Beziehungen in ihrer Realität, nicht als leere Form, zu bestrachten. So wurde z. B. die Belehnungsurfunde vom 2. Juli 1858 in Betreff des schlesischen Herzogthums Teschen vom "regierenden König in Böhmen und obersten Herzog zu Schlessen" ausgestellt!

Die Februar = Verfassung hat boch bas "Raiserthum Defterreich" nicht geschaffen, sie wollte nur legislative Orbnung im Kaiserthum Desterreich, wie bieses im 3. 1804 begrundet wurde, herftellen, und bas angeführte Batent jenes Jahres bleibt fortan maßgebend für ben Begriff bes "Raiferthums" nach seinem Rechtsinhalt, ber in ber anerkannten staaterechtlichen Stellung ber einzelnen ganber besteht, insofern biese als Banges, als "Staatenverein" aufgefaßt und ber Burbe und Bebeutung gemäß bezeichnet werben. Die ben Magnaren ju Gefallen geanberte Bezeichnung: "österreichisch = ungarische Monarchie", welcher nur eine Bereinbarung unter ben Ministerien und Rotifikation an bie auswärtigen Machte, teineswegs aber ein formlicher Staatsatt zu Grunde liegt, andert an ber Sache gar nichts. Abgeordnetenhaus bes Reichsraths hat zwar einmal ben Berfuch gemacht, Cieleithanien jum "Raiferthum Defterreich" ju erheben, und fehr charafteriftisch für ben Ernft und bie Tiefe liberaler Rechtsauffassung, geschah bieg bei Belegenheit ber Reststellung ber Form, in ber bie Besete tunbgemacht werben follen! Das herrnhaus hat aber biefem leichtfertigen Borgang feine Zustimmung versagt. Uebrigens konnte auch ein Beschluß bes Reichsraths keine Rechtswirkung außern, weil bleser Körperschaft selbst ber Schatten einer Besugniß sehlt, über bas Eigenrecht von Krone und Land gultig abzusprechen.

Db ber weitere Gesichtspunkt, die techtlichen Beziehungen Böhmens zur gesammten Monarchie und zu den anderen Ländern den Berhältnissen und Bedürfnissen der Zeit anzupassen, vom böhmischen Landtage richtig ersaßt worden sei oder nicht, darüber können die Meinungen allerdings auch bei voller Rechtsanerkennung verschieden lauten. Jedenfalls tann man dem Landtag die Berechtigung nicht absprechen, seine Meinung darüber zu äußern, und weiter ist er in seinen Anträgen insofern nicht gegangen, als die Berständigung mit den Delegirten der anderen Länder vorbehalten blieb.

Der Regelung bes Berhaltniffes gur Monarchie ift burch bie Bereinbarung mit Ungarn eine Grenze gezogen, bie in ben "Fundamentalartifeln" burch bie vollinhaltliche Aufnahme jener Ausgleichsbestimmungen gewissenhaft geachtet wurde. Diefer Umftanb hatte um fo mehr gewürdigt werben follen, als bas fogenannte "Ausgleichsbefinitivum" mit Ungarn von 1867 nur durch Auflofung ber bie Bolfsmehrheit reprafen= firenden Landtage von Bohmen und Mabren, und burch Schaffung einer beutsch = liberalen Minoritatereprafentang möglich gemacht wurde. Gine Unerfennungspflicht lag baber nicht vor, und es waren Grunde politischer Rlugbeit und Dagigung, fowie bie "Chrfurcht bor ber Aftion ber Rrone", Die gum nachträglichen Beitritt beftimmten, obgleich tie Partei bie in ber letten Geffion über Die Landtags= Bejoritat verfügte - biefelbe bie man 1867 burch bie Landtagsauflösung mundtodt machte - in ihren Unschauungen Der bie gur Dachtftellung erforberlichen Attribute ber Reichssmalt viel weiter geht, als bieg bei ber ungarifchen und (bei ihrer Unterwürfigfeit gegenüber bem magnarifchen Dittat) and bei ber beutich-liberalen Bartei ber Fall ift.

Nicht bloß bie Bereinbarung mit Ungarn, soweit sie bas Reich betrifft, wurde unberührt gelaffen, auch ihre Folge, bas cisleithanische Gebilbe bas sich in boser Stunde barans entwickelte, warb mit Bekampfung eines ernsten Biberftrebens. nur mit ichonenber Sand reformirt. Ronnte wegen bes ungarischen Wiberstandes ber Rechtstreis bes Reiches nicht erweitert werben, fo follte boch bas magnarische Beispiel bes egoistischen Burudziehens auf sich felbft teine Rachahnung finden. Nicht nur "von Fall zu Fall" follten bie gemeinsamen Berührungspunkte ber nichtungarischen Länder aufgesucht werben, sondern "weil es (Kundamentalartitel 10) außer ben als ber gangen Monarchie gemeinsam erklärten Angelegenbeiten auch folche gibt, beren gemeinschaftliche Behandlung im Intereffe ber Monarchie und im Intereffe ber Ronigreiche und Lander felbft rathfam und munichenswerth ift", und weil bas Uebereinkommen mit Ungarn mit sich bringt, baß ge wisse Gegenstände nach gemeinsamen Grundsäten verwaltet werben: fo beantragte ber Landtag bie Ginsepung eines Comgreffes ber Delegirten aller außerungarifchen Lanber, als einer bleibenben Inftitution, in beffen Wirtungetreis au geboren hatte: bie Gesetgebung über Sandels-, See- und Bechielrecht, Bolle, Mung= und Geldwefen, Bettelbanken, Dag und Gewicht, Erfindungspatente, Marten- und Mufterschut, Schut geistigen Gigenthums, gemeinsame Gifenbahnen, Boft, Telegraphen, Schiffahrt, heerwesen nebst ber Bewilligung ber auszuhebenden Mannschaft und aller jener Gefete bie gur Erhaltung ber Ginheit und Schlagfertigfeit bes Beeres erforberlich find, ferner indirette Abgaben, Monopole, Regalien, Stempel und Gebühren, Staatsichulbenwesen, Contrabirung gemeinsamer Anleben, unbewegliches Staatsvermogen, Feftftellung bes gemeinsamen Budgets, endlich bie Gesetzgebung über Stgateburgerschaft und über Aufenthalt und zeitweise Nieberlassung von Auslanbern.

Die Berwaltung biefer Angelegenheiten unter Berantworts lichteit gegenüber dem Congresse follte einem gemeinsamen Minis

fterium aufallen, bem, nebft ben Reffortminiftern, auch bie Softangler ober Lanberminifter als Mitglieber anzugehören batten. - Alle anderen, weber bem Reiche noch ben nichtungarischen Lanbern gemeinschaftlichen Angelegenheiten, namentlich Juftig, Moministration, Cultus, Unterricht und birette Befteuerung, fielen in ben Bereich autonomer Regelung und Berwaltung bes Lanbes. Dem jest beftebenben herrenhaus bes Reicheraths war bie Umwandlung in einen Genat zugebacht, ber bie cegemmartig berechtigten herrnhausmitglieber in fich auf= nehmen und grundfählich theile aus erblichen, theile, und zwar ur Balfte, aus folden Mitgliebern zu befteben hatte, bie über Ternarvorichlag ber Landtage vom Raifer auf Lebenstoner ernannt werben. Diefer Korperichaft follte gufteben: bie Brufung und Genehmigung von Staatsvertragen, bas Schieberichteramt bei Streitigkeiten gwifden ben einzelnen Lindern, jowie bei Competenzonflitten zwijchen bem Deles girtencongreß und ben Landtagen, bie Berathung und Beidlugfaffung über Antrage auf Menberung ber Funbamental= Bejege über bie gemeinfamen Ungelegenheiten, bie Jubifatur iber Ministerantlagen im Bereich ber bem Congreg gugewiesenen Birtfamteit, endlich bie Begutachtung ber bon ben Linbern für ben gemeinfamen Aufwand zu tragenben Untheile, falls bieruber bie Entscheibung bes Raifers angerufen wirt, und bie gutachtliche Meußerung über alle bem Congreß mewiesenen Gegenftanbe, wenn eine folche Meugerung vom kaifer verlangt wirb.

Das vom Delegirtencongreß veranschlagte unbedeckte Ersinterniß für die Berwaltung der gemeinsamen Angelegenstien des Reiches und der nichtungarischen Länder sollte buch Ouoten gedeckt werden, die zwischen den Ländern im Beg eigener Deputations Berhandlungen zu vereindaren und teiner Botirung in den Landtagen mehr unterlagen, sondern als Präcipuum der Landeseinkunste in Absicht zu bringen gewesen wären. Der Landesvertretung blieb mur überlassen, die Art der Ausbringung zu bestimmen. In-

solange die Deputationen zu keiner Bereinbarung ber Quotes gelangen, sollte ber Kaiser ben Antheil jedes Landes, imms für das nächstkommende Jahr, bestimmen.

Diese übersichtliche Darstellung des Inhalts der "Funde mentalartikel" dürfte nicht bloß deßhalb von einigem Werth senn, weil hiedurch die Beurtheilung der letzten Phase der inneren Entwicklung erleichtert wird und sich erkennen läßt, ob denn wirklich die "Zerlegung Oesterreichs in seine Atome" das Ziel der böhmischen Landesvertretung war; sondern aus das dem weiteren Grunde, weil wir der Ueberzeugung leden, daß die erwähnten Landtagsbeschlüsse für eine nahe Zukunft mehr bedeuten werden als eine bloße Vereicherung der Archive.

Der Reichsrath als Wertzeug liberal = centralistischen Herrschaft ware freilich außer Gebrauch gekommen; baber bas Toben und Lärmen in jenem Lager, sowie die Prager Beschlüsse bekannt wurden.

Wer konnte auch wohl von biefem Landtag erwarten, baß er ber Dezember-Berfassung seine Sympathien entrenen. bringen werbe? Der Landtag tonnte aber auch teines Rechts eingriffs beschuldigt werben, benn seine Rechtsgrundlage bilbet anerfanntermaßen die "Landesordnung" vom 26. Rebruar 1861 und biefer ift eine Dezember = Berfassung ganglich unbefannt. Auch ber Borwurf, ber bohmifche Landtag babe fic burch Erörterung ftaaterechtlicher Fragen eine Befugniß arrogirt. welche in ber "Lanbesordnung" feinen Raum findet, ift gerabe vom beutsch = liberalen Standpuntte aus gang unbegrunbet; benn feit bem 3. 1868 haben bie Landtage, und befonders jene mit beutscheliberaler Majorität, eine Thatigfeit entfaltet. bie über die Grenze weit hinausgeht, welche bie "Lanbesorbnung" bem lanbtäglichen Wirten gieht. Es gefchah bieß immer im hinblid auf die Bestimmungen ber Dezember-Berfassung, bie aber ohne ihre Aufnahme in bie "Lanbesordnung" - was nie erfolgte - für bie Lanbesvertretungen nicht als rechtswirtsam betrachtet werben tonnen.

Diese Berwirrung der Competenzkreise ist wohl recht bebauerlich, aber sie ist das eigenste Werk der Liberalen, die ein undurchsührbares Bersassungsgesetz schusen, und in dem Streben dieses Grundgebrechen zu verhüllen, die Rechtsbebenken in vollzogenen Thatsachen zu ersticken suchten. Der Unterschied zwischen sormellem Necht und sormellem Unrecht ist dadurch gründlich getilgt, und die Confusion ist eine so vollständige, daß sie mit dämonischer Gewalt die Bersassungstreuen wie die "Ungetreuen" in ihre Kreise zieht.

Es liegt ohne Zweisel ein Widerspruch darin, daß der auf Grund der "Landesordnung" berusene und constituirte böhmische Landtag Beschlüsse faßte — wenn auch nur in Form von Anträgen — und gleichzeitig die Rechtsbeständigteit dieser selben "Landesordnung" bestritt. Ein anderer Borsgang ist aber platterdings unmöglich, indem einerseits die Landesortretung nur in Folge einer solchen Berusung zussammentreten und berathen darf, andererseits aber die "Landesordnung" nur als Bestandtheil der aufgehobenen Februar Bersassung" nur als Bestandtheil der aufgehobenen bemolirt wird, so bleibt der Unterbau nur als Ruine zurück. Mie Antlagen wegen widerspruchsvollen Thuns sallen daher auf die Liberalen als die Urheber zurück.

Die Gründe sachlicher Kritik, die von den Gegnern des steralistischen Programms vorgebracht wurden, waren wenig mignet der Bertheidigung Schwierigkeiten zu bereiten. In den ersten Tagen nach der Beröffentlichung jener politischen Brundzüge bestand die "Kritik", die von der Blüthe liberaler Intelligenz in einzelnen Landtagen und sonstigen Bersamm-lungen sowie in den Blättern geübt wurde, nur in einem wen Schelten über "politische Entartung", "Riederträchtigsten des u. dgl. würdige Ausdrücke mehr. Man hatte keine Schilonenarbeit, sondern ein Werk vor sich, welches die Lebenswege des Staates an der Hand der Geschichte verfolgt und sein Berdienst nicht in theoretischer Bollendung, sondern in praktischer Gestaltung auf dem Boden der Wirklichkeit sucht.

Die beiben Momente die von den Gegnern enblich, nach vielem leeren Gerebe, als Angriffspuntte gewählt wurden, waren: bie gestorte Einheit ber Juftig und bie Dedung bes gemeinsamen Aufwandes durch Landesquoten. — Das Erinnerungsvermögen ber Liberalen, wie aller Opportunitats-Politifer, ist schwach und ungeubt; bie Bergangenheit ift namentlich bann ein wiberwärtiger Begriff, wenn fie burch bie eigenen schweren Gunben illustrirt wirb. 3m 3. 1867 waren die föberalistischen Bestrebungen lange nicht so erstartt Damals hat man jebe Berftanbigung ftolg unb fchroff gurudgewiesen. Run find feither mehr als vier Sabre vergangen, Jahre in benen fich bie centralistische Politit ber Liberalen so grundlich verhaßt gemacht hat, daß jebe Rritit politischer Alte mit biefem Resultat rechnen muß. Das ware bie erfte Erwägung auf bie wir ein Gewicht legen. möchten wir aber zu bebenten geben, baß gerabe bie Santhabung ber Juftig in ben letten Jahren - bie von ber berrschenden Partei selbst, gang ungescheut, ale "Rechtspolitie" bezeichnet warb - baß gerabe biese Art ber "Rechtspflege" Einbrude gurudließ, bie ber Selbstbeftimmung ber Lanber in ber Gerichtsorganisation und bem abministrativen Theil ber Juftig einen noch höheren Werth verlieh, als ber Autonomie in ber Rechtsgesetzung selbft. Beibes läßt fich aber nicht wohl trennen.

Man weist auf die Schweiz, auf Deutschland hin, um bas Berkehrte einer solchen Secession in der Rechtspflege barzuthun. In der Schweiz wird aber erst abzuwarten seyn, welche Erfolge die centralistische Richtung, der eine starte Opposition in den Kantonen gegenübersteht, erringen und wie, im Falle des Gelingens, die Rückwirkung auf die Lebens-harmonie und Kraftentsaltung dieses Föderativstaates beschaffen seyn wird. Einer wirklich freien Einigung im Gebiete der Justiz wird kein vernünftiges Urtheil die Billigung versagen, aber der mechanische Zwang hat nicht dieselbe, sondern die entgegengesetzte Wirkung. Das lehrt die Erfahrung

in Desterreich für bie monarchisch= und liberal-absolutistische Beriode.

In Deutschland ist die angestrebte Einheit des Rechts nur eine Folge der bereits vollzogenen Einheit des Schwertes. Diese ruhmvolle That — ein Ruhm der nicht bloß glanzt sontern auch blendet — wird noch in vielen anderen Beziehungen des Staatenlebens ihre unwiderstehliche Wirkung angern. Die Todten reiten schnell!

In Bayern gelten (nach Dr. Roth's Suftem bes baverifden Privatrechts) noch heute breiundvierzig verschiebene Civilrechte, und in Breugen gibt es nicht blog gang ge= trennte Rechtsfpfteme und eigene Provingialrechte, fonbern, wie jungft ber Abgeordnete Laster im beutschen Reichstag beworbeb, felbft bie Stabt Berlin hat ein partifulares Erb= und Guterrecht ber Chefrauen, und ba nach ber Beftätigung bes herrn Laster "bie wenigften, nicht einmal geborne Berliner, baffelbe tennen", fo wird wohl die Schablichkeit biefes Rechtspartifularismus teine gar fo tiefgreifenbe fenn. Alle biefe Rechtsverschiedenheiten Deutschlands bestanden vor ber großen ruhmvollen That bes vergangenen Jahres; fie haben bie Bereinigung beutscher Rraft jum unbefiegbaren Biberftand wie jum fiegreichen Borftog nicht gehindert. Selde Erwägungen, die fich von felbit barbieten, burften tud fur bas foberaliftifche Attentat auf bie öfterreichifche Rechtseinheit einige Milberungsgrunbe erfennen laffen.

Wenn sich die Herrn Kuranda, Gistra und alle ihre uhlreichen Genossen das Schwert umgürten und die Siege un Beißenburg, Worth, Gravelotte, Sedan u. s. f. verstundeln: bann, aber auch nur bann können wir ihnen eine wilwollendere Beurtheilung ihrer bisherigen "Nechtspolitit" un Seite der unzufriedenen Bölfer versprechen.

Es ist ja auch eine völlig unbegründete Besorgniß, daß bas Selbstbestimmungsrecht der Länder zu siebenzehn versichtbenen Rechtscodisitationen führen werbe. Ganz absgehen davon daß dieß an sich Arbeiten sind, die man sich

ju überlegen pflegt, so wird ja ter Werth einer Uebereinstimmung der wesentlichen Rechtsnormen für die Freiheit des Bertehrs allenthalben erkannt und die Schulung der österreichischen Juristen (deren Gedankenwelt ohnehin keine gar so sturmbewegte ist) nach gleichen Rechtsanschauungen und Grundsäten ist eine Bürgschaft, daß bedenkliche Abweichungen von positiver Satung und Ueberlieferung nicht eintreten werden.

Durch Bilbung einer gemeinschaftlichen Gesetzebungs-Commission, auf beren Zusammensetzung die Landtage Einsstuß zu üben hätten und ber alle judiciellen Gesetzesanträge und Entwürfe vor dem landtäglichen Schlußversahren zur Berathung zuzuweisen wären — könnte der Zweck einer Justizgesetzebung ohne grelle Dissonanzen noch mehr gessichert und technische Bortheile erzielt werden, die sich von der Reichsraths Mumacht nimmer erwarten lassen. Giner solchen Maßregel würde keine einzige Landesvertretung ernste Schwierigkeiten bereiten.

Das Wiberstreben gegen die beantragte sinanzielle Orbnung läßt sich leicht erklären. In dem Rechte der Feststellung des Budgets, mit allem was daran hängt, sieht die centraslistische Partei die Stütze ihrer Herrschaft. Im J. 1867 hat dieselbe, gegen die Absicht der Vertreter Ungarns, die nicht ungarischen Länder mit der ganzen Staatsschuld belastet, nur um das Budgetrecht des Reichsrathes und damit dessen Macht zur vollen Bedeutung zu erheben. Die damals vorgeschützte Sorge für den Staatscredit und das Interesse der Gläubiger wurde ja schon im solgenden Jahre, durch die von der Partei selbst beantragte und beschlossene Zinsenreduction, als nichtig dargethan.

Nach solchen Erfahrungen konnte man wohl nicht ers warten, baß die Firirung von Länderquoten willig hingenommen werden wurde. Ohne diese Berfügung ist aber jede
Landesautonomie nur Schein; es steht im Belieben ber ges
meinsamen Bertretung, die sodann die Länder zu botiren hatte
(wie dieß auch Hohenwart's ministerielle Gegner verlangten),

bem einzelnen Lande, burch Schmalerung ober Entziehung ber Existenzmittel, seine versassungsmäßige Nichtigkeit vor Augen zu stellen.

3m 3. 1866 hat im bohmifchen Landtag ber Abgeordnete Dr. Berbit, fich felbit ruhmend, hervorgehoben, bag er und tin anderer es war, ber in bie Reichsrathsabreffe von 1864 bas an Ungarn gerichtete Berfprechen zur Ginichaltung brachte: jeinerzeit bie nothigen Garantien fur bie Landesautonomie m gemahren." Er fügte bingu: barunter feien finangielle Sarantien, ein felbstftanbiges Bubget fur bie bem Lanbtage mgewiesenen Agenden, zu verstehen gewesen. Vier Jahre mußten verstreichen bis man sich entschloß, die selbst für nethwendig ertannten Garantien gu "verfprechen"; gewährt hat man fie auch bann noch nicht. — Die föberaliftische Bartei ftimmt nun in ber Erkenntnig ber Unerläglichkeit blder Burgichaften ber Autonomie mit bem genannten führer ber Liberalen vollständig überein. Sie begnügt fich aber nicht mit einem "Bertprechen", fie will bie Burafchaft jegleich gur Bahrheit, gur vollen Bahrheit machen. Damit it ber Unterschied ber Standpuntte getennzeichnet.

Bei der großen Verschiedenheit in der materiellen Leistungsfähigkeit, aber dem gleichen Interesse an der Wahrung der Untonomie und bei der hiedurch begründeten Solidarität wischen den Ländern, wäre ein bestimmter gleicher Procentfat der Steuerleistung nicht die alleinige Richtschnur für die Omstendemessung gewesen. Das reichere kräftigere Land, wie 38. Böhmen, würde zu Gunsten anderer Länder und zur zesigung des Länderverbandes überhaupt einen höhern Anbeil haben tragen mussen, als die Berechnung nach der Etwersumme ergibt. Daß hiefür die Ginsicht und Geneigthat verhanden war, ist speciell für Böhmen eine Thatsache.

Der Behauptung, daß die Fundamentalartikel in ihrer Anwendung die Monarchie "zersetzen", steht die andere gegeniber, daß dieselben mit Ueberwindung des Dualismus zur Reichseinheit führen. Beide Behauptungen kommen aus ders selben Quelle, indem von Seite ber Liberalen, je nach Bebarf, balb auf die bekummerten "Confervativen" balb auf bie mißtrauischen Magnaren gewirkt werben foll. Dag bie Reichseinheit nur auf foberativer Grundlage bauernd hergeftellt werben tann, fteht für uns außer Frage, und bag berjenige ber biesen Gebanten vertritt, ein Feind bes Reiches fei, wird ebenfo schwer zu erweisen fenn, wie bie Behauptung, bag jene Antrage bes Landtages einer naturgemäßen Entwicklung ber bestehenden gemeinsamen Inftitutionen bes Gesammtreiches gewaltsam vorgegriffen hatten. Jebe Reile bes Operates beweist bas Gegentheil. Tropbem hat basfelbe nicht allein die Liberalen verblufft und erzurnt, fonbern auch ein mahres Entsetzen unter benjenigen, gewiß treuen Desterreichern hervorgerufen, die fich aus bem Grunde au ben Gegnern ber Liberalen gablen, weil fie ben liberalen Bebanten negiren, ohne aber einen eigenen zu haben. Die Sache ift zu bezeichnend fur die von une früher beflagte Denkträgbeit in einflugreichen Rreisen, als bag wir fie bier gang übergeben follten.

Der erste Fundamentalartikel besagt: "Das Königreich Böhmen erkennt nachsolgende Angelegenheiten als allen Königreichen und Ländern der Monarchie gemeinsam an: a) die auswärtigen Angelegenheiten u. s. f.; b) das Kriegs-wesen mit Inbegriff der Kriegsmarine, jedoch mit Ausschluß der Rekrutenbewilligung und der Gesetzgebung über die Art und Weise der Erfüllung der Wehrpslicht u. s. w.; c) das Finanzwesen rücksichtlich der gemeinschaftlich zu bestreitenden Auslagen u. s. w."

Die Letture bieses ersten Artikels war ausreichend, um bas ganze Werk als eine "Bernichtung ber Heereseinheit", als die gefährlichste Bebrohung des Reichsbestandes zu verzurtheilen. Weiter zu lesen ware eine unnühe Anstrengung der Denkkraft gewesen. Die Wiener "Wehrzeitung", ein milistärisches Fachblatt das zum Kriegsministerium freundliche Beziehungen unterhält, sand sich sogar durch die gründliche

Forfchung über ben alleinigen Urt. I veranlagt, einen Leitartitel zu bringen, ber in aufreigenber Form ben Lefern bie ftaatsfeinbliche Gefinnung bes bobmifden Landtages barlegt. Run ift aber biefer verfehmte Urt. I bis einschließlich Art. VIII nichts anberes als bie wortgetreue Reproducirung tes ungarifden Ausgleiches von 1867, ben ber Landtag "in Bethätigung ber ichulbigen Chrfurcht vor ber allerh. Aftion Gr. f. und f. apostolischen Majeftat" unberührt ließ, obwohl er ohne beffen Mitwirfung ju Stanbe fam; es ift biefelbe Bereinbarung, zu ber fich bie jest von Entfegen ergriffenen politischen Rreise icon langit gang freundlich geftellt baben. Satte man fich bemuht weiter zu lefen, fo mare man recht leicht auch zu einem Art. X und XI gelangt, welche von ber Gemeinsamteit für bie nichtungarischen Lanber bandeln und wo bestimmt wird, daß "bie Feststellung bes Bebrinftems, ferner jene Angelegenheiten welche fich auf bie Ordnung und Dauer ber Militarpflicht beziehen, insbesonbere bie wiebertehrenbe Bewilligung ber auszuhebenben Mannichaft für bas ftehenbe Beer und bie Grfagreferve" u. f. w., "end= lich alle jene Gefete welche zur Erhaltung ber Ginheit und Schlagfertigfeit bes Beeres erforberlich finb" - gemeinfam ion und bleiben follen und eben beghalb ber Competeng bes wn allen nichtungarischen Lanbern beschickten Delegirten-Congresses jugewiesen werben \*).

Ueber bas vom Prager Landtag nach einer Borlage ber

<sup>&</sup>quot;) Der Irthum betreffend bie Refrutenbewilligung hat fich auch in eine Correspondenz ber "hiftor. polit. Blatter" Bb. 68 heft 11 S. 873 eingeschlichen. Das zweite an ber bezeichneten Stelle angeführte Bedenken bes geehrten herrn Correspondenten, bezüglich ber "vorherigen Zustimmung ber Krone zu ben Fundamentalartikeln", last fich nicht minder beheben. In den erwähnten Artikeln wurde ja bas Recht bes Landes, nicht in allgemeiner vager Bezeichenung, sondern in bestimmter klarer Fassung zum Ausbruck gebracht. hier handelte es sich wirflich "um ein Rechtsverhaltniß zwischen Böhmen und ber Krone", und eben hierauf hat man die "vorstrige Zustimmung der Krone" zu beziehen.

Regierung votirte Nationalitätengesetz werben wir die Leser mit keiner weiten Aussührung ermüben. Die Sache hat eine mehr theoretische Bebeutung, indem sich ja die Gemüther durch Gesetz nicht "regeln" lassen.

Als Willenstundgebung einer Partei, der die Absicht der "Bernichtung des deutschen Elementes" zugemuthet wirt, als Kundgebung in einem Augenblicke, wo diese Partei in der Lage ist das volle Gewicht parlamentarischen Wirtens in die politische Wagschale zu legen, verdient aber diese Seset eine turze Erwähnung. Wir wollen die Bemertung vorausschieden, daß die deutsch-liberale Partei in der ganzen langen Zeit ihrer undeschränkten Regierung und parlamentarischen Herrschaft niemals an eine solche Kundgebung gedacht, niemals Willens war, der Phrase von der "Gleichberechtigung der Nationalitäten" durch ein Gesetz einen greisbaren Ausstruck zu geben.

Durch ben betreffenben Landtagsbeschluß wurde nun nicht blog bas gleiche Recht beiber Bolksstämme bes Lanbes "auf Achtung, Wahrung und Pflege ihres nationalen Gigenwesens und insbesondere ihrer Sprache, in allen Beziehungen bes öffentlichen Lebens und burgerlichen Rechts" ausgesprochen und die Folgerungen aus biefem Grundfat in ben einzelnen Gesetesbestimmungen gezogen, sonbern es warb auch ber Lanbtag jum Schute biefes gleichen Rechtes in nationale Rurien eingetheilt, und (S. 13) beftimmt: "Jebe nationale Rurie tann verlangen, daß jedes Gefet, welches Beftimmungen enthält über ben Gebrauch ber Sprache im öffent= lichen Leben, bei Behörben und in folden Bilbungsanftalten welche nicht ausschließlich ber anberen Nationalität gewibmet find, nach ber zweiten Lesung im Landtage noch einer Abstimmung nach National=Kurien unterzogen werbe. Nach einer folden Abstimmung ift ein Gefet fur abgelehnt ju betrachten, wenn die absolute Mehrheit einer Rurie ba= gegen gestimmt hat. Diese Bestimmung gilt inobesonbere für bie zur weiteren Ausführung biefes Gefetes zu erlassenben

Gesetze." — Wirb erwogen, daß der böhmische Landtag unter normalen Berhältnissen — zu denen doch auch das Walten der Gerechtigkeit zu zählen ist — in nationaler Beziehung immer eine slavische Majorität ausweisen wird, weil drei Fünstheile der Bevölkerung dieser Rationalität angehören, so gelangt man zu dem Ergebniß, daß durch die ebenerwähnte Gesetzsbestimmung der (deutschen) Minorität des Landstages in allen die Nationalität berührenden Fragen eine privilegirte Stellung eingeräumt wird, wie eine solche wohl noch in keiner Bertretung einer Minorität zugestanden worden ist. Die deutschen Landtagsmitglieder können durch einen einsachen Mehrheitsbeschluß ihrer Kurie das Zustandekommen jedes Gesetzes vereiteln, das ihren nationalen Interessen wicht zuzusagen scheint!

Die Deutsch-Liberalen haben (namentlich in ber Topliger Versammlung, wo die Parteileidenschaft die Redefreiheit misbraucht hat) auf ihr "angebornes Necht" zur Herrschaft hingewiesen und die mehr als gerechten Intentionen des Landtages höhnend abgelehnt!

Solche Erscheinungen sollte man boch auch in Deutschland beachten, bevor man über öfterreichische Zustande, die Stellung der Parteien, die Politik der Regierung mit iner Einseitigkeit sonder gleichen sein absprechendes Urhil fällt.

Bei ber mehr als zweiselhaften Rechtsgrundlage ber Eindtage, wie aller "versassungsmäßigen" Thätigkeit in den nichtungarischen Ländern, hat der Landtag zu Prag alle inne Beschlüsse nur in Form von Anträgen gesaßt, die, um p gultigen Gesehen zu erwachsen, an einen "vollberechtigten Ardnungslandtag" — bessen Zusammensehung, mit Wahmung ter Rechtscontinuität und gerechter Rücksicht auf die Namenalitätsverhältnisse, angedeutet wurde — zur legisslichen Beschlußfassung zu verweisen waren. Der deutschen Lande, die in der letzten Session der Landesvertretung ihre Witwirfung versagte, ward sonach die Wöglichkeit nicht bes

nommen bei ber entscheibenben Aftion ihren Ginfluß geltenb zu machen.

Die national eliberalen Blätter Deutschlands haben in treuer Bundesgenossenschaft mit den gleichgesinnten Organen in Oesterreich die Behauptung aufgestellt: der böhmische Landtag habe ohne die Mitwirkung der Deutschen keine Besugniß gehabt, über die Rechtsstellung des Landes zu berathen und zu beschließen. Welches Gewicht einer solchen Behauptung beizumessen sein, geht aus unserer Darstellung des wahren Sachverhaltes hervor. Die nächstliegende Erwägung wird aber immer beharrlich abgelehnt, daß nämlich die deutsche Partei durch Jahre in demselben Landtag in Abwesenheit der Gegner über die Rechtsstellung des Landes berathen und beschlossen hat, obwohl sie nur die entsschiedene Boltsminorität, die abwesende Gegenpartei aber die große Majorität des Landes vertreten hat.

## IV.

## Die hollandische Schule und die Ratholiken in Solland\*).

Die Stellung aller Katholisen zur Bolksschule ist genau vorgezeichnet in den Sätzen des Syllabus vom 8. Dez. 1864. In dieser hochberühmten, vielverläumdeten Erklärung des heiligen Stuhles werden folgende Thesen als irrig verworfen und verdammt:

<sup>\*)</sup> Schlufartitel ju ben "Streiflichtern auf bie hollanbifchen Schulverhaltniffe."

The je 45: "Die ganze Leitung ber öffentlichen Schulen, in ber bie Jugend eines driftlichen Staates erzogen wird, die bischöftlichen Seminarien allein in einiger Beziehung ausgenemmen, kann und muß ber Staatsgewalt zugewiesen werben, und zwar so daß keiner anderen Autorität irgend ein Recht, sich in die Schulzucht, in die Anordnung der Studien, in die Berleihung der Grade und die Wahl ober Approbation der Lehrer zu mischen, zuerkannt werden kann."

The se 47: "Die beste Staatseinrichtung forbert, bag bie Boltsschulen, bie ben Kindern aller Boltsclassen zugängslich sind, und überhaupt die öffentlichen Anstalten, die für den beberen wissenschaftlichen Unterricht und die Erziehung der Jugend bestimmt sind, aller Autorität, aller Leitung und allem Sinstusse der Kirche entzogen und vollständig unter die Leitung der Kirche und politischen Autorität gestellt werden nach dem Belieben der Regierenden und nach Maßgabe der herrsscheden Zeitmeinungen."

Thefe 48: "Ratholische Männer können eine Art von Jugenbbildung billigen, die von bem katholischen Glauben und ber Autorität ber Kirche ganz absieht und die Kenntnis ber notürlichen Dinge und die Zwecke bes irbischen socialen Lebens ausschließlich ober boch als Hauptziel im Auge hat."

Das contradittorische Gegentheil dieser Behauptungen ift demnach die bestimmende Basis aller katholischen Anschausungen über die Bolksschule. Auf dieser Basis stehen auch die bellindischen Katholiken und vor allem der holländischen Kirche Epischent. Riemals haben die Hirten der holländischen Kirche es ihlen lassen, ihre Gläubigen über die Nothwendigkeit kathoschen Schulunterrichts zu belehren. Wie warm und schön ind nicht die Worte des Bischoss von Roermond in seinem sintendries vom 28. Juli 1865: "Was muß", sagt er, "was im dem Kinde den Weg weisen, den es in späteren Tagen wandeln hat, wenn nicht die Erziehung und der Unterzicht? Davon hängt Alles ab... Warum wird also so viel Geld verwendet zur Errichtung von indisserenten, von reliziendseien Schulen? Wozu die heimlichen und selbst offenen

Bersuche, um die noch bestehenden Anstalten, bei benen die religiöse Erziehung mit dem Unterrichte gepaart ist, zu unters graben, zu schwächen und die christliche Schule unmöglich zu machen? Warum dieß Alles, wenn nicht, weil die christliche Schule das größte Hinderniß für die Aussührung der Plane der Freigeister und der Revolutionsmänner ist, Plane, welche nichts anderes bezwecken als die Vernichtung des Glaubens und den gänzlichen Umsturz der auf die Religion gegründeten gesellschaftlichen Ordnung. Die neutrale oder unchristliche Schule muß das Volt, namentlich die Kathozlichen, dahin bringen, daß siekeinen Unterschied in der Religion mehr machen, sondern wie der Staat religionslos leben."

Ebenso erklarte ber Bischof von Utrecht 1866 in einem Hirtenbrief über bie driftliche Erziehung: "Ungenugend und tatholischer Eltern unwürdig ift es also, ihre Rinber mit Außerachtlassung bes religiösen Unterrichts und ber religiösen Erziehung allein in menschlichen Wiffenschaften und Renntnissen unterweisen zu lassen, welche wenn nicht ausschließ lich, so boch hauptfächlich nichts anderes bezwecken als einzig bie Renntnig ber natürlichen Dinge und bie Berucifichtigung bes irbifchen socialen Lebens. Die Wiffenschaft ift fur bas Rind und ben Jungling nuglos, oft felbft gefahrlich, wenn fie nicht zur Tugend leitet; ungenügend und tatholischer Eltern unwürdig ift es, ihre Rinber erziehen zu laffen nach einem bloß menschlichen Sittenlehrsnftem, bas nicht auf bie übernatürliche Ordnung sich gründet und das Bedürfniß ber Gnabenhulfe ausschließt; bas bie Tugend einzig aus menschlichen Beweggrunden erfaßt und burch natürliche Krafte ausüben will. Die Religion muß also bie Grundlage ber Ergiehung fenn. Sie muß einen anhaltenben Ginflug barauf ausüben. Was die Sonne ift in ber Ratur, ift ja in ber Erziehung die Religion: fie erleuchtet, erwarmt, belebt und befeelt Alles; burch fie wird Alles bewahrt, verftartt und ertlart; obne fie wird Alles fich verfinstern, entarten und zu Grunde geben." Die Wichtigkeit bes Gegenstandes hat indeß auch den Gesammtepiscopat Hollands beschäftigt. Schon auf dem Provinzialconcil von Utrecht, welches 1865 in Herzogenbusch abzehalten wurde, war die Schulfrage der Gegenstand einschender Erörterungen. Drei Jahre später versammelten sich abermals sämmtliche holländische Bischöfe einzig in Betress der Schulfrage und legten das Resultat ihrer Berathungen nieder in einem lichtvollen, sehr warmen und liedeathmenden Collettiv-Hirtenschreiben, datirt aus Herzogenbusch, 22. Juli 1868.

"Die Kirche", sagen sie barin, indem sie die katholischen Principien in Bezug auf Unterricht und Erziehung entwickeln, will, daß die Jugend in den Wissenschaften unterwicken werde, aber sie sordert ebenso, daß dieser Unterricht in seder Hinsicht katholisch und religiös sei. Ginerseits will sie nicht, daß die Jugend in Unwissenheit auswachse, andererseits aber heißt sie nicht jeden Unterricht zut des verwirft nicht allein allen irreligiösen, sondern anch allen religionslosen, neutralen Unterricht, von dem die Religion ausgeschlossen, den erstern verabscheut sie als verderblich, den andern verwirft sie als mindestens unvollkemmen und mangelhaft. Der erstere darf niemals, der andere nur in Ermangelung eines besseren Unterrichts gestraucht werden."

"Für's Erste verlangt also die Kirche, daß die Jugend mierrichtet werde; sie ist weit entsernt sich dagegen zu erstern, daß man den Berstand durch passende Uedungen entstelle und mit zweckmäßigen Kenntnissen bereichere; jeder bester verwendeten Mühe jauchzt sie vielmehr von Herzen pi ja sie selbst hat niemals aufgehört nach Bermögen und Untänden für den Besitz und die Berbreitung von Kenntstom und Bissenschaften unter allen Ständen der Gesellschaft zu eisern. Es wird gut sehn, hier ein wenig stille zu siehen. Ein Katholit muß doch in unseren Tagen wohl oft den Borwurf hören, daß die Kirche die Berbreitung von

Unterricht und Wissenschaft ungerne sehe; die katholische Kirche, sagt man ihm, scheut mit Absicht bas Licht und sucht ihre Gläubigen in Dummheit und Unwissenheit zu erhalten, als hätte die göttliche Wahrheit, deren jeder Katholik sich bewußt ist, etwas von wahrer Wissenschaft und Ausklärung zu fürchten, als wüßte die Kirche nicht, daß alle Wahrheit, alle Wissenschaft und somit jede natürliche Kenntniß recht angewendet nur dazu dienen kann, der Wahrheit unseres heiligen Glaubens zu huldigen. Nur Anmaßung, nur hoche müthiger Eigendünkel oder Verdorbenheit des Herzens, niemals wahre Wissenschaft kann der Kirche und dem Glauben seindlich sehn. Doch warum lassen wir nicht lieber Thatssachen sprechen?"

Und nun bringen bie hochwürdigften Berfaffer in glangenber Sprache eine lange Reihe vollgewichtiger fattifder Beweise ber Fürsorge ber tatholischen Rirche für Wiffenschaft und Bilbung zu allen Zeiten, und fahren bann, weiter ausführend, fort: "Go begehrt alfo bie Rirche Befampfung ber Unwissenheit und Entwicklung bes Berftanbes; boch fucht fie burch Unterricht noch einen andern Zweck und zwar ben hauptzwed zu erreichen, für ben bas Schulwesen eingerichtet und geleitet werben muß. Darum hat auch bas Provinzial-Concil von Utrecht, 1865 ju Bergogenbusch abgehalten, Tit. 9 Cap. 5 beschloffen: bie Rirche hat zu allen Zeiten für bie Boltsschulen besondere Sorgfalt bewiesen, ba fie ja querft sie in's Leben gerufen bat, und bat fie immer als bagu beftimmt betrachtet, bie Jugend ebenfo in ben Unfängen ber Wiffenschaft zu unterrichten wie zu guten Sitten au erziehen. Wahre Tugend und Sittlichkeit wird allein burch unsern heiligen Glauben erzeugt, unterhalten und vermehrt, welhalb bie Rirche niemals eine andere Erziehung ber Jugend anerkannt hat, als bicjenige welche mit bem Biffen ber natürlichen Dinge und ber Kenntniß bes Zweckes und ber Thatigkeiten bes socialen Lebens auch ben religiösen Unterricht verbindet und ihm den ersten Blat einraumt. Ja, in ben Schulen, zu benen Kinder aller Bolksclassen Zutritt haben, muß der religiöse Unterricht, wie unser heiliger Bater Pius IX. lehrt, einen so hervorragenden Plat in der Erziehung einnehmen und so sehr Alles beherrschen, daß im Bergleich damit die übrigen Kenntnisse, die den Kindern mitzetheilt werden, als Nebensachen erscheinen" (Pius IX. an den Erzbischof von Freiburg, quum non sine 14. Juli 1864).

3m Unichlug baran erinnern bie Bifchofe an bie 48. Theje bes Syllabus und erflaren, bag jeber Ratholit an tiefe Grundfate fich halten muffe. Rachbem fie bann ben Einfluß ber Schule auf bie religiofe Erziehung nachgewiesen und namentlich bas große Feld betont haben, bas gerabe in Weier Richtung bem Lehrer offen fteht, und weiterhin leiber auch autiprechen mußten, bag ber unberechenbare Ginfluß ber Edule von ben Anhangern bes religionslofen, rein materialiftijden Zeitgeiftes beffer erfaßt worben gu fenn icheine als wanden nachläffigen Ratholiten, wenden fie fich wieber an ihre Glaubigen mit ber Ertlarung, bag es gang und gar unerlaubt fei, Rinber in Schulen gu fenben, wo fie in ihrem Blauben und in ihren Gitten Schiffbruch leiben, auch wenn fine andere Schule nicht offen fteht. "In einem folchen fille", fagen fie, "wird man fich an bas Bort bes herrn minnern muffen: Bas nutt es bem Menfchen, wenn er he gange Belt gewinnt, aber an feiner Seele Schaben intet." Und nun fommen bie Bifchofe gur Schilberung einer wahrbaft tatholifden Schule, bie gerabegu ber Glangpuntt us Birtenbriefes ift.

"Soll eine Schule", heißt es, "bes Bertrauens ber Katellten in jedem Sinne würdig seyn und ihre Billigung telten, bann ist es nicht genug, daß sie die katholische Raizion, wie es heißt, achte, b. h. vollständig unberührt lasse, sondern sie muß die Religion selbst kennen lehren und undüben. Auf einer solchen Schule ist der sogenannte gesellschaftliche Unterricht mit dem religiösen auf's engste verbunden; das religiöse Princip durchdringt ganz und gar den Unterricht und überall wird ber Ginfluß ber Religion fuhlbar. Sie ftrahlt überall burch: in ben Lehrbuchern find fo viel wie möglich mit Einsicht bie großen Wahrheiten bes Glaubens und die evangelische Sittenlehre in Lefungen von tatholischer Frommigteit eingeflochten; ber Lehrer felbft weiß biefe wieber zur gelegenen Zeit und am geeigneten Orte in verschiedene Uebungen einzuweben. Mit einem Worte: ber Unterricht ift ba nicht blog ber Bertauf gewisser erfter Renntniffe; nicht blog ein Aufziehen ber Jugend zu burgerlichem Anftanb und gur Bucht; auch nicht bie Bilbung eines jungen rechtschaffenen Seiben, ber nur feine Bervolltommnung gum Zwecke und sein eigenes Behagen einzig zur Triebfeber bat, nein, er ift ein Mittel, bas ben Eltern und bem Seelforger nütlich ift in ber Erziehung eines jungen Chriften, ber als Rind Gottes, als Sohn ber tatholischen Rirche, als Erbe bes Simmels benten und fühlen und als Chrift bie driftlichen Engenben üben lernen muß. Chriftliche Tugend, nicht fo wie einige bieg Wort migbrauchen, jonbern acht driftliche Engend, fußend auf bem Glauben, getragen burch bie Bemeggrunde ichuldigen Gehorfams, Liebe, Dantbarteit, Soffnung und Rurcht, wie ber Glaube fie gibt - geftutt burch bie Hulfsmittel die ber Glaube als nothwendig und nutlich ertennen und gebrauchen lehrt — bas ift es, was ber Lehrer in ber driftlichen Schule feinen Schulern einzupragen und jur lebung zu bringen sucht. Bon felbst ift flar, bag bei einer Sache von fo hoher religiöfer Bebeutung bie Aufficht ber ftaatlichen Obrigkeit über eine folche Schule nicht mangeln barf, weil ja eben sie mit Rath und Beispiel und wirtfamer Sulfe bie Aufgabe bes Lehrers erleichtern foll. Go und nicht anders hat die katholische Rirche allzeit die Schule begriffen und fo will fie biefelbe auch burch ihre Glaubigen verstanden wissen."

Indem die Bischofe im weitern Berlauf die Schulen, in benen die Religion teinen Blat hat, mindestens als mangels hafte bezeichnen, die ein Katholit nie billigen, geschweige an-

1

mifen ober gar zum Rachtheile katholischer Schulen besinftigen könne, fagen fle:

"Dieß ichließt inbeg noch nicht in fich, bag man in tinen Kalle von einem folden Unterrichte Gebrauch machen bije. Rein. Wenn man nicht in ber Lage ift, ben nothigen Unterricht auf einer von ber Rirche nach allen Seiten bin willigten Schule zu empfangen, bann tann man zu einer nicht lubelifden Schule feine Zuflucht nehmen, immer jeboch unter ben Berbehalte, bag in ber Schule nichts gelehrt werbe, mas mit tem Glauben und ben Sitten im Streit ware. (Darauf werben bie Ortsgeiftlichen, soweit es in ihrer Macht fieht, ein machjames Auge haben, und wenn fie erfahren, bag bie Ebale fur ben Glauben und die Sitten ber ihnen anvertrauen Rinder gefährlich ist, werben sie all ihren Einfluß ambenben, um fie von ber betreffenben Schule zu entfernen). Bed barf man bas Anwohnen bes Unterrichts in einer felden Schule niemals anders betrachten benn als eine traurige Rothwendigkeit, nicht aber als bas orbentliche Verfahren unter regelmäßigen Berhaltniffen. Bir haben ben Ausbruck bereits früher gebraucht und wiederholen ihn; die Rothwendigkeit ift traurig, wir muffen fie beklagen, burfen aber babei ben Ropf nicht hangen laffen, fonbern nach Mitteln aussehen, fie veridminten zu machen. Inzwischen und folange tiefe Rothigung buert, ermahnen wir tiejenigen welche in biefem Falle fich bfinten, fo viel als möglich auf ber anderen Seite burch unehrten Gifer und Gorgfalt bas Mangelnte in ber Schultriebung zu erfeten und burch feuriges Gebet Gottes Unabe beranf berabzugiehen ... Nicht fo tonnen wir aber von ben Eltern wechen, die durch eigene Schuld die Gelegenheit verfaumen wichen, ihre Rinber nach einer tatholischen Schule gu fenben; wide ohne Roth bem allzeit mangelhaften, unzureichenben Untericht auf nicht tatholischen Schulen ben Borzug geben witten. Wie wollen biese ihr Berhalten vor Gott einst verantworten? Ift benn ihr Rind nicht vor allem ein Chrift, in Rind Gottes, ein Glieb ber tatholischen Rirche? Sat es ш

Sott ihnen nicht vor allen bazu geschenkt, baß sie es zu seiner Shre, im Glauben und Heiligkeit für ben himmel erziehen ?"...

Nach biesen wahrhaft bischösslichen Worten werben noch einige Einwürfe zurückgewicsen und bann folgende Grundsäte ausgestellt: "Ein katholisches Kind muß nothwendig katholischen Unterricht empfangen. Gines der ordentlichen Hülfsmittel bazu ist die katholische Schule. Mit all den Mitteln aber, die die Religion in der Erziehung anwendet, kommt man nicht immer so weit, einen jungen Menschen so zu bilden, wie man es wünschen muß; so groß ist das Verberben des mensche lichen Herzens. In einer Sache von so hoher Bedeutung muß man das Sicherste wählen."

Das also-ist die Sprache ber hollandischen Bischofe. Sie genügt uns, um die Stellung ber Katholiken hollands jur Staatsschule vom religiösen Standpunkte aus zu kennzeichnen.

Die Katholiken Hollands verwerfen mit und einstimmig die Communalschulen, und es hat demnach jener baperische Abgeordnete, bessen dießbezügliche Aeußerung in der Schulgesethebatte der erste Anlaß zu dieser Arbeit geworden ist, Unrecht gehabt, sie gegen uns vorzuführen. Das wird um so klarer zu Tage treten, wenn wir jetzt den relisgissen Standpunkt beiseite lassen und nur noch im Einzelnen die politischen Klagen und Forderungen der Katholiken hinssichtlich des Bolksschulgesethes uns ansehen.

(Fortfetung folgt.)

## Politischer Spaziergang burch Gubwestbeutsche Land und die Schweiz.

(Reuer Anlauf.)

I. Bon Sohenbobmann nach Ueberlingen.

fürwahr ein farbenprächtiges Bilberbuch Gottes ift bie sanze Bobensegegend, ein Bilberbuch so reich an Naturschönsteiten und historischen Erinnerungen, daß kein Einheimischer dasselbe zu erschöpfen vermöchte, wäre er an Wanderlust auch ein Masver und an Jahren ein Methusalem. Bon seher waren die Menschen nur allzu geschäftig, um auch in dieses Bilbers buch recht viele und mitunter garstige Klekse zu bringen.

Gestern hatten wir ben Staub ber Stabt bes vorkarolingischen Herzogs Gunzo von ben Füßen abgeschüttelt, um
einen Ausslug zu machen. Als Ziel besselben hätten wir gerne
heiligen berg gewählt, burch bie herrliche Fernsicht so bemihmt wie ber Gebharbsberg bei Bregenz; mit ben Berkehrsberhältnissen jedoch steht es hier zu Lanbe verhältnismäßig
nech schlimm. Gemächlich trugen unsere Apostelpferbe uns
habenbobmann zu. Der Archivrath und ein geistlicher
herr aus Ueberlingen lieferten die Commentare und Glossen
wen Schönheiten und Merkwürdigkeiten der Landpartie.
Ber lieblich lugte zwischen zahlreichen Obstbäumen heraus ber
erste Ort uns entgegen, ein großes heiteres Doppelborf, bessen
sbeter Theil eigentlich Pfassenhosen und bessen unterer Owingen

bernen Ohren wiberlich. Die uralte Rirche bat ben Rang einer Pfarrfirche eingebugt. Auch bie geräumige belle Rirche von Dwingen ift fein beuriges Baslein mehr, birgt aber in ihren etwas tablen Mauern eine in ihrer Art vielleicht einzige Lebensäuferung bes Aufflarungezopfes. 3ch meine bas Gemalbe bee Sauptaltares. Dieg foll namlich Chrifti Simmels fahrt verfinnbilben. Richtig ichwebt ber Berr empor in bie lichten Bohnungen feines Baters, jeboch (wenn mein Gebachtnig mich nicht fehr täuscht) ohne Bunbmale. Anftatt aber von 36m Rotig gu nehmen, ftarren bie fparfam vertretenen Junger unb Reugen mit bem Musbrude ber Bermunberung und Beforgnif in ein leeres Grab binein. Bober folde licentia haud poetica? Run, ursprünglich bat bas Altarbild bie himmelfahrt Maria verherrlicht. Dieg miffiel einem bem Mariencult und allen Nebenanbachten abholben großberzoglich babifch: tatholifden Bfarramte aus ber Soule Weffenberg's. Um feinem "Genins ber Ittgeit" gerecht zu werben und gwar mit auferfter Soes nung bee Rirchenfonbee, liegen Sochwurben burch irgenbwelden Binfel ber beiligen Jungfrau einen obligaten Chriftusbart aus tletfen und - alles Uebrige beim Alten !

Der urprofaifde gerfetenbe Geift bee Josephinismus wie ber Beffenbergerei hat überhaupt in ber gangen Seegegenb Menschenalter hindurch arg gehaust und ftart aufgeraumt. Noch beute ift berfelbe grundlich nicht befdmoren, obgleich bie Sturme bee letten Jahrzehntes einen weit betrachtlicheren Fond tatholischen Glaubens und Strebens zu Tage geförbert baben, ale fonft Sanguiniter ju hoffen gewagt. Ohne bie Anwendung ber gewagteften Reige und 3mangemittel burften auch im ehemaligen Revier eines Dalberg und Beffenberg bie herren von Schurg und Relle mit ihrem monftrofen "Alttatholicismus" fpottichlechte Geichafte machen. "an ben Früchten follt' ihr fie ertennen." Go üppig wie irgendwo find fie in ber von ber Natur fo reich gefegneten Seegegenb aufgegangen, bie Fruchte ber liberalen Auftlarung und Barteiwirthichaft. Man ergablte une von einreifenber Berarmung und Crebitlofigfeit bes fleinen Mannes, bom handwertemäßigen Bucher und lururibfen Schwindel wie von

ber um fich freffenben Luberlichfeit mander Großbauern. Bir waren in ber Rabe eines berrlichen Thales, beffen Sofbauern febr ftart im Geruche fteben, ben Grauel bes frangofifden Ameifinberfpftemes aboptirt und bom fechsten Gebote - in ber Regel im Ginverftanbnig mit ber murbigen Ghehalfte! grundlich fich bispenfirt ju baben. Man nannte uns einen Sabrifanten, ber febr wiber feinen Billen bie Birffamteit bes Rlerus unterftutte. Liberaler Chrenmann von reinftem Baffer, Beiffporn ber Loge erfter Große, perorirte und agitirte Bolte: freund S. Jahre bindurch mit aller Macht gu Gunften jeber "neuen Mera". Jebe Regung tatholifden Lebens und Strebens brachte ben baumwollenen Tolerangritter außer fich. Um bie Berjammlung ber tatholifden Boltspartei ju Martborf 1865 ju fprengen, appellirte Berr B. an bie Faufte feiner Fabrit-Stlaven. Auf Leiterwagen raffelten bie armen Teufel ftunben= weit berbei, um ihren armseligen Taglohn biegmal burch ein Attentat miber bas Recht und wiber bie Freiheit ihrer Dit= burger und Glaubenegenoffen frohnweife berauszuschlagen. Gines idonen Morgens aber war bie liberale Conne S. unfichtbar geworben. Dan ftuste, wartete, muntelte; endlich gab ber laute Auffchrei ber Gefchabigten Gewigheit, Berr S. und Comp. fei nicht blog ein liberaler Bolfebegluder, fonbern nebenber ein abgefeimter und grofartiger Betruger gemefen. Bang gemig find berlei Fabritbarone und Borfianer eitel Gludepilge; überall und allenthalben erfreuen fie fich außerorbentlicher Onaben und Brivilegien in ben Mugen bes Gefetes, jumal fie ja in ber Regel bie Sauptarbeit bei ber Fabrifation bon Bejeben verrichten. Berr S. aber hatte feine Gefcaftchen benn bod in fo viele Sunberttaufenbe binein betrieben, bag er im Bollbemußtfenn rettungelofer Buchthausmurbigfeit bas Weite junte - unus ex multis.

En gros und en detail treibt fie Berfehr — Richte ift zu leicht ber Firma, nichts zu fcwer. Mit Bibeln, mit Cichorien, polnischem Bieb, Mir Recensionen, Talg und Boefie, Mit Abelebriefen, vaterland'ichen Beinen, Mit Schufterpech und Orben handelt fie,

Und ber Artifel miffeft bu nur einen: "Das Chrgefühl" bei Lump & Compagnie.

Dort in jenem Hügel liegt jener Giganten wohl Einer, bie in uralter Zeit ben Himmel zu ftürmen versuchten und bafür in ben Abgrund geschleubert wurden. Auch er verschwand im Bauch der Erde; doch einen versteinerten Riesensinger streckt er unentwegt von Jahrhundert zu Jahrhundert fragend zum himmel empor, eine aus fernem Büstensand in diese lachens den Triften verzauberte gelbliche Säule — das ist der hohe schlande Thurm, der von jenem Hügel emporragt, das einzigt Ueberbleibsel der Burg Hohenbodmann, deren wenig behäbige Insassen der reichen Pfasseit der Umgegend gar manchen Spuck gespielt. Bis zum Fuse des Thurmes hatten wir noch eine längere Strecke zurückzulegen als unsere Augen geschäht. Ich bekam indessen wieder einmal einen Strauß mit meinem bekannten Schatten.

Der hofrath gablte zu jener etwas verbachtigen Gorte von Ratholiten, bie ich politische nennen möchte. Solden fällt es ichwer Balten im liberalen Auge ju entbeden, für bie Splitterden im tatholischen bagegen besiten fie mabre Luche Bahrend fie alles Liberale mit Sammethanbiduben traftiren und aus Glephanten gerne Muden machen, find fie unermublich, im eigenen Lager Alles und Jeben nachträglich au fritisiren, ju corrigiren und burchzuhecheln. Mit ibrem ftete portrefflichen Rathe rechtzeitig aufzutreten, fallt biefen Rritikaftern felten ein; im Intereffe ber Sache bie Rufterfeber eigenhanbig einzutunten, tommt ihnen noch feltener in Sofrath Streichtas hatte einige Nummern ta: tholischer Blatter burdmuftert und beliebte nunmehr über bie tatholifche Tagespreffe überhaupt berzufallen. Den Inhalt berfelben fand er viel ju aggreffiv und perfonlich, bie Form plump und gemein. Er behauptete, bie Tagespreffe habe einzig und allein bie Principien ju verfechten und folche Aufgabe mit möglichfter Grunblichfeit, Rube und Burbe ju lofen. gute Sache, meinte er, fpreche fur fich felber und werbe burch gornmuthige ungeschidte Rampfhahne eber entweiht und geicabigt ale geforbert. Dem alten rechthaberifden Schwaber

gebubrte eine Lettion und er empfing biefelbe in fo berber Grafturidrift, bag bie Mundwinfel ben gewohnten Spagiergang nach ben Ohren für geraume Beit einstellten. Dit Beglaffung minber bojlicher Siebe und minber gierlicher Schnortel murbe ibm allerlei ju Gemuthe geführt. Bertulesteulen, Meuchlerbolde und vergiftete Bfeile fur bie Biberfacher - bolgerne Rinberlabel, Charfreitageratiden und Complimentirbucher bagegen für bie bebrangten Freunde ber Rirche und bee Bolfes! Die un= gefdlacte Sprache und perfonliche Gebäffigfeit bes Dr. Martin Luther habe ichwerlich ein ebenburtiges Geitenftud in irgenb= melder Literatur. Blog ber Bobenfat feines Evangeliume fei im Großen und Gangen beute noch übrig: ber Sag gegen Rom und alles fpecififch Ratholifche, bie fcamlofeften Lugen und Berbachtigungen, bie gröbften Ungriffe und giftigften Befoulbigungen, eine mabrhaft infernale Beberei gebore bergeit jum guten Ion , fei ein wefentliches Lebenselement ber antidriftliden Breffe. Babrend biefe vom Brivilegium ber Bregfreibeit niemale erhörten Gebrauch mache, ftunbe ber Staate: buttel Tag und Racht auf ber Lauer, um auf bie unferigen bei ber geringften Bloge loszufturgen. Im neuen Reiche, in ber Metropole ber Intelligeng, unter ben Augen bes Berrn D. Stieber, mahrend Paris noch bampft von Blut und von Ruinen, bie ber erfte große Unlauf gur atheiftifden Univerfal= republit getoftet, burfe ber "Reue Gocialbemofrat" feine blutig= rothe Lebre lauter und offenbergiger ale fruber predigen. Dacegen wolle man burchaus nicht gulaffen, bag g. B. ber in Rirbeim bei Mubthaufen im Elfag ohne jegliche Angabe eines Grunbes unterbrudte "Glfaffifche Bolfsbote" wieberum gu feinen Panboleuten rebe. Schon bor Decennien habe Louis Beuillot flar ertannt, mit Brincipien lode man feinen Sund mehr unter bem Dfen berbor und Leuten gegenüber, welche burch: mis nicht belehrt und überjuhrt fein wollen, feien alle De-Mitionen und Argumente verlorene Liebesmube. Blog nadte Matfachen, Entlarvung iculbbebedter Berfonlichfeiten, bie Geifel ber Gatire uben noch Ginflug auf bas immer bid: bintiger werbenbe Bublifum. Das fei allerbings febr gu be-Magen, aber nicht gu anbern.

Natürlich richteten wir bei Freund Streichtas weiter nichts aus als bag er empfindlich murbe und uns fubbeutiden Bootiern grollte. Wie gar felten tommt es überhaupt vor. bag ein beutscher hofrath ober Professor Belehrung annimmt! Die herren glauben mit gaber Inbrunft an ihre eigene Unfehlbarteit in allen möglichen Dingen und fceinen bauptfach: lich aus biefem Grunde megen ber Unfehlbarteit bes Bapftes Beter und Morbio gu ichreien. Für gang und gar unbefehrbar balte ich meinen Schatten aber boch nicht - nulla regula sine exceptione. Gage er namlich ju Berlin in irgend einem Befolug faffenben Rorper, fo murbe er vor ber Muttoritat bes Fürften Bismart fo bemuthevoll fich beugen wie nur irgenb ein Collega. Sollte ber gludliche Beroe ber Blut: und Gifen. politit für opportun halten, jur Festigung und jum Gebeiben bes neuen Reiches bas Ginmaleins zu reformiren unb ameis mal 3wei funftig Funfe fenn zu laffen, fo zweifeln wir nicht baran , baf hofrath Streichtas, wenn auch vielleicht erft nach langen Debatten, mit ber Majoritat guftimmen murbe. Denn was "Er" thut, ift recht.

Enblich erreichten wir ibn, ben Thurm von Sobenbob Anftatt Rampfgeschrei und Getlirr ber Flamberge füßer Bogelfang; wo einft Blut gefloffen, gebeibt ber Saft ber Rebe. Ohne Beforgnig ben Breis feiner Mube von Rriegsmagen und Schlachtroffen bes Ritterthums gerftampft ju feben. lakt ber Landmann feine Bflugichaar ihre Furchen gieben. Bor: über, für immer vorüber ift fie, bie Racht bee bumpfglaubigen Mittelaltere mit ihren eifernen Raufbolben und muftigen Monden, mit ihren Wegelagerern, Leibeigenen und Rammerinedten. Bir Gludstinder leben im Bolterfrubling bes brennenbften Lichtes und ber rudfichtelofeften humanitat, im Beitalter ber Grofinbuftrie und bes Beltwuchers, ber Raferne und bes Sinterlabers, ber Betroleurs und Betroleusen, bes privile: airten Diebstahls und ber allgemeinen Angreifpflicht auf ben Bint weniger Menfchen bin. Bir erfreuen une ber Souveranitat bes Boltes Ifrael und bee Belotenthumes ber Chriften mitten im Chriftenland. Fürmahr, bu guter Mirga Schaffy, man follte meinen, bu batteft im Bergen Guropa's anstatt im fernen Schiras gefungen:

Soll ich lachen, foll ich flagen, Daß die Menschen meift so bumm find? Stets nur Frembes wieder fagen Und im Selbstgedachten flumm find? Rein, ben Schöpfer will ich preisen, Daß die Bett so voll von Thoren, Denn fonst ginge ja ber Beisen Rlugheit unbemerft verloren!

Bon ber Bobe bee Thurmes mare bie Fernficht gewiß fo groffartig wie bie auf bem Beiligenberg, boch ju ben Binnen fibrt feine Treppe binan. Wir mußten gufrieben febn, bas Panorama ber Lanbicaft burd bie Schieficarten ftudweife ju bergebren. Und wir maren es. Gin machtiges Stud Schwaben und ber Schweig lag bor unfern Mugen, ein in fprifcher Un: ardnung bingeworfener bunter und vielgestaltiger Riefenteppid, belebt bom fpiegelglangenben Gee mit feinen Schiffen, überwelbt bom Simmelebom, in beffen Mgur gum Beitvertreib ber Rama Sonne einige lichte Bolfden berumfpielten. Rechts bie fanft gegen Often giebenbe Grenglinie ber ichmabifden Sod= ebene; bann ber Bobengug bes jenseitigen Geeufere, fteil unb buntel bei Bobmann, body immer freundlicher gegen Conftang berabsteigenb; phantaftifch ragen binter ibm bie blaulichen Bergfegel bes Segaues empor. Mus ben Bergwellen ber Borbmeig erhebt fich in einfamer Majeftat ber machtige Gantis und icuttelt bas gewaltige bereits weiße Saupt. Dort lints be bimmelbobe Alpenwelt mit ihren ewigen Schneefelbern ind bunteln Grunben, ihren Gernern, Gelecoloffen und wunber-Iden Raden. Ernft und ftill grußten aus bem "beiligen Land Ibrol" bie Saupter feiner Gebirgewelt. Ber weiß, ob von bert nicht ein Mar berüberftarrte und fich erinnerte an bie bereinstige Berrlichteit bes beiligen romifchen Reiches beuticher Retien? Der voreiligen Berleihung bes Ronigstitels an ben Marigen Marfgraf von Branbenburg? Un Schlefien, an bie Almidwere Rieberlegung ber beutschen Raiserfrone, an bie fitbuffe ber fo gut faiferlichen Borlande und fo mancher Sinen Broving und an bie Difere von heute brunten am Onauftrom? - Gebeimnigvoll ftarrten bie minber machtigen Berge bes fillen und wenig befannten Rhatien uns an. Sober und höher steigt vom Calanda und ben Ruhfirsten bie Alpenwand empor, in langer Reihe bichtgebrangt stehen trobig bie Riesen ber Urschweiz bis hinab jum Schredhorn, Finfteraarhorn und zur buftumwobenen Jungfrau bes Berner Oberlandes.

Die Sonne neigte fich jum Untergange, ein fanftes Rofen. roth umflog bie Befilbe ber ewigen Schnees und Gifes. In ber Rabe erft, ba ichimmerts und flimmerts wundervoll. Roch leuchtet und verglimmt ber lette Connenftrahl auf ben boch= ften Bergipiten, wenn in ben bumpfen rubelofen Thalern brunten bie forgenvolle Sausmutter bas armfelige Talglicht ausschnäugt ober bem Dellampchen bas Lebenslicht ausblast. Und hinter bem graufigen Bergwall, wie fieht es bergeit bort aus? Roch immer bluben bie Citronen und gluben aus bunfelm Laub bie Golborangen, lebhafter noch ale gur Beit ber Cimbern und Teutonen fehnen beutiche wie nichtbeutiche Bergen fich borthin. Doch welche Banbelungen binnen nicht brei Luftren! Marichall Rabenty geiftert burch bie Strafen bes ftolgen Mailand; er eilt gur nachtlichen Beerichau. In ber gangen Combarbei prafentirt fein lebenbiger Beifrod mehr bas Gewehr - verloren! Das weltberühmte Festungsviered, ber gepriefene Schutwall Deutschlands wiber maliche Beimtude und maliche Begehrlichfeit, bie Ronigin ber Abria, bie Bo-Linie - verloren, Alles verloren. Das morte ai Tedeschi erftarb in ben Epvivas auf bie Italia unita. Bas hat aber bas italienische Bolt gewonnen? Die Belt weiß es trot allen Schönfarbereien ber Freimaurerpreffe. Gelbft bie Stabt ber Chriftenheit ber Tummelplat einer Gaunerbanbe, bie ben Satan buchftablich in Symnen anbrullt. Das Dberhaupt ber tatholifden Chriftenbeit im eigenen Balafte ein Gefangener, von ben Machtigen im beften Falle mit gludwunschenben Conbolengvifiten und hohlen Phrafen abgefpeist, mabrend bie Bolfer nichts Befferes gu thun vermogen ale im Glenb gu jubeln, papierne Abreffen gu entwerfen, Beterspfennige gu fammeln, in Bereinen und Blattern ben willenlofen Galantuomo einseitig und nublos ju verwünschen, und in ben Rirden ju beten. 3m fonnigen Lanbe Italia ift bie Racht Meifterin über ben hellen Mittag geworben. Bann wird bas wie von

eleftrischen Schlägen ber Solle glieberlahm und finnverwirrt gemorbene Bolt Italiens nube werben, von Buben fich peitschen gu laffen, gleich bem Buffel ber feine furchtbare Stärfe nicht tennt?...

Das war geftern.

Das einzig Bleibenbe im Erbenleben ift ber Wechfet. Rorgens in aller Frühe hatte ber liebenswürdige Oberbiblioschefar Abschied genommen. Bohl nicht zu seinem Bergnügen bing für eine gute Strede ber herr hofrath sich an ihn. Auch ber Archivrath wanderte bereits auf Umwegen bem so langmeiligen innern Zirkel bes langweiligen Karlsruhe zu. Dahin rief ihn ber Störenfried auch des erlaubten Genusses, die Dienstpflicht zurud. Meinen Schatten vermißte ich gerne; vermige seiner Suade maltratirte er seine Opser ähnlich wie die Bra ihre Beute. Allein was seht ansangen? Bährend ich zu leinem Entschlusse zu gelangen vermochte, erschien der geistliche berr von gestern und lud mich zu einer Gondelfahrt ein.

Guni Minuten fpater ichautelten uns forglos bie von einem fiblen Dorgenwinde gefraufelten Bogen. Babrend ber Beift: liche langere Beit in feinem Breviere las, ftubirte ich a la Rapoleon bie Geefrage und bie ichwarzen Buntte an unferm Sonboliere. Much ber Gee und namentlich ber Ueberlingerfee lat feine Tuden, auch er participirt am Saffe ber Creatur gegen ben gefallenen Berrn ber Coopfung. Spiegelglatt liegt er ba, ein im Sonnenglange Strahlenbundel ichiegenber De= salidilb. Bloblich wird auf bem Ramme ber Alpen ein ichmutige gelber Streifen fichtbar. Bie fputen fich bie wenigen Rabne ben nachften Landungeplat ju erreichen und mit Recht. Bar nicht lange mahrt es, fo fturgt vom Sochgebirge berab brau: und und faufend und gellend wie bas wilbe Beer ber giftige Gumfin ber Bufte, ber Girocco Italiens als widerlich lauer, Amfidmergen verurfachenber, ben Gee gu ichaumenben Born: mibruden aufregender Fohn. Bie viele find icon eine Speife but fifde geworben, weil fie jorglos und maghalfig bas mar: mente Borgeichen nicht beachteten ober fich angewöhnt batten, inlid wie ber Arbeiter feine Majdine, ben Gee ale harm: lofen Freund angufeben. Mußer bem Fohnsturm braut noch eine befonbere Gefahr. Um Simmel fein Bolfden, Bephyre um= kosen bich, kosend umplätschern sanste Wellchen Ruber und Rahn. Ganz unversehens ein Kräuseln und Brodeln und Auswogen, immer stärker und immer ärger, bis hohe Wellencolonnen vom trobigen User gischtspritzend zurückprallen, um
von noch längeren und noch ungestümer vorrasenden begraben
zu werden. Solcher Sturm ohne Sturm, ja oft ohne Wind
in der äußeren Atmosphäre, wird "Grundgewelle" genannt.
Die Gelehrten wollen wissen, dieses Grundgewelle rühre von
vulkanischen ober neptunischen ober auch anderweitigen Borgängen her, welche in den Abgründen des hier bei tausend
Fuß tiesen Gewässers sich abspielen. Wer spricht das letzte
Wort?

Unfer Gonbolier war ein ftammiger jovialer Gefelle mit mustulofen, wettergebraunten, von gelben Saaren ober eigentlich Borften bichtbesetten Armen. Bor Zeiten hatte er ben Bederjug und ben Struveputich mitgemacht und an ben Folgen bes vae vietis bie in bie fünfziger Jahre berumgetaut. Geit 1860 aber lebte er in permanenter Berwunderung, weil fo viele "Republifaner" bon anno Damale, welche blog gebest und nichts gelitten, zu hoben Ehren und recht fetten Memtern ge: langten. Mochte ber Batriotismus bes rauben Schiffere auch etwas anruchig fenn, fo bewies boch fein ganges Ausfeben in Ginem Buntte einen eminenten Bertreter bes Deutschthums. Liebig hat nämlich ausgerechnet, bei feinem Culturvolfe fei ber Geifenverbrauch geringer ale bei une Deutschen. In ber That befinden bie beutiden Bruber und Schweftern gar mander Begend fich nicht in ber Lage, mit Aussicht auf Erfolg bie injuriofe Berechnung angufechten, am allerwenigften vielleicht bie apathifden und mafferichenen Olbenburger. Augenfällige That: fachen und Bahlenbeweise find eben boch gar boje Saden. Allerbings bat felbft bie Sonne ibre Rleden; auch barf man annehmen, polnifche Juben und ungarifde Sirten feien noch feifenscheuer ale bas arme Land = und Borftabtvolf in All= germanien!

Der geistliche Berr hatte fein Brevier in die Tiefen feiner Sutane versentt und bot mir freundlich eine Brife. Bon einer fanften rebenumfrangten Anhöhe ichaute eine ftattliche Rirche

mit blinben Genftern nebft weitläufigen Unbauten gu une berab. Bas ift bas? Reubirnau! antwortete ber Geiftliche, bem ich bamit in bas beste Fahrwaffer feiner Conversation berbolfen. Bohl fechehundert Jahre lang ift Birnau einer ber lefucteften Ballfabrteorte im Schwabenlande gemejen. Reben Log ftromten Bilger, nicht weniger ale neunundzwanzigmal m Jahre bie Gemeinben ber weiten Umgegenb prozeffione: beije ber munberthatigen Marienstatue gu, bie abnlich wie gu Ginfiebeln in einer befonbern Rapelle innerhalb ber Rirche aufgestellt war. 218 1643 ber Schwebe Rorvall es fur opportun erachtete, bie Rirche und Briefterwohnung in Flammen auf: geben ju laffen, ba rettete "ber grunbgutige Simmel bie Rapell mit ber Gnabenftatue wunderbarlich." Schoner und umfang: teider ale porber lieft bas reiche Stift Galem Birnau nach bem weltfalifden Frieben aus ber Miche erfteben. Die Ballfabrt ftund auf bem Gebiete ber Reichoftabt Ueberlingen. Langen und unerquidlichen Sateleien mit biefer bereiteten bie Calemer Monde burd einen Genieftreich ein Enbe. Bon mehr benn zweitaufend ihrer Unterthanen begleitet nahmen biefelben namlid in aller Frube bes 4. Marg 1746 bas Gnabenbilb ten Birnau meg und verbrachten baffelbe pfalmirent in ihr eigenes Dunfter. Birnau murbe abgetragen und auf bemfelben bugel neu erbaut, von welchem es gar ftattlich und ftill in ben Gee binausichaut. Beld reges Leben bort broben im berbitmonat 1750! Der feierlichen Ginweihung haben bei 20,000 Anbachtige beigewohnt. Bolle fünf Tage hindurch ward bie neue Refibeng ber Simmelstonigin" geehrt burch feierliche Gottes. Menfte, Lobreben, theologifche Difputationen, Melobramen, Befange und Gebete. Bur Abmedfelung ließ ber befannte Bater Gebaftian Gailer von Marchthal feine barmlofen Boffen let - ein Stud mittelalterlichen Lebens, mahrend braugen in ber Belt ringeum ber Boltairianismus, ber Rationalis: Mal, ber moberne humanismus und andere Accoucheurs ber mubiabliden Revolution ju Sofe gingen und rührigft mubl= Inferten. Das 3ahr 1789 fdnitt bas Tifchtuch entzwei gwi= fen ber alten und mobernen Welt, gwifden bem positiven Chriften : und Rirchenthum einer : und einem neuen Beiben=

1

thum anbererseite, beffen lapsi icon bamale bie Finfternig Licht zu taufen fich erfrechten. Die erfte graufige Sturmfiuts marf ben Thron ber Bourbonen und momentan bie Rirche in Frantreich total über ben Saufen. Gie raumte gewaltig auf im moriden beutiden Reiche. In biefem ließ ber "befdrantie Unterthanenverstand" bas burch und burch revolutionare Gebabren ber Obrigteiten von Gottes Onaben topffcuttelnb fic gefallen. Unter bie gahllofen Opfer ber Gatularifation geborte auch Salem mit Birnau, ledere Biffen fur bas vom erften Rapoleon in bie Sobe gebrachte Saus Baben = Durlad : 38 Dörfer, 10 Schlöffer, jabllofe Sofe und Beiler, mehr als 10,000 Unterthanen, über 70,000 fl. Jahredeinnahmen ! Und beute? - Born und Wehmuth erfaffen mich manchmal, went . ich an Theatern, Fabriten, Rafernen, Brauereien ober bureat' tratifchen Sandwertstätten vorbeitomme, bie ehebem tatholifdes Rirchengut gemefen. Bang gewiß, bie Gatularifationen finb vielfach eine Strafe Gottes fur unlauteres, faules unb waftes Treiben innerhalb ber überreich geworbenen Rirche gewesen. Bab rend aber die verabscheuten Rothen ber Commune von 1871 ben Sluderittern ber Borfe, ber Aftienunternehmungen, ber Grofe inbuftrie gurufen tonnten: ber mit euerem Gigenthum, bent es ift jum größten Theile fein rechtmäßig erworbenes, es ges bort ben von euch lange genug ausgebeuteten und ausgepluns berten Maffen! fo ftund nicht einmal biefer Scheingrund ben legitimen Beutemachern "von Gottes Gnaben" ber Gatularis fationegeit gur Seite.

Birnau ist Eigenthum ber Markgrafen von Baben und zugleich eine Ausnahme von ben Gewohnheiten unseres indusstriellen Jahrhunderts. Die mit einem Kostenauswande von 50,000 fl. hergestellte Wallsahrtskirche wurde zur Pfarrkirche bes nahe gelegenen Seefelben vortrefflich sich eignen: ber Augenschein lehrt es, jedes Kind sieht es ein, seit Menschensaltern hat man es gewünscht und geschrieben. Doch kein ewiges Licht stimmert vor dem Hauptaltare, kein Gloria und kein Miserere erschalt in den weiten Räumen, kein stilles Ave wird hier gebetet. Der Tempel ist geschlossen, seine Fenster sind theilweise zertrummert, theilweise mit Brettern vernagelt;

im großen Priestergebäube hausen zwei ober brei Personen, welche bie bestens mit bem Traubensaste bes hügels gefüllten markgrässlichen Keller hüten. Wenige Jahrzehnte noch und bie Ruine Birnau ist fertig, consessionslose Herzen mögen baran ich laben. Derselbe Liberalismus, ber epileptische Zuchungen iesommt, wenn er eine harmlose Mücke nicht nach seinem Latte summen zu hören vermeint, hat dieses leibhaftige "Gut in tebter Hand" bislang ganz übersehen, wohl nur beshalb, weil basselbe nicht mehr in ultramontanen, sondern in erstandter liberaler Dand sich besindet!

"Der herr bort brüben ist sicher ein Engländer, blog ein solcher vermag ber langweiligen Unterhaltung bes Angelns fo stolfch regungslos obzuliegen!" unterbrach der Geistliche ben berben Fahrmann, ber seine Ausfälle über allerlei Bortommenisse im "bestregierten Lande diesseits des Oceans" immer rude sichtsleser mit ben Gewohnheitssslüchen seiner Landsleute würzte. Ich richtete mein kleines Telestop auf den sischenden herrn:

himmel, ift mein Auge truber? Rebelt's mir um's Angeficht? 3a, mein Blech ichaut bort berüber Und mein Blech — er fennt mich nicht!

Bieilichnell fdwamm bie Gonbel feceinwarts gerabe auf ben Rabn los. Dein erft geftern gefauftes Teleftop batte mich nicht getaufcht. Der herr Rath hatte uns bemerft; mit ber einen Sand ben noch immer iconen Badenbart ftreichelnb, in ber anbern bie buftenbe Regalia mit gewohnter Bierlichfeit wifden ben Fingern, erwartete er une mit bem Ausbrude ilbfibemußter Burbe und murbigen Gelbftbemußtfebne. Rafc Daten wir Borb an Borb. Es war mein alter Blech; blog utte er an Embonpoint bebeutenb jugenommen, bie Mugen suren matter und verichwommener geworben, um bie Mund. mitel lagerte ein neuer etwas wiberlicher Bug. Anftatt meinen buttn Gruß fofort zu erwibern, blidte er mich fragent an. I minnerte ibn an ben Abend von Gunterethal, und jest erfennte er mich und thaute auf. Etwas malitios reichte er mir bie Sanb und rief: "Willfommen, Berr Dottor, im neuen beutiden Reich. Aber be, wer batte baran vor fieben Sabrchen

geglaubt ? Erfullt haben fich bie Gefchide, glorios erfult!" -"Run, befter Berr Rath, bei Gott ift fein Ding unmöglich, meint Rabbi Atiba. Schon vor fiebengig Jahren wuchfen Leute, bie bon einem Grofpreugen nicht nur traumten, wohl aber febr, febr bewußt und ichlau bem Buftanbefommen eines folden vorarbeiteten." - "Dag fenn, aber Grogpreugen? Bitte bod febr, Berr Dottor, Allgermany for ever!" -"Die letten Sahre haben mich ichredlich nüchtern gemacht, fo nuchtern, bag ich nur mehr bas fpecififche Boruffenthum fiegreich und bas Reftchen Deutschthum, bas vom Allerweltebrei ber mobernen Cultur noch übrig gelaffen worben, in bemfelben aufgeben febe. Much leibe ich an einem bochft ungeitgemaffen und unpatriotifden Lafter, nämlich am Gebachtniffe." - "Bie meinen Gie bas ?" - "Run, ich bin außer Stanbe icon beute ju vergeffen, was erft geftern noch wirklich und mabr gewesen. Go g. B. galt 1866 allgemein und bis Juli 70 in nicht engen Rreifen bie Barole; fein Deutichland obne Defterreich. Ihrem neuen Reiche fehlt aber gerabe Defter: reich." - "Wird ichon werben, was noch nicht ift; nur Gebulb, nur nicht mit bem Ropfe burch bie Banb. Blaue Bunber werbet ihr Schwarze noch erleben !" entgegnete ber murbige Rath mit überlegener geheimnigvoller Diene. - "Ja bu mein Gott, wann und wie ?" - "Bie? Bielleicht ohne besonbere Dube, ohne großes Blutvergiegen. Gie tennen boch zweifeleohne bie Lehren bon ber Gravitation, von ber Centripetal: und Centrifugalfraft? Ueberfeben Gie biefe in bas Politifde, bann lautet ber Tert: bie altereschwache Auftria fallt ber jugenblichftarten fiegesfreudigen Germania bon felbit in ben Schoof." - "Der Taufend, Berr Rath, ich bewundere bie Renntniffe, ben Giprit, ben Gie aus Bien beraufgebracht." -"Allerdinge, entgegnete ber Rath fichtlich geschmeichelt, babe ich Bieles gelefen, ftubirt, gelernt. 3ch und meine Bruber wiffen überhaupt mehr ale bas gemeine Bolt. Defhalb wieberhole ich Ihnen: Gin Reich und Gin Gefet, Gin Glaube und Gine Rirde!" - Der Beiftliche icuttelte unbehaglich ben Ropf und bat um rafdere Rudfahrt, inbem er noch eine Religioneftunde zu ertheilen habe.

Die Gonbolieri ruberten in vollem Betteifer Ueberlingen ju; in ber rubigen Miene, womit Blech meinen geiftlichen Befahrten betrachtete, lag ein gemiffer berausforbernber Sohn. Um ju interveniren, warf ich bin : Die Rirche bat bie Berbeigung, bon ben Pforten ber Solle nicht übermaltiget ju verben, und bezüglich Defterreiche lautet eine uralte Brophegeinng: Austria erit in orbe ultima! - "Gang richtig, Berr Dofter, barüber haben wir in unferm Club gar oft verhanbelt. Auf Berbeigungen , Prophezeiungen , Bunber und bergleichen Belleitaten eines langft überwundenen Standpunttes gebe ich beute noch weniger als fruber. Alles unter bem Monbe geht bubid naturlich und ungemein menichlich zu, mit Belb naments lich tann man bei richtiger Gefcafteführung Bieles, wo nicht Alles ausrichten. Dem Gutgefinnten und Brauchbaren ber: icafft man Gelb und Bortheile, Genug, Ghren, fury mas ibm bebogt ; eigenfinnigen ichwarmerifden Quertopfen entzieht man biefe und im Rothfall noch gang andere Dinge, um fie unidablich ju machen. Das ift vielleicht bas wefentlichfte Ge= beimnig einer richtigen Realpolitit!" - "Bohl, aber feine Antwort auf meine Rebe!" - "Run, bie Dacht bes Geiftes, im ultramontanen Jargon Pforten ber Bolle genannt, bat bie Beltberrichaft ber Bapfte gebrochen und mit bem mittelalter: liden Aberglauben in Guropa, im Bergen ber Gulturwelt tuchtig aufgeraumt. Doglich immerhin, bag Bius IX. noch einen Rachfolger erhalt, auch möglich, bag noch nach Jahr: bunberten in irgend einem Bintel ber Belt Deffe gelefen und ber Rofenfrang berabgeleiert" - "Bitte benn boch um einige Rudficht, mein Berr!" unterbrach ber Beiftliche un: willig ben Sprecher. Der Rath erwiberte fein Bort, ließ ninige Raudringe funftgerecht in bie Sobe fteigen und fuhr, un mich fich wenbend, rubig und gelaffen fort: "Wie gefagt, to lege tein Gewicht auf Brophezeiungen, obwohl wir in Wien mi Tifdruderei und Beifterflopfen une ftart berlegt haben. Eie find gar nicht ohne, bieje Manipulationen. Bas aber 36r A E J O U betrifft, womit gar mancher Schwarzgelbe fich troffet, fo behaupte ich aus eigener Unichauung, biefe Bropbegeiung gebort ber Butunft gar nicht mehr an. Gie ift

bereits erfüllt ober boch ber Erfüllung gang nabe!" - "Bie fo?" fragte ich überrafct. - "Run, antwortete Rath Bled mit triumphirenbem Lacheln, ftellen benn nicht gerabe Ihre fleritalen Blattden Defterreich Tag für Tag ale bie lette und fläglichfte aller Grogmachte bin? Und in biefem Buntte haben biefelben auch volltommen Recht. Bor lauter Berfaffungewirren und Experimentalpolitit, Nationalitätenhaber und Rirchens ftreit foll und barf Defterreich nicht mehr zu Athem und Samm= lung ber Rrafte tommen. Dafür forgt bas liberale Deutich= öfterreich mit rühmlichftem Gifer." - "Bas foll aber am Enbe beraustommen ?" - "Gin ungefährliches Erzberzogthum Defterreich, vielleicht nicht einmal bas!" lachelte Blech mit impertis nenter Rube. - "Defterreich ift eine politifche Rothwendigfeit für Guropa!" rief ich emport. - "Bhrafe, verehrtefter Bert. Phrase, weiter nichts. An ber Newa und Spree tonnte man über biefelbe hinausgelangen. Go wenig irgent ein Inbivibuum unerfetlich ift, biege baffelbe auch fürft Bismart ober Graf Moltte, ebenfo wenig ein Staat. Nennen Sie Defterreich aus ftatt einer politischen Nothwenbigkeit ein politisch = fociales Monftrum, bann haben Gie bas Richtige getroffen." - "Di. Sie Ergpreuße!" - Der Rath lachte mir beiter in's Geficht. gewann jeboch rafch feine Rube wieber und fagte: "Bfiffig war man von jeber in Berlin, allein noch pfiffiger find wir Deutsche geworben. Preugen ift blog unfer Sturmbod unb fürmahr ein gang prachtiger Sturmbod, ber uns icon febr wefentliche Dienfte geleiftet bat. Wir muffen tiefe Unbang: lichteit und ichmarmerifche Liebe fur unfern Sturmbod gur Schau tragen, fo lange wir beffelben beburfen. Sat Defterreich erft einmal ben Gnabenftog und reicht bas beutsche Reich bie gur Abria und bis Ungarn, bann wirb es leichte Arbeit febn. bem fpecififchen Boruffenthum ben Genidfang ju verfeben. Das gange Deutschland foll es fenn, fo weit bie beutsche Bunge klingt!" - Jest mar bie Reihe bes Lachens an mir. Sauberes Brogramm bas! Die beutsche Bunge klingt bis in bie Rabe von Betereburg; fie klingt in Siebenburgen, in Ungarn, in ber Urichweig, in Belgien und Holland; fie flingt vernehmbar genug von Norbamerita heruber. Sollen wir mit aller Belt

bintel anfangen ? Folgerichtig mußten unfere Graben von den Ladern berab fruber ober fpater pfeifen : Rormegen: Steen frammrermanbt und England:Schottlanb frammver: weit. Allerbinge ftolgirt ber fruber fo armfelige beutiche Ridel jett in feinem geringen Siegeszopf berum, boch buriten wie herrgott und anbere Leute bafur forgen, bag feine alte Briellappe nicht in bie Bolfen bineinwachst! - "Lachen Er immerbin, meinte ber Rath achjelgudenb, Gie projaner Biffen Gie, wer in ben funfgiger 3ahren bie jo statio rerfehlte Saltung Defterreiche mabrent bee orienta: liden Rrieges bauptfachlich veranlagt und bestimmt bat? Dag bet 3abr 66 icon 1859 eine beichloffene Cache gemejen? Beibalt tas preugifche Buntnabelgewehr und bie preugifche Ariegeratrung ben Ceiterreichern bohmifche Berier blieben, obmobl fe in Edleemig-Solftein Rampfgefahrten ber Preugen maren? Ind Gie baben 1867 gelejen, bag bie romanischen und beutiden Areimaurer gemeinfame Arbeit beichloffen baben, es ftunb ja in allen Blattern. Aber auch 3brem Scharffinne burite entgangen fenn, mas hinter ber unscheinbaren Rachricht ftedte: ren jenem Augenblide an war Rapoleon III. vertauft und verbren, ber Rrieg wiber bas imperialistische Grantreich in rubewier Borbereitung. Es ift wieber einmal Beltgeicichte gebiet morten und bieg mit beifpiellofem Etlat; beffer noch als 1966 in alles am Schnurchen gegangen. 3ch halte nichts mehr mumeglich, bie Belt, bie Butunft gehört une, obwohl, Gie mibulbigen, bie ultramontanen Rnomnothinge es nach wie w befreiten. Bir beburjen weiter feiner Gebeimthuerei, m mir baben nichte mehr ju befürchten. Der jungfte Rrieg m mier anderem bie gange Chnmacht, bie Rurgfichtigfeit und Briebrenbeit unferer Dauptgegner blosgelegt!"

Bahrend ich mit Berwunderung dem Bergenberguffe bes intes zuhorchte, waren wir dem Landungsplate in Uebersimm nabe getommen. Bevor wir landeten, nahm der Geiftside das Wort und sprach zu meinem wiedergefundenen Freunde: Is babe teineswegs die Ehre Sie naher zu tennen, werthester fret! Doch aus Ihren Aeußerungen habe ich entnommen, daß be belieben in einer niedern Lebenbordnung der Dinge zu

leben und zu weben. Sie rechnen bloß mit Gelb und Sut, mit ben Leibenschaften und Reigungen ber Begabten, mit ber Unzurechnungsfähigkeit und Berkommenheit ber Massen. 3ch bin so gludlich eine höhere Lebensordnung ber Dinge zu kennen. Ich sehe eine unnahbare Hand, in welcher die Gewaltigen bes Tages auch heute noch nichts sind als armselige Werkzeuge für Plane, von benen sie selbst häufig keine Ahnung besitzen und bie oft erst kommenden Jahrhunderten einleuchten. Mit Ihnen könnte ich nimmermehr bisputiren!"

"Bitte recht sehr, Hochwürben, hier meine Karte; Ihre ruhige Art und Beise gefällt mit. Sie werden mich außers ordentlich verbinden, falls Sie mir schon gegen Abend die Ehre eines Besuches gönnen. hier zugleich meine Bibel. Falls Sie Zeit und Lust haben, mögen Sie mir gefälligkt Ihre Meinung über den Inhalt von Seite 187 an rüchalts los kundgeben." herr Blech zog einen Oktavband aus ber Tasche, überreichte ihn dem Geistlichen und verabschiedete sich auf die artigste Weise von der Welt. Wir lasen das Titels blatt: "Paris in Amerika von Dr. René Lesebure, Mitzglied der Gesellschaft der französischen Steuerzahler und ber Berwalteten in Paris." (Nach der 17. Auss. Erlangen 1868.)

"Ja, meine Herren (lächelte ber Rath beinahe pfiffis), einen schönen Abend wollen wir uns machen, ein wissenschafts liches Kränzchen soll bas werben. Mit bem Programm bin ich schon im Reinen, bloß brei kurze Borträge. Sie, Herr Dottor, müssen Ihre Hauptgebanken bezüglich bes jüngsten Krieges "inter sues" (wie ein sehr geschätzer Freund von mir sich höchst geistreich auszubrücken pflegt) verrathen. Ihnen, Derr Kaplan, geziemt am besten Ihr Stedenpferd Religion zu tummeln. Der britte Bortrag bleibt vorerst mein Geheimnis. Ich werbe für eine auserlesene Gesellschaft und für Comfort sorgen. Verlassen Sie sich auf mich."

Bir trennten une für wenige Stunben.



## Einige Betrachtungen über die Beränderungen in enspäischen Staatenspsteme durch die lesten Kriege.

Faufter Brief: Ginheit und Freiheit.

Sie werben mir vielleicht vorwerfen, verehrtefter Berr. beg mein letzter Brief sich von dem eigentlichen Thema, minlich von der Untersuchung des gegenseitigen Machtver-Minifies zwischen Defterreich und Preugen, boch etwas sehr wit entfernt batte. Denn, tonnten Sie fagen, was hat bie Belogie ber foberalistischen Staatsorganisation mit ben augen= Melichen Dachtverhaltnissen biefer beiden Reiche zu thun. in Defterreich ber Soberalismus mit bem Centralismus im Rampfe liegt, lagt fich nicht verkennen, möglich auch ber Köberalismus bort schon in ben nächsten Jahren fen und Defterreich fraftigen werbe. Aber was Preußen strifft, da fteht ber Centralismus noch in voller Bluthe wird fattifch gar nicht bestritten. In Bezug auf Preußen # ke Köberalismus boch nur eine rein theoretische Ibee, die Aben Augenblick gar tein thatsachliches prattisches Gewicht in die Bagschale wirft.

Run, bis zu einem gewissen Grabe wurden Sie recht

haben. Die Sachen liegen in Desterreich allerdings anders wie in Preugen. In Defterreich handelt es fich bereits um die wirkliche Realifirung bes Foberalismus, und wer die Idee bes Föberalismus vertheibigt, ber tritt in Bezug auf Defter- . reich zugleich in einen prattifchen, realen Barteitampf ein. Aber man bringe noch so vortreffliche Argumente für bie allgemeine Ibee bes Foberalismus, bas hat in Bezug auf Breugen und beffen Dlacht nicht ben minbeften prattifchen . Berth. Diefer ober jener politische Denfer in Breufen tans baburch angeregt werben zu weiterer Spekulation; bas bat jeboch teinen Ginfluß auf die jetige wirkliche Machtftellung. Wenn auch auf bem Papiere ein Bunbesverhaltniß zwischen Breugen einerseits und zwischen ben vier fubbeutschen Staaten andererseits stipulirt ist, so hat bas nicht bie entferntefte Aebulichkeit mit einer foberalistischen Organisation. Das centres lifirte Preußen ift boppelt und breifach fo ftart wie biefe fleinen Staaten zusammengenommen, Braunschweig, Lippe. Medlenburg, Olbenburg und bie Sansestaaten mit eingeschlossen. Sowohl bas Stimmenverhaltniß auf bem Reichs tage als auch die militarische Macht find so überwiegent auf Seite Breugens, daß ber Rampf jener Staaten gur Anfrechthaltung einer theilweisen Autonomie ein gang vergeblicher und verlorner ift und ihr völliges Aufgeben in ben übermächtigen centraliftischen Staat nur noch als eine Frage ber Zeit angesehen werben tann.

Wenn ich das zugebe, so erlaube ich mir zunächst die Bemerkung, daß mir bei einer solchen Untersuchung über den endlichen Ausgang des Kampses zwischen Desterreich und Preußen allerdings nicht eine Entscheidung vor Augen gesichwebt hat, die schon heute oder morgen erfolgen werde. Wenn der Föderalismus jest schon eine faktische Macht in Preußen wäre, wenn er schon thatsächlich darauf ausginge, die preußische Monarchie auseinander zu sprengen, so würde ich mich weniger unbefangen äußern können; benn es ließe sich gar leicht von Seiten der Staatsanwaltschaft ein Plaidover

gegen mich wegen Sochverrath zu Stande bringen. biefem Augenblide ift biefe meine Untersuchung in Bezug auf Breugen aber weiter nichts als eine geschichtlich : philoferbifde Anichanung, wenn Gie wollen eine Prognofe über bie Entwicklung ber Bufunft. Wenn ich bie Ueberzeugung ansfpreche, bag ber Foberalismus bereinft Breugen auseinandertreiben werbe, fo mag bas fur ein großpreußisches Ohr mpfinblich tlingen; aber es fallt mir nicht im entfernteften in jest ichon praftifche Mittel und Wege bafur angugeben, ju Thaten angureigen, fur welche es in biefem Augenblide par feine Untnupfung gibt, ober mich vollends felbft auf bas Bebiet ber That zu begeben. 3ch bin mir fehr wohl bewußt, bag ich bei meinem hohen Alter bie foberative Blieberung Denischlands und bie Muflofung Breugens in foberaliftifche Glieber nicht erleben werbe, und fo fest ich überzeugt bin, bon bas Enbe bes jetigen Rampfes ein foldes Refultat fen wirb, fo wenig bin ich versucht biefen Broceg meiner= feite beichleunigen ju wollen.

Baffen Sie mich alfo in meiner gefchichtlich=philosophischen Auseinanberfetung unbefangen fortfahren. Wie rafch eine Bee, wenn fie mit bem Beburfniffe ber Menichen gufammenfallt, fich entwideln und wie schnell fie fich auch ber realen Berbaltniffe bemachtigen fann, bas tonnen wir furglichtige Meniden nicht genau abmeffen. Zuweilen bedarf eine Ibee eines Zeitraums von Jahrhunderten, um in Wirklichkeit treten und burchbringen ju tonnen; juweilen auch fteht fie ines iconen Morgens riefengroß und unüberwindlich ba, sibrend am Abend vorher bie Menichen fich berfelben noch ur nicht beutlich bewußt waren. Oft ift ber Boben bafür iden in ben Buniden und Bedurfniffen, in ben gegebenen Derhaltniffen, ja in ber moralischen Rothwenbigfeit bergefalt vorbereitet, bag nur bas Wort noch ausgesprochen zu berben braucht, um eine allgemeine Ueberzeugung wunderbar mid in bie Mehren ichiegen gu machen.

Geben Gie, verehrtefter Berr! ich glaube, bag ber

Föberalismus eine solche Ibee ift, für welche ber Boben überall und nicht in Preußen allein von jener höheren Macht welche die Geschichte leitet, vorbereitet ist. Es ist ein Erslöfungswort, welches Alles zusammensaßt, wonach man auf politischem Gebiete so rastlos und ach so vergeblich gestrebt hat. Wer kann die Zeit berechnen? Aber ich halte es sür gar nicht unmöglich, daß bereits in den nächsten Jahren der Föberalismus in den politischen Lebenskreisen Preußens und in seinen öffentlichen Blättern ebenso laut debattirt wird wie jetzt in Desterreich.

Denn die Ibee selbst, die sich durch den Föderalismus realisiren will, ist ja schon längst lebendig vorhanden und erfüllt sast ausschließlich alle Gemüther: die Idee dürgerlicher und rechtlicher Freiheit. Man hat ihr dis jetzt auf verkehrtem Wege nachgestredt und man gesteht sich das nicht gerne ein. Wenn man sich aber endlich davon überzeugen muß, daß man mit seinem Latein am Ende ist, wenn man plöglich vor einem Abgrunde steht, wenn die Begebenheiten, wie das immer in solchen geschichtlichen Lagen zu sehn pstegt, Schlag aus Schlag immer mehr auf die Erkenntniß des Irrthums und zugleich auf das Heilmittel hindeuten, und lauter mahnen und predigen als es eine einzelne schwache Zunge vermag, dann entladet sich die latente Batterie des elektrischen Gedankens urplöglich und fährt mit Bligesschnelle durch alle Köpfe und Gemüther.

Halten Sie mich nicht für solch einen unleiblichen sogenannten Philosophen, von benen wir in Deutschland nur zu viele haben; die ohne alles gegenständliche Denken mit wohlseilen Abstraktionen die Welt umgestalten wollen. Ich habe mein Lebtag gegen diese ebenso hochmuthigen wie beschränkten Wenschen einen gründlichen Horror gehabt und bin immer mit ihnen zusammengerannt, wo ich sie auf meinem Wege tras. Intuition, geschichtlicher Sinn ist nothig, um sowohl den einzelnen Wenschen als die Zeit und eine Gessammtheit der Wenschen verstehen zu können; aber die Res

inttate intuitiver Unschauungen laffen fich nicht abstraft beweifen, fonbern nur ichilbern. Gbenfo fatal aber find mir jene Phillifter, die bie Dacht und bie Triebfraft einer Ibee nicht verfteben konnen und hochmuthig Alles als unpraktifche Theorie belächeln, was fie nicht mit Sanben greifen tonnen und mas fie in ihren täglichen trivialen Lebenserfahrungen nech nicht realigirt gefeben haben. Meiner Erfahrung nach gebort bie große Daffe ber Staatsbeamten, ber Diplomaten und Minifter zu biefer Claffe von Menichen bie es nicht verfteben tonnen, bag aus bem Genftorne fich balb ein Baum entwickeln wirb, in beffen Schatten bie Bogel bes Simmels niften. Freilich, wenn ber Baum erft ba ift, bann baben fie allen Refpett vor ibm, bann rechnen fie mit ibm, wie fie es nennen, gleichviel ob es ein Giftbaum ober ein Baum mit gefunden Früchten ift, gleichviel ob er nach wenigen Bochen wieder verdorren ober Jahrtaufenbe bauern mire.

Doch ich tomme wieder in's Plaubern hinein. Geben wir zu unferm Gegenstanbe gurudt.

Rehmen wir gleich ein prattifches Beifpiel, etwa bie Rheinpreußen. Warum follten biefe nicht lieber eine felbit= Bandige Befetgebung und eine felbftftanbige Berwaltung mit inem eigenen Gurften haben wollen, ftatt fich ihre Gefete bon Berlin zu holen, ihre Beamten bon Berlin aus er= nennen und controliren gu laffen? Alle freiheitlichen Infti= lutionen tonnen ihnen bei folder Autonomie nicht nur Meben, fonbern bann erft gur Birtlichfeit werben. Dber ihren jum Beifpiel bas Steuerbewilligungerecht, auf veldes fie mit Recht großes Gewicht legen, verloren, wenn te ce allein burch ihre eigenen Bertreter für ben gangen Infang ihres rheinlandifchen Bedürfniffes ausüben, anftatt the fie jest ihre Steuern von einer Regierung und einer Berjammlung gubittirt befommen, welche gumeift aus Richt= Beinlandern besteht und bei benen bas Bedürfnig bes Rheinlandes allein gar nicht maßgebend ift? Das Steuerbewilligungs= recht, was sie jest haben, ist boch nur imaginar, im andern Falle aber murbe es wirklich fenn und zur Bahrheit werben. Aft es mit bem Rechte ber Gesetgebung nicht ebenso? Jest find es bie Bolen und bie Schleffer und bie Bommern, welche ben Rheinlandern ihre Gesetze geben und bie auf bas specielle Beburfnig ber Rheinlander, auf ihre Unschauung und auf ihren Culturzuftand nur wenig Rudficht nehmen und wenig Rücksicht nehmen fonnen. Ober ift bie Preffreiheit etwa gefährbet, wenn bas Rheinland fich feine eigenen Preggefete macht? Umgefehrt vielmehr, die Breffreiheit wird erft gur Wahrheit, wenn fie von ben polizeilichen Rucfichten befreit wird, welche zur Aufrechthaltung eines großen absolut centralifirten Staates nothwendig find. Denn ein folches centralifirtes Staatswesen, eine solche Pyramibe bie nicht auf bie breite Basis sonbern auf bie Spite gestellt ift, fie ftebt immer auf ber Wippe und muß eine Ungahl von heimlichen und öffentlichen Borfichtsmagregeln in Anwendung bringen. bamit sie nicht umtippt und Alles in Trummer schlägt. Daß eine wirklich eble, inhaltreiche, patriotische, nach ber Babtbeit ringende Presse, bei ber sich ber Rern bes Boltes betheiligt, in einem großen centralifirten Staatswesen überhaupt nicht möglich, daß sie immer nur eine handwertsmäßige und corrumpirte fenn wird, bas fann ich bier nicht weiter ausführen.

Und wie steht es mit der Gemeindefreiheit, ist diese in einem großen centralisirten Staatswesen, wo Alles nach einer allgemeinen Schablone zugeschnitten werden muß, wo das Oberaufsichtsrecht von Seiten des Centrums freilich unentbehrlich ist, überhaupt möglich? Und wie will man jene unglückelige Menschanzt möglich? Und wie will man jene unglückelige Menschenclasse der Berwaltungsbeamten, die gar keine eigene Ueberzeugung haben dürsen, los werden? Wie will man je zu einem festen Verwaltungsrechte, auf welches sich jeder Beamte sowohl wie das ärmste Mitglied der kleinsten Gemeinde berusen kann, wie will man je dazu gelangen, wenn nicht der erste Schritt geschieht, nämlich die Loslösung

es ber centralistischen Maschinerie? Kann ber centralistische Emphaat je eine unabhangige Rirche ertragen? Rann er it bes theuerfte Recht ber Eltern, die Erziehung und ben Edulunterricht ihrer Rinber nach eigenfter Gemiffensüber. mung, gewähren? Rein, bas Alles und noch fo ungablige were Dinge, in benen burgerliche Freiheit und wirkliches Recht besteht, tann er bochftens auf bem Papiere, nie aber u Birtlichteit gelten laffen. Denn fein erfter und letter mb fein einziger Zwed ift eben bie Confervirung biefer un= satürlichen Centralisations - Maschinerie, und Rirche und Edule, Juftig und Berwaltung, Familie und Gemeinbe, fie alle muffen ihm fur biefen einzigen 3med bienftbar werben; und ta tie mahrhafte Freiheit diefer Ingredienzien bes sitt= lich pelitischen Lebens bie Existenz ber Centralisation gefibret, jo tann er gar nicht anders als biefe Freiheit mieterhalten und illusorisch machen. Für biese Erkenntniß ideint mir nun bie Fassungstraft bes beutschen Bolfes enchaus vorbereitet und reif zu senn.

Aber wir mussen nun auch die Rehrseite der Medaille in's Auge sassen. Wenn auch der Rheinlander oder der Benfale oder der Sensale oder der Sensale oder selbst der Pommer das Alles webl einsieht, so könnte er dennoch glauben auf solche Freiseit verzichten zu mussen, weil sie mit einem anderen noch mentbehrlicheren Gute nicht vereindar wäre. "Höher als alle bürgerliche Freiheit steht uns noch die Einheit", könnte er erwidern; und in der That wird auch dieser Einwand wur von efficiöser und nicht officiöser Seite laut genug erstehen.

Run, verehrtester Herr, was die Einheit anbetrifft, ducher kann ich auch ein Wort mitsprechen; benn ich bin den kem Augenblicke an, wo ich als junger Student und Mulied ber Burschenschaft politisch zu benten anfing, immer ein Anhänger und ein bezeisterter Berehrer berselben geswesen und bin es noch jeht, nach Verlauf von fünfzig possitisch so wechselvollen Jahren. Aber was ist "Einheit"?

Bunächst ist es boch nur ein Wort und für ein bloßes Wort, was aus sieben Buchstaben besteht, kann ein versnünstiger Mensch sich boch schwerlich begeistern. Es wird auf ben Inhalt bieses Wortes ankommen, auf das was man sich unter Einheit benkt und was man durch die Einheit erreichen will. Einheit im Unvernünstigen, Einheit im Sündlichen und Bösen wird Niemand für das deutsche Bolk beanspruchen. Welche Einheit ist es also, die ein vernünstiger und gewissenhafter Deutscher als ein in der That hohes positisches Gut, als eine nothwendige Bedingung der politischen Existenz wünschen und erstreben muß?

Schon in bem früheren Briefe habe ich jugeben muffen, bag vermöge einer ungludlichen geschichtlichen Entwidlung eine Atomisirung ber Bestandtheile im beutschen Reiche und Bolte Plat gegriffen hatte, wodurch eben bas Auftreten einer gewaltsamen und rechtlofen Gentralisation ju ertlaren gewesen. Die Nachtheile biefer anorganischen Zerreigung und Bersplitterung waren zulet unerträglich, hemmten jebe auch bie nothwendigste Fortentwicklung, und hatten jum Untergange bes beutschen Boltes führen muffen, wenn teine Menberung eingetreten mare. Die Rlagen und ber Jammer über bie heillosen Ruftanbe im heiligen romischen Reich waren in ber That einstimmig und ber sehnsuchtige Schrei nach Einheit war die nothwendige Folge bavon. 3ch habe freilich bie schlimmfte Zeit biefer chaotischen Buftanbe nicht miterlebt, aber felbst bie sogenannte Rleinstaaterei, wie fie noch nach Stiftung bes beutschen Bunbes übrig blieb und bie im Bergleich mit ben Buftanben bes 17. ober 18. Sahr= hunderts ein unermeglicher Fortschritt gur größeren Ginbeit ber Deutschen genannt werben muß, hatte ber Mangel und Hemmnisse noch genug. Ich erinnere mich noch recht gut aus tem Wanderleben meiner Jugendjahre ber bamaligen Buftanbe. Jebes Land hatte feine eigenen Bolle, in einer Stadt war ein Artifel fehr theuer und wenn man einige Stunden weiter reiste, war er ploglich mohlfeil. Jest fuhr

um einige Meilen auf einer ganz erträglichen Shausse und man an die Grenze des nächsten Landes gelangte, hörte der Beg plötzlich auf und man blieb im Kothe stecken. Untilich konnten weder Ackerdau, Sewerbe noch Handel und Judustrie bei solchen Zuständen gedeihen und kleinere sinder litten am meisten darunter. Wie schwer war es das mis für einen strebsamen Mann, der kein ausreichendes deb für seine Thätigkeit in seinem kleinen Geburtsorte inte, sich anderswo niederzulassen, wo er nicht einmal besuchigt war. Auch die Rechtsversolgung dei fremden Gerichten hatte damals noch immer ihre großen Schwierigstien wegen der verschiedenartigen Prozesigesetze. Doch wozu sie alle ausgählen jene Uebelstände, die selbst damals noch und wardender Einheit sich ergaben.

Benn ich aber nun die Buftande, wie fie im Jahre 1820 noch waren, mit benen vergleiche, wie sie turz vor 1866 waren, wie fehr hatten fie fich boch veranbert. Die Bolldranten zwischen ben einzelnen Landern waren meistens sefallen und es gehörte eben fein Geherblick bagu um vorentenfeben, bag auch ber Reft berfelben im Berichwinden begriffen fei. Gine einzige große Posteinrichtung umfaßte Deutschland. Gine Chauffee ichloß fich ununterbrochen wie andere an. Gin gemeinsames Wechselrecht, ein gemeinimes Sandelerecht galt entweder icon für alle Länder Deutschlande, ober murbe wenigstens vorbereitet. Der Bayer fonnte Sachsen, ber Burttemberger tonnte nach Preugen ziehen m fic bort nieberlaffen, teine rigorofen Beimathgesete imerten mehr die Freizugigkeit zc. Der Bewohner bes tlein= taates genog biefe Bortheile eines Großftaates; bie tisteit war in solchen necessariis bereits errungen. Und bemerken Sie wohl: alle biese Fortschritte zu ben un= Werlichen Objetten ber Einheit, waren sie etwa von einer faralbehörbe befohlen? Reineswegs, bie einzelnen Lanber unten fich frei barüber geeinigt; in teiner Beziehung waren k majorifirt; bas gegenseitige Bedürfniß hatte freie Berständigung herbeigeführt. Die Autonomie, die freie Selbstbestimmung des Landes war nirgend verlett; die Einheit in diesen Dingen, in denen ein wirklich gleiches Bedürfniß Aller stattsand, hatte sich nicht centralistisch von oben sondern föderalistisch von unten auf herausgearbeitet.

Meinen Sie nicht, bag biefes schon ein tleiner, felbfterlebter hiftorischer Beweis bafür fei, bag in allen nothwendigen gemeinsamen Angelegenheiten fich die Ginheit berstellen laffe auf foberaliftischem Bege? Bo freilich teine gemeinsamen Bedürfniffe, wo Berfchiebenheit ber Intereffen, ber Ueberzeugung von Seiten ber einzelnen Lanber obwaltet, ba wird man auf biefem Wege nicht zur Ginheit gelangen. Ber in Allem bie Ginheit erzwingen will, ber muß freilich gur Dafdinerie bes Centralismus seine Zuflucht nehmen. Aber für eine folde Ginheit, bie gar teine wirtliche Ginheit ift, eine folche rechtzerstreuende, freiheitmordende Uniformitat, bie mit teiner sittlichen Fortentwicklung, bie mit bem Chriften thume nicht vereinbar ift, bie zulett boch nur auf ben Goten bienft ber centralifirten omnipotenten Staatsgewalt hinausläuft, für eine folche Ginheit mochten wir beibe uns nicht nur gehorsamst bedanken, sondern auch bas beutsche Bolt wird und tann sich mit ihr auf die Dauer nicht vertragen.

Daß gegenwärtig die Deutschen wenigstens in der großen Mehrheit noch unter der Herrschaft einer Begriffsverwechstung stehen, das können wir nicht verkennen. Sie verwechselung stehen, das können wir nicht verkennen. Sie verwechseln die centralistische Staatsform mit der Einheit und halten beides für synonym. Es läßt sich das auch psychologisch und historisch leicht erklären. Eine Reihe von Jahrhunderten hinz durch hatten wir an der Uneinigkeit und Zerrissenheit geslitten. Kleinstaaterei, innere Rechtslosigkeit, sortwährende innere Kriege, elende Vertheidigung der Reichsgrenzen — alle diese Leiden hatten Jahrhunderte hindurch auf uns gelastet und so vererbte sich denn der Ruf nach Einheit des Reiches vom Vater zum Sohne und zum Entel in immer verstärkter Progression. Zugleich hatte man erfahren, daß

winnesen, in welche Deutschland zerfiel, sich in freier Berbindigung nicht über die allerersten und nothwendigsten gewindemen Interessen und Institutionen zu einigen vermochten. De war es leicht erklärlich, daß die Einheit zuletzt nur noch war dem Bilde einer großen centralisirten omnipotenten Etaalsgewalt erschien, daß man die Einheit ohne den absoten Centralismus des Zwangs sich gar nicht denken konnte.

Daß biefe Unfabigfeit ber Deutschen zur Bilbung ber utbwentigen Centralgewalten von unten herauf in frantbeiten Zustanden überhaupt gelegen, keineswegs aber in ber Unmahrbeit ber 3bee ber foberaliftischen Glieberung, habe ich friber iden angebeutet. Aber biefe Unterscheibung, bie uns baten, verehrtester herr, ja auch nicht mit einem Male getemmen ift, wurde wohl nur von ben wenigsten unserer Beitzeneffen gemacht. Dazu tam nun auch bas vertehrte Erreiment bes beutichen Bundes, burch welches ber Foteratismes and nicht zu Ehren tommen tonnte, obgleich bie Urfachen feines Scheiterns eben in ber Beimischung von ibermachtigen centraliftischen Glementen zu suchen waren. Er tam es benn, daß bie Begeisterung fur bie Ginbeit qu= ist mit ber Begeisterung für ben Centralismus totaliter Mammenfiel, und so ertlart es sich auch, wie biefe Klage it rie mangelnde Einheit felbst bann noch lauter und lauter werte, als wir, wie ich oben in einzelnen Beispielen anmibrt babe, uns einer wahren Ginheit in ben nothwendig= Engen icon mit ftarten Schritten genabert batten. De centralistische Form war einmal zur firen Ibee geworben man bachte fich bei ber Einheit nichts Gegenständliches Bet, sondern nur noch die Form allein. Das kommt in der Stichte nur zu baufig vor; ein Enthusiasmus, welcher wegen materbrochener hiftorifcher Entwidlung die Gegenständlichteit wieren hat, muß zulett abstratt und gebankenlos werden.

Aber außer bem Nothschrei nach Ginheit hatte sich auch sugleich, wie schon bemertt, ein anderer von gleicher intensiver

Stärke erhoben; das war der Nothschrei nach bürgerlicher Freiheit. Jest macht das deutsche Bolk die Ersahrung, daß die dürgerliche Freiheit und die Einheit, welche es sich in centralistischer Form gedacht hat, unvereindar miteinander sind. Müßte es nun auf eines oder das andere von dieser Gütern, die doch beide unentbehrlich sind, verzichten? Rein Statt einer solchen traurigen Alternative bietet sich ein anderer Ausweg dar, den es mit Nothwendigkeit sinden und einschlagen wird. Es wird weder auf die Freiheit noch an die Einheit verzichten; aber es wird sich sehr dalb über zeugen müssen, daß nur diese falsche Form der Einheit, der centralistische Staat, die Freiheit ausschließt, daß hingegen alles zur Einheit Nothwendige sich mit der Freiheit und der Autonomie der Glieder sehr wohl verträgt.

Bahrend ich biefe Briefe schreibe, brangt fich mir for und fort ein Bebenten auf und ich war schon mehrere Das baran bas Beiterschreiben aufzugeben. In folden fur ein Reitschrift bestimmten Briefen läßt fich ein fo großer Wegen ftand nicht grundlich, nicht genügend behandeln. Go a. 8. spreche ich von ben tranthaften Zuständen, welche bie Inbilbung eines foberaliftischen Organismus im beutschen Reich verhindert hatten. Ich finde es nun fehr naturlich, wenn Ihre Lefer sich mit einer folchen turzen Behauptung ohn jede weitere Ausführung nicht abfertigen lassen wollen. Abe eine anschauliche Ausführung, in welcher bie Uebergangszu ftanbe aus bem Mittelalter in bie Reuzeit gefchilbert werber mußten, murbe nur burch ein großes voluminofes Bert er möglicht werden. Und dazu besithe ich weder die Kraft nod bieten biefe "Blatter" ben Raum bafür bar. 3ch fann mid also auf eine Entwicklung ber vielen tiefliegenden Urfachen an welchen bas reichsständische Wefen frankte und ju Grund ging, nicht weiter einlassen. Aber Ginen Buntt will ich bot berühren, der auf der Oberfläche liegt und recht anschaulie macht, wie gang anders und gunftiger die Berhaltniffe beut zutage für die Entwicklung bes Foberalismus liegen.

Bu einer Ginigung über gemeinfame Inftitutionen gebort Gemeingeift, gebort ein reges thatiges öffentliches Boltsbewußtfenn. Bei geheimer fchriftlicher Berhandlung ift aber ein folder lebenbiger Gemeinfinn nicht wohl möglich. An Berfuchen gur Rraftigung ber nothigen Centralgewalt bat es in frubern Jahrhunderten nie gefehlt, aber man mußte fich bagn bes Beges ber ichriftlichen Bermittlung bebienen und bes ichriftlichen Mustaufches zwifchen ben ungabligen fleinern und größern Theilen bes beutschen Reiches. Es fehlte bie Deffentlichteit, bie bei einem fo großen Bangen wie bas bentiche Bolt, burch bie munbliche Rebe nicht ermöglicht werben tann. Erft bie Buchbruckerfunft hat Deffentlichfeit über gemeinsame Reichsangelegenheiten, bat eine lebenbige Betheiligung bes allgemeinen Bolfsbewußtfenns möglich gemacht. Benn nun auch bie Erfindung ber Buchbruderfunft idon in jene Zeiten fallt, bie Entwicklung ber Breffe, welche bententage ben täglichen öffentlichen Gebantenaustaufch vom Bobenfee bis gum Riemen, bom abriatifchen Deere bis gur Rorbfee mit Binbeseile vermittelt, ging boch mur febr langfem por fic. Gin Berftanbigungsverfuch, ber fich bunbert Jahre auf bem pebantifchen und chifanofen Wege ber fchrifts licen gebeimen Berhandlungen babinfcbleppte, ohne bag bie Ration felbft ben Berlauf beffelben verfolgen fonnte, und ber gulett an bem Gigenfinn und ber Engherzigfeit einiger Brudenftode labm gelegt wurde, reift beutzutage an ber bien Sonne ber Deffentlichfeit, wo jeber weiß um was es id banbelt, wo bas pro und contra offen por Aller Augen billegt, in wenigen Jahren, natürlich vorausgefest bag gewinfames Bedürfnig, Rothwendigfeit und Bahrheit bafur nden. Richts ift thorichter und falfcher, ale wenn man w ber bamaligen Unmöglichkeit bie jegige Unmöglichkeit moweisen will.

Inbessen, verehrtester Herr, ich mag keiner Schwierigkeit me bem Wege geben und beghalb muß ich auch ben Haupttinwand gegen ben Föderalismus noch kurz berühren.

Man behauptet nämlich, daß ber Foberalismus weniger geeignet sei bie Lanbesgrenzen energisch zu schützen, als ber Centralismus. Bare nun biefer Ginwand begründet, fo fiele bamit meine gange Apologie einer foberaliftischen Organisas tion über ben Saufen; benn was hilft bie lebenbigfte Rechtsentwicklung im Innern, was helfen alle öffentlichen burgerlichen Freiheiten, wenn es von bem bofen Willen eines auswärtigen Rachbars abhängt, wenn es in ber Dacht eines fremben Reinbes liegt, uns mit Krieg zu überziehen, uns zu unterjochen und unfere gange Erifteng über ben Baufen au werfen? Bur Sicherung von Recht und Freiheit gehört nicht allein die innere Organisation auf den rechten Grundlaget, fonbern auch Sicherheit gegen Angriffe von Augen. Die äußere Unabhängigkeit, ausreichenbe Rraft gegen Recht beeintrachtigungen von Seiten frember Machte ift bie erfte und unerlägliche Borbedingung jeber Freiheit. Das gebe ich vollständig zu. Und eben beghalb ift bie Organisation und Leitung ber Wehrfraft eines foberaliftischen Gemeinwefens vorzugsweise eine gemeinsame Sache, eben weil fie ben Schut Aller bezweckt und weil ein jedes Glied bas gleiche Intereffe babei hat. hier kann also von einer Antonomie bes einzelnen Landes nicht die Rebe fenn; hier tann nur ein Bille bersfchen, bem fich jebes einzelne Blieb unterwerfen muß. Dem Auslande gegenüber ift die Foberation genau ein fo einiges centralifirtes Banges wie ber absolut centralifirte Staat In Bezug auf Krieg und Frieben, auf Heeresorganisation, auf Leistung von Gelb und Mannschaft muß sich jebes eine gelne Glieb ber Foberation bem Centralwillen unterwerfen. Denn ohne eine folche Centralifirung bes Bertheibigungsinftemes ware bie Foberation überhaupt nicht möglich und wurde ihrem erften und wichtigften 3wede gerabezu wiberfprechen.

Indem ich aber Alles bas zugebe, fällt eigentlich in thesi ber ganze Einwand schon über ben Haufen; benn in biefer Beziehung ware gar tein Unterschied zwischen einem foberas Ttaate. Autonomie ber einzelnen Glieber in Bezug auf gemeinsame Landesvertheibigung kennt ber Föderalismus ebenjewenig wie ber Centralismus. Was Landesvertheibigung und
Rechtsvertretung nach außen betrifft, da ist ber Föderalismus
zenau so centralistisch wie der Centralismus selbst. Wenn
jedes einzelne Land sich vorbehielte in Bezug auf Krieg und
Trieben in jedem besonderen Falle seine gesonderten Wege zu
gehen und sich nicht majorisiren zu lassen, so hätten wir
lauter getrennte Staaten, aber keine föderalistische Einheit.

Eros biefes Zugeftanbniffes ichutteln bie Begner aber bennech ben Ropf. Mag fich in thesi auch jebes einzelne Blieb in Bezug auf bas Beer= und Rriegswefen feines eigenen Billens begeben und fich allen Befchluffen ber oberften Central= behörde unterordnen wollen, in praxi wird ber Föberalismus es bod nie ju jener ftraffen und energischen Ausführung ber Bertheibigungemaßregeln bringen wie ber centralifirte Staat. Denn wo auf allen anderen Gebieten bes Lebens Gonberredte und fouveraner Bille ber einzelnen Glieber eriftiren, no es feinen ausnahmelofen Gehorfam gegen bie Central= beborbe auf allen Gebieten bes Lebens gibt, ba gehorcht man unt widerwillig, felbst in ben Fallen wo man nach ber Dierie und von Rechtswegen gehorchen follte; ba hat man mer noch Mittel und Bege genug, um burch Laffigfeit und miiven Biberftanb feine Pflichtleiftung zu verzögern. Go be Gegner.

Lassen Sie mich Einiges barauf erwidern. Aus der Gestichte können die Gegner diesen Einwand nicht entnehmen; im wenigstens in Bezug auf Deutschland gibt es kein gestättliches Beispiel, da wir eine solche söderalistische Organisten unter den jetzigen geschichtlichen Bedingungen überstent noch nicht gehabt haben. Wenn wir aber nach den dereinigten Staaten von Nordamerika hinüberschauen, oder und nach unserer kleinen Schweiz, so beweisen diese föderastischen Gemeinwesen eben das Gegentheil. Ober glaubt

man etwa, die übrigen Staaten Nordamerita's würden ruhig zusehen, wenn z. B. England den Staat New-Port angriffe und in Besitz nehmen wollte? Schwerlich würde irgend ein einziges Glied sich lässig zeigen in Stellung von Mannschaft und Geld oder etwa gar den Gehorsam dem Bundesseldherrn verweigern. Und die Schweiz ist eben in Begriff unbeschadet des autonomen Lebens ihrer Kantone ihr Heereswesen schweiz zu centralisiren und sie hat selbst noch vor Kurzem, als diese militärische Centralisation noch gar nicht bestand, genügend gezeigt, wie sie alle für einen Mann stehen, wenn irgend ein Theil von außen bedroht wird.

Die Sache verhält sich gerade umgekehrt. Die Centralisation des Heereswesens kann in einer soberalistischen Organisation ebenso streng durchgeführt werden wie in dem centraslistischen Staate. Aber was den Eiser der Pflichterfüllung anbetrifft, da hat der Föderalismus die Präsumtion ansseiner Seite. Denn er hat edlere und höhere Güter zu vertheidigen wie der Centralismus. Zu dem besehlenden Gesetz, welches man aus freien Stücken selbst gegeben und anerkannt hat, tritt auch noch die Vaterlandsliebe, die Liebe für die eigene Freiheit, für das eigene Recht hinzu. Die stramme eins heitliche Organisation und Leitung ist auf beiden Seiten gleich, aber das zweite, die sittliche Freiheit und Fröhlichkeit, die hat der Föderalismus voraus.

Lassen Sie mich wenigstens noch Ein anderes Moment andeuten. Der Föderalismus ist nicht angreisend, sein Wesen ist Bertheibigung; aber in der Bertheibigung ist er unendlich stärker als der Centralismus. Wenn in einem centralisirten Staate der Feind durch Schlachtenglück die Hauptstadt ersobert, so stürzt die ganze centralistische Maschinerie über den Haufen und der widerstandlose Staat muß Friede machen. Anders dei einer söderalistischen Organisation. Da hängt nicht die ganze Lebensordnung und Regierung von der Hauptstadt ab, da mag der Feind noch so viele Schlachten gewinnen, die Theile, wo seine Heere nicht stehen, leben uns

changig fort und bleiben organisirt. Gin centralistischer Geat tann burch große Schlachten über ben haufen geweckn werben, die foderalistische Organisation bleibt wibertundfähig bis in insinitum.

In einer Beziehung allerbings wird bas foberaliftisch enteterte Deutschland bie Ginheit vermiffen laffen, welche int im centralistischen Deutschland vorhanden ift. Das ift it Ginheit in ber Groberungeluft. Der centraliftische Staat wit qulest immer auf ben Militarftaat hinauslaufen, feine Dilitarrerfassung bilbet ben Schwerpunkt in feiner Berteffung, fie ift feine eigentliche Conftitution. Und ein Militar= that wird immer eine eroberungsfüchtige Tenbeng haben. Denn ba centraliftifche Staat bat bei feiner Militarorganisation wicht bleg bie Lanbesvertheibigung im Auge; er verbinbet bemit usch einen anberen 3med. Die wibernaturliche centralitide Ordnung läßt fich nämlich nur mit Gewalt aufrecht erhalten, nur burch bas Heer. Um nun aber bas Heer auch immer als ficheres Wertzeug gegen bas eigene Bolt verwenben u tonnen, bagu ift nothig, bag ihm ein besonderer esprit de cups anerzogen werbe, ber mit bem natürlichen, burgerlichen mittlichen Bewußtfenn im Gegenfate fteht. Um bie nothigen fatigfeiten bes militarifchen Dienftes zu erlernen, bagu bebuf es nur einer turgen Beit. Um aber jenen tunftlichen, Durgerthume feindlichen esprit de corps ber militarischen dend einzuimpfen, bagu ift eine mehrjährige Trennung vom Melichen Berbe und eine consequente Umbilbung bes naturben Bewuntfenns erforberlich. Daraus erwachsen bann bie wien stehenden Beere. Aber wenn bieser fünstlich aner= pare esprit de corps nicht allmählig in bloger Golbatenbeierei absterben foll, fo muß bas ftehenbe Beer auch Be-Wigung baben, es muß fich im ernften Kriege üben. Alfo wwi: ber militarische Geift, bie falsche Chrsucht, bie Raufme Merbluft nicht einschlafe, muß bas Blut von hundert= wienden ber eigenen Landessöhne und benachbarter christ= licher Mitmenschen vergoffen werben, blog um eines "frischen WL.

fröhlichen Krieges" willen, wie ber alte blutburftige Leo es nennt. Und die Empörung gegen die Borschriften bes Christensthums geht so weit, daß man den Krieg zulest als den höchsten Zweck des Staates, als die höchste sittliche Bluthe der Menschheit zu preisen wagt.

Berehrtefter Berr! Es wird mir fcwer über biefes Capitel ju fdreiben; ich murbe mich fcmerlich in ben Schranten einer gemäßigten Ausbrucksweise halten tonnen, wenn ich mein übervolles Berg ausftromen laffen wollte. Aber ich fann es mir nicht benten, ich halte es gerabegu für unmöglich , bag bas beutsche Bolt fich lange über biefen Ructfall in die Barbarei erfreuen und nicht bald wieber um= febren und fich eblern Lebenszwecken zuwenben follte. Betete boch fruber bie gefammte Chriftenheit um Abwendung von Rrieg als bes größten Uebels. Aber bas ift gewiß: bie großen centralifirten Staaten tonnen ohne Rrieg nicht befteben, bie verkehrte Ordnung im Innern erzeugt mit Rothwendigkeit ein vertehrtes Berbaltniß zu ber übrigen Belt. Rrieg, Entfeffelung ber bestiglischen Ratur bes Menschen und Centralismus find correlate Begriffe; ber Foberalismus aber bebeutet bie friedliche Rechtsentwicklung nicht nur im eigenen Reiche, fonbern auch ber Staaten untereinander. Bur Ginbeit in ber Rriege = und Eroberungeluft wurden wir alfo burch ben Foberalismus in Deutschland nicht gelangen; aber auf biefe Ginheit wird jeber beffere Mann gerne vergichten.

Wie Vieles hatte ich noch zu sagen. So z. B. könnte ich nachweisen, daß der Centralismus zuletzt immer nur zum finanziellen Staatsbankerott führen muß; denn wer mag sparen, wo auf gemeinsame Kosten aus der großen Centralfasse gezehrt wird? Ich könnte weiter — doch ich muß endelich schließen und ich fürchte, daß ich die Geduld Ihrer Leser mit diesen mangelhaften Ausführungen nur zu lange schon in Anspruch genommen habe.

Der langen Rebe turger Ginn ware alfo, bag Breugens militarische Macht feit 1866 gewachsen fei, mahrend bie mili-

tirische Macht Desterreichs sich vermindert habe, daß aber der Eristenzkampf zwischen Preußen und Desterreich keineswegs lediglich durch die Wassen entschieden werden würde, sondern vorzugsweise durch die größere oder geringere Lebenskraft, welche den politischen Principien innewohnt, die den beiden Rachen zu Grunde liegen, und daß Desterreich, wenn es der Ertreter der soderalistischen Idee bleibt, aus den politischen Entwicklungskämpsen der Gegenwart erstarkt hervorgehen werde, während das centralistische Preußen früher oder später seinem innern Berfalle entgegengeht.

## VII.

## Das Raiferthum.

Man vernimmt in unseren Tagen oft die Rebe: das nene deutsche Kaiserthum sei eine Herstellung des alten, das einstige Reich sei wieder errichtet u. s. w. Es liegt in solchen Borten die Anerkennung, daß das alte Reich etwas Gutes und Großes, daß die Herstellung besselben etwas Erwünschtes sei.

Daß ein beutsches Reich besteht mit einem beutschen Knifer an ber Spitze, ist eine notorische Thatsache. Aber es ingt sich, ob bieser Name berechtigt zu reten von einer Herstung und Wieberaufrichtung bessen was einst war.

Eine bentsche Kaiserwürde hat es bis zu ber Zeit bes Königs Wilhelm I. von Preußen nie gegeben. Bon Karl un, ber aus ber hand bes Papstes Leo III. die Kaiserkrone empfing, von Otto an, ber das Kaiserthum endgültig auf die Deutschen brachte, bis herab zu Franz II., hat keiner in der

langen Reihe officiell einen anderen Titel geführt als: römischer Raiser u. f. w.; seit Maximilian I.: erwählter römischer Raiser.

Es hanbelt sich hier nicht um einen Wortstreit, sondern um einen Gegensat ber Begriffe.

Karl ber Große, die Ottone, die Heinrich, die Rudolf und weiter herab, haben allesammt sich betrachtet als die rechtmäßigen und wirklichen Nachselger von Augustus und Titus, mit dem Anspruche auf das Imperium mundi. Eben darum auch konnte es nur Einen Kaiser geben, den römischen, dem allein unter allen gekrönten Häuptern der Erde das Prädikat der Wajestät gebührte. Der Nachweis, daß diese Ansicht eine irrige war, hebt nicht die Thatsache auf, daß diese Ansicht viele Jahrhunderte lang die Basis der politischen Weltanschauung war, nicht bloß der Kaiser selbst, nicht bloß der Deutschen, der Italiener, sondern aller Nationen Europa's.

Diese alte Ansicht, noch völlig lebendig unter Raiser Sigismund und überhaupt im 15. Jahrhunderte, begann von ber Zeit der Kirchenspaltung an zu verblassen. Böllig unter ging sie nie, so lange das alte Kaiserthum bestand.

An der Scheide des 17. und 18. Jahrhunderts hat Leibniz.) diese Ueberlieferung in die Worte gefaßt: "Die teutsche Nation hat unter allen christlichen den Borzug wegen des heiligen römischen Reiches, dessen Würde und Acchte sie auf sich und ihr Oberhaupt gebracht, welchem die Beschirmung des wahren Glaubens, die Bogtei der allgemeinen Kirche, und die Beförderung des Besten der ganzen Christenheit obsliegt: daher ihm auch der Borsit über andere hohe Häupter unzweiselhaft gebührt und gelassen worden."

Leibnig gebenkt in biesen Worten nicht ausbrucklich bes einen, bem weltlichen Haupte ber Christenheit inwohnenben Rechtes, welches, ein Jahrhundert nach Leibnig, ber beutsche

<sup>\*)</sup> In ber Abhandlung über bie beutsche Sprache, bei Dutens Bb. VI.

Dichter, in Betreff ber Wahl Rubolf's bes erften habsburger's in bie Worte gekleibet hat:

Und ein Richter war wieber auf Grben.

Denn dieß ift, neben ber Schirmvogtei ber Kirche, bas wichtigste Attribut bes einstigen römischen Kaiserthumes beutscher Nation, nämlich die: ber Ecks und Grundstein zu seyn bes menschlichen Rechtes auf Erben. "Rimm hinweg, sagt Beter von Andlau im Jahre 1461, bas Recht bes Kaisers, und wer kann bann noch sagen: bieses Haus, bieses Gut ift mein?"

Auch burfte man nicht sagen, daß die anderen Nationen ben Unspruch auf das Imperium mundi, nämlich auf das Umt des weltlichen Richters der Christenheit, nicht anerkannt daben. Es genügt an den englischen König Eduard III. zu erinnern, der im Jahre 1338 auf dem Markte zu Coblenz ver dem römischen Kaiser als dem Nichter der Christenheit nichten, um Recht zu erbitten gegen den französischen König Philipp. Es war der Kaiser Ludwig aus dem Hause Witztelsbach.

Das andere Attribut bes romischen Raiserthumes war

Gemäß den Vorbildern Karl's und Otto's empfing der Kinig der Deutschen aus den Händen des geistlichen Baters der Christenheit zu Rom die Kaiserkrone, und wurde dadurch timischer Kaiser. Ich erinnere mich einmal gelesen zu haben, daß eines der Häupter berjenigen Richtung, die man nicht mit Unrecht als diesenige der kleindeutschen Geschichtsbanzusser bezeichnet hat, die Kaiser Karl und Otto dafür als Uramontan benennt. Der Wann hat in seiner Beise Recht. Ladiesen Kaisern nicht das Glück widersahren war, sich von dem preußisch-deutschen Prosessor des 19. Jahrhunderts über der Herricheraufgaben belehren zu lassen: so konnten sie nicht unders handeln als gemäß ihrer eigenen Einsicht und der Ansichen Händeln als gemäß ihrer eigenen Einsicht und der Ansichen Händen, sondern sie zu empfangen von der Kirche,

悬

mit bem Segen ber Kirche, aber auch mit ben Bebingungen welche die Kirche an die Berleihung knüpfte. Ohne allen Zweifel waren bemnach die Kaiser Karl und Otto, nach der Rebeweise der heutigen Zeit, ultramontan.

Es gab aber bamals noch mehr Ultramontane. Denn nicht bloß biese Personen waren ultramontan, sonbern zusgleich auch bas von ihnen im Bereine mit der Kirche gestiftete, nach ihrer eigenen Ansicht wieder erweckte römische Kaiserthum selbst, zugleich aber auch die Bölter und Nationen, welche dieses römische Kaiserthum anerkannten, den Fortsbestand besselben wünschten und vertheidigten.

Denn wie der König der Deutschen vor allen anderen gekrönten Häuptern der Erbe das Recht hatte in Rom aus den Händen bes heiligen Baters die römische Kaiserkrone zu empfangen: so hatte er auch, den von ihm beherrschten Bölztern gegenüber, die Pflicht dazu. Die Italiener wie Dante, wie Petrarcha sorderten es, und Dante versett Rudolf von Habsburg darum in's Fegseuer, weil Rudolf diese Herrscherpslicht nicht erfüllt. Es ist bekannt, daß Rudolf es nicht unterließ aus Mangel dessen was die moderne sogenannte beutsche Bissenschaft ultramontane Gesinnung nennt. Bielzwehr war Rudolf von Habsburg ganz eminent ultramontan, und wünschte nichts sehnlicher als jene Herrscherpslicht ersfüllen zu können. Es war ihm nicht vergönnt.

Ganz ebenso wie die Italiener, ober noch viel mehr verlangten die Deutschen von ihren Königen die Erfüllung dieser Herrscherpflicht des Römerzuges. Der Römerzug war die Heeressahrt, welche alle beutschen Fürsten ihrem Obershaupte zu leisten schuldig waren, bei Berlust ihrer Lehen. Und zwar war es die einzige Heeressahrt dieser Art, diesienige an deren Verpflichtung in jenen Jahrhunderten ein Zweisel gar nicht auftommen konnte.

Ja es ist sogar mertwürdig, daß selbst nachdem thatsächlich die Römerzüge aufgehört, nachdem Maximilian I., weil er nicht in Rom die Kaiserkrone empfangen, mit ber Justimmung bes Papstes ben Titel annahm bes erwählten (nicht gekrönten) römischen Kaisers — baß bann bennoch biese Pklicht bes Kömerzuges die einzige Basis war, welche einer gemeinsamen Leistung bes Reiches in Waffen zu Grunde gelegt werden konnte. Dieß geschah in der Matrikel des Kömerzuges, entworsen auf dem Reichstage zu Worms, im Jahre 1521. Alle anderen späteren Bemühungen zur Errichtung einer stehenden Reichsmacht sind gescheitert. Wo das Reich gemeinsam handelnd auftrat, da stellten sortan die Einzelnen ihr Contingent an Truppen nach der Matrikel des Römerzuges von 1521, da zahlten sie ihre Beiträge nach der Bewilligung von Römermonaten. So ist es geblieben bis zum Jahre 1806.

Mithin dauerte die firchliche ober, um mich verständslicher auszudrücken, die ultramontane Färbung bes alten Reides und seines Kaiserthumes bis zu Ende.

Daß nun die Leiftungen auf dieser Grundlage den Zweck est nicht erfüllten, daß sie nicht im Stande waren das Reich zu schügen, noch viel weniger das demselben Genommene wieder zu bringen, lag, wie es uns scheint, nicht an den Jeen, von welchen aus einst das Reich sich erbaut, noch an den Ueberresten derselben in den Ramen, sondern an den Benschen, welche sich lossagten von diesen Ideen und von den Pflichten welche dieselben ihnen auserlegten. Das heilige timische Reich, einst das Palladium der Deutschen, ihr Borrecht ihr allen andern christlichen Rationen, ist nicht zu Grunde gesungen weil es das heilige römische Reich war, sondern weil it Rachtommen nicht mehr einstanden für dieses Reich, für lessen Gerschtung einst die Borsahren Blut und Leben gespten, dessen Erhaltung die Borsahren ansahen als ihre erste wichtigste politische Pflicht.

Aber nicht bloß das römische Kaiserthum selbst, wie es seinen Ursprung hatte von der Kirche, in der Krönung des Kaisers durch das Oberhaupt der Kirche, war an die Kirche gebunden, war unzertrennlich von derselben, sondern auch

bie Vorstufe besselben: bas beutsche Konigthum, ober, um auch hier bei bem officiellen Namen zu bleiben, bas romische Konigthum.

Der fundamentale Att, ber Att bes Bertrages, ift auch hier bie Krönung.

Es ist nicht eine bemokratische Ibee, nicht eine Erfinsbung Rousseau's und seiner Nachfolger, daß die Krone überskommen werde durch einen Bertrag. So lange das Reich bestanden, ist, in dem Akte der Krönung selbst, der Bertrag sormell geschlossen worden. Ich rede nicht von den WahlsCapitulationen seit Karl V., sondern — ich wiederhole es — von dem Krönungs-Akte selbst.

Bevor nämlich ber Erzbischof von Mainz die Krönung vollzog, richtete er an ben gewählten römischen König ober Kaiser bie folgenben Fragen:

- 1. Wollen Ew. Majestät ben heiligen katholischen und apostolischen Glauben halten? Der König erwiderte mit einem vernehmlichen: Volo.
- 2. Wollen Ew. Majestät die Kirche und ihre Diener schützen? Antwort: Volo.
- 3. Wollen Ew. Majestät bas Ihnen anvertraute Reich regieren nach ber Gerechtigkeit Ihrer Borfahren und mit Rachbruck vertheibigen? Antwort: Volo.
- 4. Wollen Ew. Majestät bes Reiches Nechte und Länder wieder herzubringen, und dem Reiche zum Besten handhaben?
   Antwort: Volo.
- 5. Wollen Ew. Majestät ein Beschützer aller Wittwen und Baisen senn? Antwort: Volo.
- 6. Wollen Ew. Majestat bem Papste bie gebührenbe Ehrerbietung bezeigen? Antwort: Volo.

Dann trat ber neue römische Kaiser (resp. römische König, wenn ber Borganger noch lebte) an ben Altar heran, legte die beiden Finger auf das Evangelienbuch, und schwur ben Sid: "Ich will, mit Gottes Hulfe, allen diesen verssprochenen Punkten getreulich nachleben, so wahr mir Gott

beste und sein heiliges Evangelium." Auf diesen Eid wandte sich ber krönende Erzbischof zu dem "Umstande", nämlich zu den in der Kirche versammelten Kurfürsten, Fürsten und Reichsständen, und allen Anwesenden überhaupt, d. h. der Zee nach zu dem gesammten Bolke, mit der Frage: "Wollet Hr diesem Fürsten und Herrn Euch unterthänig machen, sein Königreich bestätigen, Treue und Glaube halten und seinen Besehlen gehorchen? — nach dem Worte des heiligen Apostels: Jedermann sei unterthan der Obrigkeit" u. s. w. Der ganze Umstand erwiderte: "Fiat, siat".

Dann erst, nachdem dieß geschehen, nachdem so bie beiberseitige Pflicht, burch die Bermittelung des Bertreters ber Liche, seftgestellt war, wurde die Krönung vollzogen.

Diejen Gib haben geschworen alle Könige und Kaiser, von Otto dem Großen bis herab zu Franz II. Dieser Gib war von Anfang an, wie jeder Krönungseib, bas constitus tie Element, die Basis bes alten Reiches.

Demnach tritt ber Behauptung, bag bas neue beutsche Rich eine Bieberaufrichtung, eine Berftellung bes alten Reiches fei, bie Frage entgegen: Wo ift ber Rronungs : Gib, welcher bem alten Reiche vom Anfange an bie Bafis feines Bufaffungslebens mar? Bir leben in bem neuen beutichen Riche. Bir haben ben Gefegen beffelben Folge gu leiften. Wer bie Forberung, bag wir barum, weil wir biefem neuen Riche unterthan find, baffelbe anerkennen follten als bie Bebererrichtung bes alten, ift nicht berechtigt. Es liegt in wier Behauptung ber Berftellung bes Reiches eine - wir Derholen es - bem alten Reiche bargebrachte Sulbigung, namlich baffelbe etwas Gutes und Großes war, und mithin auch bie Berftellung beffelben nach einer folden Am von Siegen etwas Sobes und Preismurbiges gewesen bu murbe. Ja es liegt mittelbar in biefer Behauptung ber friellung auch bie Anerkennung, bag bas beutsche Bolt in moralifdes Unrecht habe auf die Berftellung feines alten Reiches und feines Raiferthumes.

Darum ift biese hulbigung, biese Anerkennung mit Dant zu acceptiren. Denn fie entspricht ber Bahrheit.

Allein wo bem Kundigen im Sanzen wie im Sinzelnen nicht bloß nicht eine Aehnlichkeit, sondern ein entschiedener Gegensatz des Reuen gegen das Alte entgegen tritt, kann er nicht um der Worte: deutsch und Reich willen sich mit betheiligen an dem Irrthume, daß das jetzige Reich und sein Raiserthum irgend eine Gemeinschaft oder Verwandtschaft habe mit dem alten Reiche und seinem Kaiserthume.

### VIII.

## Der Stand ber Dinge in Desterreich.

II. Die "Funbamental=Artifel" und ihre Bufunft.

Bur Erklarung ber letten Katastrophe in Desterreich, die sich in dem t. Rescript für den böhmischen Landtag vom 30. Oktober wiederspiegelt, und zur Unterstützung des Berständnisses für den gegenwärtigen Stand ber Dinge, durften folgende Bemerkungen dienlich seyn.

Das Ministerium Hohenwart, bessen ehrenhafte Haltung, die treue Erfüllung des verpfändeten Wortes, die vollste Anerkennung verdient, hat doch durch seine Unklarheit über Weg und Ziel, durch sein allzu großes Vertrauen in die Festigkeit seiner Stellung, die Zerstörung des schon so weit gediehenen Werkes seinen Feinden erleichtert. Auch nach geschlossener Bereinbarung mit den böhmisch = mährischen Barteisührern, die doch an klarer Fassung des Grundgebankens

nichts zu wunschen übrig ließ, war bie Regierung über bie Rechteconsequengen boch niemals mit sich selbst im Reinen, und schon ber Umstand mußte ihre Stellung schwächen.

Richt blog in ben Regierungeblattern, fondern auch in interen ftreng amtlichen Erflarungen tonnte man bis gu ben letten Lebenstagen bes Minifteriums Unfichten vertreten finden - 3. B. über bie Dezember = Berfaffung als "Quelle bes Rechts aller Lanber", über bas Recht bes Reichsrathes bie bobmifden Lanbtagebeichluffe jum Gegenstanbe feiner enbaultigen Enticheibung" ju machen - bie mit jener Bereinbarung in auffallenbem Wiberfpruch ftanben. Die lettere bat boch jeben Schein einer "Berfaffungsmäßigfeit" im Sinn ber Dezember-Befete gerftort. Das t. Refcript vom 12. September, burch welches ber bochwichtige Borgang ein= geleitet murbe, ftellte ichon bas Ronigreich Bohmen aus bem "Nahmen ber Degember : Berfaffung" beraus, um einen beliebten Ausbruck ber Liberalen ju gebrauchen. Innerhalb tiefes Rahmens gibt es feine "ftaatsrechtliche Stellung ber Rrone Bobmen", es gibt nur eine Stellung ber " Proving Bohmen" ju Cieleithanien, bie berjenigen jeber anberen Broving gleichtommt. Und boch ertennt bas Refeript bie befontere Rechtestellung bes Konigreiche und ber Rrone mit Maren Borten an, es forbert ben Lanbtag auf "bie geit= semage Ordnung ber ftaaterechtlichen Berhaltniffe bes Ronig= michs Bohmen gu berathen", und ermahnt ber Berfaffung Dom 21. Dezember 1867 nur infofern, als fie "Unferen Ibrigen Ronigreichen und ganbern gegenüber" verpflichtenb ift.

Das fortwährende Betonen ber "Berfassungsmäßigfeit" Er Schritte von Seite der Regierung, konnte daher nur be Baffe in der Hand der Gegner schärfen. Das Comödienful ist zwar mit dem Constitutionalismus innig verbunden; allein wenn der blendende Schein fehlt, so verwandelt sich bie gehoffte Birkung in ihr Gegentheil, man ermuntert die Gegner formlich zum siegreichen Angriff.

Auch gebot es bie Rlugheit, rechtzeitig, also vor Beginn ber Attion eine Berftanbigung mit ben Mitgliebern ber gemeinsamen und ber ungarischen Regierung in amtlich binbenber Form anzustreben; benn man mag über ben Rechtspunft welcher Ansicht immer fenn, fo lagt fich boch bie große politische Tragweite bes Borganges für bie gesammte Monarchie nicht bestreiten. Wie bie Erfahrung lehrte, ift biese Borficht, im Bertrauen auf die unerschütterlich feste Stellung bes Ministeriums, außer Acht gelaffen worben. Der bamalige Reichstanzler und Minister bes Meußeren Graf Benft wurde gang ignorirt, und bag man bieg thun konnte, zeigt beutlich, bag biefem Manne ichon vor Monaten ber fefte Boben unter ben Füßen fehlte. Der ungarische Ministerpräfibent wurde zwar verständigt und die ihm gewordene Mittheilung tann auch teine bloß allgemein gehaltene und oberflächliche gewesen seyn, ba ja in ben letten Septembertagen Bebenten, bie Graf Andrasin gegen Detailbestimmungen ber Bereinbarung erhob. in Erwägung gezogen und berücksichtigt wurden. Die spatere Einrede bes Grafen als "Rath ber Krone", eine Ginrebe bie gegen bie Grundprincipien bes Uebereintommens gerichtet mar, hat aber gezeigt, wie wenig fich biefer Minister burch ben ersten Meinungsaustausch zwischen ihm und bem Grafen Sohenwart für gebunden erachtete.

Bemerkenswerth ist auch ber Zeitpunkt, in bem bie Einssprache vom Reichskanzler Beust und in Folge seiner Ansregung von ben beiben anderen gemeinsamen Ministern Lonyay und Ruhn, und endlich vom ungarischen Ministerpräsidenten erfolgte. Das k. Rescript vom 12. September ist gleich bei Eröffnung tes böhmischen Landtages verlesen, somit allgemein kund geworden, sein Inhalt hat die ganze principielle Tragweite der angebahnten Politik enthüllt; aber Graf Beust schwieg wochenlang und Andrassy zog sich, in Nachahmung des Fürsten Bismark, in sein magyarisches Barzin, nach Terebes zurück. Erst als die Beschüsse des böhmischen Landtages gefaßt und mit der Abresse vom 10. Oktober ber

entichließung bes Monarchen unterbreitet worden waren, est nachdem durch die Scene in der Wiener Aula (mit Grafen dent als "Gast") und im niederösterreichischen Landtag ein hintergrund mit Gewitterwolken, Blitz und Donnerschlag schaffen war — erst da erhob sich der Reichstanzler um uf die "Gefahren" dieses politischen Unternehmens hinzumajen. Borerst mußte an maßgebender Stelle die gewünschte kichütterung sich vollziehen, um ein wirtsames: Quos ego mizurusen. Graf Andrassy, der scheindar theilnahmslos auf innem Landsitz weilte, ließ sich nun "rusen" und "billigte wiltemmen (wie er im Pesther Parlamente nachträglich erstlärte) den Standpunkt des gemeinsamen Ninisteriums."

Diefer Borgang legt boch ben Gebanten nahe genug, daß hier perfonliche Motive bie fachlichen überwogen. Benft wollte "fiegen" und bas tonnte er nicht am 12. Gept.; erft am 30. Oftober glaubte er fich feiner gelungenen Arbeit efruen zu konnen. Graf Anbraffy wollte aber gleichfalls "negen", und zwar wie es allen Anschein hat, zunächst über en Grafen Beuft felbft. Deghalb hat er, ale Minifter Soben= wart fich an ihn und nur an ihn wandte, lediglich geringe Betenten erhoben und sich in ber gangen Sache scheinbar gleichgultig verhalten; beghalb mußte ber erfte Angriff bem Reichstangler überlaffen werben, beffen ohnehin bereits tief ericutterte Stellung burch biefe verspatete, ernfte Berlegen= beiten bereitende Ginsprache völlig unhaltbar gemacht murbe. Berfonlich hat Graf Andrasin gesiegt und sich jebenfalls als ben befferen Taktiter erwiesen; ber Sache nach ist aber auch tiefer Sieg verhangnigvoll fur bie magnarische Bolitit.

Fürchten diese Politifer die Erstarkung und Entwicklung bet soberalistischen Principes — und sie haben alle Ursache bem — bann durften sie nicht unthätig abwarten, bis der soberalistische Gebanke in den böhmischen Beschlüssen Fleisch und Blut gewann, bis ein sester Mittelpunkt für die söderas linischen Bestrebungen geschaffen war. Ein Entgegentreten in diesem Zeitpunkt hieß nur die Gesahren sür die centras

listische Politit steigern und mehren, bie Ginigung ber bisber gersplitterten feinblichen Rrafte forbern. Gin in feiner Boltsmehrheit befriedigtes Bohmen batte es fonber 3meifel ben oppositionellen Fraktionen in Ungarn überlassen, ihrer Geschicke burch eigene Unstrengung herr ju werben. menschliche Egoismus ift überall berfelbe. Gin unbefriebigtes. burd magnarifden Ginflug unbefriedigtes Bohmen wirb formlich babin getrieben feine Bundesgenoffen jenfeits ber Leitha ju fuchen. Rur bie weifeste Dagigung ber foberaliftischen Partei tann bie Gefahren beschwören, bie ber neuefte "Sieg" unserer Staatsmanner bem Reiche bereitet. beachte nur die Briefe bie Roffuth in jungfter Zeit an feine Seine Bemertungen finb mahr Freunde in Ungarn richtet. und treffend, und es burfte boch bes ernften Rachbentens werth fenn, bag nun die Waffe ber Bahrheit ben Sanben revolutionarer Glemente überliefert wurbe.

Gang richtig bebt Roffuth in einem Briefe an ben Rebatteur ber ungarischen Zeitung "Magyar Ujsag" hervor, baß bie "czechische Frage", wie fie in bem bohmischen Ausgleichsentwurfe aufgefaßt wird, teine Nationalitats = fonbern eine ftaatsrechtliche Frage fei, bag ber Rechtsanspruch "nicht um ein Saar breit" ichwacher fei ale ber ungarifche, und baß während die Befriedigung biefes Anspruches eine natürliche Rudwirkung auf bie Sicherung ber Autonomie Ungarus ubt, die Burudweisung berechtigter Forberungen in Folge ungarischer Ginwirtung nur gefährlichen flavisch = nationalen Tenbengen Borfcub leifte, bie ihre icharffte Spite gegen Ungarn tehren werben. Es nütt fehr wenig, wenn man von beutsch = liberaler und magnarischer Seite ben Gindruck biefer Briefe burch hinweisung auf Roffuth's allbefannte Bergangenbeit und feinen häufigen Meinungswechsel abzuschwächen fucht. Die Frage bleibt bennoch offen: ob Roffuth über bie Ereigniffe ber letten Tage nicht richtiger bentt und urtheilt als fein ebemaliger Freund und College, ber jetige Minister bes Meußeren? Wir wollen es gern unferer Ginfalt gufchreiben, bag wir im bie Dinge bie une gegenwartig beschäftigen, mehr von Biuth gu lernen glauben als von Unbraffp. Gehr bewinnend ift folgende Bemerfung Roffuth's: "Dir gemahrte Wie bie Soffnung einen fleinen Eroft, bag bas gemeinsame Bie (für Ungarn und Gisleithanien) nicht fo lange beten werbe, um gur Ermorbung bes Baterlantes Beit gu bien. Denn ber gange Gefpenftergang ber gemeinfamen Bothe mar nichts ale eine Fiftion. Denn wer tonnte mohl Menten, bag biefer auf erfünftelter Oftropirungsgrundlage simmengeftoppelte und als folder noch immer verftummelte Riderath, ber bas ungarifde gemeinfame Befet angenommen wie Delegirten gewählt hat, in Birtlichteit bie Rationen entritt, welche bie Beftanbtheile ber anberen Balfte finb?" Alls ich jedoch bie Borschläge ber Bohmen fab, als ich fab wie weit auch fie schon erweicht waren, und was alles fie emertennen, zu registriren, in Fundamentalgesete aufzunomen fich erbieten, ba, geftehe ich, warb ich befturgt." Ren, biefe "Befturgung" ber revolutionaren Bartei haben bie Grafen Beuft und Andrassy bereits als grundlos bargeden; fie haben bafür bie ernste Sorge in die patriotischen Cemuther verpflangt.

Im Pesther Lanbtag rechtsertigte Graf Andrassy seine haltung mit der Erklärung, daß durch eine nachträgliche Anseiennung oder Zustimmung eines Landtages zu den gemeinsimmen Gesetzen diese "in Zweisel gezogen" und die Monarchie dem Zerfall ausgesetzt würde". Das waren unbedachte Worte des ungarischen Ministerpräsidenten, die ihm freilich durch seine dem ittelbar vorherzegangenen unbedachten Handlungen diktirt dem. Graf Andrassy konnte die böhmische Anerkennung inniren, er konnte sie in seinem magyarischen Stolze als dem werden — sie aber offen als rechtswidrig, der Menarchie verderblich bezeichnen, war ein Fehler der sich richen muß und rächen wird. Daß die Dezember-Versassung — somit auch der "Reichsrath", mit dem Ungarn paktirte — noch immer eine "Unwahrheit" ist, dafür besitzen wir ja das

vollgültige Zeugniß bes verfassungstreuen Bürgerministeriums in seinen ewig benkwürdigen Staatsschriften vom Dezember 1869, und daß sich die Sache seitbem nicht gebessert hat, wird Niemand zu bestreiten wagen. Erlaubte sonach die arzu Schwäche des Fundaments dieses Pattes, eine Kräftigum verächtlich abzulehnen, welche die stärtste Partei der außer ungarischen Länder diesem Fundamente zuzuführen sich berei erklärte? Soll das wirklich die Staatskunst seyn welche di Monarchie "vor dem Zerfalle" sichert?

Ware irgend eine Aussicht vorhanden gewesen ben boh mischen Landtag in seiner Rechtsüberzeugung zu erschüttern bann könnte man die magyarische Forderung: den ungarischen Ausgleich schweigend hinzunehmen, recht geschickt ersonnen nennen. Denn damit würde ja der Landtag auch die Dezember Berfassung und den Reichsrath anerkannt haben, und die Politik die nur mit Thatsachen rechnet, hätte ihre Triumpsgeseiert. So sehlte aber diese Aussicht gänzlich und der allehnende Landtagsbeschluß gegen den Reichsrath und sein, Grundgeseh" ist jetzt gegen die Gültigkeit des ungarische Ausgleiches selbst gerichtet. Eine solche staatsmännische Weit heit ist unergründlich!

Es wurde ungarischerseits verlangt und in dem Rescript vom 30. Ottober auch ausgesprochen, daß die durch de ungarischen Reichstag einerseits und ten cisseithanische Reichsrath andererseits geschaffenen Gesetze auch nur dur diese beiden Paciscenten wieder abgeändert werden können.— Damit wäre den nichtungarischen Ländern jedes Recht, jet Freiheit benommen, ohne Bewilligung Ungarns ihre Ben sassierhältnisse zu ordnen und zu ändern! Der "Reicht rath" durste schon des ungarischen Ausgleiches wegen nie mals angetastet werden. Der zwölfte Artikel des ungarische Gesetzes über gemeinsame Angelegenheiten verbietet in S. 27 selbst der gemeinsame Angelegenheiten verbietet in S. 27 selbst der gemeinsamen Regierung, auf die Geschäft "des einen oder anderen Theiles Einfluß zu üben"; um sweniger kann also "ein Theil" das Recht haben, die Ordnun

ter Angelegenheiten des anderen zu beeinflussen oder gar zu stören. Eine solche Nechtsanmaßung macht den Rückschlag mf die Geschicke Ungarns unverweidlich — die innere cistlichanische Krisis wird zugleich zur Krisis für Ungarn und sine Beziehungen zum Reiche!

Der böhmische Landtag war bemuht zu unterscheiben und zu sondern; er hat den ungarischen Ausgleich intakt gelassen und nur die Rechtsordnung der nichtungarischen Länder, innerhalb der durch jenen Ausgleich gesteckten Grenzen, auf andere Grundlagen zu stellen gesucht. Darin ublidte man aber ein politisches Berbrechen und sucht nun nahrscheinlich die "Sühne" in einer Ausdehnung des Kampies auf die ganze Monarchie!

Beer Angriff gegen ben Reichsrath ware nun auch ein Angriff gegen bas ungarische Gefet ! Die beutsch : liberale Battei inbelt über biefe Bunbesgenoffenschaft, und im Auslande, wo man in ber Regel nur bas Befther Barlament und feine ungeftorte Aftion bor Mugen bat, balt man bie Buftanbe jenfeite ber Leitha fur fo weit gefestigt, bag ber jest zur bochften Boteng erhobene magnarische Ginfluß ben Birren in ben anberen ganbern ein Biel fegen fonne. Ber aber ben Dingen naber fteht, tommt gu einem gang anberen Urtheil; er fieht ben Zunbftoff ber in Ungarn angehauft ift, er fiebt in bem fteigenben Ginflug Ungarns bie fteigenbe Gefahr, baß fich bie verberbliche innere Tebbe über bie gefammte Monarchie verbreite. Die tiefe Berftimmung ber Dichtmagnarifden Rationalitaten jenes Banbes, benen bie mierenben Staatsmanner bas Bunbnig mit ben Stammes= bibern im Guben und Diten recht lockend machen; bie Maemeine Rlage über ben argen Berfall ber Abminiftraund bie gunehmente, bis in die oberften Rreife reichenbe Gruption unter ber parlamentarifden Regierung; ber Um= fant ferner, bag man beute nach fünfthalb Jahren ben Muenahmeguftand in Giebenburgen nicht aufzuheben magt, fonbern bie Regierung burch einen t. Commiffar nach ihrem Gefallen walten läßt; baß endlich in Croatien bas Zusammentreten eines Landtages mit banger und begründeter Furcht erfüllt, so baß berselbe innerhalb weniger Monate schon breimal vertagt warb — alles das muß ben unbesangenen Beobachter zur Erkenntniß führen: wer das eigene Haus nicht dauernd zu bestellen vermag, wird auch die Schwelle bes Nachbars nie als Bote des Friedens und der Ordnung betreten.

Der Brager Landtag war nicht blog bereit ben ma= teriellen Theil bes ungarischen Ausgleichsgesetes obne jebe Menberung bingunehmen, er hat auch in formeller Begiebung feinen Unlag zur Ginmifdung Ungarne geboten. Das ermabnte Gefet forbert nur eine "conftitutionelle Bertretung" ber nichtungarischen ganber, es forbert aber feinen cieleitha= nifden "Reichsrath". Der Delegirtencongreß mare nun ohne Zweifel eine folche Bertretung wie fie bas Gefet erbeifcht. In Betreff ber gemeinschaftlichen Ungelegenheiten follten "einerfeits bie Banber ber ungarifden Rrone gufammen, anbererfeits bie übrigen ganber und Brobingen Gr. Dajeftat aufammen" als gleichberechtigte Theile angesehen werben, und es hat "ber ungarifde Reichstag eine Delegation", und "gleichermaßen auch bie übrigen Lanber und Provingen auf verfaffungemäßigem Bege eine Delegation zu mablen." Die erftere mablt bisber wirklich ber ungarische Reichstag als Gesammtvertretung aller ungarischen Lanber; bie lettere wählt aber nicht ber Reichsrath, sondern nach S. 8 des cieleithanischen Gefetes vom 21. Dezember 1867 fint "bie Delegirten bon ben Abgeordneten ber einzelnen Banbtage (welche Reicherathemitglieber find) ju entjenden." Die "Paritat", bie bas ungarifche Gefet fo fehr betont, wurde bier entichieben nicht gewahrt, fonbern um bie Bolen fur ben Reicherath zu gewinnen, bat Minifter Beuft feinerzeit bie Unnahme eines folden Wahlmobus im Reichsrath erwirtt, obwohl er noch furg vorher ale Mitglied bes "Siftirungs: Ministeriums" bie Bahl ber Delegirten burch ben Reichs:

mth als folden — "um beffen Bebeutung hervortreten zu laffen" — eifrigst verfocht. Diese "Principientreue" hat eben ben genannten Staatsmann ben Liberalen so unschätze bar gemacht.

Bon ungarischer Seite wurde gegen ben Wahlvorgang für die eisleithanische Delegation nie eine Ginwendung ersteben. Wie kommt es nun daß die vom böhmischen Landtag beantragte Wahl der Delegirten durch die Landesvertretung, wie vielfach behauptet wurde, eine unzulässige Verletung der "gesehlichen Parität" seyn soll?

Es lag überdieß nicht einmal in der Absicht der bohmischen Bertretung diese Delegirten dirett zu entsenden, sandern sie sollten in der Zahl der vom Landtag für den Delegirtencongreß gewählten Abgeordneten inbegriffen senn, somit aus dem Congreß in die mit Ungarn gemeinsamen Delegationen eintreten. In die Fundamentalartikel tonnten solche Detailbestimmungen nicht aufgenommen werben; sie mußten, um der Berhandlung mit den anderen Ländern nicht zu präjudiciren, den betreffenden Specialgesehen vorbehalten bleiben.

Die Entsendung der Delegirten aus der Mitte des Landtages ist eines der Begehren der croatischen Opposition, und einen solchen Friedenspreis wäre Ungarn gewiß gern bereit zu bezahlen. Wir sind recht begierig zu sehen, wie sich die magyarische Partei bei einem solchen Zugeständniß ten "übrigen Ländern und Provinzen Sr. Majestät" gegensiber benehmen wird. Wird hier die behauptete strenge Beschlichteit" und Paritätoliebe so weit vorhalten, um die Justimmung der "übrigen Länder" zu einer solchen Gestellich der böhmischen Propositionen würde sie zur Einstäng dieses Consenses unbedingt verpslichten, aber wir swischen sein Gedanken einer Pflicht Raum geben werde.

Ohne Die Conftituirung einer Regierung in einer fo

ichwer verantwortlichen Angelegenheit abzuwarten, ward bas Rescript vom 30. Ottober erlaffen. Die Contrafignirung burch ben Finangminifter Bolggethan - ein biffentirenbes und beghalb im Umte verbliebenes Mitglied bes gurudae= tretenen Ministeriums Sobenwart - ward fur genugend erachtet, und felbit ber beicheibene Bunich blieb unerfüllt: ein Dofument bas bie faiferliche Unterschrift tragt, bor einem grellen Wiberfpruch zu bewahren. Die beiben Staatsmanner Unbraffy und Beuft haben unbeftritten bas Berbienft ber Formulirung ber letten enticheibenben Untwort an ben bohmifchen Landtag. Bur Bereinfachung ber Arbeit baben fie ben Gingang ber vom Minifterium Sobenwart entworfenen Untwort belaffen, und nur ben weiteren Inhalt ihren entgegengeseten Unschauungen gemäß reformirt. Go ift es benn geschehen, bag bas t. Rescript vom 30. Oftober in feinem erften Abfate conftatirt: ber Landtag fei von ber Rrone "aufgeforbert" worben, "bie zeitgemaße Ordnung ber ftaaterechtlichen Berhaltniffe Unferes Ronigreiche Bobmen gu berathen" - und bag in bem britten Abfate beffelben Rescriptes bem Landtage ertlart wird : es hatten bereits "die Staaterechtlichen Berhältniffe Unferer nichtungarischen Ronigreiche und gander durch bie von Uns erlaffenen Staatsgrundgefete (Dezember = Berfaffung) ihre Regelung gefunden!"

Der erste Schritt in ben bebeutungsvollen Berhandlungen die wir hier geschildert, ist zu dem Zwecke geschehen, um "einen Berfassungsstreit zu beenden, dessen längere Fortdauer das Wohl der Bölker in bedenklicher Weise bedrohen würde" (Rescript vom 12. September). Der letzte Schritt (Rescript vom 30. Oktober) führt die streitenden Theile in erhöhter Erbitterung wieder auf den Kampsplatz zurück! Diese Betrachtung wäre wohl düster genug und es läßt sich gar nicht verkennen, daß die Einduße an dem werthvollen moralischen Capital, dem Bertrauen, eine sehr große ist. Allein die Liebe zur Heimath in ihrer geschichtlichen Bebeutung ist zu tief gewurzelt, das Bewußtseyn der Nothwendigfeit eines gemeinsamen Reichsverbandes ift zu mach w lebenbig, als baß, bei wachsenber Ertenntnif ber richim Mittel gum 3med, bei machfenber Thatfraft im Getande berfelben, bie Soffnung auf beffere Tage beute icon # eitel und nichtig bezeichnet werben tonnte. In biefer Sin= it bieten bie Erscheinungen im Boltsleben einen erfreuiben Begenfat ju jenen ber Regierungsfreife. teteren ift nach bem Sturge bes Ministeriums Sobenwart in Gebante wieber aufgenommen worben, bas Beil Defternicht fei nur in ber Centralisation zu suchen und bemnach icen nur jene Boltsbeftanbtheile "regierungsfähig", bie für biefen Gebanken ein Berftanbnig haben, ober mit richtigeren Berten: beren herrschsucht babei ihre Befriedigung findet. Dicie find huben bie Deutsch-Liberalen, brüben bie Magyaren. Staf Anbraffy war ftets ein hervorragenber Reprafentant biefer Richtung; fein Ginflug war ber machtigfte und feine Battraft ift auch unbestritten bie bebeutenbste welche ber Belitit ber Centraliften gur Berfügung fteht. Gin Befther Correspondent ber "Neuen freien Breffe" schrieb am 7. Rob.: "Die Abberufung Anbraffp's von feinem Boften in biefem Angenblide bebeutet ben vollständigen Sieg ber Foberalisten. Das haus am Ballplat ift die Bortreppe, von welcher Anbraffy ebenfo wie heute Beuft herabgefturzt werben foll. Dann ift bie Babn frei." - Der Mann tonnte zum Propheten werben und es ist anquerkennen, baß sein liberaler Unmuth im ben freien Blid nicht getrübt hat. Wir wollen nicht behaupten, bag Graf Anbrassy "gestürzt werben soll", aber bie Macht ber Berhaltniffe bas hinabgleiten von ber "Bortreppe" bewirten tonnte, wollen wir nicht bestreiten. Eine Bolitit bie, ungeachtet alle Machtmittel in ihre Sande wiest worben, ungeachtet ihr feit Jahren bie freieste Beweeingeräumt warb, keinen einzigen Unzufriebenen zu geminnen, mohl aber bie früher Theilnahmelosen in steigenber Progreffion bem Gegenlager jugutreiben weiß, eine folde Bolitit bat teine Butunft.

Benn bie foberaliftischen Bestrebungen fur ben Staates bestand gar so verberblich find, wie die öfterreichischen Rationals liberalen uns tagtäglich versichern - wie läßt es fich bann erklaren, bag gerabe in jenen Lanbern und in jenen Boltsschichten wo bie Trabition öfterreichischer Macht und Große noch als ein theueres Gut gepflegt wird, ober wo bas nationale Intereffe an ben Fortbestand bes Staates geinüpft ift, ber centraliftische Gebante befampft, ber foberaliftifche bagegen vertheibigt und entwickelt wird? Sehen wir ab von allen Gefühlen und rechnen wir nur mit ber bewegenben Rraft bes Cavismus. Die Liberalen unter ben Deutsch-Defterreichern glauben ihren herrscherberuf mit ben ftolgen Worten gu befunden: Wir wollen Defterreicher fenn; it anberen "intereffanten" Rationalitäten muffen es fenn und bleiben! Gut. Unter zwei Brotektoren, von benen ber eine in einer Anwandlung von Wohlwollen biefe Gigenicaft bethatigt, ber andere aber burch sein eigenes Interesse biegu mitbestimmt wirb, ift biefer lettere offenbar vorzugiehen und für ben Staat viel "intereffanter".

Bu Unfang bes Jahres 1867 mar felbst in Bohmen bie foberalistische Bartei noch nicht so weit erstartt, bag fie bie Grundzuge ihrer politischen Anschauung flar entwidelt hatte, sicher ber Bustimmung bes Bolles. In ben anberen Lanbern war man aber über ein politisches Digbehagen ohne Erkenntnig bes Seilmittels nicht hinausgetommen. Man sprach viel von "Autonomie", that aber mehr für bie Centralisation. Roch im 3. 1869 murbe von einem ber bervorragenoften Bertreter Tyrols ber Foberalismus im Reichsrath befampft, und ein verschwommener vager Begriff ber "Landesautonomie" an feine Stelle zu feten gefucht. Seute bat man es in Bohmen nicht mit einer einzelnen foberas liftischen Bartei, sonbern mit ber großen Boltsmehrheit gu thun, die nicht burch bie bloge Regation, sondern burch eine tlare Position, flar in Mittel und Biel, fest geeint und gegliebert ift. Beute ift nicht allein Mahren, fonbern auch

Iprol, Borarlberg, Oberöfterreich und Rrain bem bobmifden Attionsprogramm in feinen Grundbestimmungen beigetreten und mit Ausnahme ber Landtage von Rieberöfterreich, Steiermart, Rarnten, Schleffen und Salgburg, bat fein anderer ber fiebengebn Landtage bem Centralismus gehulbigt. Gin feldes Ergebnig verbanft man größtentheils ber liberalen Gewaltpolitit, und wenn biefe jest wieber ihre "Triumphe" feiert, fo wird fie es ihren Gegnern nur erleichtern, bas Reblende zu beren voller Eritartung nachzuholen. Der Grund ift gelegt und mag burch ben Ginflug ber Regierung, burch ben Reig momentaner Opportunitat und burch eine Digfimmung bie auch abspannend wirft, noch manche 2Band= lung und Berfchiebung ber Majoritaten in ben einzelnen Landtagen vorfommen - bem erfehnten Biele wird uns bie liberale Berrichaft nur naber bringen; fie mußte benn ihre Ratur anbern und bas bat gute Bege.

In ber Defensive waren bie Liberalen unter Sohenwart mot tapfer; fie haben bei Turn = und Gangerfeften bas "bebrobte Deutschthum" mader vertheibigt, ohne je gu er= lennen, bag biefes Deutschthum Riemand mehr "bebroht" als fie felber. Die Thatfache lagt fich leiber nicht bestreiten, baß feit biefe Bartei gur Dacht gelangte, bas Deutschthum in feinen werthvollen Ginfluffen gang entschiedene Ruckschritte machte. Der Saß gegen Berfonen und ihre Gewaltthat führte un Abneigung gegen die Gache felbft die jene vertraten. Gowie biefe Dacht gebrochen wirb, gelangt bas beutsche Befen wieber zu jener Anerkennung und Geltung, bie feinem inneren Berth gebührt. All bas Gerebe im In= und Ausland über bas wiahrbete beutiche Gulturelement, wenn ben Deutsch-Liberalen Mi Berrichericepter entwunden wurde, ift entweder Berblendung der bewußte Luge. Nirgends find bie Deutschen mart- und bitlofer ale wie in Ungarn, und tropbem ihrerseits wenig ber nichts geschieht um fich Geltung zu verschaffen, erfreut ich bort bas Deutschthum - bas gur Zeit bes beutschen Regiments bes Minifters Bach verhaßt war - feit ben letten Jahren einer steigenden Werthschung. Die großens Borzüge dieser Bolksnatur werden in friedlicher Arbeit ihrem Eroberungszug unaufhaltsam vollziehen; geübte Gewalt wird aber stets einen Widerstand erregen, der in Desterreich, soll es sortbestehen, nicht zu berechnen ist und der zunächst dem deutschen Wesen selbst die schwersten Opfer und eine und lose Kraftvergeudung auferlegt.

Den "Triumph" feiert jest eine beutsche Partei mit ihren Sonderinteressen, aber das deutsche nationale Wesen müßte trauern und verzweifeln, wenn es seine Freunde nich Bertheidiger nicht unter den Anhängern geschichtlichen Rechtes suchte und fände, eines Rechtes das die Rationalität und Stammescultur beschützt und als werthvolle Kräfte den Gemeinwesen sichert.

Die Leibenschaft, beren Ruf im Zorne Gottes jest fakt allein vernommen wird, hat die Stimmung der Deutschen in Böhmen aus Anlaß der letten Landtagsverhandlungen den Stammesgenossen "im Reiche" in ganz entstellten Zügen geschildert. Die Wahrheit ist einsach die, daß das Friedensbedursniß, das Streben nach innerer Ruhe und Ordnung vorwaltete, und daß bei entschlossener Durchführung der in den Fundamentalartiteln aufgestellten Grundsäte deutscherseits die Geneigtheit vorhanden war, sich mit der vollzogenen Thatsache zu befreunden. Diese Geneigtheit reichte die zu den Kreisen hinan, die den Parteisührern sehr nahestehen. Jeht wird freilich wieder eine andere Sprache geführt. Wer sollte auch durch das Zagen und Wanten dort wo man Kraft erwartet, nicht muthig werden?

Sie werben auch bieser Eigenschaft bringenb bedürfen, unsere "Bortampser ber Freiheit", benn kaum wiebereingesett in Amt und Burben, sehen sie sich auf ben bornenvollen Pfab ber birekten Reichsrathswahlen hingebrängt. Der schon so oft geplante "Rettungsversuch" ber Dezember=Berfassung muß jest ohne Ausschub gewagt werden; darüber darf tein Zweisel erwachen. Einig sind die Herrn aber bennoch nicht,

benn schon jest tritt ber Meinungszwiespalt hervor, wer benn in dieser wichtigen Staatsaktion die Initiative ergreisen soll, ob Parlament, ob Regierung? Jeder Theil möchte dem anderen die Verantwortung des Mißersolgs überlassen. Wir erlauben uns über diesen schwierigen Fragepunkt eine bescheidene Weinungsäußerung. Die zunächstbetheiligte ist dabei doch immer die Dezember-Verfassung; diese wird durch ein Mißlingen aus dem Zustande der Agonie in jenen der Ausschung, in dem Verfassungsgesetz ihren Lebensquell erblicken, so werden auch beide von einem Mißlingen ganz gleich betrossen, mag die Initiative welcher Theil immer ergreisen.

Brillich gibt es auch noch ein Rechtsbinberniß. Das Bablredt ber Landtage fur ben Reichsrath murbe ja aus bem Grunde in bie Dezember-Berfaffung mithinubergenommen, und gwar febr wider Billen, weil die liberale Reichsraths= Majoritat fich ber Anerfennung nicht verschließen fonnte : es wire eine flagrante Berletung bes Landesrechts, wenn obne Buftimmung ber Landtage (bie von ber Dehrgahl nie gu erlangen ift) ber Bahlmobus geanbert murbe. In ber lett= bergangenen Seffion bat ber nieberöfterreichische Landtag, ber in "Berfaffungstreue" gewiß ben Reigen führt, burch ben Mind bes herrn Gistra mit Emphase "bas verfaffungs= maßige Recht bes Landtages" hervorgehoben, die Abgeordneten für ben Reicherath ju mablen. Da wird aber wohl leicht ju belfen fenn. Das Sochfte und Oberfte ift ja boch nur bas Barteiintereffe; biefes muß befriebigt werben und ein Biberfpruch mehr ober weniger ift ohne Belang. Bas man gitern ale "Recht" ber Landtage betonte und feierlichft gu duben verfprach, wird man morgen als "Bflicht" ber Landtige mit ber gleichen Emphase bem bantbaren Bublitum entgegenbringen, und es wird die Befreiung ber Landtage bon einer "Bflicht" noch ale verdienftvolle Sandlung gerühmt werben. Der Bille biegu war ja icon im vergangenen Jahre vorhanden, und zu ben juristischen Sophismen von bazumal wird man im Berlauf eines Jahres schon noch andere hinzugebacht haben.

Dann gibt es aber noch eine Schwierigfeit. Bur Gultige teit eines Beschlusses ber ben Bablvorgang anbert, forbert bie Berfassung eine Zweidrittelmajoritat und biefe fonnte bisher im Reichsrath nie gesichert werben. Wir wüßten aber auch hier Bescheib. Das "Berfassungerecht" lagt fic nun einmal nicht "retten", ohne bag man felbes - verlest. Db nun biefer Bruch nur in einem Puntte, bezüglich bes Landesrechts, oter auch noch in einem anderen erfolgt, ift im hinblick auf bas große Ziel bes "Rechtsschutes" eigentlich ohne Bebeutung. Die liberale Partei hat fich ben Weg bereits geebnet; sie hat in ber jungstvergangenen Landtagsperiobe alle Landtage und alle ihre Beichluffe für "illegal" erklart, wenn bie Mehrheit in biefen Bertretungen nicht ibr. sonbern ihren Gegnern gehörte. Das war bas einzig mabre Motiv, benn bie versuchte sophistische Umhullung tonnte jebes politische Kind burchschauen. Waren nun aus biefem Grunde bie Landtage "illegal", warum foll benn nicht umgekehrt ber Reichsrath und alle feine Beschluffe "legal" fenn, wenn nur bie Majorität in biesem Parlamente ber beutsch=liberalen Partei gehort? Das ift ja ber große Borgug tes Liberalismus, bag ihm bie Begrundung feiner Thaten niemals Berlegenheiten bereitet.

Wie die regierungsfreundlichen Wiener Blatter melben, sucht bas Ministerium Auersperg bas Gelingen seiner rettens ben Thaten durch eine Combination vorzubereiten, ber wir hier noch einige theilnehmenden Worte widmen wollen.

Das bestehende "Nothwahlgeset" für die birette Besschickung des Reichsraths soll in der Art "ergänzt" werden, daß wenn der erwählte Candidat dem Reichsrath fern bleibt, derjenige zum Deputirten proklamirt wird, der die nächstemeisten Stimmen erhielt. Als Bersaffungsgeset wurde auch bieses im Reichsrath eine Zweidrittelmajorität zur gultigen

Betirung erforbern, und bas Ministerium rechnet wohl barauf, ich ber scheinbar unschuldigere Charafter ber Borlage bie spositionellen Fraktionen im Abgeordnetenhaus — die sich serdings bisher durch Boraussicht und kräftiges Auftreten icht ausgezeichnet haben — zur Nachgiebigkeit bewegen iche. Hat man dann das Abgeordnetenhaus mit gefügigen kimenten, welche die Minoritätswahlen bieten werden, gesten, so kann sofort das große Kettungswerf der direkten kicherathswahlen mit einiger Seelenruhe in Scene gesett weden.

In abstracto fann tiefe Combination fehr finnreich fenn; in concreto ift fie aber eber bas Gegentheil. Es wurde fich bier nicht um die Wahl von "Erfahmannern" handeln, die ale felde wieder nur von der Majoritat der Bahler begeidnet werten tonnen. Gine berartige Beftimmung murbe bie Regierung nicht um einen Schritt ihrem Biele naber bingen. Birb baber von einer gefetlichen "Erfatmanner= mahl" abgesehen, fo liegt schon im Allgemeinen bie Ermägung nabe genug, daß es mit conftitutionellen Grundfagen ichwer bereinbar fei, benjenigen jum Abgeordneten zu erklaren, ber bie Majoritat ber Wahlstimmen nicht für sich hat. Inbessen mag bort wo normale Berhältnisse obwalten, wo alle polis tichen Parteien sich auf bemfelben Rechtsboben bewegen und bas Stimmenverhaltniß feine gar zu auffallenben Unterwiete zeigt, eine folche Magregel aus Rüglichkeitsgrunden wie bingeben. Wie benn aber, wenn biese Boraussetzungen idlen ?

In Bohmen — und auf bieses Land ist es ja zunächst defehen — bilbet es die Regel, daß in den Wahlbezirken i. d. hundert Stimmen dem oppositionellen Candidaten, wie etwa zehn Stimmen, darunter acht Beamtenstimmen, der verfassungstreuen Gegner zufallen. Der letztere wird wird "das Bolt" vertreten, während der andere, der es wirts ich vertritt, von der "Boltsvertretung" ausgeschlossen bleibt. Wie tann man doch seine constitutionelle Misers so offen

zur Schau tragen? Das heißt wohl alle conftitutionellen Principien auf ben Kopf stellen! Nicht allein bie vielgeplagte Dezember-Verfassung wird baburch vor aller Welt compromittirt, sondern der Constitutionalismus in höchst eigener Person.

Fürwahr, es ist höchst überstüssig ben Liberalen in Desterreich barthun zu wollen, baß ihr ganzes politisches Thun nur eine sehr durchsichtige Rechtssittion zur gebrechtichen Stütze hat. Die schlagendsten Beweise dafür erbringen sie ja selber. Als Trost diene ihnen aber die Anerkennung, daß sie die Staatswissenschaft um ein neues Objekt der Forschung, einen "constitutionalismus austriacus", reicher gemacht haben!

#### IX.

# Berlins öffentliche Sittenlofigkeit und fociales Glenb.

Um Reujahr 1872.

"Unsittlichkeit und Unsicherheit Berlins", sagte die Berliner nationalliberale Wochenschrift: "Im neuen Reich" in einer der letten Rummern des abgelaufenen Jahres, "sind der Gegenstand des allgemeinen Gesprächs in und über Deutschland hinaus — ein Ausruf staunender Entrüstung geht durch die Tagespresse"...

Wir unsererseits haben bieser Entrüstung noch keinen Ausbruck gegeben und muffen uns eigentlich wundern, baß biese "Entrüstung" plöglich in den letten Monaten in densjenigen Organen laut wird, die gar nicht genug von dem

"ntlichen Ernft" im beutschen Reich zu erzählen wußten und feit Ihr und Tag nicht mube wurden, bas beutsche Bolf als "bas inlichfte Bolt ber Erbe" zu verherrlichen. Wir, bie wir bei un in Berlin herrschenden Unglauben bie Dinge feit lange it temmen faben, wie fie getommen, find über bie bort in nignedenber Beije tagtaglich machjenbe Sittenlosigfeit und Ectommenheit viel weniger ploglich "entruftet" als tief bemit, und um fo tiefer betrübt, ale bie allermeiften Blatter me Beitschriften, welche ihr "Entruftung" ju Martte tragen, ar teinen Begriff mehr zu haben scheinen von ben wirtfunften Mitteln, mit benen ber Sittenlofigkeit und Bertemmenheit entgegen gearbeitet werben fann. Bon positiver Religion und Christenthum ift bei tiefen Stimmführern ber "effentlichen Deinung" gar feine Rebe mehr; nur bie "rein menichliche Cultur", nur ber Staat mit feinen "Schutzmitteln", mit Strafgeseten u. f. w. follen helfen.

Sehen wir uns beim Beginne des neuen Jahres nun einmal nach den Zuständen um, worin sich dermalen die Reichshauptstadt befindet, und benutzen wir zur Kenntniß=
nahme berselben nicht etwa "ultramontane" Berichte, denen der Vertacht ber "Baterlandslosigseit und Gegnerschaft gegen dentsche Sitte und Cultur" angeklebt werden könnte, sondern leriglich protestantische Quellen; Tagesblätter von prononcirt nationalliberaler und fortschrittlicher Tendenz, und Schriften und Reden von Männern welche die "preußisch protestantische Jahne" hochhalten, benen alles Katholische zum Aergerniß, wenn nicht gar zum Abscheu bient.

Da liegen uns zunächst zwei Schriften aus bem Jahre 1871 vor, welche sehr geeignet sind die Leser "in den Geist wie das innere Leben" der Berliner einzuführen, nämlich ir "Betrachtungen über die Bolksseele von Berlin" von Dr. H. Schwabe, und "Das sociale Deficit von Berlin in seinem Hauptbestandtheil" von Dr. S. E. Huppé, beibe im Berlag von J. Guttentag in Berlin erschienen.

Erftere Schrift will bestimmte Ergebniffe tes Berliner

socialen Lebens, so weit sie in ben Boltszählungs-Resultaten bervorgetreten find, auf ihre psychologischen Glemente gurudführen, ober umgekehrt aus gewonnenen statistischen Thatfachen, g. B. ben Altersverhaltniffen ber Bevöllerung, beftimmte geiftige Gigenthumlichfeiten bes Berliner Lebens erflaren. Go weist Schwabe 3. B. ftatiftifch nach, baß in Berlin von fammtlichen Altersclassen bie 20= bis 30jabrigen am ftartften, verhaltnigmäßig fehr schwach bagegen bie boberen Alterclassen vom 50. Jahre an vertreten find. Die relativ fehr geringe Angahl von alteren Leuten in Berlin bat nun aber zur Folge, baß fie weniger Ginflug gewinnen unb, be biefer gemeinlich ein confervativer ift, daß bie bortige Berol terung zu rascherem "Fortschritt" und Wechsel, als bieg anderswo ber Fall, geneigt ift. Die Leute von 50 bis 60 Jahren beziffern fich taum auf 21/2 Broc. ber Bevollerung. bie von 60 bis 70 auf nur ftart ein Procent. "Wenn es mahr ift, bag Berlin teine Ibeale hat und teine Autoritäten anerkennt, fo fteht bas lettere ficher mit ber Art und Beise in engem Busammenhang, in ber bie Altereclaffen in ber Bevolterung vertreten find." Wir tommen auf Schwabe fpater gurud.

Die Schrift von Huppe behandelt die Berliner Prestitution, deren gesellschaftliche Elemente, beren Geschichte und Statistik u. s. w., und knüpft babei an das Wort eines englisch sprechenden Chinesen an, der auf Grund seiner Reisebeobachtungen die Acuserung that, daß "die Prostitution sich in Berlin defentlicher als irgend anderswo" zeige.

I.

"Die verschiedensten Kreise ber Gesellschaft", sagt huppé, "haben nicht unterlassen können, sich mit der Berliner Prostitutionsfrage zu beschäftigen. Im nordbeutschen Reichstag und im preußischen Landtag ist die Sache verhandelt worden, der Centralausschuß für die innere Mission ebenso wie die Ber-

Angenmerk zu; die Polizeiverwaltungen unterlassen ebensowenig als Bereine und freiwillig zusammentretende Bersammlungen den betreffenden Zuständen rege Ausmerksamkeit zu bewahren. Bor allem beweisen auch die Communalbehörden eine beständige Theilnahme für die so bedrohlichen Misvers hältnisse; im Schoose der Stadtverordneten haben bei einer bezüglichen Debatte die schreienden Uebelstände dieses Genres durch Herrn Dr. Strasmann ihren bezeichnenden Namen erhalten: Die Prostitution in Berlin ist der Hauptbestandtheil des socialen Desicits der an Boltszahl wie an Bohlstand (!) von Jahr zu Jahr so gewaltig zunehmenden Hauptstadt von Deutschland."

Das in Berlin gunehmenbe "fociale Deficit" erflart fich leicht 3ft body nicht abguftreiten", fagt ber Berfaffer G. 6, bag ein großer Theil ber mannlichen Augend mit dem Grundfat erzogen wird ober fich erzieht, bag im Um: gange mit Profitituirten fein Berftog gegen bie Gebote ber Sittlichfeit liege. Treten in ber Großftabt überhaupt bie Unverbeiratheten ftarfer auf, fo überwiegen boch in Berlin in ber fo ausnehmend gablreichen Altersclaffe ber 20 : bis 30jabrigen gang beträchtlich bie unverheiratbeten Berfonen Die Berbeiratheten. Dabei fteht unfere flottirenbe gur fefebaften Bevolterung im Berhaltnig von 21,93 gu 78,07 Broc. Bir baben unter biefer flottirenben, b. b. feinen eigenen Serb befibenben Bevolferung febr viel allein ftebenbe weibliche Ber= lenen . . In allen Stadttheilen und Strafen, wo bie meiften minnlichen, pflegen auch bie meiften weiblichen Mitglieber ber fattirenben Bevolferung zu wohnen. Dazu fommt bie große Raffe ber bienenben Frauen und Dienftboten mit 42,639 Geelen, bag auf acht weibliche Berfonen ichon eine bienftthuenbe tommt."

"Das immer weiter um sich greifende Heranziehen ber Frauen zur Fabrikarbeit, verbunben mit bem praktischen Materialismus, ber in unseren niederen Classen

gang zweifellos immer mehr an Berbreitung gewinnt, wirfen ausammen, um einen großen Theil bes weiblichen Geschlechtes fur bie Proftitution geeignet und geneigt ju machen. Der Individualismus, biefes Rennzeichen bes 19. Sahrhunderts, und die ichrantenlos gesteigerte Leichtigfeit ber Communitation tragen bagu bei, alljährlich eine fteigenbe Summe alleinstehenber Frauenzimmer von allen Gegenben Deutschlands nach Berlin zu führen ... Die in früherer Reit unbefannten, bas Treiben bes Jubividuums verbergenden, bie Gelegenheit gur Entjittlichung aber nach allen Seiten bin vermehrenden Einwirtungen ber Großstadt thun alebans bas Ibrige, um einen beträchtlichen Theil ber unverheiratheten Frauenzimmer, welche fich in Berlin gang ohne genugenten Erwerb aufhalten ober arbeitsuchend nach Berlin tommen, ber Proftitution in die Arme zu treiben. In abnlichem Berhaltnig jum Badethum Berlin's und jur Entwidlung unserer socialen Berhaltniffe werben biefe Botengen forts wirfen und wird unfer sociales Deficit immer entsprechent größer werden"\*) (G. 18-19).

Und dieß um so mehr, "als mit entsetlicher Frivolität von manchen Seiten in letter Zeit die Prostitution nicht nur als ein unschädliches, sondern sogar als ein ehrenwerthes Gewerbe hingestellt worden! Da ist benn kein Bunder, daß die wichtigste Ursache, durch welche die Prostitution entssteht, nämlich die Absicht bes Prostituirens auf Seiten eines großen Theils der Männer, stärker um sich greist als die Gründe, welche die Frauen zur Prostitution geneigt machen (S. 21).

\*) Es ift ein trauriger Troft, wenn ber Berfaffer, um bie Farben bes Bilbes zu milbern, eigens hervorhebt, baß icon feit Jahr- hunberten in Berlin "in großartigem Maßstabe Auppelei und Broftitution getrieben" worben fei; baß es ich en im 3. 1688 "an jeber Straßenecke junge huren" gegeben, baß im 3. 1780 hunbert Borbelle vorhanden gewesen, "auf eine Bevolkerung von 80,000 etwa 800 notorische Proftituirte, baneben sehr viele ber Broftitution verbachtige einzelwohnende Dirnen" u. s. w.

Mn bie Broftituirten bangt fich in Berlin eine gange Menge von ausgebilbeten ober in ber Musbilbung begriffenen mannlichen Berbrechern, Die fogenannten "Louis". Diefe "Louis" werben querft im Gittenpolizeibericht von 1860 erwahnt als "arbeiteichene, meift beftrafte junge Manner, welche als Liebhaber proftituirter Frauensperfonen auftreten und einen pinchologisch bebeutsamen Ginfluß auf biefe ausüben." Sie vergeuben "ben größten Theil bes Erwerbes berfelben, balten fie mit 3mang unter Unbrohung torperlicher Disbandlungen gur Ungucht an, wogegen fie fich ben Beamten gegenüber als Schuger (Brautigam) geriren und bie Mabden mit bem Stocke ober mit bem Deffer in ber Sand ba vertreten, wo biefelben mit ben ""Runben"" etwa wegen Begablung in Streit gerathen." "Es lagen ichon im Jahre 1860 Bafviele vor wo folde Frauengimmer, um ben Drobungen und Dighandlungen biefer Louis zu entgeben, ben Antrag geftellt haben, ihre Unterbringung in bas Magbalenenflift ihnen zu erwirten, boch auch bier haben bie Bubalter ihr Uebergewicht auf bie Frauensperfonen fo geltenb gemacht, bag lettere aus bem Stifte entflohen um fich von murm ber Profittution ju ergeben. Beamte burften es ibon bamale nur in größerer Angabl vereinigt unternehmen, in bie neugebauten Strafen ju begeben, welche als cumtliche Louis-Quartiere galten, benn bie Louis find gablmid. Die Babl ber unter Boligeiaufficht ftebenben mann= Iden Berfonen beträgt in Berlin immer weit über 1000. bed befinden fich Louis nur gum fleinen Theil unter beneften. Im Allgemeinen läßt fich wohl fagen, bag bie Un= the ber Louis, bie ihr Gewerbe jum Theil als Rebenleicaftigung ausuben, bem vierten Theil ber Berliner Buftituirten gleichtommt, und bag es 4000 loderer ober mer mit ber Proftitution als Schützer und Bermittler zusammenbangenbe mannliche Berfonen in Berlin gibt. Benngleich auch bie jogenannten "feineren Mabchen", welche fic feinen Louis halten , namentlich burch bie Buhlerfunfte, LXIL

mit benen sie wohlhabenbe Jünglinge ausbeuten (Ehever sprechen u. s. w.), einem großen Theil unseres Bürger thums Grund zu gerechten Klagen geben, so ist boch unstreitig bie übelste Folge unseres socialen Desicits: bas bereits mit ben namhaften Berbrechen (Grothe!) verknüpste Louiswesen" (S. 23).

Wie aber, muffen wir nun fragen, wagt sich biefe Profitution an die Oeffentlichkeit, wie zeigt sich die graße lich zunehmende Berwilberung ber beutschen Reichshauptstadt vor Aller Augen?

Hören wir zunächst hierüber aus ben letten Monaten ben Bericht eines hervorragenden Organs des politischen und kirchlichen Liberalismus, nämlich der Berliner Nationalzeitung, die sich in einem von der Allgem. Evangelisch = lutherischen Kirchenzeitung in der Nummer vom 1. Dezember 1871 reproducirten Artikel: "Sittlichkeit und Sicherheit in Berlin", solgendermaßen vernehmen läßt:

"Wenn ein Frember nach Berlin tommt, etwa ein Spanier ober Ruffe, um bie preugifche Bucht tennen gu lernen, fo macht er junachft bie Befanntichaft ber Berliner Ungucht. Es ift nicht nothig ben 1. Mai abzuwarten und bie Begend von Schirte und Glend im Barggebirge ju befuchen; in ber Berliner Friedrichsftrage (ber Buleaber ber Saupts ftabt) und in anderen ift Tag für Tag Balburgienacht. ben betretenften Strafen ber beutschen hauptftabt welch ein Berenübermuth vom Blodeberge! Sier tummelt fich "ber gange Berenhaufe" wie es ibm gefällt; bier ichwarmt er jauchgenb in wilber Ausgelaffenheit und Siegesfreube; burch Bort und Ruf, Blid und Geberbe, burch Fluftern und Gefdrei, burch Bang und Sprung, burd Sanblung und Berrichtung gibt et ju wiffen, bag biefer Schauplat ibm gebort. Er bat bas große Baris icon lange unterthanig gemacht, bie Rach: ahmung in Ropenhagen befriedigt nicht feinen Stolg; bon Berlin Befit ju nehmen, und nicht im Schlupfwintel gu boden, fonbern öffentlich und im Bergen biefet Stabt ju berrichen und ju gebieten, ihr ben BerenRempel aufaubruden und fie burch ihre Dienftbarteit belint gu machen in Guropa, bas ift ein lohnenberes Biel. "Bartet nur noch ein Beilden"", fo ruft ber eingebrungene buie ben Ginwohnern gu, ""unfer find icon viel und werin tiglich mehr; euch Siebenmalhunderttaufenb friegen wir Bir haben Muth und ihr feib furchtfam. mier boch nicht in Abrebe ftellen, bag ihr bereits gelernt im unfere Ruthe ju tuffen. Wie foleicht und brudt ihr euch Beilaut an ben Baufern vorbei, und feib froh und bantbar, men wir euch ungeschoren laffen! Guere Tochter tommen Mittebt vor Angft nach Saufe und meinen, bag fie mit uns unechselt werben; eure Zeitungen gupfen ben Bapft ant alle Ronige am Barte, nur an une magen fie fich nicht beran. Sagt boch alfo, ob wir eine Dacht find ober nicht? Mr fprecht fonft über jebes Ding zwischen Simmel mb Erte und findet leicht etwas unerträglich; wir allein, ind wir nicht eine unnabbare Bunft in eurer Stabt?""

"In biefe allmächtige Bunft werben inbeffen auch Manner migenommen; jebe here, welcher es fo beliebt, hat einen Begleiter und gehorfamen Diener. Dieg finb, naber jugefeben, eigentlich Strolche welche mit zehnmal mehr Recht in Budtbaufern figen wurben, ale mander Ungludliche ber barin fmachtet; benn welches ift ihr taglich getriebenes Gewerbe? Gie beschimpfen, verhöhnen und bebrohen die Leute; außerst hed im Bertrauen auf ihre große Angahl, fangen fie Banbel m mit offener Berausforberung ober lauern im hinterhalt. at einen Bint ihrer herrin find fie gur Stelle, um Dighublungen ober Erpreffungen ober beibes jusammen ju voll: Wer. Es bilbet alfo biefe gablreiche Banbe von ehr: bien Rerlen eine formliche Schule für Raufbolbe, Liebe, Rauber und Morber; Schlagerei und Erpreffung the ihre tagliche Beschäftigung und ihre Nahrungequelle; es lien auf ber flachen Sand, was fie fur bie Sicherheit von Leib, Leben und Eigenthum in einer großen Stabt bebeuten. Reulich ift von einer Abtheilung biefer Gefellschaft eine blutige Shlacht geliefert worben, welche benn boch enblich ben Beitragen, wenigstens einigen, ben Mund geöffnet bat. Der Shauplat war ein Kaffeehaus im belebtesten Theile bet Friedrichostraße. Es wird nämlich in Berlin seit einigen Jahren mehr und mehr auch in den Kaffece oder Bierhäusern Walburgisnacht gehalten. Grober Unfug ift ohne Zweisel versibt worden; es sollen an zwanzig Buschklepper herbeigerusen worden, über die Gäste hergefallen und dann wohlbehalten entwischt senn, so daß eine Zeitung meint, es bestehe in den verrusensten und entlegensten Winkeln von London eine größere Sicherheit oder mehr Schut für die Stadtbevölkerung als in der Berliner Kriedrichostraße."

"Enblich aber wirft bas unguchtige Treiben ber Strafe und ber Raffeebaufer auch noch in eine britte Gattung bon Dertlichkeiten feinen Schatten binein. Ge find bieg bie fogenannten Bergnugungehallen und fogenannten Theater, in welche gleichfalls viel Ungiemliches eingebrungen ift. Renner fagen ans, bag in Berlin alles Unftogige, mas in Baris vortommt, wieberholt und vielleicht noch übertroffen wirb. Sier haben leiber auch gefittete Berfonen aus einer gemiffen Gebantenlofigfeit ben Diggriff begangen, fich und ihre Familien nicht genug bon bergleichen Orten fern gu halten, fonbern biefelben gu ben ", Gebende würbigfeiten"" ju gablen. In Folge beffen glauben auch anftanbige Fremben aus ben Brovingen, bag fie nicht unter: laffen burfen, folde Schauftellungen gu feben und fennen gu Iernen, obgleich ba mabrlich noch Riemand etwas anderes gelernt bat, ale bag er fich bas Errothen abgewöhnte und fein Dhr und Muge gegen bie querft wiberlichen Ginbrude bes Unreinen abbartete. Ginen fonftigen Rugen bat biefe Ergiebung nicht; mohl aber ift fie ein Mittel, bie Reufcheit ber Jugend, bie Gittlichfeit ber Frauen, bie Ehrbarteit ber Manner, unb inegemein bas fittliche Gefühl und ben Runftgeschmad bes Bolles ju gerftoren, gu verberben ober herabzubruden. Es murbe nun mahrlich bie größte Thorbeit fenn, biefe Buftanbe gu läugnen, Thorheit, ihre Beiconigung gu versuchen, Thorheit, nicht bavon gu fprechen. Bobl ift bas Reben bon folden Sachen haflich, aber noch haflicher ift bas Thun und Geidebenlaffen. In Berlin bat man jest icon angefangen, bem nach und nach unerträglich geworbenen fittlichen Buftanbe Aufmerksamkeit zu schenken, und man fühlt, daß es an ber Zeit ift, die steigende Fluth zum Abstießen zu zwingen. Wenn es so weiter ginge, sagt man sich, so würden wir durch Ueberschwemmung zu Schaben kommen. Und ist nicht die zunehmende Berschlechterung des Gesindes in Berlin, ber anspruchsvolle Ungehorsam, die Arbeitssisen, die Gleichgiltigkeit gegen Sauberkeit und Ordnung wesentlich mit auf die Einflüsse des Lotterslebens zurückzuführen, das sie umgibt und ihre Gebanken gesangen nimmt und verwirrt?"

Aber warum macht das "gebildete Berlinerthum", beisen Muth herr Laster in einer der letzten Situngen des Reichstages in so überschwänglicher Weise geschildert und in einen dangenden Gegensatzu der Feigheit des Pariser Bourgeois zestellt hat, diesem gräßlichen sittenlosen Treiben tein Ende? Darauf gibt ein anderes, in's Lager des National-Weralismus übergegangenes Blatt, nämlich die A. Allgem. Intung in der Beilage vom 15. November 1871 die Antwort, daß herr Laster sich über das gebildete Berlinerthum in schwerem Jerthume besinde, daß im Falle einer Schilderhebung des Socialismus der Berliner Bürger sich nicht anders benehmen werde, als der Pariser Bourgeois sich segenüber der Commune benommen habe.

"Für die Bahrheit bieses Ausspruchs" — sagt bas Blatt, bie Schilberungen ber Nationalzeitung über die Berliner Zustlinde ergänzend — "reden offenkundige Thatsachen. Fühlte und unser Philister wirklich start und kräftig genug einer sosielistischen Emeute entgegenzutreten, warum hat er sich benn nicht längst ausgerafft, um der Zuchts und Sittenlosigkeit, welche zum Schreden aller ehrbaren Leute selbst am hellen Tage in den schönsten und belebtesten Quartieren der Stadt ich breit macht, selber den Kopf zu zertreten? Bon dem frechen und schmalosen und zudem die Sicherheit der Personen und bes Eigenthums mehr und mehr gefährbenden Treiben der die Stadt zu Tausenden durchschweisenden Dirnen und ihrer meist in den Zuchthäusern ausgewachsenen Zuhälter hat

bie Rationalgeitung por einigen Tagen ein haarftraubenbes, und bennoch ber Birtlidfeit nur annabernd ente fpredenbes Bilb entworfen. Bie mare es möglich, bag biefe entfehliche Blage bier eine folde Musbehnung batte ges winnen und bie gange Stabt in Angft und Schreden berfeben tonnen, wenn unfere Burger ben Muth und gus gleich ben Ginn fur Bucht, Recht und Orbnung batten, ber ihnen vielfach augeschrieben wirb? Und bat benn ber Berliner Burger wirflich biefe Gigenfcaften bei irgent einem Greek bethatigt? 3d erinnere an bie abidenlichen Ausschweifungen unferes Bobels bei Gelegenheit ber Beerbigung Mleranber b. Sumbolbt's, bei Gelegenheit ber Grunbfteinlegung gum Schiller-Dentmal und bei Gelegenheit fo mander öffentlichen Reierlichfeit - Musichweifungen, bie ftete nur burd bie bewaffnete Dacht unterbrudt werben tonnten und bie auch gestern nach beenbigter Enthullung bes Schillerbentmale fich wieberholten und wieber bon ber Boligei unterbrudt werben mußten, wenn man nicht hatte Gefahr laufen wollen biefes bem ", Bolfe: bichter"" errichtete murbige Monument burch Steinmurfe bes Janhagele völlig gertrummert gu feben. Daber auch ber ftete Ruf ber Beffergefinnten nach polizeilichem Schut. In ber borgeftrigen Gibung unferer Stabtverorbneten = Berfammlung bilbeten biefe Buftanbe ben Gegenstanb einer eingebenben Befprechung. Es wurde conftatirt, bag bie Bahl ber beftraften Menfchen bie fich hier von Diebftahl, Raub und Ungucht nabren, fich auf minbeftens 40,000 belaufe, und bag ber Burger biefem Gefindel gegenüber fo gut wie vogelfrei und feinen Drobungen und thatfachlichen Ungriffen foublos preisgegeben fei. Bewohner ber Friedrichsftrage batten fich bereits in einer unmittelbaren Gingabe an ben Raifer um Schut gegen bie mahrhaft emporenben Afte ber Robbeit und Gewalt jenes Belichters gewandt, und angefichts eines folden Rothstanbes burften bie berufenen Bertreter ber Gtabt nicht langer ichweigen. Bon ben verichiebenen eine Abhulfe be= gwedenben Unträgen murbe berjenige bes Borfitenben Roch= bann faft einstimmig angenommen : ben Dagiftrat gu erfuchen über bie berzeitige ungenügenbe Sanbhabung ber Gittenund Sicherheitspoligei in Berlin bei ben guftanbigen Beborben Beidwerbe gu fuhren." Man habe, fahrt ber Berichterftatter bes Blattes fort, fürglich in ber Reichshauptftabt bas Boligei= Corpe auf bie Sobe von 1200 Mann gebracht, "aber auch in biefer Starte wird baffelbe ben Unfpruchen nicht genugen, wenn bie Organe ber Obrigfeit nicht mehr ale bieber bei ben guigefinnten Burgern Unterftubung finben, wenn ferner ber Bujug von außerhalb nicht in irgenbeiner Beife bie nothige Beidrantung erleibet, und wenn nicht ben bestruttiven Befrebungen bes Unglaubens und bes Gocialismus erfolgreicher enigegengewirft wirb. Die Polizei allein tann ba nicht helfen, jumal ibr ba bie Banbe nach vielen Richtungen bin burch beengende Gefebe gebunden find. Bollte fie auf bem Gebiete ber Sittenpolizei energifch burchgreifen und zu ber fruberen Praris jurudtebren , bie fich verstattete jebes unter verbachtigen Um= ftanten auf öffentlicher Strafe fich bewegenbe Frauengimmer feftunehmen, fo murben balb bie alten Rlagen aus ber Beft: philen fiden Beit über bie Billfur ber Boligei wieber laut werten, und voraussichtlich manche Beamte mit bem Staate: anwalt in Conflitt geratben."

In einer Correspondenz besselben Blattes vom 24. Nov. beist es, daß es unbedingt nothwendig geworden, auf burchsgrifende Maßregeln zur Beseitigung der in Berlin herrschenden Sittenlosigkeit und Unsicherheit der Personen und des Eigenthums hinzuwirken.

"Darüber herrscht auch allerdings in der gesitteten und erdnungsliebenden Welt nur Eine Stimme: daß auf diesem Bediete endlich Wandel geschafft werden muß. Die Frage ist indeß nur: wie der Landtag es anstellen will, um uns von besen unwürdigen Zuständen zu befreien und dieselben nicht ließ mit schlechten Palliativ Mitteln für den Augenblid zu bertünchen. Nachdem die verzweiselte Lage der Dinge unserer wammten Presse einen Stein und Bein erweichens den Angstichrei abgepreßt, und berselbe in einer Immediats magabe an den Kaiser wie innerhalb der Stadtverordnetenstrammlung einen vernehmlichen Widerhall gesunden hat, emfaltete die Polizei freilich eine regere Thätigkeit. Patrouisen wen Schuhmännern durchwandern nun bei Tag und Nacht die

Strafen, mabrenb bie Criminalpolizei mit Gifer bie ver bachtigen Spelunten burchfucht und babei viel legitimations lofes und bestraftes Gefinbel angreift. Augerbem follen bie Boligeireviere um feche vermehrt werben. Aber bas Lafter ift bamit von ber Strafe nur in bie Baufer verfcheucht, und bie Unficherheit ber Berfonen und bee Gigenthums fo wenig gemilbert, bag in voriger Boche noch bei bellem Tage und an einem Tage in zwei ber belebteften Stragen brei freche Raube verübt, bag in ber vertehrereichen Friebricheftrage auf einen Baffanten ein Revolver und auf einen Militarpoften vier Schuffe abgefeuert wurben. Die Berbrecher maren meift Buriche von 18 bis 20 Jahren, aber in ihrem faubern Detier icon fo ausgebilbet, bag fie, bis auf einen, fammtlich ber Berfolgung entwischt finb. Daran reiben fich ber Ueberfall eines herrn und einer Dame burch vier Banbiten bor bem Botebamer Bahnhofegebäube, bie Beraubung einer Dame burd einen taum 14jabrigen Lummel, und abnliche rauberifche Ans fälle bie in ber Regel von ftarten Banben unter Anwenbung von Mefferftichen verübt werben. Dag bie Boligei in ber Lane ift, bei ihrer gegenwärtigen, 1200 Ropfe umfaffenben Starte. bei bem ichlecht funbirten Nachtwachwefen, bei ihrer burch bas Befet fehr eingeschräntten Befugnig, bei ber Inboleng unferer Burger und bei bem fortmahrenben Buffuß, ben bas vorhans bene Gefindel von außerhalb erhalt, biefem furchtbaren Uns wefen zu fteuern, muß um fo mehr bezweifelt werben, als bie troftlofen Bohnungeverhaltniffe, bie machfenbe Theuerung aller Lebensbeburfniffe, und ber beklagenswerthe Unfug ber Arbeiteeinstellungen unendlich viel jur Steigerung ber Demoralisation und gur Bergrößerung ber Berbrecherwelt beitragen. Benn neulich in ber Stabtverorbneten : Berfammlung con: statirt wurde, bag bie Bahl berjenigen Inbivibuen welche in Berlin vom Raube, vom Diebstahl und von bem Lafter ber Sittenlosigkeit leben, fich auf minbestens 40,000 belaufe, fo erscheint biese Bahl jebenfalls viel zu niebrig gegriffen, ba fcon bas Sahr 1869 weit über 60,000 bestrafte Berfonen aufweist, ju benen noch eine fehr betrachtliche Daffe unbeftrafter Broftituirten bingutritt. Richts weist aber folagenber bie Unmöglichteit nach, mit rein polizeilichen Mitteln unfere

Gesellschaft von ihren Schladen zu reinigen, als die traurige Thatsache, daß in den ersten neun Monaten bieses Jahres nicht weniger als 390 jugendliche Strafzzesangene, b. h. Kinder meist unter 14 Jahren, in die hiesige Stadtvogtei abgeliefert worden sind".

In furchtbarem Bachethum begriffen ift ebenfalle bie Babl ber Beiftesfranten und bie Bahl ber Gelbfimorbe, über welch' legtere wir auf bas neuefte Beft ber "Beitschrift bes f. preußischen ftatiftifden Bureau's" verweifen. Siernach betrug bie Bahl ber Selbftmorbe im Ronigreich Breugen mabrent bes Jahres 1869 nach ben Liften ber weltlichen Beborben 3187, nach ben Rirchenliften fogar 3554, fomit faft 15 auf 100,000 Ginwohner. 3m Regierungebegirt Dagbeburg murben 196 refp. 214 conftatirt, beis nahe 26 auf 100,000 Ginwohner, ungefahr ebenfo viel im Regie: tungebegirt Mer:eburg. Bas bie Confeffion ber Gelbftmorber bes trifft, fo fehlen barüber noch bie naheren Erhebungen aus Schleswig: bolftein, Sannover, Beffen = Raffau und ben beiben Regierunges begirfen Duffelborf und Cobleng. In ben übrigen ganbestheilen wurden aber conftatirt : 2931 Gelbftmorbe von Broteftanten, 390 von Ra: tholifen, 24 von Juden. Siernach fommen auf je 100,000 protes fantifche Einwohner 18%, auf ebenfoviele fatholifche faum lieben, auf bie jubifchen etma 9% Gelbftmorbe. 3ft bas nicht eine brachtenewerthe Ericheinung, beachtenewerth auch jur richtigen Be-

<sup>\*)</sup> MUerbinge nimmt bier\*, fchrieb bie Rolnifche Bolfegeitung aus Berlin am 14. Ditober 1871, "bie Gittenlofigfeit in graglichem Dage gu. Dach ben Ausfagen von Mergten gab es g. B. faum je fo viele Suphilisfrante ale gegenwartig, aber nicht blog unter bem Broletariat, fonbern auch in ben "gebilbeten" Claffen. Gin Arst fagte mir, es lage bier gang biefelbe Ericheinung por wie in Lonton, und machte mich babei aufmertfam auf eine furglich som englischen ftatiftifchen Bureau veröffentlichte Arbeit, worin umer ber Rubrif Suphilie fur bas Jahr 1869 nicht weniger als 1859 Tobeefalle angegeben werben , mit bem Bemerten , bie Bahl Den Tobesfällen in Folge biefer Rrantheit fei in fo furchtbarer Beife im Bachfen begriffen, bag in ben letten fiebengehn Jahren fic bae Berhaltniß von 35 auf 85 veranbert habe. Will man für folde Ericheinungen in Berlin und London etwa auch bie Befuiten und bie "gange geifteeverbummenbe Birffamfeit ber romifc geidulten Rlerifei" verantwortlich machen ?

"Dug nicht", beift es ferner in ber Allg. Zeitung bon 30. November, "ber Dienft : und Pflichteifer bes burftig be folbeten Schutmannes erlahmen, wenn er überall in ber Aus übung feines Amtes fich nicht blog von bem Burger verlaffen fonbern biefen febr oft gar noch gemeinsame Gache mit ben jenigen machen fieht, gegen welchen einzuschreiten er fich ver pflichtet fühlte? Bie mancher Soutmann bat feine gefunder Glieber, ja fein Leben bei bem Berfuch eingebugt blutiger Schlägereien ein Enbe ju machen, gleichviel ob burch energi fches Ginidreiten ober burd verfobnliche Bemubungen. Burb boch noch bor turgem erft ein Schutmann bei ber ibm über: tragenen Berhaftung eines verurtheilten Menfchen nicht etwa von Strolden, fonbern von Bauarbeitern angegriffen unb fo jämmerlich jugerichtet, bag ein vorübergebenber Unteroffizier, ber ihm ju Sulfe eilen wollte, um bemfelben Schicffal gu entgeben in ein Saus fluchten und fich aus biefem unter Bertleibung fortstehlen mußte, weil man bereite Anftalten getroffen hatte fein Afpl zu erfturmen. Gin gleiches Dip geschid wiberfuhr erft fürzlich einem Bostbeamten, ber, als et einige Rnaben welche Brieftaften muthwillig beschäbigt batten,

urtheilung ber "geiftesverbummenben Birtfamfeit ber romifc ge foulten Rlerifei"? Dir fugen ju biefer Beurtheilung noch einiget Material hingu. Rach ben Angaben bes Statiftifere Rolb in bei Franffurter Beitung Dr. 245 vertheilen fich bie in Babern confte tirten Gelbftmorbe in ber vierjährigen Beriobe von 1857 - 1861 und bann im 3. 1866 folgenbermaßen auf bie einzelnen Com feffionen. Muf 100,000 Protestanten über 15, auf ebenfo viel Juben über 14, bagegen auf ebenfo viele Ratholifen faum funf 3m Ronigreich Sachfen famen von 1856 - 1860 auf 100,000 Ginwohner über 24, in Medlenburg über 16, bagegen im fatho lifden Defterreich nur 6, im tatholifden Belgien nur vier, is Italien ftart zwei, in Spanien fogar nur ftarf ein Selbftmot! vor. Soll man aus folden Ericeinungen feine Lehren gieben ?" -Aus ben Boligeiberichten in ben Berliner Blattern lernen wir bi immer gunehmenbe Babl ber Gelbftmorber fennen; ihrer werber regelmäßig mehrere angegeben , 3. B. am 29. Auguft fogar viel Balle, am 4. November brei, barunter ein junges Mabden von 17 Jahren.

jur Polizei führen wollte, ebenfalls von Bauarbeitern übersfallen und blutig geschlagen wurde. Bon Fällen ähnlicher Art weiß unsere Lokalpresse fast täglich zu berichten, und barum sollte man boch endlich aushören für die Unsicherheit der Bersonen und des Eigenthums, wie für die herrschende Sittenslosseit, ausschließlich die Polizei verantwortlich zu machen."

Noch brei andere nationalliberale Stimmen, die sich in den letzten Monaten aus der Reichshauptstadt über die bertigen Zustände vernehmen ließen, wollen wir hören, nämlich aus dem "Berliner Börsencourier", aus der "Beserzeitung" und aus der Eingangs angeführten Zeitschrift "Im neuen Reich".

Erfterer gab in feinem fenilletonistischen Beiblatt "bie Station" im November folgenden Rlagen Raum: "Berlin feugt biefen Augenblick unter ber Berrichaft einer Banbe, welche bas Betroleum burch ben menschenmorbenben Dolch erfest und vor feinem Frevel gurudichrecht, lediglich geleitet ben ber Freude am Berftoren. Wie lange wirb bas eiferne Ediller - Gitter verschont bleiben ? Die Rabe bes beutschen Dichtere wird gang gewiß feinen wohlthatigen Ginfluß auf unfere Fra Diavolos ausüben - was achten fie überhaupt noch ? Um allerwenigften flogt ihnen bie Boligei Refpett Seit bie Schutymanner jeben Umgang mit unferen Doldmannern abgebrochen haben, feit fie felbft bie fchmeichel= hafteften Ginladungen bes in Lebensgefahr befindlichen Bublifums, Abends bei ben morberifchen Ueberfallen zu erscheinen, unter allerlei Enticulbigungen ablehnen, mehren fich täglich bre Redheiten, und mit allem Ernft benten Burger, von velchen ber Steuerbeamte bie Miethofteuer aus halbmegs einfamen Stadtgegenden holt, an Gelbitbewaffnung! Langere Sausichluffel find langft außerorbentlich beliebt; fonft eine Bait, geboren fie beute ju ben vertrauenerweckenben Begleitern. Beniger in Aufnahme ift ber Stock mit Bleitnopf gefommen. Manner, ju beren Erholung bann und wann eine Brugelei gebort, warnen energisch vor bem Rnuttel mit ober ohne Bleitugel, weil berselbe gewöhnlich von bem Angreiser mit Jubel begrüßt, bem Besither entrissen und nun gegen biesen gemißbraucht wird. Seit einige Regimenter ber teutschen Armee in Frankreich mit den den Franzosen abgenommenen Chassepots bewassnet worden sind, ist diese Praxis auch auf kleine Berhältnisse mit Glück angewandt worden. In diesem Ditemma richtet nun der Berliner, welcher sich nicht underwassnet sinden lassen will, wenn er bewassnet angesallen wird, sein Auge auf den Revolver, zu dem er zweiselsohne greisen wird, wenn der Schutzmann nicht bald einige Exempel statuirt, oder wenigstens dem Hülser und Schmerzensschrei williger Gehör schentt, als dieß bisher zu geschehen pflegte".

Mit vollem Recht ertlart barum bie "Weser Beitung" (vgl. Kölnische Boltszeitung 1871, Nr. 247), daß die Lage in Berlin eine sehr ernste geworden sei. "Der Straßenbettel in Berlin", sagt das Blatt, "hat Dimensionen angenommen, die unheimlich sind. In den belebtesten Stadttheilen wird man von Blinden, von Krüppeln, denen stets ein arbeitssfähiges, aber arbeitsscheues Subjekt als Führer dient, beslästigt; in der eigenen Bohnung wird man von seingekleideten Gentlemen überlausen, die mit Gelassenheit versichern, sie würden sich nicht von der Stelle rühren, ehe sie eine Untersstügung erhalten. Die Arbeits - Einstellungen haben großes

<sup>\*)</sup> Bur weiteren Muftration berichtet ber Borfencourier bann folgenben Borfall: "Am Sonntag: Abend hat fich ein neuer emporender Straßen: Erces in ber Kaiserstadt Berlin zugetragen. Ein in hers vorragender Stellung bei ber toniglichen Oper fich befindender herr passitet mit seinen Töchtern, von einem Besuche bei befreuns beter Familie nach hause gehend, bie Koniggrafer Straße, als eine bes Weges sommende Rotte von losen Burschen die jungen Damen zu belästigen begannen. Der Bater suchte seine Töchter zu schlägen, wurde aber nun sofort thätlich angegriffen und sogar durch Schläge mit einem Lise preserver (Rohr mit Bleifugeln an den Enden) mehrsach verlett Bon Polizei war keine Spur zu ents beden."

Glend verurfacht. Berlin birgt einen Befenfat in fich, ben bie Schiller = Feier und bas Sumbolbt'iche Leichenbegangniß ber Belt befannt gemacht haben, und ber ber Unficht ift, te fonnte einmal wieder losgehen. Bor furgem murbe ein neunjabriger Knabe ju feiner Bermarnung bor bas Bermundichafts-Bericht gelaben, weil er bie Schule confequent mfaumt: "Bu bet, wat id werben will, brauche ich nischt ju lernen"", war feine Antwort. Und was willft bu werbillen befanntlich in ber biefigen Bevolterung eins ber gefährlichften Glemente, in bem zugleich eine Frucht ber ichrecklich graffirenten Broftitution effentunbig genug gu Tage tritt. Jebe Geffion bes Edwurgerichtes liefert bie überführenben Beweife, wie fehr bit Befahrbung ber öffentlichen Sicherheit und gablreiche, in furdibaren Geftalten auftretenbe Berbrechen mit bem Umfichgreifen ber Profititution, bireft und indireft, in nabem Bufammenbange fteben. Wie machet g. B. nach ben amt= liden Bolgeiberichten bie Bahl ber Rinberleichen, bie bier, gum großen Theil mit ben Spuren ber Gewaltthat, in Genfaruben, Aborten und Goffen, Ranalen, zwifden Dach= fparren u. f. w. aufgefunden werben . . . Die Elemente, welche in Baris bas Stabthaus verbrannt haben, find auch bei uns in Berlin reichlich vertreten."

Achnliche Besorgnisse äußert Dr. E. Bruch in einem im einem September "Heft ber "Deutschen Warte" erschienenen beachtenswerthen Aufsat: "Zur modernen Entwicklung ber beutschen Hauptstadt", worin Berlin und Paris verglichen mid "die sehr merkwürdige, mannigsache, auch in kleineren Beziehungen hervortretenbe Aehnlichkeit zwischen beiden Stätten" bes Näheren besprochen wird. Durch eine solche Besprechung will ber Versasser zur "Abwendung der Gesahr" bitragen, "daß die Aehnlichkeit nicht auch bei uns bis zur Mögslicheit der Wiederholung solcher Zustände in unsern Mauern sich versteigen möge, wie wir sie staunenden und entsetzen Blickes in Paris sich haben vollziehen sehen."

Der gegenwärtige Reichskanzler habe in früheren Jahren burch sein berusenes Wort: "Die großen Städte müssen vom Erdboben vertilgt werden", auf die ungeheueren Gefahren hingebeutet, welche jett mehr als je durch das stets ans wachsende Proletariat im Centrum des nationalen Lebens "einer ruhigen Entwicklung unserer Zustände bez ständig entgegentreten." Am meisten Sorge machen dem Berfasser die Falscheit und die Feindschaft der untersten Schichten der Berliner Bevölkerung, die Renommisterei und der Schwindel der mittleren Gesellschaftsclassen, das hinansgehen über die gegebenen Berhältnisse u. s. w.

Diese mittleren Gesellschaftsclassen, bas sogenannte "gebilbete Bublikum", sind tief corrumpirt.

"Wer macht es möglich", fragt bie vor Angst und Bangigkeit gitternbe Zeitschrift "Im neuen Reich" zu Berlin, "baß auf einer unserer größten Buhnen bie Dufit ber Trunkenheit und ber Wolluft fich einen festeren Thron et richtet hat, als je felbft an ber Seine. Wer bat ben Namen und bie lufterne orientalische Pracht bes größten itattifchen Schandlotale fo unbedacht zum Gegenftanb beitern Salongeplaubers gemacht, baß felbft bas vornehmfte unferer beutschen Reisehandbücher nicht umhin konnte nach langen ben Tangboben häßlicher Frechheit unter bie Sträuben, Sehenswürdigkeiten aufzunehmen. Das alles ift bas Bert bes gebilbeten Berliner Publitums." Diefes gebilbete Bublis tum wird nun von bem nationalliberalen Organ aufs ftrengste ermahnt, "in feiner Seele bie fittliche Se finnung wieberherzuftellen", bie langft unter ben Ginfluffen ber mobernen undriftlichen Gultur verlorne fitts liche Gefinnung, "ohne welche man ben Stein ber Entruftung wiber teine Sunberin erheben barf."

Die Zahl biefer Sunberinen ist Legion und behufs ihrer Berminberung verlangt bie Zeitschrift, baß man "bie Kasernen ber Schande" erneuere, und zwar erneuere "mit feierlichem Zwang!" Sonst seis in ber Metropole bes Reiches und ber

Bilbung gar nicht mehr auszuhalten. "So lange man bie Eloafen bes socialen Lebens in offener Gasse zu entleeren verstattet, vermag sich Niemand von ihrem Pesthauche uns berührt zu erhalten."

Sogar das katholische Mittelalter kommt unter bermaligen Berhältnissen wieder zu Ehren. "Das Bürgerthum
der ärmeren erwerbenden Classen verliert völlig den Stolz,
der im vielgeschmähten Wittelalter selbst den Geringsten
unter ihnen abelte, die ehrlosen Diener am Sündenwert von
sich aus- und abzuschließen." "Gegenwärtig fließt alles bebaglich in eine breiige Masse zusammen. Jene sogenannten
Biertheater, wo Name und Larve der Kunst zu schnödem und
selbst gemeinem Zeitvertreib hergeliehen werden, sind die Stätten
des Bergnügens unserer Bürgerfrauen und Töchter und zugleich die Meßpläße sich seilbietender Unzucht. Diese gräuliche Insettion der untern Classen unserer Bevölserung ist
unverzleichlich beklagenswerther als selbst das Aergerniß, das
den gesellschaftlich höher Gestellten die bloße Wahrnehmung
der Eristenz der Sittenlosigkeit bereitet"...

Auch bieses nationalliberale Organ ist ber Ueberzeugung, baß bei ber mit bem wachsenben Elend wachsenben Sittenslofigkeit die Berliner Bürgerschaft nicht auf Hrn. Laster sich verlassen burse. "Es ist nicht wahr, daß sie die Kraft besihe, ben Ausbruch communistischer Rohheiten mit raschem Handgriff zu verhindern ... Das Unmenschliche in seiner elementaren Kraft wurde der Unsittlichkeit Meister werden!"

Welch' einen Einblick in die sittliche Herabgekommenheit berlins gewährt die Erscheinung, daß sich seit längerer Zeit im Eingange zum Stadtgericht Individuen aufhalten, die sich zegen Bezahlung als Zeugen in jeder Processsache indieten. So war es auch in Rom in den Zeiten der insten Berkommenheit unter dem Kaiserreich der Fall. "Neusich", berichteten die Berliner Blätter im November 1871, "trat ein solch" verkommenes Subjekt an einen Heran mit den Worten: Lieber Herr, wenn Sie einen Zeugen

unden fo nehmen Gie mir; id schmire um bie Salfte billiger ale alle meine Collegen; die nehmen zehn Froschen, id blog fünfe."

Wir baben im Folgenben noch weitere Erscheinungen in's Auge gu faffen.

. . - . \_ \_

## X.

## Bur Literatur über bas Batifanifce Coucil.

- 1. Dorumenta ad illustrandum Concilium Vaticanum anni 1870. Gefammelt und berausgegeben von Dr. Johann Friedrich, Profefor ber Theologie in Munchen. 2 Abtheilungen. 1871.
- 2. Tagebuch, mabrent bee Batifanischen Concile gefährt. Bon Demfelten.

herr Professor Friedrich hat uns im letten Jahre mit gwei Bublifationen über bas Concil begludt. Die erfte ift eine in zwei Abtbeilungen erschienene Sammlung von Attenftuden, bie auf bas Concil Bezug haben follen; bie andere ein Tagebuch bas er mahrend beffelben geführt bat, bis Mitte Dlai 1870. Co mare ein wirtliches Berbienst Rriebrich's barin anguerfennen, maren nicht biefe Beröffentlichungen folder Art, bag felbst seine besten Freunde bamit fcmerlich zufrieden find. Denn fie find fast von Anfang bis zu Enbe nur burch einen großen Vertrauensbruch möglich geworben. Es war herrn fr. weber ein freunbichaftliches Berhaltnig beilig genug, um über vertraute Meußerungen Stillichweigen zu bewahren, noch bas Geheimniß einer amtlichen Stellung. zu welcher er nur burch einen Carbinal gelangte, ber fic baburch für ihn verburgte. Man mußte barum taum mehr. wie man fich noch bes herrn fr. verfichern follte, batte er nicht feierlich ertlart, bag er noch feinen Gib - auf bie baberische Berfassung — zu halten gebenke. Die Gründe, mit welchen Fr. seinen Schritt zu rechtfertigen versucht, scheinen uns nicht recht stichhaltig; boch mögen die zunächst Betroffenen Herrn Fr. barüber zur Berantwortung ziehen.

Geben wir auf die beiben Bublifationen naber ein, fo enthalten bie Documenta in ihren beiben Abtheilungen qunacht ben Abbrud einiger beim Concil befannt gemachter Edriften, fo eine Quaestio über bie Infallibilitat, bie ber berr Bijdof von Maing verbreitet haben foll, bann eine frangofifche Schrift: La liberté du Concile et l'infaillibilité und enblich eine vom Erzbischof Renrict von St. Louis in Amerita entworfene aber nicht gehaltene Rebe. Diefe brei Stude beichaftigen fich birett mit ber Unfehlbarteit und find bleje Brivatarbeiten, bie nur an einzelne Bifchofe, nicht birett an bas Concil gerichtet ober vergeben wurden. Ginen denliden Charafter tragen bie Desideria Patribus proponenda bes Carb. Schwarzenberg. Dieje Stude find von Intereffe für bie Geschichte bes Concile, und ba fie gum Theil wenigftens für bie Deffentlichteit bestimmt waren, fo trifft fie ber then ausgesprochene Tabel nicht. Daffelbe gilt von bem "Ordo et methodus in celebratione . . . Concilii Tridentini observatus, ab A. Massarello ejusdem secretario descriptus", ben Gr. aus einer Munchener Sanbidrift unvollständig ebirt bat. Diefe Gefchaftsordnung ift feitbem vollftanbig, in einigen Bunften abweichend, auch in Wien gebruckt worben \*).

<sup>&</sup>quot;) Bei biefer Gelegenheit mochten mir auf ein nicht unbebeutenbes Berseben ausmertsam machen, bas Fr. begegnet sehn muß, ein Berseben bas um so aussallenber ist, als baburch ein Tert entzitand, ber ben Intentionen Friedrich's gerade zuwiderläuft. Doc. I. p. 266 gibt er folgenden Tert: "Nonnunquam autem ad hujusmudi decretorum et canonum publicationem deveniri solet, quin a longe majori parte Patrum comprobanda esse judicetur." Der Ginsender dieses hat im Sommer 1870 ben Codex lat. 183 selbst eingesehen und sich notitt: "sol. 11 vers. et 12. Nunquam" etc. Er würde das Bersehen auf seiner Seite suchen, wenn nicht ber Zusammenhang der Stelle, sowie andere Aeußerungen Rassarelli's und ber geschichtliche Berlauf die letzter Lesart be-

Unbere als mit ben bisber genannten Studen fieht es mit weiteren Bublifationen Friedrich's. Er gibt eine giemlich große Angahl von Gingaben verichiebener Bifchoje an bas Concil, meiftens Befchwerben über ben Bang ber Berbandlungen u. bal. enthaltenb. In ber zweiten Abtheilung behauptet Friedrich alle officiellen Atten, bie aus bem Gefretariat bes Concils in bie Sanbe ber Bifchofe gelangten, bis auf wenige Stude, ju publiciren. Bier entfteht nun bie wichtigfte Frage nach ber Echtheit biefer Stude. Fr. behauptet fie, er hat fich aber bamit auf ein Gebiet begeben, wohin ihm nicht leicht Jemand prufent folgen fann, weil nur Benigen jest noch biefe Atten ber Berbanblungen gu Gebote fteben, und gerabe biejenigen welche bie Brufung vornehmen tonnten, werben burch bas Secretum pontificium ge= bunben und wenig geneigt fenn, Meugerungen bieruber gu thun. Bir muffen une baber bamit begnugen bie Bebauptung Friedrich's gu regiftriren und die Beftatigung ober Wiberlegung Anberen ju überlaffen. Inbeffen ift bamit nicht alle Möglichteit ber Brufung ausgeschloffen, wir glauben vielmehr ben Beweis führen zu tonnen, bag bie Bublifationen, wie fie jest vorliegen, nicht gang frei find von eigenen Erfindungen ober Buthaten bes Berrn Brofeffors.

Die Augsburger "Allgemeine Zeitung" brachte in Rr. 141 vom 21. Mai 1870 (außerordentliche Beilage) einen Auszug aus verschiedenen Gutachten der Bischöfe über die Infallibitität. Sier sindet sich nun unter Rr. 6 ein Bruchstück, zu dem bemerkt wurde, der Berfasser sei unbekannt, aller Wahrscheinlichkeit nach aber ein Deutscher. Demselben Passus begegnen wir in den Documenta pars II pag. 217, und hier ist derselbe direkt dem Bischof Ketteler zugeschrieben.

Referent weiß gang genau, wer ber Berfaffer jenes Bruchstückes ift, und eben barum bag baffelbe in keiner Weise

fraftigten. cf. Pallavieini lib. 23 c. 12 sub fin. In ber Wiener Ausgabe, welcher wohl ein Exemplar ber unterbrudten Theiner'ichen Aften ju Grunde liegt, fehlt ber Paffus und ift einfach aus Friedrich abgeschrieben.

mit Bifchof Retteler im Busammenhange fteht. Es ift also eine bloge Supothefe, Die Friedrich fofort gur positiven Ungabe umgeftempelt hat. Aehnlich ift es ihm in einem anderen Ralle ergangen. Pars II, pag. 388 ber Documenta finbet fich eine Eingabe vieler Bischofe an bas Concil, worin eine veranderte Tagesordnung über bie Infallibilitat verlangt wurde. hier werben nun als Unterzeichner u. A. genannt bie Bifchofe von Trier, Ermeland und Maing", von welchen ber Referent aus befter Quelle weiß, bag fie nicht unterjeichnet haben. Die Behauptung Friedrich's ift alfo theil= mife unrichtig. Dabei gibt fich Friedrich ben Schein als thalte feine Angabe von anberer Geite eine Beftatigung, indem er bingufügt : "Bergl. auch Schulte, Die Dacht ber romiden Bapfte über Lander zc. 2. Mufl. Ertlarung als Bermert & 5." Bergleicht man wirtlich, fo finbet man, bag Briebrich aus Schulte wortlich abgeschrieben hat. Gewiß eine moblfeile und fehr fritische Art, hiftorifche Zeugniffe gu maden \*)! Dieje Galle find bem Referenten nur gufällig befannt geworben, und es ift banach wohl faum gu beweifeln, bag Andere noch weitere Muftrationen gum Berfahren Friedrich's liefern tonnten.

Es ift ferner auffallend die Ungenauigfeit Friedrich's in der Angabe vieler Unterschriften. Oft findet sich nur notirt: Folgen 14 Unterschriften" oder "viele Unterschriften" ohne Ramen. Wir haben uns vergeblich gefragt, woher dieß eigentlich komme. Friedrich hat doch durch seine anderen Arbeiten über die Kirchengeschichte Deutschlands und seine Edition der drei Concilien der Merovingerzeit hinreichend gezeigt, daß er großen Werth auf die Unterschriften bei Conciliaratten legt. Oder sollte diese kritische Regel vielleicht Mes anwendbar seyn dei Attenstücken die einige hundert Jahre alt sind? Fast möchten wir vermuthen, daß der Laie

<sup>&</sup>quot;) Es ift auffallend, baß Friedrich und Quirinus im 42. ber "romischen Briefe" ber "A. A. 3." fich gleich wenig unterrichtet über bieß Altenftud zeigen. Die al. U. 3. hat es sogar ihrer Nachbarin, ber "Poftzeitung" entnehmen muffen.

welchem Friedrich diese Eingaben verdanken will, nicht genug "historischen Sinn" hatte und mit der Notirung der Unterschriften, des wichtigsten Theiles der Dokumente, es etwas leicht nahm. Bielleicht ist er oder Friedrich auch etwas ängstlich geworden mit der Copirung von Unterschriften und Schlußsormeln, seitdem eine kleine Ungenauigkeit dabei durch Einfügung eines satalen "ac" in der "A. A. Z." auf die Spur des Berräthers sührte und zur Folge hatte, daß die Concilsaula von einigen unnöthigen Besuchern frei wurde. Friedrich wird darüber wohl Ausschluß geben müssen oder gesstatten, daß wir den Berdacht hegen, auch in der Wiedergabe des Tertes sei eine etwas freie Behandlung beliebt worden.

Ebensowenig wie an Benauigfeit, ift an Bollftanbigfeit bei biefer Sammlung von Dofumenten gebacht worben, wenn auch ber Abbrud einiger fehr unbedeutenber Stude ein anderes Urtheil hervorrufen tonnte. Unter ben Gingaben ber Bifchie befindet fich z. B. eine gleich in ben erften Tagen bes Concils gemachte nicht, in Folge beren anftatt ber gleichzeitigen Babl ber vier Commissionen bieser Att sich viermal wiederholte. Bon ben officiellen Alten gesteht Friedrich felber, bag er einige - wie er fagt unbebeutenbe - Stude weggelaffen habe. Mit ben von anberer Seite ausgegangenen Schriften verhalt es fich auf tiefelbe Beife. Um Schluffe ber erften Abtheilung hat Friedrich es für gut befunden eine gang abscheuliche Schrift über eine Frage ter Moral abzubruden, bie wahrhaftig nicht "ad illustrandum Concilium Valicanum" bient und auch nicht ben geringften Anlaß zu Berhandlungen bot. Seine Unparteilichteit hatte Fr. beffer empfohlen. wenn er bafür etwa bas Votum von Carboni wiebergegeben batte, über welches so viel geschimpft worben ist, und ihm als Rirchenhiftoriter batte es naber gelegen, etwa bie Gingabe ber frangofischen Buriften abzudruden, bie bas frangofische Concordat von 1801 nicht anerfennen wollten. Es mare in ber That eine fehr intereffante Barallelftubie gewesen: bamals wie jest eine kleine Bartei, bie fich in Wiberspruch fest mit bem beiligen Stuble, um ihrer eigenen 3been willen.

Rur hatte damals jene Separatkirche eine Anzahl würdiger Bischöfe, die jetzige keinen einzigen; damals wie jetzt waren es politische Hintergebanten, die sich hinstellten als Wahrung bes eigenen Gewissens und als Vertheidigung der bischöslichen Rechte; — und doch haben wenige Decennien hingereicht, um ime in den kläglichsten Zustand zu versetzen. Aber gerade viele Parallele hat vielleicht Friedrich nicht gefallen und er bielt es für besser, gar nicht auf sie ausmerksam zu machen.

Bir tommen zur zweiten Publikation Friedrich's, seinem Tagebuche. Er will basselbe als Geschichtsquelle betrachtet wiffen, und ehe wir dieß acceptiren, mussen wir den Inhalt bestehen etwas naher ansehen.

Ran findet bald heraus, daß nicht Alles geschichtliches Raterial zum Concil fenn tann; Bieles bient gar nicht zur Auftlarung über bie Geschichte. Dahin gehören eine lange Reite ven Tiraben über bie Jesuiten auch ber vergangenen Jahrhunderte, fowie über bas Spftem bes Curialismus und tie fittlichen und wiffenschaftlichen Buftanbe Rom's. Diefe Araben find nichts weiter als bie privaten Gebanken bes herrn Friedrich, die er gur Zeit des Concils gehabt hat, die aber auf ben Bang bee Concils unseres Biffens nicht ben minteften Ginflug ausgeübt haben und barum füglich unbemidfichtigt bleiben. Die Jesuiten gegen ihn weiß zu maschen wire boch vergebliche Mube, und was die romischen Buftanbe ageht, jo wollen wir nur bemerken, bag bei hrn. Friedrich Erfahrung fich nicht bestätigt hat, bie man fo oft an mifchen Antommlingen in ber ewigen Stabt machen fonnte. Beihnlich fam zuerft ein Stadium ber Begeisterung und Etaunens, bann Ernüchterung und Reaktion bis gur Welfucht, und nach etwa einem bis zwei Jahren ein mil= urtheil, weil man bie Berhaltniffe genauer kennen krate und fich fragen mußte, wie es beffer gemacht werben ielle. Hr. Friedrich tam zur unglücklichsten Stunde nach Rom; Begeisterung scheint er gar teine gehabt zu haben, uber bas Stabium bes Verfluchens ift er gar nicht hansgefommen.

Gin großer Theil ber Rotigen im Tagebuch bezieht fich nun allerbings auf die Borgange beim Concil, und es ift notbig fie in ihrem mabren Berthe ju charafterifiren. Bir waren in ber That febr bantbar fur bie Beröffentlichung von Tagebuchern, bie von unmittelbaren Theilnehmern bes Concils ausgingen, fowohl von Seite ber Majoritat wie ber Minoritat ; es ware bas eine Quelle, die neben ben officiellen Aften unentbehrlich ift, weil bie einen bie Geschichte, bie anbern nur bie Refultate ber Berbanblungen enthalten. Allein mas bier von Friedrich geboten wirb, ift weit bavon entfernt ein foldes Tagebuch ju fenn; benn Friedrich bat boch nur in zweifer Linie beim Concil geftanben, und bier auch noch etwas bei Geite. Un ben Berathungen ber Minoritat bat er, gelinde gefagt, faft nie Untheil genommen, ebenfo wie fein Batron, ber Carbinal Sobenlobe; feine Quellen find alfo nur gufallige und ber Referent, welcher bie Quellen Friedrich's etwas naber fennt und auch ein Tagebuch geführt hat, muß fagen, bag was Friedrich gibt, meift nur ber gewöhnliche Tagestlatic ift, in welchem Richtiges und Unrichtiges in bunter Berwirrung burcheinander lief. Friedrich gefteht bieg übrigens offen gu, bag fast Jeber in Rom ein folches Tagebuch wie bas feinige hatte führen tonnen (Borrebe IV und G. 373). Es gibt alfo über bie eigentlichen Berhandlungen beim Concil nicht ben gewünschten Aufschluß und auch an Ueberfichtlichkeit fteht bas Tagebuch weit hinter ber Schrift von B. Fegler: "Das Batifanische Concil" und auch hinter ber neuen Sammlung von Friedberg gurud. Aber Tagebucher werben ja auch nicht fo febr geschrieben um andere Leute und Dinge tennen au ternen, fondern um ben Berfaffer felbit zu charafterifiren, und nach biefer Geite find wir gewiß, bag wir die befte und auverlässigfte Quelle vor une haben. Man moge une barum geftatten, Srn. Friedrich, fo wie er fich felbft barftellt, in verfchiedenen Beziehungen etwas zu betrachten.

Bor Allem ware hier bie firchliche Stellung bes Berfaffers in's Auge zu faffen, b. h. bie Stellung welche er gegenüber bem Papft und bem beutschen speciell bem bayerischen Exiscorat eingenommen bat. Aber hier sind seine Meußerungen felde, baß man in ber That in guter Gefellschaft Auftanb nehmen muß, fie zu reproduciren. Der Berr Professor geht wirklich meistens fo febr im Reglige, baß es unchriftlich mare, wen man ihn vor ber Welt zeigen wollte. Für einen "wiffenfaftlich gebildeten Theologen", befonders aus Bayern, "bem dafischen Boben ber Theologie", wie Friedrich sich ausbrückt, find folche Aeußerungen doch etwas grob. Richt einmal sein Protettor, Cardinal Hohenlohe, findet unter ber großen Menge ter Gunber Gnabe vor bem Angesichte bes herrn Brofessors. Bed fceint er fich zuweilen felbst seiner Meußerungen zu icamen, ober mehr gefagt zu haben als er wollte \*). Welch berider Rlerus hatte nicht, nach folden Erguffen urgermani= ider Rraft zu schließen, von Friedrich gebildet werden muffen! Und bie Bischöfe haben anstatt beffen ihre ber Theologie Be-Aiffenen in dumpfen Seminarien von ber frischen Lebensluft ber wiffenschaftlichen Theologie abgesperrt, ja fogar ben Besuch ber Berlefungen Friedrich's verboten! Die Rlage über biefen umerzeihlichen Schritt ber Bischöfe, ber bie miffenschaftliche Gre und ben Gelbbeutel gleich empfindlich berührte, tlingt taber auch überall als Grundton burch und wirft einiges Eicht auf bie Entstehungsgeschichte biefer Bublitation.

Man ware fehr im Jrrthum, wenn man aus tem eben Gagten ichließen wollte, Friedrich fei nicht hoffahig; im Gegens

<sup>&</sup>quot;) In ter neuen Schrift bes herrn Bischofs von Paderborn: "Auch eine Enthüllung" wurde S. XI als von glaubhafter Seite ftammend mitgetheilt, daß ein deutscher Priester und Profesor am Tage vor seiner Abreise von Rom sehr lebhaft ben Wunsch ausgesprochen habe: "es möchte boch ein Bligstrahl vom himmel fallen und diesen ganzen Batikan mit all seiner herrlichkeit zerschmettern." Ein Name var nicht genannt. Friedrich bezieht S. 392 biesen Spruch auf ich, längnet aber die Wahrheit der Erzählung, resp. bestagt sich iber Dr. hipler, als habe berselbe möglicher Beise bas Bertrauen misbraucht. Letteres nimmt sich sehr eigenthümlich aus im Munde Briedrich's, besten ganzes Buch von Indistretionen gegen Dr. hipler wimmelt. Friedrich hatte bester fillgeschwiegen; benn der Ohrenzeuge jewer Neußerung Friedrich's war ein Priester welcher der Luxemburger Diberse angehörte; ob hipler anwesend war, wissen wir nicht bestimmt.

theil, es bilbet biese seine biplomatische Stellung vorzugs weise die erheiternde Scite des Tagebuchs. Man fieht ce ibms anfanas ordentlich an, wie er auf bem ungewohnten Boben fich bewegt gang im Bewußtseyn bes Unfangers, ber fich im jebem Augenblide bie brei großen Grundregeln ber Diplomatie wiederholt: alles Diplomatische (und por Allem bie eigene Berson) 1) als möglichst scharf= und weitsichtig, 2) wichtig und 3) geheimnigvoll barguftellen; balo aber fpielt er feine Rolle mit großer Meisterschaft. Es war uns beim Lefen an Muthe, wie in unserer Kinderzeit, da wir staunend vor bem Buppenspiele ftanben und Ritter, Grafen und Barone in prächtigen Gewändern und mit hohen Ramen "bes Lebens wechselvolles Spiel" barftellen faben. So tritt auch bier. w von anderen hohen Berjonen zu ichweigen, nachbem ber Brolen gesprochen, in vollem Ornat herein: "ber Legationerath ber preugischen Gesandtichaft, Graf Styrum" (G. 76); bal fommt berfelbe wieber, aber geheimnigvoller und vertraulicher: "Graf St.", und febr oft ift es noch geheimer, man erblict Niemanden mehr, sondern bort nur noch seinen verhallenden Schritt und fieht seine Fußspuren: "Graf ...... Reben ihm tommt noch eine große Reihe verwunschener Bringen und Bringeffinen; fie lefen biplomatifche Roten, haben Pourparlers. und berathen nicht blog, fonbern heben auch bas Bebe und bas Wohl ber Stadt und bes Erbtreises. Und mitten in diesem Bauberfreise fteht borend und beberrichend eine Zwittergestalt - Theolog und Diplomat zugleich: Berr Professor Friedrich. Und barum tommt es ihm auch zu, bas Resultat und die Moral aus biefer Geschichte, wie folgt, aufammengufaffen: "Wir haben uns blamirt", fagte beute ein Diplomat von ihren Roten" (S. 371).

"Satte ich nun nicht Recht mit meinem Urtheil über bie Ehatigfeit ber Diplomatie?" fagt Professor Friedrich S. 334.

Dafür bekommt er auch eine gute Note vom preußischen Gefandten, die er selbst in sein Tagebuch einträgt S. 360: "So erzählte mir Staatsrath Gelzer, daß ihm in den letten Tagen Baron Arnim sagte: ich hatte all bieß klar von

Ansang an vorausgesehen." Daß gerade die preußische Gesandtschaft so betont wird, hat jedenfalls seinen guten Grund; man muß aber auch darauf ausmerksam machen, daß alle Spuren die direkt nach München führen könnten, sorgkältig verwischt sind.

Doch es ift Beit, herrn Friedrich auf feinem eigenften Gebiete zu betrachten: er ift Mann ber Biffenichaft. Es ift begreiflich, bag man bier, wo er im ftillen Rammerlein nur mit fich felber fpricht, baufig lange Lobeserhebungen ber "miffenichaftlichen Theologie", insbefonbere ber beutichen und barunter wieber ber "hiftorischen Schule", ber "Schule ber Bufunft" gu boren befommt. Aber bie Gebuld felbft fann ungebulbig werben, wenn man Stellen liest wie bie folgenbe 3. 247: "Es macht mir boch oft ein ftilles Bergnugen, wenn ich mir ben biefem und jenem nach 2-3 und noch mehr Bochen bas wieder muß vorfauen laffen, was von mir felbft und allein ausging und burch mich allein ben herrn gum Bewußtfenn tam." Birtlich, Gr. Friedrich muß, wie ber einzige einfichtige Diplomat, fo auch ber einzige gescheibte Theolog in Rom gewefen fenn! Und wenn man nicht begreift, wie tres feiner Thatigteit rie Aftion ber Diplomaten verungluden tonnte, fo begreift man um fo eber, wie nach feiner Abreife bas Concil einen fo ungludlichen Ausgang nehmen mußte!

In einzelnen nicht ganz unwichtigen Punkten hat Friedrich freilich etwas geirrt, so z. B. wenn er S. 203 sagt: "Wir Theologen werden schließlich doch biejenigen senn, welche den Ausschlag geben, ob das Concil ein ökumenisches ist oder nicht. Ich stehe dafür ein, daß dasselbe als ein ökumenisches gelängnet werden wird, und möge man ja nicht glauben, daß tie Wacht der Theologie so zu unterschätzen sei, wie man sich bier den Schein geben möchte." Wir haben bisher in den Ereignissen den Beweis noch nicht recht zu sinden vermocht.

Es ift hier nicht ber Ort, auf die einzelnen wissenschaftlichen Anschauungen Friedrich's einzugehen, nur Weniges soll angebeutet werden. Durch bas ganze Tagebuch zieht sich eine Polemit gegen die bekannte Stelle des heil. Jrenaus über

1

ben Vorrang ber romischen Rirche und bas Unionsbefrei bes Florentinums. 1869 leat er bie Worte bes beil. Frenans so aus, ale sei bie Lehre ber romischen Rirche abhangig von ber ber übrigen Rirchen; 1867 hatte er in einer fehr lefendwerthen Ausführung im erften Banbe feiner Rirchengeschichte Deutschlands S. 409 sich so ausgebrudt: "Die Stelle etflart, bağ jebe Rirche unbedingt nothwendig mit ber romifden übereinstimmen, an ihr also ihre Orthodoxie bemessen muß, benn fie fei bie Bewahrerin ber apostolischen Trabition. Als folche sei bie romische Rirche allen (übrigen Rirchen) befannt, also boch wohl auch ber beutschen, die ja gleichermagen wie bie übrigen mit ihr übereinstimmen muß. Diese Eradition von ber romischen Rirche ist aber im Ginne bes grenius eine wesentliche und fundamentale für bie gange Rirde; ihr gemäß murbe auch ftete verfahren" u. f. m. Damals mar Friedrich noch mit ber gangen Rirche altfatholisch und schrieb sine ira et studio; — und jest?

Die Polemit Friedrich's gegen das Florentinum richtet sich zwar hauptsächlich gegen die Oekumenicität besselben; aber man merkt es seinen Aeußerungen S. 209 doch sehr an, wie unbequem ihm der Frommann'sche Artikel in der A. A. B. Nr. 58 und 59, 1870 über die Clausel quemadmodum etiam etc. war. Schade daß er sein Tagebuch mit der Abreise von Rom abgebrochen hat; wir hätten gern ersahren, wie ihm zu Muthe war, als ihm in der Mitte des Mai 1870 der Custode an der Laurenzianischen Bibliothek zu Florenz das Original des Unionsbekrets zeigte, in welchem das von Döllinger geläugnete etism mitgroßen deutlichen Buchstaben ganz ausgeschrieben stand!

Mit besonderen Erwartungen lasen wir die Bemerkungen Friedrich's zu den Disciplinarentwürsen, besonders da er verstündigt (S. 72), ein Bischof habe ihm sagen lassen, er wünsche ein Gutachten darüber "von einem wissenschaftlichen Theoslogen". Wir dachten, der Vertreter der "historischen Schule" werde uns die Genesis der heutigen Rechtsinstitute schon und klar darlegen, damit man die Idee der Sesetzgebung erkenne und beutlich sehe, wie der neue Entwurf in den bisherigen

Rechteguftanb eingreifen wolle. Inbeffen fanben wir außer einigen magern Bemerfungen nur einen Ereurs - über bie Pfarrtodinen G. 89 fig. Alle Soffnungen mußten wir aber aufgeben, als wir einige Geiten weiter lafen: "Den ift bie Berordnung bag bie Metropolitane bie Atten ber Brovingial= Snnoben bor ber Beröffentlichung nach Rom fchicken muffen, um fie zu prufen. Rach ber entsprechenben Adnotatio foll freilich Rom feine eigentliche Approbation geben ... Bu bem Bebufe bat benn auch Bins IX. eine neue Cenfurbeborbe beftellt" ... Das war unferes Biffens fo wenig neu, bag vielmehr in allen Lehrbuchern bes Rirchenrechts zu lefen ift, bieje Ginfendung ber Atten und bie romifche Congregation feien iden bor 300 Jahren, 1588 gefetlich eingeführt worben burd Sirtus V. \*)! Satte Friedrich nur bie in ber Adnotatio tes Entwurfe citirte Stelle von Benetift XIV. \*\*) lefen wollen, er batte an Rechtstenntnig und freciell an biftorifder Dlethete etwas fernen tonnen! Unbegreiflich bleibt es uns, wie meerich gar nicht an bas vielberufene Wort Muguftin's budte: Jam de hac causa duo concilia missa sunt ad Sedem Apostolicam: inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est, utinam aliquando finiatur error \*\*\*) !" Bius IX. hat auch nichts Unberes gethan, ale bag er ben gefetlich langft bestehenben Ausschuß aus ber Congregatio Concilii Tridentini reorganifirte und ibm einen eigenen Gefretar gab. Das hatte ber Renner bes Eurialismus feit 1854 in bem bebeutenbften beutichen Bete über bie Gurie lefen fonnen +).

Roch eins können wir nicht unterlassen zu bemerken. Nach ber Auffassung Friedrich's war das gange Concil nichts weres als ein großer, ja grauenhafter Bersuch, die von Gott tigbene Fundamentalversassung zu zerstören. In dem ganzen 162 Seiten starten Tagebuche erfahren wir aber nur gelegent-

<sup>\*)</sup> Constitut. "Immensa" vom 22. Januar 1588. Bullar. Rom. ed. Coquelines t. IV. p. 1V. p. 392.

<sup>&</sup>quot;) Benedict. XIV. syn. dioec. l. XIII. c. 3.

<sup>\*\* )</sup> S. Aug. serm. 131 cap. 10. Opp. ed. Maur. tom. 5 vol. 645.
†) Bangen, Romifche Gurie S. 180 u. 522.

ben Vorrang ber romischen Rirche und bas Unionsbefret bes Florentinums. 1869 legt er bie Worte bes beil. Frenaus fo aus, ale fei bie Lehre ber romifchen Rirche abhangig von ber ber übrigen Rirchen; 1867 hatte er in einer fehr lefenswerthen Ausführung im erften Banbe feiner Rirchengeschichte Deutschlands S. 409 sich so ausgebrückt: "Die Stelle erflart, bag jede Rirche unbedingt nothwendig mit ber romischen übereinstimmen, an ihr also ihre Orthodorie bemeisen muß. benn fie sei die Bewahrerin ber apostolischen Tradition. Als solche sei die romische Rirche allen (übrigen Rirchen) befannt, also boch wohl auch ber beutschen, bie ja gleichermaßen wie bie übrigen mit ihr übereinstimmen muß. Diese Erabition von ber römischen Rirche ift aber im Ginne bes grenans eine wesentliche und fundamentale für bie gange Rirche; itr gemäß murbe auch ftete verfahren" u. f. w. Damals mar Friedrich noch mit ber gangen Kirche altfatholisch und schrieb sine ira et studio; — und jest?

Die Polemik Friedrich's gegen das Florentinum richtet sich zwar hauptsächlich gegen die Dekumenicität besselben; aber man merkt es seinen Aeußerungen S. 209 doch sehr an, wie unbequem ihm der Frommann'sche Artikel in der A. A. J. Nr. 58 und 59, 1870 über die Clausel quemadmodum etiam etc. war. Schade daß er sein Tagebuch mit der Abreise von Rom abgebrochen hat; wir hätten gern ersahren, wie ihm zu Ruthe war, als ihm in der Mitte des Mai 1870 der Custode an der Laurenzianischen Bibliothek zu Florenz das Original des Unionsbekrets zeigte, in welchem das von Döllinger geläugnete etism mitgroßen deutlichen Buchstaden ganz ausgeschrieben stand!

Mit besonderen Erwartungen lasen wir die Bemerkungen Friedrich's zu den Disciplinarentwürsen, besonders da er verstündigt (S. 72), ein Bischof habe ihm sagen lassen, er wünsche ein Gutachten darüber "von einem wissenschaftlichen Theoslogen". Wir dachten, der Vertreter der "historischen Schule" werde uns die Genesis der heutigen Rechtsinstitute schon und klar darlegen, damit man die Idee der Gesetzgebung erkenne und beutlich sehe, wie der neue Entwurf in den bisherigen

## Gin verloren gegangener Kriegsplan aus dem großen Generalftab unferer Gegner.

Unter bem Titel: "Auch eine Enthüllung" ober: "ein altes Buch gegen die neuen Irrungen" ift eine goldene Schrift erschienen, durch beren Uebersetzung in unsere Muttersfruche der hochwürdigste Herr Bischof von Paderborn seinen greßen Berdiensten um die Sache der Kirche ein neues Berzbienst hinzugefügt hat. Dieses Lob würden wir gerne stärker ausbrücken, hätte nicht der Herr Herausgeber manche Stellen, wie und scheint, in der Uebersetzung durch Abkürzung in ihrer unwigen Kraft abgeschwächt. Denn unter den vielen Schriften welche bezüglich des gegenwärtig entbrannten Streites erstänen sind, ist, irren wir nicht, keine zu sinden welche soschend und sein, und mit so kurzen Worten so erschöpfend die heilige Sache der Kirche vertheidigte wie gerade dieses Sichlein. Es kann darum dasselbe nicht warm genug emstehlen werden.

Das Buchlein erschien zuerst im J. 1787 in Italien unter bem Titel: "Das Bundniß ber modernen Theologie mit der Philosophie zum Berderben der Kirche Jesu Christi." Der Berfasser hat sich nicht genannt und ift auch bis zur Stunde unentdeckt geblieben. Daß er ein Mann von seltenen Gaben, ein überlegener und feiner Kopf gewesen ist, wird Jeder zugeben der diese Schrift seiner Auf-

3

merksamkeit würdiget. Bersuchen wir es, kurz seine Ausführungen zu zeichnen, freilich keine kleine Aufgabe, ba man von ihnen ohne Uebertreibung sagen kann: so viel Worte, so viel Gebanken.

Sewisse "Philosophen", sagt er, hatten schon längst alle ihre Kräfte erschöpft, um eine allgemeine Weltreligion ber "reinen Menschlichkeit" burchzusühren, aber noch immer ohne Erfolg, benn ihren rastlosen Bemühungen um Berbreitung von "Auftlärung und Bilbung, von religiöser Freisunigkeit und allgemeiner Menschenliebe" stand immer die sinstere und so ausschließliche Religion der katholischen Kirche gegenüber. Segen diese aber wollte weber Wissenschaft noch Sift, weber Schmeichelei noch Schleicherei versangen, und Sewalt wollten die "Philosophen" nicht brauchen, da diese mit ihren Grundsätzen sich nicht zu vertragen schien.

Damals bestand auch eine gewisse Schule unter bente Theologen, welche gleichfalls mit der römischen Kirche stetstüber die Quere kam. Ihr war nichts mehr zuwider als jene starre und ausschließliche Richtung die sich mit den "Forderungen der Zeit" so gar nicht vertragen wollte. Denn was sie selber anstredte, ging darauf hinaus, eine "aufgeklärte Resorm" in der Kirche zu begründen, d. h. ihre Lehren und Ginrichtungen dem "Geiste der Zeit" anzubequemen, um auf diese Weise schließlich eine Bereinigung aller getrennten christlichen Bekenntnisse zu erzielen. (Das Buch schreibt 1787!) Leider hatten diese so lichtfreundlichen Bemühungen auch nicht den gewünschten Ersolg, zwar viel größeren als die Bestredungen der "Philosophen", aber doch nicht das größe artige Ergebniß welches ein so weittragender und edler Plan erwarten zu lassen berechtigte.

In bieser betrübenben Lage tam nun beiben Theilen ber Gebante, gemeinschaftliche Sache zu machen. Die "Phislosophen" mußten bazu gerne bereit senn (obgleich fie ihre

Dissenschaft baburch für ben Augenblick, wie sie wohl eins suben, sehr erniedrigten), weil sie, sich selber überlassen, gar teinen entsprechenden Erfolg ihrer Bemühungen hoffen konnten, die "Theologen" aber barum, weil sie sich durch Berbindung mit jenen denen so viele Machtmittel und so großer Anhang in der Welt zur Seite standen, viel größere und raschere zuchte ihrer erhabenen Gedanken erwarteten.

So wurde benn eine "Conferenz" verabrebet (so geschrieben a. 1787!), um einen gemeinsamen Feldzugsplan
kstzustellen. Wie billig erhielten die "Theologen", in Rücksicht
auf die größeren Erfolge die sie bereits gegen die Kirche errungen, das Recht, denselben vorzuschlagen und näher zu entwicken. Die "Philosophen" beschieden sich, solchen Meistern
gegenüber, lediglich die Rolle von dienenden Ausführern ihrer
Pläne zu übernehmen.

I. Als Losung wurde vor allen ferneren Berhandlungen bas Wort ausgegeben: "Rur nicht offen"! Denn daran sind bisher noch gar alle Bewegungen gegen die katholische Kirche gescheitert, daß ihre Borkampser mit offenem Bisir auftraten. Dadurch mißglückte das kühne Unternehmen eines Bieliss und Hus so gut wie das Luther's und Calvin's.

Intwort: er muß der Kirche in's Land gespielt werden? Intwort: er muß der Kirche in's Land gespielt werden. Dir alle, entwickelt das Haupt der Theologen (1787!), auch ihr Philosophen", auch ihr die ihr nichts glaubet, wir alle missen reden und uns geberden, als glaubten wir alles steif in sest was die Kirche lehrt. Wir dürsen um keinen Preis zus stellen, als wollten wir aus der Kirche austreten. "Wir bleiben in ihrem Schooße, als ob wir ihre Anhänger wiren. Sie kann uns nie aus ihrer Gemeinschaft ausstoßen; wir bleiben ihr wie die Kletten am Leibe hängen, gerabe ihr zum Trop\*)!" Wir reden

<sup>\*)</sup> Die frangoffice Ueberfegung (bas italienische Driginal fteht und nicht gu Gebote) fpricht hier bezeichnenber, fo wie wir gegeben.

merksamkeit würdiget. Bersuchen wir es, kurz seine Ausführungen zu zeichnen, freilich keine kleine Aufgabe, ba man
von ihnen ohne Uebertreibung sagen kann: so viel Worte,
so viel Gebanken.

Gewisse "Philosophen", sagt er, hatten schon längst alle ihre Kräfte erschöpft, um eine allgemeine Weltreligion ber "reinen Wenschlichkeit" burchzusühren, aber noch immer ohne Erfolg, benn ihren rastlosen Bemühungen um Verbreitung von "Auftlärung und Bilrung, von religiöser Freisinnigkt und allgemeiner Menschenliebe" stand immer die sinstere und so ausschließliche Religion ber katholischen Kirche gegenüber. Gegen diese aber wollte weber Wissenschaft noch Sift, weber Schmeichelei noch Schleicherei verfangen, und Gewalt wollten die "Philosophen" nicht brauchen, da diese mit ihren Grundsten sien sich nicht zu vertragen schien.

Damals bestand auch eine gewisse Schule unter den Theologen, welche gleichfalls mit der römischen Kirche stells über die Quere kam. Ihr war nichts mehr zuwider als jene starre und ausschließliche Richtung die sich mit den "Forderungen der Zeit" so gar nicht vertragen wollte. Denn was sie selber anstrebte, ging darauf hinaus, eine "aufgeklärte Resorm" in der Kirche zu begründen, d. h. ihre Lehren und Einrichtungen dem "Geiste der Zeit" anzubequemen, um auf diese Weise schließlich eine Vereinigung aller getrennten chriftslichen Bekenntnisse zu erzielen. (Das Buch schreibt 17871) Leider hatten diese so lichtfreundlichen Bemühungen auch nicht den gewünschten Ersolg, zwar viel größeren als die Bestredungen der "Philosophen", aber doch nicht das groß-artige Ergebniß welches ein so weittragender und ebler Plan erwarten zu lassen berechtigte.

In biefer betrübenben Lage tam nun beiben Theilen ber Gebante, gemeinschaftliche Sache zu machen. Die "Phistosophen" mußten bazu gerne bereit fenn (obgleich fie ihre

an die papstliche Gewalt schwer auf's Herz. Sie nahmen auch keinen Anstand, bieses gewichtige Bedenken mit rühmlicher Offenheit vor den "Theologen" auszusprechen.

III. Mit bewunderungswürdiger Rube nahm bas Saupt ber "Theologen" biefen Ginwand auf, ber lediglich bewies, wie wenig biefe fleinen Beifter bie Tiefe feiner Bebanten gu wurdigen verftanden. Gegen bie Bewalt bes Papftes, etlarte er, muß eben barum ber erfte Schlag geführt werben, freilich bie ichwierigfte unferer Aufgaben, jugleich aber auch bie wichtigfte und im Grunde bie entscheibenbe. 3ft biefer erfte Schlag glucklich gefcheben, bann ift ber Sauptidlag bereits gethan. Aber nur feinen offenen Angriff! Rur bas nicht fagen, bag wir bie Gewalt bes Bapftes hinmegidaffen wollen! Erft muffen wir uns ben Unschein geben, als nahmen wir beffen Dacht an. Gpater fonnen wir bann mit Gulfe bes von ben Untergebenen immer gerne gehörten Bemanbes, die Migbrauche und bie übertriebenen Borfellungen von feiner Burbe befeitigen zu wollen, ihm leicht burd unfere Erklarungen bas wieber benehmen, mas wir ihm juvor icheinen jugeftanben ju haben\*).

Um biesen Schlag glücklich zu führen, gibt es ein breisfaches Mittel welches, recht angewendet, die gange Rirchensgewalt überhaupt auf einmal zu untergraben gezeignet ift. Dazu aber muffen wir uns in die Arbeit theilen.

a) Ihr Herren "Philosophen", ihr musset hier zuerst in's seuer. Es handelt sich nämlich vorerst darum (so schreibt wier Berfasser im J. 1787!), den Fürsten beizubringen bas die papstliche Machtfülle staatsgefährlich ist. Da ihr nun bei den Fürsten leichter Zutritt habt, so musset ihr biesen Theil der Aufgabe übernehmen. Habt ihr ihnen nur einmal das Herz recht schwer gemacht, dann werden sie sich schon an uns "Theologen" um Rath wenden. Dann aber haben wir leichtes Spiel. Nichts einfacher, als ihnen

<sup>&</sup>quot;) Much bier nach ber frangofischen Ueberfepung.

burch theologische Grünbe (die Schrift ist ja dafür ein unerschöpflicher Schat, und die Kirchengeschichte hilft vortrefflich
nach!) glaubbar zu machen, daß man gut katholisch
senn und boch der päpstlichen Gewalt sich widersetzen könne. Ja man kann ihnen ohne Mühe beibringen,
daß sie im Gewissen verpflichtet sind, sich der Uebermacht des Papstes entgegenzustellen, sowohl um der Sicherheit ihres Thrones als um der Wohlfahrt ihrer Bölker, als
um der Bertheidigung der geoffenbarten Wahrheit willen.

Nebenbei gesagt, obwohl es nicht strenge zum Plane hier gehört, fuhr er fort, gibt es überhaupt kein Mittel bas unsere Zwecke so förbern wird, wie die Ausnühung der Kirchensgeschicht te. Gewisse Ereignisse geschickt benützt, gewisse Schriftsteller recht in den Bordergrund geschoben, die gegnerischen Leistungen recht herabgesetzt, und dann diese Fragen in die Familien, auf die Marktplätze und in die öffentlichen Bersamilungsorte hineingespielt — und der Erfolg ist unser! Nichts macht auf Halbgebildete mehr Eindruck als solch geschichtliche Entwicklung (geschrieben a. 1787!) und nicht nur aus den Laien, auch aus den Priestern werden uns Biele zusallen.

b) Um aber zur Sache zurückzukehren, so ist das zweite Mittel bessen wir uns zur Erreichung unserer ersten Aufgabe bedienen mussen, dieß, daß wir\*) die Bischöfe gegen den römischen Stuhl auswiegeln. Ihnen kommen wir leicht bei, indem wir ihr Standesbewußtseyn kizeln und ihre Würde recht hoch hinausschrauben. Ze mehr sie auf diese übertriebenen Schilderungen die wir ihnen vormalen, eingehen, je weiter ihre Macht unwahr hinausgetrieben erscheint, desto größer der Schaden für die übermächtige papstliche Autorität, desto eher und sicherer das Zusammenbrechen dieser künstlich gesmachten und absichtlich recht schwindelhaft aufgeblasenen bisschössischen Gewalt.

<sup>\*)</sup> Man vergeffe ja nicht, bag wir im 3. 1787 fteben!

c) In ganz gleicher Weise mussen nun auch (und das ist das britte Mittel zur Erreichung des nämlichen Zweckes) die Geistlichen, zumal die Pfarrer, zur Selbstübers zewing und zur Auslehnung gegen die Bischöfe gelockt werden. Das ist das sicherste Mittel, den Gehorsam und die sichliche Unterordnung in der katholischen Kirche, worin gerade ihre Stärke liegt, zu untergraden und die Geistlichen selber in den Augen des Bolkes verächtlich, zu Sklaven unserer Wilkur, zu willenlosen Werkzeugen in den Händen ihrer Untergebenen und zu wehrlosen Maschinen der Staatszewalt zu machen.

Es kann nicht fehlen, daß auf diesem breisachen Wege, is er besonnen und vorsichtig verfolgt wird, das große und ihrender unüberwindliche Bollwerk der katholischen Kirche, ihre stramme Zucht durch die streng durchgeführte kirchliche Glieberung, und vor Allem die Uebermacht des Papstes gründlich gerstört wird.

Indes, so wichtig auch bieses Ergebniß ist, so burfen wir doch nicht meinen, damit schon am Ziele angekommen zu senn. She bieses erreicht ist, mussen noch manche andere Aufgaben gelöst werden.

IV. Drum bleibt uns — so nahm hier ein anberer von ben "Theologen" das Wort, benn ihr Haupt war nach so langer und glänzender Nede von Anstrengung und unter der Last der empfangenen Beisallsbezeugungen müde in seinen Stuhl zurückgesunken — drum bleibt uns auch nach Ermhung senes Zieles, oder vielmehr dann obliegt uns zuschen mit der Bersolgung senes Zieles eine zweite fast ebenso michtige Ausgabe, die nämlich, die bestehende kirchliche Zucht und die Einrichtung des kirchlichen Lebens zu untergraben. Allerdings ist das ein sehr kihliches Unternehmen: aber bessen Bedeutung und Tragweite leuchtet soset ein.

Um biefe Aufgabe ju lofen haben wir, fuhr er mit jenem füglichen und tucfischen Lächeln bas biefen Mannern

so eigen ift fort, gleichfalls brei Wege, welche unmöglich ihr Ziel verfehlen werben.

- a) Bor allem muffen wir, mabrent wir gur Lofung unserer erften Aufgabe bie geheimften Leibenschaften ber Denichen benütten, jest bie Tugenben und guten Seiten ber Leute für unfern 3med ju gewinnen fuchen. Denn fagen wir, bag bie Absicht welche wir verfolgen bie fei, die Sitten und Gebrauche bes allen achten Ratholiten fo ehrmurbigen driftlichen Alterthumes gurudauführen - ihr verftehet, meine verehrten Berrn " Philosophen", bag une bamit bie Bergen gerade ber Beften und grommften zufallen. Sind fie einmal fur uns gewonnen, alsbann fangen wir an die Migbrauche in ber heutigen Rirche recht fcwarz auszumalen, und unterlaffen es nie, neben jebe Rlage über ben jenigen Berfall eine recht glanzende Schilberung gu ftellen, wie gang anders es ehebem gewesen. Wir reben mit ben Worten eines heiligen hieronymus und Bernard, wir schieben bie Schuld an allem was ben frommen Christen wehe thut, einzig und allein auf die gegenwärtige tirchliche Disciplin, wir versichern unaufhörlich, daß biefer herrliche Geist bes Alterthumes naturnothwendig erftiden mußte unter bem Ueberwuchern bes rein Meußerlichen, ber Rofenfrange, ber Novenen, ber Bruberichaften, ber Ballfahrten, ber Prozessionen. Dieses Mittel muß burchschlagen, besonders wenn wir, was nicht zu überseben ift, nur immer gang allgemein von bem "alten herrlichen firchlichen Leben" reben, ohne une auf irgend welche positive Bezeichnung irgend einer einzelnen Ginrichtung ber alteren Rirche einzulaffen. Re unbeftimmter biefes Lobpreifen gegenüber ben bestänbigen Angriffen auf jebe positive Ginrichtung bes tirchlichen Lebens in ber Gegenwart, besto besser! Das ist Gines.
- b) Ein Zweites ist, daß wir mit ben Flammenworten ber für Gott am meisten eifernden Propheten und Heiligen eine strengere Sittenlehre zu verbreiten suchen. Wir mussen nicht Worte der Entrustung und des Feuereifers

genug finden tonnen, um unferem Abicheu gegen biefe elende lere Resuiten moral Luft zu machen, welche bermalen bie gange Rirche vergiftet. Wir muffen bie Frommigfeit, ben Blauben, Die Gewiffenhaftigfeit aller in's Kelb rufen, bamit fte fic gegen biefe verberbliche Moral zur Wehre seten. Die banfigen Beichten ohne handgreifliche Befferung, bie oftmaligen Communionen, Die leichten und turgen Bugwerte, muffen als ber Grauel ber Bermuftung an heiliger Statte hingeftellt werben. Die Strenge ber gottlichen Strafen, bie Roths vendigkeit ftatt jener vielen Anbachten, Beichten und Communionen burch Werte ber Tugend und Rachstenliebe Gott einen "angenehmen Gottesbienst" darzubringen, muß nat lebendig geschildert werben. Dabei durfen wir nie verfimmen es tief zu betlagen, bag biefe elenbe Jefuitenmoral leiber bie romifche Rirche gang und gar umftridt bat. In folche Beise wird neben ber zunehmenden Erfaltung ber Ergebenheit an Rom bas driftliche Leben, ber hinige Empfang ber Satramente, bie Hochschätzung bes firelichen Gottesbienftes mehr und mehr abnehmen. Wagt es aber Semand uns auf biefem Bebiete entgegen zu treten, tann folgen wir ihn - unter bem Beifall ber Frommften! - au Boben mit bem Rufe: "D ber elenbe lare Jefuit! Da sebet ihr ben Berwüfter aller Sitten! D ber Glenbe ber wagt Unfraut auf ben Acker bes Herrn zu faen!" begreifet, bag biefe Strenge in ber Sitten le hre und allem bamit ausammenhangt\*), eine Strenge welcher übrigens Beben nicht zu entsprechen braucht (benn fur unseren 3mt gilt ber Sat: "ichlecht leben bas ichabet nicht, wenn nur in der Lehre recht ftrenge ist"), daß, sage ich, Strenge ben allergrößten Erfolg haben muß. Und ins-Montere, wenn wir nicht verfaumen babei fortwährend zu fafen: Und für alle biefe Berberbniffe ber Lehre und bes

1

ø

<sup>\*)</sup> biegu rechnet ber Berfaffer mit Recht auch bie janfeniftifche Leber ben ber Gnabe.

tirchlichen Lebens hat Rom keine Augen, für bas Hülferusen ber Guten kein Gehör, nur für politische Rücksichten und Erweiterung seiner Macht hat es Sinn! — bann muß unser Erfolg ein vollendeter seyn.

c) Damit aber unsere Strenge ben Menschen nicht unserträglich werbe, muffen wir ihnen endlich, und bas ift ber britte Weg zur Erreichung bes nämlichen Zieles, größere Erleichterung und Freiheit hinsichtlich ber Glaubenslehren gewähren. Rur muß bas mit Vorsicht geschen. Man muß nicht zu viel Holz an's Feuer legen, sonst entssteht eine Feuersbrunst. Aber mit Vorsicht, mit Ausbauer und mit gewundenen Worten läßt sich alles erreichen.

Es liegt also, wie ihr seht, bas ganze Geheimnis, wie bieser zweite Hauptschlag zu führen ist, barin, baß wir burch kluge Abwechselung balb mit ber strengen Sittenlehre, bald mit freisinnigen Ansichten über ben Glauben die Ratholiten zuerst im Leben ihrer Kirche entfremben; bann hat es nicht mehr die geringste Schwierigkeit, sie auch im Glauben und Denken herumzubringen.

So wunderbar sein nun aber auch dieser tostbare Plan angelegt war, so erntete dießmal ber vortragende Redner boch nicht den rauschenden Beisall welcher seinem Borredner zu Theil geworden, nicht zwar, als ob die "Philosophen" dem Scharssinne seiner Anschläge nicht alle Anertennung hatten zollen müssen, sondern weil ihnen bei der Entwickelung eines so gewaltigen und weitgreisenden Feldzugsplanes einigermaßen dange ward. Philosophen sind eben kluge Leute und gehen nicht gerne dorthin wo Schaden zu fürchten ist. Nur dillig kam ihnen darum das schwere Bedenken: Wie aber! Wenn wir uns so weit vorwagen, werden wir uns nicht zu großer Gefahr aussehen? Und wenn nun gar unser Todseind die Anschläge merkt und, uns mit einer offenen Kriegserklärung

<sup>\*)</sup> So ein recht gefunder Liberalismus im Glauben neben unersträglichem, acht pharifaifchem Rigorismus in ber Sittenlehre!

pworkommend, felber ben Angreifenden spielt, was bann? Kom hat schon gar oft Berwerfungsurtheile ergehen lassen und immer haben sich seine Gegner zur Unterwerfung wingen lassen!

V. Diese Entgegnung brachte ben Rebner etwas in ben harnisch. Ja, ja! sprach er gereizt, wir verstehen euch! Es it das ein Lied das man oft singen hört. Wir sind aber guter Hossiung, daß es damit bald aus sehn wird. Unsere "Heologie" ist nicht so armselig und schwach! Sie hat gar mächtige und wunderbare Hülfsquellen. Meinet ihr etwa, wenn wir einmal daran gehen der römischen Kirche den Krieg zu machen, wir hätten uns nicht für alle Fälle vorspehen, wir hätten nicht unseren Plan fertig und auch für den Fall, daß sie selber zum Angrisse gegen uns vorgehen sollte?

Just werben wir nie ber kirchlichen Gewalt offen und geradezu gegenübertreten. Das war, vom Gesichtspunkte ber Bolitik aus angesehen, der große Jrrthum aller früheren Segner Rom's. Aber fürchtet nur nicht, daß wir uns unterwerfen: Gehorsam ist nur die Tugend schwascher Geister. Wir wissen ein ganz anderes Mittel, um dem Angriffe auszuweichen, ein Mittel das gerade zum Verderben wieres Gegners ausschlagen muß\*). Es ist aber auch dieses Kittel wiederum auf dreisache Weise anwendbar.

a) Die einfachste Weise, alle Angriffe Rom's auf uns wishblich zu machen, ist die Anwendung der berühmten kutrscheidung der quaestio juris et facti, einer Unterschung deren Bedeutung nicht hoch genug angeschlagen kuten kann. Denn sie macht die römische Kirche vollständig ihn, ohne daß man uns vorwersen kann, daß wir etwas gegen kuternehmen. Wir lassen sie ihre Blige schleubern und

<sup>\*)</sup> Ran verliere beim folgenben nie aus bem Auge, baß ber Berfaffer im 3 1787 fo fchrieb.

fie muffen vor unfern gugen in ben Boben fallen. Das ift ber größte Triumph ben wir über fie bavontragen, bag wir gang ruhig ihr bas Recht zugestehen uns zu bannen, und boch ihren Bannfpruchen une nicht fugen, bag wir ibr in's Ungeficht miberfteben und fie uns boch nicht ale Biberfpanftige bezeichnen barf. Bir geben gu, und betheuern bas mit ben feierlichften Schwuren, bag fie bas Recht, baß fie bie Pflicht bat, alle Irrthumer ju berbammen; will fie aber uns bamit treffen, fo fagen wir gelaffen, bag wir une bavon nicht getroffen fuhlen, benn bie Rirche habe ben Ginn unferer Borte migverftanben. Mehr bebarf es nicht: bamit find wir im Stanbe bie gange Offenbarung, wenn wir wollen, gu laugnen ohne ben Ramen Ratholiten zu verlieren. Auf folde Beife haben wir die Möglichfeit, unfere eigenen Deinungen im Stillen trop aller firchlichen Enticheibungen gu behaupten, bis endlich ber große Augenblick wird erschienen fenn, wo ber Cubjettivismus fich auf ben Thron fdwingt und allgemein bie Berrichaft führt.

b) Dabei bleiben wir nicht fteben. "Um uns biefer ent-Scheibenben Sache beftens zu versichern, find wir ichon feit langem bamit beschäftigt, bem Glauben an bie Infallibilitatbes Papftes in Glauben sfachen, einem Glauben bem bie Unwissenheit und Barbarei vergangener Jahrhunderte fo großen Borichub geleiftet, ben Garaus zu machen. mußten bie Lebre und Ueberzeugung verbreiten, bag man Ratholit fenn fonne ohne ben Glauben bes apostolifchen Stubles, ja trop bes Wiberfpruches mit biefem." Gluctlicherweise hat bie gallifanische Rirche in einer ihrer Berfamms lungen felber bieg öffentlich ausgesprochen, und wir maren übergludlich, uns bier mit ihrem Ramen beden zu fonnen. Best tonnte man uns um feinen Breis mehr ben Borwurf ber Regerei maden. Jest beriefen wir uns gegen bas ein= ftimmige Zeugniß "aller anderen Rirden ber Belt, von Spanien, Italien, Flanbern, Bolen, Deutich: land"), auf die französischen Bischöfe deren Wissenschaft, ziemmigkeit und Kenntniß der Kirchengeschichte wir nicht bech genug erheben konnten. Durch diese Schmeicheleien machten wir die guten Bischöse blind. Und nachdem wir erst durch ihre gefällige Mithülse die Uebermacht des Papstes absgeschüttelt hatten, nicht bloß ohne Tadel, sondern selbst unter deren schmeichelndsten Lobsprüchen auf unsere gesunde, reine und vorurtheilssreie Lehre, zogen wir sie zuletzt selber in die Falle. Denn die nämlichen Wassen die sie uns gegen den Papst in die Hand gegeben, richteten wir nunmehr gegen sie. Sie mögen sich heizer schreien in ihren Erlassen und Husterschieden: wir bleiben sest und ohne Furcht. Denn das, meine hriesen: wir bleiben sest und, sich dessen au Rustin, eine Zeitlang zu bedienen, dann aber, wo es anfängt schieblich zu werden, sich bessen, untledigen.

e) Und bas ift noch nicht alles. Gin Mittel haben wir nod. Diefes aber muß uns fur ewige Zeiten ficher und ftraflos machen, und bas ift ein allgemeines Concil! Gin allgemeines Concil! ruft ihr entfett aus. Ja meine Berren "Philosophen"! Gerabe ein allgemeines Concil - nichts mehr und nichts weniger. Und wenn wir uns gar timen Musweg mehr feben, bann werben wir ohne Furcht, mit ber größten Zuversicht, uns auf ein folches berufen. De Sache felber hat feine Gefahr. Denn fteht ber Bapft, the bie gefunde Theologie beweist und wie unfere lieben Ginner, bie Ballifaner, annehmen, unter bem Concil, fo und muß man von jeber Entscheidung Rom's Berufung I tol Concil einlegen. Aber ba fommt ihr aus bem Regen wie Traufe! Meinet ihr? Gin allgemeines Concil fommt lo fonell nicht zu Stande, bas begreift Jebermann. Das ift ter hauptgrund, warum wir appelliren. Bas wir baburch Aminnen wollen, bas ift gar nichts anderes, als Zeit gu

<sup>\*)</sup> Dag ber Berfaffer hier mahr rebet, f. Munchener "Baftoralblatt" 1870, Rr. 48. S. 223 f. Siftor.spolit. Blatter Bb. 66, 724.

gewinnen. Bis es einmal zu einem allgemeinen Concil tömmt, mittlerweile haben wir Zeit genug, unsere Grundstäte besser zu entwickeln und weiter zu verbreiten. Das ift schon viel. Das Beste bei ber Sache aber ist ber Umstand, daß inzwischen in der katholischen Kirche kein sichtbarer und bleibender Richter da ist, der mit voller entscheibender Gewalt über uns aburtheilen könnte.

Ja aber: wenn es wirklich zu einem Concil kömmt! O meine Herren Philosophen, ich glaube gar, ihr werdet schwach! Ihr Philosophen, schämet ihr euch nicht vor uns Theologen? Dem wollen wir leicht vorbeugen, daß uns ein allgemeines Concil auch nicht Ein Haar krünumt!

Wir ftellen "theologifch" bie Bebingungen feft, bie zur Giltigfeit eines Concils und jedes feiner Befchluffe nothwendig find. Es muffen alle Bifcofe bort vertreten fen. Wenn nicht volltommene Ginftimmig teit, ober boch (bas Bort ift noch zwedbienlicher, weil unbeftimmter!) "more" lifche" Ginftimmigteit ber Bifcofe vorliegt, bann it naturlich gar tein "Concilebeschluß" vorhanden. Je mehr" Stimmabgaben, befto mehr Berfchiebenheit ber Unfichten. Und gesetzt felbst bas Unwahrscheinlichste, bag einmal alle" ohne Ausnahme gegen uns ftimmen wurben, "bann machen wir geltend \*), bag bie Unfichten ber alteren und bebentenberen Rirden bie aller anberen Rirden über! wiegen, daß bie Bahrheit fich wohl auch unter ber fleineren Angahl finben tann, mabrent bie größere Anzahl vielleicht ben Jrrthum vertheibigt, bag man bei einer allgemeinen Entscheibung bas innere Gewicht ber Grunbe untersuchen muß, und gang besonbers, bag man ben Werth und bie Bebeutung eines jeben Mitgliedes bes Concils abwagen muß. Ihr febet, ba find Laufgraben und Balle, Mauern und Borwerte in folder

<sup>\*)</sup> Richt ju überfeben, bag bas icon im 3. 1787 gefchrieben ift!

Menge und Starte, bag fein Bernunftiger zweifeln tann, bif wir mit ber Berufung an ein Concil unfere furchtbarfte fitung gebaut haben. Dabei bleiben uns noch immer Mus= ginge zum Entwischen auf allen Geiten. Wenn es gar nicht mehr geben follte, fo fagen wir furzweg, bag bie Bifchofe nicht herren ber Rirche find, fonbern bag auch ber übrige Rlerus\*) gottliche Rechte besite, bag auch er bas Recht babe ju fagen. mas bie Rirche glaubt, bag auch bie Laien Beugen ber Trabition, und bag bie Giltigfeit bes Concils wefentlich bedingt ift burch bie Buftimmung ber Laien \*\*). Gind biefe Bedingungen eines Concils icon jum voraus feftgeftellt und unter ben Ratholifen berbreitet (befonbers im Rlerus!), bann mag fich bas allgemeinfte und ehrwürdigfte Concil gufammenthun: es wird fich vor uns in Rauch und Dunft auflofen!"

Glaubt ihr jest auch noch, beste Herren Philosophen, bas wir einen Angriff seitens ber Kirche zu fürchten haben? Bohl! sie möge und angreisen! Ihr werdet sehen, daß dann erst unsere Sache am höchsten triumphirt. Und so begreist ihr jest: "Nach so vielen gewundenen Gängen die wir untersnommen mit den ehrwürdigsten Worten, als da sind Kirche, Concisien, kirchliches Leben, Sittenlehre, ursprüngliche Nechte der Bischöse, göttliche Einsehung der Pfarrer, Erblehre, Kirchengeschichte, heilige Schrift, sind wir endlich vollkändig und glücklich los und ledig von Schrift und Kirchengeschichte, von Erblehre und von Psarrern, von Bischösen und Päpsten, von kirchenseichien und von der Sittenlehre, von Conscilien und von der Kirche."

Die "Philosophen", immer Freunde ber Wahrheit,

<sup>\*)</sup> Bom Papft e reben die "Theologen" gar nicht mehr. Ift auch bas flugfte!

<sup>&</sup>quot;) Rodmal : es ift bas gefdrieben 1787!

tonnten einer so klar bewiesenen Wahrheit nicht widerstehen ; sie fanden sie unwiderleglich. Sie gestanden ohne Schwierig=keit, daß alle ihre Schriften und Anstrengungen fruchtlos gewesen wären, hätten nicht die "Theo-logen" ihnen Beistand geleistet"). Sie machten sich selber Borwürfe darüber, daß sie das so spät eingesehen, und um ihren Fehler wieder gut zu machen, betheuerten sie auf das seierlichste, daß sie allenthalben und mit allen ihnen zu Sebote stehenden Mitteln eine so aufgeklärte "Theologie" unterstügen und befördern wollten.

VI. Das ist's ja eben was wir begehren, sprach bas : Haupt ber "Theologen", bas jett, nachbem die frühere Ersischöpfung geschwunden war, wieder das Wort ergriff, um die letten Feststellungen des ganzen Feldzugsplanes in eigener Berson vorzunehmen. Denn wenn wir "Theologen" mit so viel Mühe, und immerhin auch mit vieler Gesahr, es einmal soweit gebracht haben, daß "Katholiten" sogar des allgemeinen Concils spotten, dann ist der Sieg ersochten. Dans aber dürsen wir nicht mehr säumen, denselben zu versolgen und seine Früchte uns zu Rutzen zu machen. Er könnte und sonst unter der Hand wieder entrissen werden. Es handelt sich also nur noch zum vierten und letzten darum, king zu berechnen, wie der ersochtene Sieg versolgt werden muß\*\*).

a) Das bedarf natürlich keines weiteren Wortes, baß er schnell benützt werben muß. Ift auf die bereits gesschilderte Weise die Kirche in ihren Fundamenten erschüttert worden, so muß eilig ein Stück um's andere aus ihr herausgerissen und schleunigst zur Seite geschafft werben, benn bie

<sup>\*)</sup> Darin haben bie "Philosophen" Recht. Denn fie betampfen boch bie Bahrheit mit bloß menschlichen Mitteln. Jene "Theologen" aber migbrauchen zu ihren Angriffen bas heiligfte: omne malum a clero.

<sup>\*\*)</sup> Es tann nicht oft genug an bie Beit ber Abfaffung biefer Schrift erinnert werben.

römische Kirche, schlau und unverzagt wie sie ist, wurde nicht saumen die Trummer wieder zu sammeln und vielleicht den Rendau stärker aufführen als das alte Gebäude war. Darum darf man ihr nun auch keine Ruhe mehr gönnen, sondern von allen Seiten mussen alle ihre Segner mit aller Macht auf sie losstürmen.

- b) Um ber Kirche alle Wege zur Wiebergewinnung ber verlorenen Stellung zu verlegen, werden wir den Grundsatzallgemein er religiöser Freiheit und Dulbung unsablässig predigen. Damit läßt sich ungemein viel erreichen. Die Religion ist Sache der Ueberzeugung", sagen wir. Darum darf die Kirche keinen Menschen auf irgend eine Beise drängen sich ihr anzuschließen: wenn sie ihn überzeugen tann, gut! Zwingen darf sie ihn nicht. So bezhalten wir durchaus freie Hand zur Ausbreitung unserer Lehren. Behüte aber uns der Himmel davor, daß wir selber biesen Grundsatz gegen die Kirche besolgen! Wir brauchen die Gewalt so nothwendig, um die Kirche in ihrer Pflicht zu erhalten, daß ohne diese unsere Grundsätze wenig ober vielleicht gar nichts ausrichten würden").
- e) Daß nun aber die Kirche nicht im Stande ist diese "Neberzeugung" hervorzurusen, dafür musset ihr sorgen, meine herren Philosophen. Ihr musset dem Grundsat Berbreitung weichaffen, daß, "wenn man den Dienern der Kirche ellein den Unterricht in Glaubens = und Sittenslehren überläßt, das Wohl des Staates tief gesiährdet wird, daß die Eintracht im Staate und das Berzichtniß der Untergebenen zum Throne erschüttert werden wis. Das hieße "einen Staat im Staate" aufrichten lussen, das wurde unausbleiblich zu Unruhen und Berwickslungen sühren "). Dann musset ihr sagen: "Die Gewalt der Kirche erstreckt sich nur auf das was durch aus geistig

<sup>&</sup>quot;) Aud biefe Stelle ift in ber beutichen Bearbeitung abgefchwacht.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber frangofifchen Ueberfepung.

und innerlich ift, nie auf bas Zeitliche und Aeußere." Diefer Grundias ift bas Mittel, "bie Kirche von Grund aus zu gerftoren."

- d) Mit biefem bangt ein anderer Grundias aufs engfte gusammen, welchen ibr gleichfalls ernftlich vertreten muffet. Damit namtich eine Glaubensenticheibung bie Christen im Gewissen verpflichte, bedürfe es burchaus, so muffet ibr um jeden Preis und mit allem Rachbruck bes daurten, einer amtlichen Berbiffentlichung berfelben. Es bedarf sedann gar nichts Beiteres mehr, als daß ihr ein für allemal bie Berbiffentlichung von Glaubensenticheibungen bintertreiber und verbieten laffet. Damit babei ihr die Gester aller Renichen vollsfändig in euerer Gewalt.
- el lleberbaupt eibt es bar feinen Sas welcher fo unübermindig für euem Gade feriat, ale ben: Chrifins ift midt barn in bie Weit befommen, um bie faatliche Orbnung ju offinden. Nur aber bernitten mande Glaubens ofte sauner Gofere berift und felent tot ubrebi find fie nicht von Ebriffine berffendert und branchen baran and midt ereibent in nemen fid fage bief fit ein Sas ber unverbrite und für einer Grafe werte. Denn ben Oberfah netnen alle Kotte eber emitmente an. Ger länenen unr bes Unitras bie Beiteratung namma best gemeie Glaubendlitere bie beit, die Ommung werflich in Frank wielen. Der der bei und General ber ber ber ber ber ber ber ber admid nit gia eden it diren. Built meet de bereet 1995 - Soon uit determent, beite fit baben für bie Beden eine Solar Sagen in die State nure Bengniffe und Brend Dun nuter de res deur Sig Riville, cub nebe in bie Contra berteit Romite auf bie merer Grant he thin spirits much a mark the was and condistribution in New Constant and Administration of the Constant and Administration of the Constant and Administration of the Constant and Constant a

als eine jedermänniglich bekannte und von allen zugestandene Thatsache, über die noch erst zu disputiren nichts als Zeitsverlust ware, und schließet jedem der dazu noch ein Wort sagt, den Mund mit dem Zuruse: "Du bist kein Freund des Kaisers" (Joh. 19, 12).

Hier tam ben "Philosophen" nochmal eine lette Bebenklichkeit. Gewalt gebrauchen? Wird bas nicht ber Sache
ber Auftlärung und Freiheit die wir vertreten, schädlich ober
boch unwürdig erscheinen? Kann man überhaupt ben Menichen ibre innere Ueberzeugung aus bem herzen reißen?

Die "Theologen" tonnten bier ein Lacheln beicheibener Freude nicht mehr gurudhalten. Wir hatten boch nie geglaubt, meine herren Philosophen, bag euere aufgetlarte Philosophie jo zimperlich fenn fonnte. Wenn wir von Gemalt reben, muß es benn gerabe offene und robe Bemalt fenn? Mis wenn blog bas Gewalt mare, wenn man feinen Gegner an ber Gurgel padt und erbroffelt ober abichlachtet! Go mas war naturlich nur fur bie Zeiten ber Barbarei. Aber gibt es benn nicht auch geheime Gewalt! Bit benn bas nicht auch Gewalt, wenn ich meinem Feinde mit freund= lider Miene in golbener Schale ein vergiftetes toftliches Getrinte reiche, an bem er langfam, aber ficher, und mas bie hauptfache ift, ohne bag mir Jemand vorwerfen fann, ich litte ibn vergewaltiget, und ohne bag er fich über Bergemiligung beschweren tonnte, babinfiecht? Richt als ob man Winfie, Bifchofe, Briefter gar nie einsperren, ober auch, mas 114 Befte ware, umbringen follte. Gewiß tann und foll bas sithen. "Rur barf man begreiflich nie fagen, bag fol= ber Religion wegen gefchebe, fonbern wegen Storung ber öffentlichen Rube, wegen Aufheterei und Majeftat sbeleibigung"\*). Es tommt blog barauf an, bag bie Anwendung ber Gewalt nicht in einer Form auftrete, welche ben Forberungen ber gefunden Bernunft

<sup>&</sup>quot;) Co geichrieben im 3. bee Beiles 1787!

widerspricht. Wo aber die Möglichkeit vorliegt, es so barzustellen, daß hier Gewalt nichts als eine Forderung der Bernunft und Erfüllung der Pflicht ist, warum sollte man
denn bort vor Gewalt zurückschrecken, wenn man
anders die Macht hat?

- f) So tann man mit einem guten, vernünftigen, ja ber fatholischen Lehre felber entnommenen Grunde, vermittels bes Sages nämlich, bag Ginheit in ber Lehre nothwendig und Uneinigkeit in biefer die Urfache vieler Uebel fei, fo tann man, fage ich, gang wohl bie Anwendung von Gewalt auf bem Gebiete bes Unterrichtes und ber Ergiehung rechtfertigen. Aber, meine Berren Bhilofophen, nur auch Muth, bavon bie Anwendung zu machen! Dan nehme boch ben Bifchofen bas Recht bes öffentlichen Unterrichtes! "Man besetze bie Professuren ber Dogmatit und ber übrigen theologischen Lehrzweige an ben Universitäten mit Mannern unserer Partei, man fei borfichtig in ihrer Auswahl und laffe Riemanden zu, ber nicht vorher lange und genugende Proben feiner Gefinnung abgelegt bat." So bann mache man es allen welche theologische ober philosophische Bilbung suchen, gur Pflicht, an biefen Lehranftalten und bei biefen Mannern, und fonft nirgend, biefelbe gu bolen. Richt lange, fo werben bie Beiftlichen und bie gebilbeten Laien allüberall unfere Grundfate betennen und verbreiten. und unvermertt und ohne allen garm haben wir mit allem aufgeräumt mas uns noch entgegensteht.
- g) Daneben gibt es nun noch eine Menge anberer Mittel, die man verschiedenartig und abwechselnd zur Erreichung des in Frage stehenden Zieles anwenden muß. Wir kennen unsere Leute. Je nachdem wir diese oder jene vor uns haben, bedienen wir uns bald des, bald eines anderen Mittels. Haben wir es mit einem recht seichten Kopfe zu thun, dem sagen wir, daß die Kirche heutzutage von dem Geiste der Milbe, der Sanstmuth und Bildung ihres Stifters leider gar wenig mehr weiß. Das fordert bei solchen Menschen, die ja

befanntlich geiftig febr genugfam find, die religiofe Bleich= giltigfeit gang erftaunlich. Saben wir Leute vor uns bei benen es mit Bucht und Gitte nicht richtig fteht, fo rechnen wir mit bem Sage, bag einem Jeben frembe Fehler um fo glaubhafter find, je weiter es bei ihm felber fehlt, und mit bem weitern bag eine Berbefferung im Saufe bes Unbern immer angenehmer ift ale im eigenen. Dann gieben wir auf Briefter, Ronnen und Monche los, fchilbern in recht lebhaften Farben ihre wirflichen Gebrechen, ihre Tragbeit, ibre Scheinheiligfeit. Da finben wir Boben in bem biefer Same frifd und uppig aufichieft. Da haben wir Denichen benen fo ein Pflafter bis tief in bie Geele hinein wohl thut. Bei Leuten welchen alle religiofen lebungen verhaßt find und tie fich nicht gerne in ihrem Gewiffen wachrutteln laffen, findet man am beften Antlang, wenn man gegen bie Bolts= miffionen, bie Brubericaften, bie Ballfahrten und Brogeffionen, furg gegen jebe öffentliche Uebung ber Religion auftritt. "Gott ift ein Geift, und bie ihn anbeten, follen ihn anbeten im Geifte und in ber Bahrheit" (30b. 4, 24). Man fann übrigens auch bas Bolt bas fonft an ben Rirden und bem Gottesbienfte bangt, bemfelben entfremben. Es bebarf bagu nur eines tleinen Runftgriffes. Bogu biefer tetipielige Gottesbienft ber fo viel Gelb toftet, bas man weit biffer gu wohlthatigen und gemeinnütigen 3meden verwenben tinnte? Er ift noch bagu gegen ben Geift bes Chriftenthums, u bie Schrift felber fagt (Dath. 12, 7), Gott wolle Barm= mafeit und nicht Opfer. Rehmet alfo ber Rirche ihre tobten Schate und fetet fie und ihre Diener auf mageren Staatsfold. In bem Dage in welchem bie Gottesbienfte runtlofer, die Gotteshäufer armfeliger, die Briefter burftiger und weniger mittheilfam gegen Arme werben, in bem nams liden Dage erftirbt auch beim Bolfe bie Unbanglichfeit an bie Religion. Insbesonbere auch eifert gegen bie bisberigen Bevorzugungen ber Briefter und machet es end namentlich jur Aufgabe, auf jebem Wege jungen

Mannern ben Zutritt zum geiftlichen Stanbe zu erschweren. Je weniger Priefter, besto sicherer ber Sieg unserer guten Sache.

h) Nochmal aber: wollt ihr ber Kirche gang besonbers zu Leibe gehen, und im Bolte ben Glauben an ihre Unverganglichteit und Unfehlbarkeit am beften ertobten, fcreiet Beter über beren eifrigfte Bertheibiger, bellamirt gegen bie "Sefuiten". Raturlich Jefuiten gibt es viele. viel mehr als man glaubt. Daburch wirb Jeber verbächtig ber offen und fraftig gegen uns auftritt. Mit ben Berfonen wird die Lehre die sie vertreten, bebenklich. Und wenn man enblich nicht mube wirb, es mit recht fraftigen Borten (bagu eignen fich am beften ftete Stellen aus ber beiligen Schrift, besonders aus den Propheten) zu beklagen, daß fie bie ganze Rirche, bie gesammte Beiftlichfeit wie bie Bifchofe, in ihren Reben haben, und daß ber romische Stuhl ichon langft nichts anderes mehr bentt und thut als was fie ihm erlauben und befehlen, fo tann es nicht fehlen, bag ber Glaube an the Rirche auch in ben Bergen ter Glaubigften erschuttert wird.

Sehet, meine geehrtesten Herren, schloß endlich ber Redner seinen Vortrag, das ist in kurzen Zügen unser Kriegsplan, die Frucht ernster Studien und langen Rachbentens, das Ergebniß unserer Beobachtungen des Lebens. Was allen unseren Vorgängern, die so plump gegen die Kirche aufgetreten sind, nicht gelungen ist, das kann und muß uns gelingen durch Feinheit. Die Kirche glaubt an uns Unterstüßer zu haben und sie fällt durch uns. Wir geben ihr die schönsten Worte und Versicherungen und spotten doch nur ihrer. Wit den eigenen Grundsäßen der Offenbarung läugnen wir alle Offenbarung, durch die Waffen des Glaubens wird der Glaube aus der Welt verdrängt, unter dem Namen und Schuße des Alterthumes zieht die Neuerung in die Welt ein. — Ich habe gesprochen.

Die "Philosophen" konnten zu solch glanzenden Ausführungen kein Wortlein mehr fügen. Sie verwunderten sich bloß bei sich selber, wie sie so thöricht seyn konnten, bisher bie "Theologie" als ihre Feindin angesehen zu haben. Sie schlossen darum augenblicklich mit aufrichtiger Abbitte ob bes früheren Mißverhaltens gegen jene herzlichst einen ewigen Bund mit den "Theologen". Beide versprachen sich gegensseitig redlich und nach bestem Wissen und Gewissen in ihren beiderseitigen Arbeiten und Plänen zu unterstüßen und vorzäglich einander zu einträglichen Nemtern und Stellen sowie zu Ruhm und Ansehen zu verhelsen.

Dann wurde ber von ben "Theologen" entworfene Plan feierlich angenommen und beschloffen, mit ber Ausführung besselben keinen Augenblick mehr zuzuwarten.

Und fie gingen bin und thaten alfo.

Alfo berichtet uns bas schone Buchlein aus bem Jahre 1787 in einer musterhaft feinen und bunbigen Darstellung. Wöchten biese Zeilen bemselben recht viele Leser zuführen!

Wenn es noch einer Empfehlung bedarf, so liegt diese in dem Umstande, daß jene "Theologen" und "Philosophen" die hier mit so unnachahmlicher Feinheit gekennzeichnet sind, das Büchlein bald nach seinem Erscheinen fast ganz aus der Belt schafften, so daß das Original sehr selten mehr zu finden ist.

Als im J. 1825 eine frangösische Uebersetzung besselben wichien, erging es auch bieser nicht anders als bem italienischen Drainal.

Es beweist biese Thatsache, baß jene "Theologen" keineswiss, wie man im vorigen Jahrhundert durch eigene Schriften beweisen wollte, ein "Bauwau", ein "Schreckbild für Kinder" waren, sondern daß sie leibhaftig leibten und lebten, und daß sie großen Einfluß und bedeutende Mittel besassen. Daß und wo die nämlichen "Theologen" heutzutage leben, wissen wir zur Genüge.

Um bie Schidfale bes Buches vollständig zu berichten,

fei noch erwähnt, baß die Herausgeber der "Analocta juris pontificii" die Schrift in französischer Uebersetzung in die Spalten ihrer Hefte daus dem bezeichneten Grunde die Exemplare der früheren Ausgaben sehr selten geworden waren.

Das beste Zeugniß für die Vortrefflichkeit dieses Buchleins gibt die warme Empfehlung besselben burch Papst Pius VI. welcher den Wunsch ausspricht, man solle es ganz lesen, einen Wunsch zu dessen Erfüllung wir durch diese Zeilen ein Weniges möchten beigetragen haben.

## XII.

## Berlins öffentliche Sittenlofigkeit und fociales Glenb.

II.

Bon keiner Seite ist bisher auf die in Berlin grauenhaft wachsende Unsittlichkeit in so ernster und würdiger Beise hingewiesen worden, als von dem "Centralausschuß für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche" in seiner dem Reichstage übergebenen Dentschrift: "Die öffentliche Sittenlosigkeit mit besonderer Beziehung auf Berlin, Hamburg und die anderen großen Städte des nördlichen und mittleren Deutschlands" (Berlin, Enslin 1870).

Es ist bahin gekommen, wird hier constatirt, "baß es wenige Straßen in Berlin gibt, auch unter ben bevorzugten wenige, die nicht von ben Domicilen ber Prostitution burch=

<sup>\*)</sup> Analecta, 1868. liv. 84. p. 1-32.

niftet waren. Dag bie ohnehin auf ben arbeitenben Claffen Berline fdwer brudenbe Wohnungenoth burch bie bierburch bervorgerufene Steigerung ber Miethen wesentlich erhöht worben, ift notorisch. Und boch wird biefer febr boch anguichlagende Schaben von ber fittlichen Beschäbigung, welche von foldem Einbringen ber Proftitution in bas Kamilienleben für Schuldige und Richtschuldige bie Folge ift, noch bei weitem überboten. Gelbft bie Konigsmauer, beren Gauberung por faum einem Jahrgebnt burch bie endliche Aufhebung ber Borbelle erreicht zu fenn fchien, ift - unter nur wenig mobificirter Form - mit ihren fruheren Bewohnerinen alsbalb wieber gefüllt worben. Dort, mitten in bem belebteften Stadtheile Berlins, behauptet bie Proftitution niebrigfter Art ibr vergeblich beftrittenes Regiment, trot aller Gefuche und Borftellungen ber umwohnenden Burgerichaft und obgleich in unmittelbarer Rabe eine Communalichule mit mehr als toufent Schuler und Schulerinen fich befinbet."

Ge wird auf das Laster sörmlich spekulirt, und die barauf gerichtete "Spekulation" hat in der Reichshauptstadt noch ganz andere Dinge wagen dürsen. "Sie hat", sagt die Denkschrift, "der Sittenlosigkeit in allen Theilen der Stadt Martthallen eröffnet, die durch ihre Ausstattung und den Kriz ihrer Lockungen sich überdietend und täglich durch Plakate and Zeitungen, zum Theil selbst durch auswärtige, annoncirt, det einheimische wie das Fremdenpublikum in Schaaren der kröftitution zusühren. Unter ihnen gibt es solche denen der lägliche Ruhm zugesallen ist, die glänzendsten Börsen der Liederlichkeit in Europa zu seyn." So sprechen Minner wie Wichern, Bethmann-Hollweg, Graf v. Bismarkschlen und Andere.

Auf ber Berliner "Oktober Bersammlung" bes abgelaufenen Jahres hat Wichern bas wahrhaft abschreckenbe Bild noch burch neue Züge verstärkt: "Wan sehe auf unsere Bollstheater", sagte er in seinem Bortrage am 10. Oktober, "welche bie Ehe, die Kirche, die Sitte allabendlich bei Bier und Tabaksrauch lachend unter bie Füße treten. Dan febe auf die Bolksvergnügungen, die im Tang bes Cancan und in abnlichen Frivolitäten aller Art jeber beutschen Sitte und allem Gewiffen, nicht versteckt und verbedt, fonbern gang offen unter laut schallenbem Retlam, wie bie Eden aller . Gaffen ber Stabt alltäglich zu lefen geben, Bohn fprechen. Ihr Borbild und ihr Meister war und ift noch beute und jest ichon wieber Baris, wenn fie baffelbe nicht gar über-Das find bie Graber fur unfere lebenbig an Grabe getragene Jugend. Der wilbe Aufschrei ber Luft übertaubt ben Angstichrei ber Mutter, falls biese nicht ichon an benen gehören, die selbst ihre Kinder in diese Feuergluth bes Aftartenbienstes hineinführen. Es ist febr gering angeschlagen, wenn wir berichten, bag bie jest größte Stabt Deutichlanbs jahrlich minbeftens 20 Millionen Thaler auf bem Altar tiefes schnöbesten Luftgoben opfert . . . Es bleibt eine bejammernswerthe Wahrheit, daß solches ohne ein bemert bares Widerstreben berer geschieht, die bem Bolte und seinen Bohl obrigkeitlich verpflichtet find; bag aus allen Rreisen ber Bevolterung, ber Bilbung wie ber Richtbilbung, bis binunter zu bem verworfensten Gefindel jenen Ranfaren jubelnd und jauchzend gefolgt wird ... Und ware bas etwa besser geworben ober wird es bamit besser werben nach bem blutigen Rriege, wie manche fabeln? Die Antwort überlaffe ich allen wahren Bolksfreunden . . . Dazu nehme man bie große und kleine Journalistik, wie sie, wenn auch in febr verschiebenen Abstufungen, bis binab in bie unterften Befen bes Bolts und wieber hinauf in bie eleganteften Salons ihren Weg findet, und mit ihrer täglichen Ginwirtung gerabe in socialer Beziehung unberechenbar vergiftent auf bie Bevölferung einwirkt; wie von hier aus, indem die Einficht von ber Sittlichkeit nie zu trennen ift, bas öffentliche Urtheil beeinflußt und ruchaltlos bestimmt wirb" \*).

<sup>\*)</sup> Berhandlungen ber firchlichen Oftober Berfammlung in Berlin 1871 (Berlin 1872, bei Biegandt) G. 100 f.

Much bie erwähnte Dentichrift richtete gegen all biefes Berliner Cloatenthum" bie ernfteften Dahnungen. "Die Lodungen gur Proftitution", fagt fie, "werben burch bie Reiben berjenigen Ctabliffements in bie Bevollerung ge= tragen, beren Geschäft es mit fich bringt, burch frivole Gefang = und Tangvorftellungen, burch eben folche mimifche Darftellungen, lebende Bilber u. f. w. allabenblich ein großes Bublifum an fich ju gieben. Je mehr bie fteigenbe Babl berartiger Lotale bie Concurreng unter benfelben gur Folge bat, um fo mehr treibt biefe bagu, bas Meugerfte gu magen, was unter ben angebeuteten Formen gewagt werben fann." Dagu tommt ber bereits ermabnte immer ichablicher wirtenbe Ginfing fo vieler Berliner Theater, bie Tag für Tag bie Beiligthumer ber Religion und Sittlichfeit verhöhnen. "Bas auf einigen Berliner Bubnen gur Darftellung tommen, was in Couplete gefungen werben und um ben Beifall gefüllter Binfer bublen barf, ift nicht felten ber Urt, wie es fonft in ber gesitteten Gefellicaft unethort ift. Die Glorificirung ber Lieberlichteit auf ber Bubne, bie eine That= fache ift, tann ber Entsittlichung im Leben nur ben gefahr= lichften Borichub leiften. Diejenige Offenbach'iche Oper, bie por anderen gleichartigen beliebt, mit frivoler Luft ben Ghebruch feiert, bat auf Giner Bubne in verhaltnigmäßig turgem Beitraum mehr als 220 Dal jur Aufführung tommen tonnen! Selbft Ertraguge find von auswarts bagu abgelaffen worben. Es ift bas ein Zeichen, welche Bilbung von folder entarteten Runft auf unfer Bolt bereits ausgegangen ift." Geit langen Ihren ichon werben bie Wirfungen bes Berliner Theater within in Rord = und Mittel = Deutschland gespurt, sowohl in ber Rachfolge welche baffelbe in anderen Stabten finbet, als in bem gerftorenden Ginfluß welchen biefe Rachfolge auch bort auf bas gefellichaftliche Beben ausübt.

Alle biefe Ginfluffe werben verstärtt nicht nur burch einen großen, man kann sagen ben allergrößten Theil berjenigen Tagespreise, die vorzugsweise in ben arbeitenben Classen Berlins ihren Lesertreis finbet, sonbern burch eine überaus unsaubere und frivole Literatur, bie von gewiffen loser Spekulation producirt und massenhaft verbreitet wird. Schriften biefer Art, nicht felten auf bas icamlofefte illuftritt, haben es vornehmlich auf jugendliche Lefer abgefeben; fie werben auf Gisenbahnhöfen vertauft, burch Colporteure herme getragen. "Bugleich wird burch bilbliche Darftellungen obsconfer Art, die allen polizeilichen Magnahmen zum Trot ben Beg in die Schaufenster ober heimlich ausgeboten werben, fur bie Proftitution Propaganda gemacht. Die Produttion Verfelben, als Photographien, Stereoftopen, als Neujahrs-Bunfche und Rarten, ale Deforationen ber verschiebenften Galanterte Waaren (Cigarren = Spigen, Etuis 2c.), erfolgt maffenwife und liefert einen Sanbels-Artitel, ber in Bier- und Beinftuben colportirt, fogar an Schuler abgegeben, burch bas Land getragen und auch in's Ausland exportirt wirb."

Bu allem bem führt bie Dentschrift noch die zahlreichen Restaurationen auf, welche "die Prostitution ständig in sich bergen, oder mit ihren chambres separées der vagirenden Prostitution als lockende Schlupswinkel sich darbieten", und so ist es, faßt man alles Gesagte zusammen, gar nicht zu verwundern, daß "die Prostitution unter der direkten Mitschuld aller gesellschaftlichen Kreise in Berlin in ungeheueren Berhältnissen angewachsen" ist. "Schon die Physiognomie des Straßenverkehrs bringt sie trot der zurückrängenden Maßnahmen der Polizeibehörde zu ebenso anstößiger wie die Größe des Uebels verrathender Erscheinung."

Wie fehr aber Berlin burch Einbammung ber Proftitution auf Minderung ber Berbrechen, die notorisch zum großen Theile daraus hervorwachsen, hinzuarbeiten hat, mag die Thatsache erhärten, daß bereits am Schlusse des Jahres 1867 nicht weniger als 65,641 bestrafte Personen inmitten der Bevölkerung der Hauptstadt vorhanden waren, eine Zahl die mit jedem folgenden Jahre bedeutend gestiegen ist. Im

Jahre 1857 belief sich die Zahl ber in Polizeigewahrsam ausgenommenen weiblichen Personen auf 11,379, im Jahre 1869 auf 73,709! Alljährlich strömen über 30,000 dienstennd arbeitsuchende Frauen aus allen Theisen Nordbeutschelands nach Berlin, und bis zum gegenwärtigen Augenblick ist so gut wie nichts vorhanden, diese vielen Tausende, die in jedem Jahre durch neue Tausende sich vermehren, vor den vielen auf sie eindringenden Berführungen und Gefahren zu siehen. Sie versinken um so leichter in einen Abgrund von Armuth, Elend und Schmach, weil ihnen allen der Halt bes Familienlebens sehlt.

Bas biefes Familienleben, befonbers in ben unteren Stanben ber Reichshauptftabt anbelangt, fo geben uns bar= über bie früher erwähnten "Betrachtungen" von Schwabe manderlei Aufschluffe. Die von ihm aufgestellten statistischen Tabellen liefern ben Rachweis, wie verhaltnigmaßig gering bie Rabl ber Berbeiratheten ift im Bergleich ju andern Linbern, und wie verhaltnigmaßig febr groß bie Babl ber biefen gegenüberftebenben Unverheiratheten. "Aus ber relativen Bermebrung ber Chelofen" erfolgt aber "eine Deprabation bes Kamilienlebens" und fomit "eine Schmachung ber Birtfamteit und Regfamteit ber fittlichen 3been". "Die Befahr, welche Berlin von diefer Geite broht, ift, ben blogen Bablen nach zu urtheilen, feine geringe; benn 14,81 Broc. unebeliche Geburten muffen immerhin als erheblich angefeben merben." Dazu tommt ber allgemein gultige Erfahrungefat : It großer bie Bahl ber Sageftolge und ehelofen Frauen ift, tette mehr wird ber Gefammttypus ber Bevolferung nach Goffmus, Ginfeitigfeit und geiftiger Armuth bingebrangt." Bas überdieß bie bas Familienleben fo tief fchabigenben Chefeidungen betrifft, fo ift bie Bahl berfelben in Berlin "in eridredenber Beife" größer ale in anberen Bevolferungs= gruppen. Breugen 3. B. bat verhaltnigmäßig "14 gefchiebene Manner und 22 gefchiebene Frauen, wo Berlin 59 ge= ichiebene Manner und 102 gefchiebene Frauen hat." Durch=

ì

schnittlich zählt man in Berlin in ben letten Jahren auf 10 Trauungen eine Shescheibung, eine Erscheinung ber unteranberm "bie geringe Achtung ber gesetzlichen Autorität, biet Geringschätzung ber Religion und ber kirchlichen Satzungen, Dinge bie ben Großstädtern in stärkerem Naße eigenthumstlich sind", zu Grunde liegen.

Diese "Geringschätzung ber Religion" wird uns noch; später beschäftigen, wir werfen zunächst noch einen Blick auf bas sociale Leben Berlins, wie es durch seinen Charatter: als Stadt der "Großindustrie", der sich etwa 68 Proc. der. Gesammtbevölkerung widmen, bestimmt wird.

Wir geben Herrn Schwabe felbst bas Wert. "Das Wefen ber industriellen Gefellschaft - wie fie fich in fo bereetragender Weise in Berlin ausgebildet — besteht turz gefrecht in ber Berrichaft bes Capitals über fammtliche Bewegungen bes Güterlebens. Das Gelbcapital ift zwar zunächft aus bes Arbeit hervorgegangen, tritt aber im Laufe ber Entwickelung balb in einen eigenthumlichen und wichtigen Gegenfas Arbeit. Diefes hat feinen Grund in bem Umftanbe, bag bi Capital ein arbeiteloses Gintommen gewährt . . . begrabirt bie Arbeit in gewiffem Grabe; weil biefe von Capital abhangig ift, brudt es überhaupt ben Arbeitenben ben Stempel von Abhangigen auf. Mit feiner wachsenbes Macht in bestimmten Sanben wirkt es erbruckend auf bis unternehmende Rraft kleiner und mittlerer Capitalcentrem mit andern Worten: es vernichtet ben Mittelftant und beschleunigt bas Entstehen großer Saufer und Firmen ... Unternehmungen schießen aus ber Erbe und endigen mit einem regelmäßigen Procentfat von Banterotten . . . Die letten Ausläufer ber Spetulation find bas Borfenspiel, Die Schwindelei" \*).

<sup>\*)</sup> Dahin gehort auch ber in üppiger Bluthe ftebenbe "Attiengefells fchafts Grundungeschwindel", woruber furglich an ber Berlinen Borfe folgenbe Reime curfirten:

Belche Wirfungen üben nun alle biefe Dinge auf bas mbivibuum und bie Gefellichaft ber Sauptftabt aus? "In Berlin hat Riemand Zeit", fagte die bortige conservative Landeszeitung" im vergangenen November; "fieht man's icht Jebem an auf ben Strafen? Alles manbert fo ge= baftig babin, eilig ichiebt Gins an bem Unbern vorbei. ebermann bat feine Absichten im Ropf, feine Entwürfe genwartig por fich; - lauter fonderbare unsichtbare geifter= ite Geffalten, bie wie Damonen biefe ffinten Beine in emegung feten, bie Gefichter bier jum ichweren Ernft lten, bort gur Seiterfeit flaren, wieber mo anbere gum mten Lachen vergerren ober zwei zu Bant und Streit gummen treiben ... Gin überall unverftanbenes Schaufpiel, ien bin- und herwogen ber eifrigen Menichen auf ben Stragen - ber gierige gemeine Erwerb ift es, ber eine vielverichlungenen Zügel über fie Alle, Alle wirft, und ann bie unfichtbare Beitsche schwingt, um fein rafenbes ubrwert jeben Morgen neu ruh = und raftlos weiter gu eiben. Gebeimnigvoll schiegen in biefer Centrale bie Chancen Berbienens aus bem Boben, locken mit ben verführerischften timmen ; aber ber Genuß ichleicht überall lauernd babinter r und gieht Jebem wie ein Sausdieb facht und unmerklich n gangen theuren Gewinnst wieber aus ber Tafche! ... Das den ber Großstadt ift Schein - Schein - Schein! Glang m Außen, Soblheit von Innen und Armfeligfeit bue Enbe."

"Die Genüsse" — so führt Schwabe in seinen "Betrachtungen" bes Weiteren aus — "wie sie nur bas Capital undhrt, werben zum Maßstab menschlicher Glückseligkeit; ie Zahlen ber Nullen bestimmen ben inneren und äußeren

<sup>&</sup>quot;Buerft tommen bie - Finder; Das Fett ichopfen ab bie - Grunber; An ber Borfe arbeiten bann bie - Schinber; Und Publifus, bas find bie - Rinber."

Ber ohne Capital ift, wird mit Berib tes Menichen. innerem Mitleid über bie Achfel angesehen . . . Das Gelb mirt jum Bogen und absorbirt alle Rrafte; mabrent fonft Die Leute faliches Gelb machten, macht jest bas Gelb faliche Leute - alles wird tauflich, folieflich ber Denich felb ft. Und weiter bringt ber Mammonismus foggr in bas Seiligthum ber Familie und ber Liebe, er schlieft bie Ghen und mablt bie Freunde aus." Rurg gefagt, ber Materialismus ift gum Lofungewort ber guten Gefellichaft geworden. Dieje jogenannte "gute Gefellichaft" wird burch ben in Berlin herrichend geworbenen corrosiven, alles verätenden Judengeist bestimmt. "Gelb ift biefen Leuten" fagte einmal in ihrer befferen Beit gang treffent bie Allg. Beitung am 19. Januar 1854 - "bas Aichmaß ber Gesinnung, ber Magftab ber Moralitat, ber Brobierftein ber Grundfate. Geld ift ihnen bas convertible Mebium, worin alles Ding im himmel und auf Erben feine genaue Berthvertretung findet. Ihre Politit ift: jebe fittliche Rudficht unterzuordnen dem Erwerb von Mammon und Gelemacht."

In welchem Zustand aber, fragt Schwabe, besinden sich dieser Gesellschaft gegenüber die "unsreien Elemente", wie sie die Großindustrie in so großer Ausbehnung erzeugt hat? In welchem Zustande besinden sich die sogenannten arbeitenden Classen?

Der jahrliche Zustrem von 80 bis 90,000 Menschen, ber Berlin vergrößert, gehört meistens ben untern Classen an. "Wan wirb", sagt Schwabe, "an die römische Landbevölkerung erinnert, welche in ihrem unbezwinglichen Drang in Rem zu leben, sich bert als Stlaven verkauste, in ber ungewissen Hoffnung später burch eine manumissio Bürger zu werben; man bentt an die Freier in Gozzi's Märchen, welche trop ber blutigen Köpse ibrer beklagenswerthen Borganger sich immer wieder zu Lurandot's Räthsel berausbringen."

Die gefammte Muffe ber arbeitenten Claffen beziffert

nd im 3. 1870 in Berlin auf 366,469 Geelen, alfo auf mehr als 52 Broc. ber Gefammtbevollerung ; barunter geberen ungefahr 64,000 ben im eigentlichen Ginne bienenben Claffen (alfo Dagbe, Diener, Ruticher, Reitfnechte u. f. w.) an, fo bag ein Dienenber auf je eilf Ginwohner tommt. "Man lachelt jest baufig über ben Lurus, ber im Mittelalter mit überfluffiger Dienerschaft getrieben murbe und ber in feubaliftischen ganbern, wie Indien und Rugland, auch beute noch besteht" - aber ift in unseren Beiten bie Rabl ber Dienenben fleiner, ihr Loos beffer geworben ? Beit entfernt. "Fruber gehörten alle bienftbaren Geifter gur Sonshaltung ber Berrichaft und fielen alfo ausschließlich biefer zur Laft. Best hat fich bas geanbert; man tann jagen, bas Gichbebienenlaffen ift verallgemeinert worben . . . Der Lurus ber Dienerschaft ift bemofratisch reorganifirt, tritt in anderer Form auf und hat fo eine zahlreiche atomi= fild auftretenbe Menfchenclaffe in ber Großftabt gefchaffen, welche ohne engere Berbindung mit ber Berrichaft flanirt, ven ber Sand in ben Mund lebt und bie gefellichaftlich= gefährlichen Glemente namentlich in unruhigen Zeiten febr permebrt."

Jedermann sieht es, wie in dem Berhältniß des Gesindes zu der Herrschaft eine Beränderung vor sich geht: "mehr und mehr strebt das patriarchalische Berhältniß sich zu lösen und einem einsachen Contraktsverhältniß Platz zu machen." Bie weit sich dieser Prozeß bereits in Berlin vollzogen hat, wigen und die statistischen Tabellen des Bersassers, wonach win den Dienenden nur 32 Proc. bei ihren Brodherren wohnen. "Immer mehr rücken die Dienstboten in den vierten Stand ein; benn nicht der geringere Lohn macht hier den Proletarier, sondern der Umstand, daß er heimathlos geworden ist, daß er keinen Halt mehr hat in der Familie seines Brodherrn. Wem treten hier nicht die Klagen über die Dienstleute in's Gedächniß, wer denkt nicht an jene Wanderung von Herrschaft zu Herrschaft, die unter

ben Dienstboten jest bauerne Brauch ist. Und bebarf es noch eines Nachweises von ber psuchologischen Wirkung dieser Elasien auf ben Charafter ber Gesammtbevölkerung, auf bas framitienleben, auf bie Kinder, mit benen sie zum Theil in fo einze Berührung tommen?"

Bu biefen "Dienenden" muß man nun behufe Bervollftangegung bes Bribes bie 120,507 Sabrifarbeiter rechnen, meine bie Baunriebe beberbergt. Die Arbeiteraume femohl wie bie engen nicht vennihmen Bobnungen biefer Beute werfem entreneben gefundbeitefdablicht bas Gebauntfenn an perpermugene buitern gebruckte Ramme wirft auf die Menuten mit, is verten tafter und in fic gefehrt. Diefer Beitrad mirt berichtemmert burd bet große Abbangigfeit in am ich am American befinden bas montelifche Unvermögen eine Gine eigereilig au berbeffern und burch ben geringen gerieb bei burge Arbeitern bat man eine Rosellow, Oak Sie ider Beigen um Genenwahrt berendertet . . . Ueberall tinder on de Augustiana une rengines dicensentes Lagelbeen is minn in die Martier Kleiter, die gerabt spiraling at learns will and reserve the first and Ver bie De beind, in, bei bie Man Gefallenen beerbigt neifen um bir meiner wiele bie Grabitenten auf bat and sometimen authoritan nemant baben, welches bit Note where is the Court and the state

The state of the s

einmal all' die verbitterten und vergrämten Gesichter in euch auf den Straßen begegnen, und dann erst geht in armen Bierteln, tretet einmal in die Häuser, in Bohaungen, und seht euch dort das Elend an"... den wird Weltstadt, hört man täglich schreien von die sich in ihrem selbstgefälligen Größenwahnsausblähen. Berlin wird Weltstadt, sagen auch wir, leider sehen wir hinzu, Weltstadt in Hinsicht auf den Weltstadt in Hinsicht auf den Windel."

Die Bohnungenoth fteht in Berlin in erfter Linie, mich Consequenzen aus ihr hervorgehen werden, läßt 📫 🛶 amessen, wenn wir uns die Thatsache erwägen, ten Ginwohner burchschnittlich fast bie Salfte mens auf Miethe verwenden muffen. Schon bei ber hie Bollszählung vom 3. 1867 gab es in Berlin to damaligen officiellen statistischen Angaben 14,292 Manhangen mit über 63,000 Bewohnern, b. h. neun ber gangen Bevölkerung war gezwungen, in jum Beil höchft ungefunden Kellerraumen zu hausen, s Proceestias der in Paris und Wien nicht erreicht ist. Ferner in 18.534 Wohnungen feine Ruche, und 2265 Woh= **ma** nicht einen einzigen heizbaren Raum. Uebervollerte Bohnungen, worunter man solche versteht welche sinen heizbaren Zimmer 6 bis 10 und in zwei heizbaren men 10 bis 20 Personen beherbergen, gab es 15,574 111,280 Bewohnern und 58,736 Kindern; also unge-🗦 🕏 Proc. ber Gesammtbevölkerung wohnten schon ba-🖦 w vier Jahren, in überbevölkerten Wohnungen. Seit= tat aber tie Bevolkerung nach ber neuesten Bolts-Ima um weit über 200,000 Seelen, bie jum allergrößten d, wie wir schon früher hörten, bem Proletariat angem. zugenommen, und gebaut ift seitbem bekanntlich sehr in für biefe Claffen. Die Bermiether bruden auf bie ther, weil sie selbst auch gebrückt werben.

Biertel bes gesammten Berliner Grundwerthes gehort nicht ben Bermiethern, sonbern beren Gläubiger an.

Die Kölnische Bolkszeitung führt in einer Berline Correspondeng vom 11. Ottober 1871 bei Besprechung ber Wohnungenoth einen Artitel ber Augeburger Allg. Zeitung (Mr. 276) über benfelben Gegenftanb an, ber mahricheinlich aus bem Pregbureau nach höheren Beisungen inspirirt wor ben, und worin bebeutet wirb, die Regierung werbe fich nicht "auf bas Glatteis treiben laffen" für bie Obbachlofen Bob nungen herzurichten, "selbst bann nicht, wenn baburch ein wahnfinniger Erceg vermieben werben tonnte." Die eigentliche Burgel unferes focialen Glenbe, fagt bas in ber Betampfung alles tirchlichen Ginfluffes auf bas Bolt fo überaus thatige Augsburger Blatt, fei "bas Sittenverberbnis ber niebern Boltsclaffen", auf beren Rechnung auch bie Bob nungenoth zum nicht geringen Theil zu feten fei. "Bare bas Proletariat in Berlin weniger roh und verwilbert, als es ber Fall ift, mare bie Jugenbergiehung nicht burdweg eine fo haarstraubend ichlechte und vermahrloste, baß felbst die Lehrer an ben höheren Bilbungsanftalten bar über ichier in Bergweiflung gerathen, fo murben nicht so viele Hauseigenthumer sich die tleinen Miether mit ihren gablreichen Familien vom Salfe schaffen. Aber bie Rlagen über bie zunehmende Anmagung, Robbeit und Sittenlofigfeit ber kleinen Miether und ihres Anhangs von Rindern und Aftermiethern, find fo allgemein, bag man es teinem Sant eigenthumer, ber auf Ruhe und Orbnung und Sittsamteit in seinem Saufe halt, verargen tann, wenn er bas Brole tariat fern halt." Aber wohin foll benn, fragt mit Recht bie Kölnische Bolkszeitung, bas Proletariat? "Sollen teine Mittel angewendet werden zur Abhulfe feiner Roth, teine Mittel zu feiner fittlichen Bebung? Will man es auf mahnfinnige Erceffe, welche bas liberale Organ in Aussicht ju stellen scheint, antommen laffen? Sat man gar tein ber für biefes arme Bolt, an beffen Entdriftlichung und Un-

wien bie mobernen Heilskunstler im liberalen Lager in nt und Schrift feit Jahrzehnten gearbeitet haben ?" Einige Beispiele mogen une bie Wohnungenoth in ber idebauptstadt illustriren. So schreibt g. B. bie Berliner rfen-Zeitung am 1. November 1871: "Die Bewohner bes fen breiftodigen Borber = und Hinterhauses Schillerstraße 22 wurden Sonntag fruh mit bem Besuche bes Erecutors einer Angahl handfester Leute beehrt. Das haus war bem 1. Oftober in andere Banbe übergegangen. wigung war rechtzeitig geschehen; die Bewohner waren ier nicht ausgezogen, ba fie teine Wohnung aufzutreiben Man fing nun an, sammtliche Fenfter und bennechten. Dieg veranlagte einen Theil ber Beweiner, uch einem nahegelegenen Robbaue überzusiebeln. Der bafellft angeftellte Bicewirth vermiethete bie Stuben au bei bis fünf Thaler monatlich mit bem Hinzufügen, bag Renter und Thuren felbft ju beschaffen waren. Ucht Familien weren nicht fo gludlich, ein Untertommen zu finden. Diefe bisenafiren an bem Zaune ber Erbsenwurstfabrit. Der Dienste wan Rolte, ber ebenfalls ichon vor einiger Zeit ermittirt mebe, fcblaft mit feiner Familie feit vierzehn Tagen auf wien Relte. Bettftellen mit Strohladen find vorhanden, in wen zu gleicher Zeit mehrere Personen liegen, bem Anblide Bublifums freigegeben. Gin Rind bes Rolte ift bereits, bie Rachtluft schwer ertrantt, nach ber Charité bethet und bort an ben Augen operirt worben. Gine Frau ber einigen Tagen ihren Mann verloren, tauert zwischen Raften an ber Erbe mit ihren brei hungernben Rinbeute wird die Raumung ber Hinterhauser bes be-Biaeren Gebäutes von seinen Bewohnern zwangsmäßig kufinden, und bie Wiese wird bann noch ein lebhafteres Bile tes menschlichen Elendes aufzuweisen haben. Als geftern Abent fpat ber Schreiber biefes bie Statte, welche ben gangen Lag über mit Reugierigen besetht mar, verließ, erschien ber Lieutenant bes betreffenben Polizei = Reviers und ersuchte bie am Hause aufgestellten Posten, die ausgesetzen Familien wenigstens des Nachts noch im Gebäude schlafen zu lassen, was aber abgelehnt werden mußte, da die Hüter hierzu ten Erlaubniß ertheilen durften."

Bei ben "prellerigen Diethfteigerungen" wie fie Gitte geworben, bemertte Prof. Bagner auf ber Berliner Ottober-Berfammlung, "bleibt bem Bublifum nichts übrig als fic vom Sausheren bas Rell über bie Ohren gieben gu laffen ... Liegt ba nicht ber gemeinfte Bauplay = und Sauferwucher por, ber burchaus nicht in bemfelben Dage wie ber einft verschriene Kornwucher als bas wirthicaftliche Beilmittel bes lebels felbft bezeichnet werben fann, weil er erft bas Ungebot fteigere! Denn ber Mangel ober ber Ausfall bes Angebote ift beim Sauferbau nicht ein naturlicher, wie bei ber Differnte im Kornbau, fonbern ein funftlich geichaffener, und bie Miethsteigerung ift auch feineswegs regelmäßig erft bie Bebingung ftarten neuen Sauferbaues, wie die Kornpreisftelgerung biejenige ber Berbeijchaffung von Rorn ans weiterer Ferne zu höheren Roften und fparfamen Berbrauchs ber Bors rathe. Die Rothftanbe im Bau- und Bohnungswefen find in Berlin, Dant bem falfchen Grunbfat einen weitschichtigen Bauplan für ferne Jahrzehnte aufzustellen, und in Rolge falfder Befteuerungsmarimen noch größer als anberwo"\*) ...

Gibt es boch jest bei ben unerschwinglichen Miethpreisen schon zahlreiche Höhlenbewohner in unmittelbarer Rabe ber Stabt! "Gine solche Höhle", so berichteten die Berliner Blätter im Anfang Dezembers, "wurde wieder auf dem Felde bei der Pionnierstraße gefunden. Sie besteht in einer tiesen Grube, über der schräg stehende Bretter und Holzstücke ausgestellt und mit Erde überbeckt sind. Der Eingang zu dieser unterirdischen Wohnung war aber so gut verwahrt, daß ihn die Beamten förmlich erbrechen mußten. Das Meublement derselben bestand jedoch nur aus Stroh und einigen alten Säcken. Da diese Wohnung erst bei Tagesanbruch ge-

<sup>\*)</sup> Berhandlungen loc. cit, S. 135-136.

inten werben tonnte, fo waren natürlich bie Bewohner nicht mehr zu Saufe." Die in ber Rabe ber Sauptftabt aflegenen Balber find voll von obbachlofem Gefinbel aller Art. Go ift in Nordweften bie Jungfernhaibe bie Berberge aller ihren Meistern entlaufenen Lehrlinge und von allerlei anderm halbermachfenem Bolt, mabrend im Beften auf ber Spandauer Sobe ber Gingang bes Grunbewalbes von jeder Sette angeblicher "Sandwertsburichen" befett ift, welche, mit ben ausgefüllte Rangel auf bem Rücken und unterftützt von tinem berben Knotenftod, bas Bublitum auf eine fo breifte and audringliche Beife anbetteln, bag ihnen nur zu oft eine Belberpreffung gelingt. Im Guben Berlins ift bie Safenbaite ein Lieblingsaufenthalt ganger Schaaren von Broftis tuirten, welche mit ihrem mannlichen Unbang ben Gicherbeitebeamten ber Bolizei oft genug ichon nicht unblutige Schlachten geliefert haben. Gine ber eigenthumlichften Ericheinungen bietet aber im Diten ber Stadt bie Bublhaibe an ber Oberfpree. In biefem toniglichen Forft find feit nehreren Jahren gahlreiche Bagabunben und Obbachlofe jeber Battung angutreffen, und ein von Seiten einzelner Beamten eit brei Jahren geführter Guerillafrieg ift nicht im Stanbe wefen biefe Banben aus jener Gegend zu vertreiben; ebenfo menia haben einzelne Razzias geholfen.

Ift es in Anbetracht solcher Zustände zu verwundern, daß in Berlin, wie wir schon früher hörten, die Sicherheit des Eigenthums eine so äußerst geringe geworden, daß tagtiglich Raubanfälle und Diebstähle "in großem Maßstabe" untommen. In Bergleich zu den Berliner Schuften, schrieb die "Tribune" Anfangs November 1871, seien die Londoner und Pariser "wahrhafte Musterknaben". "Die seither so oft gemeldeten Raubanfälle", constatirte die Börsenzeitung, "tennzeichnen Berlins Sicherheit zur Zeit als tief unter der aller übrigen Hauptstädte stehend", und der "Publicist" fügte hinzu, daß man die Straßen der beutschen Reichshauptstadt des Abends nur passiren tonne, wenn man mit Drehpistolen versehen sei.

"In ber vergangenen Racht", so lautete ein Berliner Bericht in ber Allg. Zeitung am 5. Dezember, "ift eine aus zehn Rimmern bestehenbe herrschaftliche Wohnung in einem von einem Schließer bewachten Saufe bis auf bie Barbinen und einen großen Schrant ganglich ausgeräumt worben." Am 8. Dezember: "In vergangener Nacht wurde hier von vier Rerlen ein frecher Ginbruchsbiebstahl verübt. Sie erbrachen brei Thuren zu einem taufmannischen Comptoir und icaften aus bemfelben einen fechs Zentner ichweren Gelbichrant mit 3000 Thalern und neun Handlungsbüchern Inhalt fort, und zwar mittelft eines handwagens." Am 9. Dezember: "Unfen Diebes- und Ginbrecherzunft treibt ihr verwegenes Sandwert jest anscheinend nur noch im Großen. So sind unter andern im Laufe von acht Tagen gange Treibhäufer von Runftgärtnern viermal fast gänzlich ausgeplundert worben. ber Sicherheitspolizei ift es beninach immer noch ziemlich schwach bestellt" u. f. w. In ber einen Racht vom 30. Ren. jum 1. Dez. "wurde eine formliche Treibjagd nach Obbas losen angestellt, wobei sich bas in biefer Winterszeit über raschenbe Resultat ergab, daß nabezu 300 obbachlose Berfonen, barunter 52 weiblichen Geschlechts, aufgegriffen wurben, trotbem daß die Afple für obbachlose Manner und Frauen zum Erbruden voll waren." Ift es zu verwundern. bag bei folden Buftanben bie Berliner "Lanbeszeitung", ein confervatives Organ bes Grundbesites, im Nov. 1871 alles Eruftes ben Borichlag machte, bie Raiferrefibeng von Berlin nach Raffel zu verlegen, weil Spree- Athen, abgefeben bavon bag es nicht im Mittelpuntt bes Reiches liege, als Riefenstadt mit ber colossalen (hungernben) Arbeiterbevolterung jum Git von unabhangigen bochften Behörben teineswege geeignet fei.

Doch genug ber Einzelheiten über bas sociale Elend, bie Unsicherheit und die stets wachsende sittliche Berwilderung ber Hauptstadt des neuen deutschen Reiches. Wit welchen Witteln aber soll Abhülfe geschafft werden? Hierüber noch ein Wort.

## XIII.

the state of the s

## Das Strafgefet gegen die Beiftlichen.

Reujahrebetrachtung eines baberifchen Rlerifere.

Bie lebhaft fteht noch vor meinen Augen bas Sturms jahr 1848! Es war eine mufte Zeit und noch mufter maren geworben bie Beifter. Gie glichen verberbenbringenben Bultanen. Die Ginen hatten bie glubenbe Lava bes Saffes aller und jeber fo gottlichen als menschlichen Autorität bereits in bellen Flammen ber Emporung und bes Umfturges ausgefrien. Unbere ftanben fichtlich im Begriffe baffelbe gu thun, moferne bas Borgeben ihrer Gefinnungegenoffen größere Musficht auf Erfolg bot. Die nachmals fo benannten Baffermann'ichen Geftalten" waren in hellen Schaaren beworgekommen aus ihren Löchern, wie "bie Abler fich verimmeln, wo bas Mas ift." Die Besitzenben fühlten alsbalb trans, baß fie bie Beche wurben bezahlen muffen; aber fie dicen vielfach einer eingeschüchterten Beerbe, unter bie Belich ber Bolf gefahren, und ergingen fich bafur um fo afriger in ruhrenben Deklamationen über ben fo ploglich geftorten Caufalnerus zwischen - Steuern und Abgaben einers und bem Schute bes Gigenthumes anbererfeits.

Der scharf ausgeprägte Charafter ber ganzen "Bewesgung" ließ fie alsbald und unschwer als eine zunächst sociale erkennen und wäre hierüber noch ein Zweifel möglich gewesen, so wäre er durch die vielsach gefertigten Proscriptions=
Listen der "Reichen", die wie Pilze ausgeschossenen Blätter
blutrothen Inhalts und die "Brandreden" in Wirthshaus=
Lotalen und auf der Rednerbühne der zahlreichen "Bolts=
Freunde" gründlich beseitigt worden. Bekanntlich hatte der Liberalismus sich alsbald angeschieft bei der Bewegung zu Gevatter zu stehen, und es gelang ihm mit seiner in derlei Dingen ihm innewohnenden besonderen Geschicklichkeit die politische Nebenseite der Bewegung zu escamotiren, die sociale in den Bordergrund zu schieben, aber nur um sie — für seine Zwecke auszubeuten.

Bur Zeit nun, da noch Alles tochte und gahrte und es allen Anschein hatte, der bayerische Staat werde in turzer Frist zu einem einzigen großen Trümmerhausen zusammengeschlagen seyn, damals als die Bureaukratie theils den Kopf verloren hatte, theils flüchtig geworden war, und auch das stehende Heer in höchst bedenklicher Weise sich von der Bewegung angesteckt zeigte: blieb Ein Stand aufrecht, es war der Stand der Priester und Seelsorger.

Fast genau ein Jahr zuvor (im Monat März 1847) ward wider den Klerus die officielle Anschuldigung ershoben: "es lägen Anzeigen vor, daß von einzelnen Geistlichen neuerliche Tagesereignisse auf eine Art in das Bereich ihrer Kanzelverträge gezogen worden seien, welche daraus berechnet (!) schienen Unzusriedenheit mit der Regierung und politische Aufregung anzusachen." Die Anklage beschuldigte diese "Ginzelnen" auf Grund "vorliegender Anzeigen" offens dar der Meuterei und man fragte sich damals mit Recht, warum die Rezierung sie nicht sossen aber mit ihrem deziehlichen Ansichenden Strasse ziehe, statt bessen aber mit ihrem deziehlichen Ansichenden an den bagenischen Spiscepat vom & Mürz indirechte alle übeigen Klausker mangesinder Untersthansutreue und Gehoesans beschuldigest Der ebenso verlegende als plannse Anzeisf blied nicht unarweidert und einer

ter geistreichsten Pralaten jener Zeit, Bischof Peter von Kicharz, sprach in seinem Erlasse an den Klerus vom 15. März 1847: "daß er seierlich wie hier so auch vor dem Throne des gerechten Monarchen betheuern werde, daß er unter den 1460 Priestern seines Bisthums keinen kenne, den er für sähig erachte, zu thun, was jene schwer anklagenden Anzeigen aussprächen."

Und in ganz Bayern war Keiner ber gethan hätte, weisen man "Einzelne" beschulbigte; vielmehr war es nach Jahresfrift dieselbe Regierung die, da ringsum Alles schwankte, krach und stürzte, in eben bemselben Klerus eine sehr wesentsüche Stütze sand und sich solcherweise die ganze Windigkeit der wider ihn erhobenen Anschuldigung im vollsten, wenn auch nicht gerade glänzenden Lichte zeigte. Ja! wer hätte gerack, daß die Regierung sich sobald schon veranlaßt sehen würde, den katholischen Klerus nicht etwa zur Pflichttreue zu mahnen, sondern ihn geradezu zu vermögen die Tageszereignisse, die Tendenzen der Zeit (darunter das offenkundige Streben der Revolution auf Errichtung einer Republit) in das Bereich seiner — Kanzelvorträge zu ziehen, also Politik auf der Kanzel zu treiben!

Der Klerus erfüllte seine Pflicht, wie sie ihm Gewissen, göttliches und menschliches Recht vorschrieben, und indem er sich solderweise der revolutionären Strömung muthig und gottsentrauend entgegenwarf und die guten Elemente um sich scharte, daß die stürmenden Wogen sich an ihnen brachen, wete er nach Oben die gebührende Anertennung, wenn kanch keineswegs von nachhaltiger Wirtung gewesen ist. Dugen wurde von dort an die liberale Partei, der Fortschitt und die Socialisten die geschwornen Feinde des kathoslischen Klerus. Die Socialisten wollten als dürgerliche Demotratie durch die "Bewegung" die Vertretung des baaren Richtsesiges durchsehen; der Fortschritt beabsichtigte die "Eine untheilbare deutsche Republik", den Sturz der Throne und des Abels, so auch die Abschaffung Ver Kirche; und die

liberale Partei, ober was basselbe ist, die "Bourgeoiste" (die bekanntlich allein Sieger auf der Wahlstatt blieb) wollte als geschworne Feindin aller Schranken des Erwerdes, alles Unsdeweglichen, classenartig in sich Abgeschlossenen, die aussschließliche Bollgewalt und Macht des "schrankenlosen Capitals" zur Herrschaft bringen. Der Klerus konnte aus inneren wie äußeren Gründen sich mit keiner dieser drei Tendenzen befreunden; er mußte in jeder derselben einen salschen Freisbeitsbegriff erkennen und daher um so nachbrucksamer auf das göttliche, kirchliche und christlich-politische wie historische Recht zurückzeisen und selbes versechten, was nicht geschehen konnte, ohne den vollen Zorn aller drei Parteien zumal sich zuzuziehen.

Indessen verliefen nach muhfam gebandigter Revolution fieben weitere Jahre. Die "liberale neue Aera" zeigte je langer besto mehr auch ihre "bebenkliche" Seite bie, im Bufammenhalte mit ber gangen Weltlage, für Bürgerwohl wie für Thron und Altar ihre unvertennbaren Gefahren offen barte. Es schien ein Stud ahnungereicher Ertenntnig burds gebrungen zu fenn, bag mit bem "Besit," und ber "Intelligena", benen man fich als ben "ftartften Stuten" in bie Arme geworfen hatte, nachbem bie Pflichttreue ber Conservativen aus ber erften und größten Roth gerettet hatte, tein ewiger Bund zu flechten sei. Und so wurde im Frühlinge 1855 ber Klerus vermahnt, bei ben bevorstehenden Landtags-Bahlen seinen Ginflug in die Bagichale zu werfen, "bag in allen Stabien ber Wahl nur Manner von erprobter Einsicht, Rube und Gewissenhaftigkeit gewählt wurden." Confervative Wahlen! fo erscholl es von allen Seiten. Man fand es baber geeigneten Ortes gang in ber Ordnung, wenn ber Rlerus biefen Gegenstand gelegentlich zur Sprache brachte.

Wie haben sich aber seitbem die Berhältnisse geanbert! Die Regierung besselben Landes, wo man es 1848 und später, um das Mindeste zu sagen, so wohlgefällig vermerkt hatte, daß der Klerus "Angelegenheiten des Staates" zur Sprache

inste, wußte 1871 nichts Eiligeres zu thun, als mit Gins in aller ihrer Kräfte dieß für "verbrecherisch" zu erklären mt die Creirung eines Ausnahmegesetzes anzustrengen. Das Beietz wurde denn auch unter dem 10. Dezember v. Irs. sanktionirt und durch das Reichsgesetzblatt veröffentlicht.

So schied benn bas keineswegs in allen Studen rosige alte Jahr vom Klerus noch mit einer Ertrabareingabe von Bitterkeit, mit ber Eröffnung einer höchst ergiebigen Quelle zu allen möglichen Rergeleien und Drangsalirungen ber treuen Diener ber Kirche.

Batte ber vom bayerischen Staatsminister eingebrachte Sejet-Entwurf fich auch auf anbere Stanbe erftredt, bie gewig ebenso gut in Ausübung ihres Amtes Angelegenheiten tet Etaates in einer ben öffentlichen Frieden gefährbenben Beie befprechen tonnen; ober hatte ber Entwurf nicht blog ten Schut bes Staates, sondern auch ber "Gesellschaft" bezielt: fo mare bas Gefet nicht zu bem verhangnigvollen "Laffo" geworben, wie sich bie Frantfurter Zeitung treffenb ausbrudt, ber mit veranberten Umftanben, wie heute gegen einen unliebsam geworbenen Rleriter, so morgen gegen ben Rann bes Brotestantenvereins, ben Sprecher ber freien Gemeinde wie ben Altfatholifen ausgeworfen werben fann." Der Entwurf hatte bann auch staatsmannischen Unstrich gewonnen und mare nicht gar so beutlich als pures Parteis manover erkenntlich, wie er als solches jungst in biesen Blattern mit Recht bezeichnet murbe.

Ein Parteimanöver galt es von dem Momente an, da we Gedanke irgend einer energischen Maßnahme gegen die "Depelregierung im Lande" auftauchte; und das wurde der kndurf stündlich mehr, je concretere Form und Gestalt er unahm; er ist es schließlich geworden in einer Weise, daß er mit Recht die bedenklichste Erscheinung am politischen himmel des neuen Reiches und das Grabgeläute des innern Reichsstriedens für die nächsten Kalenderjahre genannt wers den muß.

Das fragliche Ausnahmegesetz, zu bem, wie beme erften leisen Anklange in Bayern fich schon 1847 bei machten, ist aber nicht eine isolirt für sich bestebe: scheinung, fo wenig als bas Jahr 1848 ohne seinen & war. Es lohnt sich ber Dube biese Wahrheit sich n klar zu machen, zumal bamit zugleich viele andere ver Erscheinungen in flares Licht treten bie, in ihrer I betrachtet, als eine Art rathselhafter Sphing fich e In ber That tommt hiebei nur Gine ber Consequena falichen Brincipes zu Tage, bas feit langen Jahrzehi Lebensmart ber driftlichen Bolter nagt. scheint sich biese Wahrheit immer mehr, wenn auch Bahn zu brechen und felbst Geistern sich nabe zu le burch ihre bestruktiven Tendenzen die jezige Lage be wenn auch nicht mitbegrunden, so boch fort= und wei bilben halfen.

So behauptet u. A. ber berüchtigte Freibenke Renan in seiner neuesten Schrift "Die geistige und Besserung Frankreichs", daß die Revolution von 17k bie große Revolution!) "bie Einführung der Herrschland unordnung war." Man traut kaum seinen Augen, dau begründete Wahrheit bei einem Schriftsteller zu der all die Zeit her durch seine Christus-seindlichen Eunberechendares Verderben angerichtet und so seinersei auch die "Herrschaft der Unordnung" in möglichst Kreisen verbreiten half. Aber bisweilen muß auch ein den Propheten machen und täglich gewinnt es mehr tschein, je versahrener unsere Zustände werden, daß ba noch manch ein deutscher Kenan unter die Praeben wird.

Es lohnt sich nun gewiß ber Mühe, biese Ren Thesis einer einläßlichen Prüsung zu unterwerfen. ? genannte "große" Revolution wurde von Anbeginn un noch heute von tausenden turzsichtiger oder irregeleitete als die Mutter der Freiheit schlechthin und der poli inach beinahe hundertjähriger Ausschwingung ihrer Prinsuch beinahe hundertjähriger Ausschwingung ihrer Prinsuch bem dem gewiß urtheilsfähigen E. Renan als die Krung der Herrschaft der Unordnung erkannt wird, so nach allen menschlichen Denkgesetzen das Grundprincip, dem sie hervorging und das sie mit dem Blute von rttausenden unschuldiger Menschen als fortan leitendes schaftsprincip in's Leben führte, ihre "Freiheit", ein s., d. h. ihr Begriff von Freiheit muß schon in sich ein falscher, schon selbst die "Herrschaft der Unordnung" n seyn. Und so ist es auch. Man darf sich nur den en Begriff der Freiheit vergegenwärtigen, um dieß zu en.

tur Gott ift absolut frei. Die menschliche Freiheit, und fie auch als ber Inbegriff ber vollenbetsten Unge= meit gebacht, bleibt immer eine enbliche und beschränkte, ige biefe Schrante auch nur im "Ronnen", bas beich ftets weit hinter bem "Bollen" gurudbleibt. Daber vernünftige menschliche Freiheit lebiglich nur bas Recht, on was ber Menfc werben foll. Als wunderbares imefen namlich ift ber Mensch nach seiner geistigen abhangig von Gott, ber ihm ewiges und unverander-Gefet, an bas er in allen seinen Lebensäußerungen eziehungen gebunden ift. Nach ber Seite feines Raturist er abhängig von ber Gesellschaft, bem Seschlechte rangehört, bas ihm in Berband mit Zeit und Bebas Gefet gibt, welches ihm behufs gludlicher Lofung mefallenen irbischen Lebensaufgabe ebenso fehr wohl-Schrante als nothiger Schut ift. Auf beiben Ab-Reitsformen zumal beruht nun die religiöse und moras wie die intellektuelle und bürgerliche Freiheit, b. h. das t bes Menschen, zu senn was er als geiftigleibliches & für bas Dieß= und Jenseits werben foll. hierauf beals auf einer conditio sine qua non bie individuelle, He gesellschaftliche und ftaatliche Wohlfahrt, und jebe

Galfchung biefes Begriffes ber mabren Freiheit ift gleichbebeutend mit Ginführung ber Berrichaft ber Unordnung, ba fie bie für bas Individuum wie bas Gefchlecht fo unendlich heilfame boppelte Abhangigfeit gerftort und mit Rieberreißung biefer Schranfen bem blinden Raturleben und feinen Geluften offene Gaffe macht.

Und die erfte Falfdung gefchah ichon in grauer Borzeit. Gie rig befanntlich bas Parabies nieber und fcuf bie Berrichaft jener intellektuellen und moralifden Unordnung, an ber bie alten Culturvolter trot aller Bilbung ju Grunbe gingen. 3hr erlag von Zeit zu Zeit Fraels Bolf, bag es von ihren gersetenben Ginfluffen nur im Bege geitweiliger Gefangenichaft ausgeheilt werben fonnte. Das Chriftentbum ichuf die Berrichaft ber Gnade und Berfohnung und indem es burch bas Gesets von ber "freien Rinbschaft Gottes" ben wahren Freiheitsbegriff in's Unermeßliche erweiterte und vervolltommte, bot es bem Berftanbe wie bem Bergen ungleich größere Doglichfeit ber mahren Freiheit gu bienen, ber falfchen gu entgeben und zu widerfteben. - Darum außerte fich gleichsam im Junglings = und Mannesalter ber driftlich geworbenen Bolfer, unter bem machtigen und reftificirenben Ginfluffe ihre Glaubensinnigfeit und Freudigfeit, bas Princip ber falfchen Freiheit bis berein in's 16. Jahrhundert im Wefentlichen mehr nur in Geftalt jener religiöfen und moras lifchen Abirrungen, beren erftere wohl eingelne Offen: barungewahrheiten, aber nicht bie Offenbarung felbft und ihre Trägerin, die Kirche, negirten, mabrend lettere wie ju allen Zeiten als subjektive Musschreitungen im Gebiete ber Pflicht und bes Gewiffens fich barftellten.

Aber mit ber Reformation trat bas Princip ber falichen Freiheit aus feinem bisher mehr latenten Buftanbe beraus, fo bag erft von ba an von einer "Gefchichte" ber= felben gefprochen werben tann. Denn bie im "reformatorifchen" Sinne ploglich aufgetauchte und bie Beifter machtig bewegenbe "evangelische Freiheit" war zwar anfänglich nur bas "Recht, mabhangig, los und ledig zu seyn von der alten Kirche, ihren Satzungen und ihrem Gehorsame"; aber ganz naturzemäß konnte keine Macht der Erde verhindern, daß die mit eiserner Consequenz sich ausgestaltenden Folgerungen aus dem aufgestellten Princip im Lause der Zeit alle Lebensgediete in ihre Kreise zogen und die se Freiheit sich bald als das Recht durstellte, unabhängig, los und ledig von jeglicher übernatürslichen Schranke zu sehn und die Freiheit des Menschen das Recht zu nennen: nach seiner geistigen Seite hin sich selbst Beich, Autorität und Gottheit zu serstören, die aus dem Berzbillnisse zur Gesellschaft, zu Geschichte und Recht sich erzeicht und nur jene etwa noch anzuerkennen, die er freizwillig auf sich nimmt.

Indem nun biefe evangelische Freiheit ben Musgange= und Stispuntt bes neuen Rirchenwesens bilbete, legte fie gleichzeitig ben Grund gur Spaltung wie ber Beifter, fo auch ber Betenntniffe, welche im Laufe ber Zeit fich in eine Dienge Schattirungen auflosten, bie fich unter bem gemeinfamen Romen \_ Broteftantismus" rangiren, balb aber (mit etwaiger Ausnahme ber Orthodoren) unter allmähliger Aufgebung ibrer inmbolifden Bucher und Befenntniffdriften nicht blog in einer beftanbigen inneren Umanberung begriffen waren, fonbern bieg auch ale ihr Borrecht, ja ale bie Grundlage ihrer Religion und ale nothwendigen religiofen Fortichritt barichnen. Go find fie bis ju jenem nadten Rationalismus Subjettivismus gelangt ber, wie er nach und nach jedes twenische Buch ber beiligen Schrift fritisch vernichtet bat, fo martens bie Unvereinbarfeit alles Bositivismus in ber Reli= gien mit ber mobernen Gultur und Biffenschaft zu ihrem Erebo erhoben. Und fo find ihre jegigen "Rirchentage" ftete nur bie alte Sifnphusarbeit mubfamer Bertufchung ber inneren flaffenden Gegenfage, bie nur Gin Band jufammenhalt: bie Regation - ber Sag und die Feindschaft gegen bie alte Rirde.

Much biefe blieb von ben Berheerungen bes revolutionaren Grundprincipes nicht völlig verschont. Der liberale Ratholis cismus und ber fatholifche Liberalismus, biefe Erzeuger und Schusherrn bes "Alt" = Ratholicismus, find neuestens ber iprechenbfte Beweis bafur. Muf bem Boben bes Ratholicismus entwickeln fich bie Folgen bes Principes nur noch rapiber. Bier wirft es mit ber Rraft einer Sturglawine, die im Falle von der Sobe ju riefigen Dimensionen anschwillt, bis fie mit Donnergetofe gerftiebend im Abgrunde liegt. Denn auf bem Boben bes ftrengfolgerichtigen Glaubensgebanbes ber Rirche braucht es nur bie Loslofung eines einzigen Steines burch bas falfche Princip und feine entfehliche Folgerichtigfeit treibt mit unwiderstehlicher Gewalt gur Auslojung bes nachften Steines und bald wird Stein um Stein entrollen, bis bom tatholischen Glauben nichts mehr übrig ift als vielleicht bie Unmagung fich gleich Ronge noch "tatholifch" zu nennen. Bezeichnend genug konnten bie "Altkatholiken" fcon auf bem erften Congresse in Munchen fich bie Unwesenheit bes Effighaus-Apoftels nicht mehr verbitten. Er hatte bagu ficher bas nämliche Recht, wie ber fchismatifch-ruffifche Bope: biefer nennt ja feine Rirche gleichfalls die "tatholische", wie Ronge bie Refte feiner "Stiftung" mit bem Ramen "beutich= fatholisch" noch bis heute belegt.

Indessen hat das Princip gemäß seinem innersten Wesen sich bald auch und zwar schon zu Beginn der Reformation und in ihrem weiteren geschichtlichen Berlauf auf das socialpolitische Leben erobernd und durchsäuernd ausgedehnt. Die damaligen Träger der irdischen Gewalten des Reiches machten sich die neuausgekommene "evangelische Freiheit" dienstbar für ihre politischen Sonderzwecke. Los und ledig zu werden von den positiven Schranken, die ihrem souveränen Gelüsten durch des Reiches Bersassung und dessen Dberhaupt entgegengesetzt war, das blied sorthin ihr Streben mit allen Mitteln politischer Tücke und Heuchelei; also daß mit der religiösen und firchlichen Trennung auch der Keil der politischen Spaltung

in wie Reich eingetrieben ward. Das berüchtigte l'état c'est moi entsproßte auf demselben Boden, wie das noch berüchtigtere cujus regio illius religio. Dieß und die Maitressen-Birthschaft, die Berschleuberung der öffentlichen Gelder, die Corruption der höheren Stände waren immer nur ein anderer Musdruck für das angebliche Menschenrecht, unabhängig los und ledig zu sehn von jeder religiösen und moralischen, gesellschaftlichen und politischen Schranke, dis dasselbe durch die zwise Revolution von 1789 im Blute von hunderttausenden Unschuldiger "sanktionirt" wurde und der unterirdische wie ossen gegen alle bestehende gesellschaftliche, samilienshafte, staatliche und bürgerliche Ordnung von da an in Permanenz trat.

Seitbem wird bas alternbe Europa unausgejest von ben betraften Barorismen burchichuttert. Der Liberalismus, bie Loge, die Internationale, als ebenjo viele und energische Trager bes falfchen Princips, lofen fich im Werte ber Ber= fierung ber gegebenen politischen Lebensform, wie ber Mbbangigfeit von Beit, Geschichte und ben Erfahrungen ber Befellichaft ununterbrochen ab, wahrend bie Legislatur taum Beit zum Aufathmen hat, um die geschehene Berftorung burch entiprechenbe Gefete gu bejiegeln. Da aber bie "Intereffen" mit bem Bechfel ber Zeiten gleichfalls fich anbern, fo wird bas faum Aufgebaute wieber niebergeriffen und Diemanb tann auch nur mit einiger Sicherheit vorausfagen, mas bann an feine Stelle tommen foll, ober wie lange bas an bie Stelle Gebrachte halten werbe. Go erfeufgen bie Bolfer unter ber erbruckenben Laft ber fortwährenben Unficherheit ber guftanbe von beute auf morgen und erleiben Tantalus= Qualen, da fie in ber einen Stunde die fo tief erfehnte Boblibat einmal bleibenber und befriedigenber Buftanbe fich enblich nabe gerudt glauben, mabrent ichon bie nachfte Stunde ihnen biefen Glauben wieder grundlich gerftort. Babrlich! Renan bat ben Ragel auf ben Ropf getroffen, wenn er bie Revolution von 1789 bie Ginführung ber Berrs

schaft ber Unordnung nennt. Der alle Bolksfrafte versichlingende absolute Militarismus unter ben Scheinformen bes parlamentarischen Constitutionalismus ist nur der vollsgiltigste Beweis, daß fein Nagel mehr an der Wand halt, daß die Geister jeden inneren Halt verloren haben und nur muhsam noch durch den "eisernen" Ring zusammengehalten werden können.

Inzwischen sah sich das revolutionare Grundprincip ber falschen Freiheit in der vollen Ausgestaltung seiner letzen Consequenzen durch die Lehnin'sche "nova potentia", durch das mächtig erwachende resigiose und tirchliche Bewußtseyn der Katholiten, ihre wahrhaft erstaunliche hingebung an das centrum unitalis, noch unendlich mehr aber durch die Erklärung des Concils über die Unsehlbarkeit des papstlichen Lehramtes behindert, ja es fühlte sich zu augenblicklichem Stillstand verurtheilt.

Die fragliche Erflarung bes Concils ericheint barum icon von biefem Standpuntte aus als etwas mabrhaft Provibentielles und man tann bem genialen Rebner Serrn pon Mallindrobt nur beipflichten, wenn er in einer feiner jungften Reben im Reichstage fagte: "Bereitwillig erfenne ich an, irgend eine Bebeutung liegt gewiß barin, baß gerabe in gegenwartiger Beit eine folche Definition erfolgte; allein welche? Es bat mich ein Umftand in ber jungften Beit recht frappirt, namlich ber, bag an bemfelben Tage, am 18. Ruli 1870, wo bie Definition bes fraglichen Dogma's ftattfanb, von Paris bie Rriegserflarung nach Berlin abging - bie Rriegserflarung, welche in ihrer fast nothwendigen weiteren Folge bas Ginruden ber italienischen Truppen in Rom nach fich jog. Rurg, in bem Augenblide mo bie Stellung bes papftlichen Stubles von ben Garantien entfleibet wirb, bie bisher ben Stuhl umgaben, in bemfelben Moment wird nach innen bin bie Stellung beffelben Stubles gefestiget und gum vollen Bewußtseyn ber gesammten fatholischen Chriftenbeit gebracht. Das ift in meinen Augen ein bentwurbiges Qus

fammentreffen — ein Zusammentreffen bas vollständig geeignet ift, die Bebeutung ber Definition richtig zu murbigen."

Mile Junger und Apostel ber falfchen Freiheit haben baber inftinktive bie Bebeutung biefer Startung bes Bapft: thums nach Innen berausgefühlt. Es ericbien ihnen bon jest an boppelt bebrohlich. Gie glaubten baffelbe bereits grundlich und fur immer abgethan, nachbem es im Ramen ber "freien Rirche im freien Staate" feiner irbifchen Dacht beraubt, von allen Machtigen ber Erbe im Stiche gelaffen, von einer beuchlerischen Diplomatie verrathen war. Um fo wuthenber erhoben fie fich baber, um auf biefes Bapftthum laszuichlagen, bis es "maufetobt" ware. Und wader haben bie Gefellen barauf losgehammert, bas muß man fagen. Bas ber Abermis und ber Fanatismus, die Bosheit und bamonifche Buth, bie Luge und Berlaumbung erfinnen und leiften tonnten, bas geschah zur Uebergenuge, bis all biefe Arbeit in Schatten geftellt murbe burch bie Erfindung ber "Baterfantelofigteit ber Ratholifen und ber Staatsgefährlichfeit bes infalliblen Bapftthums."

Und hiemit trat jener eigenthumliche religiös = politische Bendepunkt ein, der in seiner weiteren Entwickelung zur Dee der "Staats= oder Nationalkirche" und zum Strafgesetz wen die Geistlichen führte — beides wieder nur eine andere Ente des revolutionaren Grundprincipes der falschen Freiheit.

Rachbem im J. 1870 all die Stämme des deutschen Eidens und Nordens in nie erhoffter Eintracht, und Alle Bragen von demselben Gebanken der Erhaltung der Intespillt des gemeinsamen Baterlandes, ausgezogen waren zum Streit und ihre Waffen Sieg auf Sieg ersochten; nachdem plächzeitig auch daheim der alte Haber und Zank begraben schien, der die Deutschen seit langen Jahrzehnten stets zur lichten Beute fremder Nationen gemacht hatte: da schien das "neue Reich" als Frucht des Riesenkampses der Felsendau geworden zu sehn der, sestgekittet durch die Ströme beutschen Blutes auf fremder Erde, sich einfügt in der deutschen

Stämme Eigenart und so versenkt und verankert in dem Herzen der Nation die Achtung der religiösen Ueberzeugung, die rechtliche Freiheit der Bekenntnisse und damit den inneren Reichsfrieden schützen und schirmen werde, daß bes Reiches äußere Macht durch diese innere verzehnsacht wäre.

Zwar haben Tieferblickenbe unter ben Katholiken dieje Hoffnungen nicht getheilt; boch eine große Mehrheit berselben ließ sie sich barum nicht nehmen, wußte sie boch, daß ihre Söhne, Gatten und Brüber für dieselbe Sache Gut und Blut eingesetzt wie die Anderen, und mochten sie nicht denken, geschweige für möglich halten, daß die staatsmännische Weisheit im neuen Reiche, welche die politische Einigung der deutschen Bölkerstämme zuwege gebracht, so kurzledig sewn und den alten Hader wieder schüren werde, der uns so verzberblich gewesen. Doch, die nicht hofften, da Alle hofften, sollten Recht behalten.

Was nämlich nicht bloß die Noth der Zeit, sondern ebenso sehr die vaterländischen Instinkte zusammengebracht, daß in der Einigung der Geister zu gemeinsamer Wehr der Mbgrund der politischen Zersahrenheit sich schloß, das suhr bald nach erfolgter siegreicher Abwehr des Feindes auf dem Gebiete der höheren geistigen Interessen wieder auseinander. Die Katholiken des "Reiches" haben diesen neuesten Riß nicht verursacht; aber — und das ist die Wahrheit — ihre Kirche paßt nicht in ein solches neues Reich, weil sie, während ringsum Alles sich gründlich verkehrt und verändert hat, die alte Kirche bleiben will und bleiben muß, die sie von Anbeginn gewesen!

Und das ist eben ihr Berbrechen, daß sie, ihrer irdischen Erscheinung nach wurzelnd in der Welt und dem Erdenleben, ihre inneren Instinkte stets sest eingrub in das Ueberweltzliche, aus dem sie geboren ward, und sie um so tiefer eingrub, je weniger die Gottgeborene Hörige des Staates und der zeitlichen Einrichtungen sehn kann. Hat sie sich niemals geweigert "dem Casar zu geben, was des Casars ist", und

ites einer ihrer Fundamentalfate, bag bie weltliche Ordmg gottlicher Inftitution ift, fo konnte fie, mas ihr eine lange Ungunft ber Zeiten und ber politische Unverstand an Rann, Licht und Luft zur Entwickelung ihrer inneren im Uderweltlichen wurzelnben Inftintte ftahl ober vorenthielt, in bem Dage nicht ferner mehr fich ftehlen ober vorenthalten leffen, je mehr einerseits ber religios : firchliche Aufschwung mer Betenner wuchs, und je unbehinderter andererseits, ja erabe fugend auf ben Gefeten ber mobernen Freiheiten, alle bentbaren menschlichen Lehrmeinungen bis herab zum nachten Atheismus fich geltenb machen burfen. Go forbert fie je langer befto mehr auch fur fich bas gleiche Recht, bie gleiche Früheit ber Lehre, ber Entwickelung und Lebensäußerung, und Laufende ihrer Betenner und Angehörigen begrüßten tie aus bem Riesenkampfe von 1870 hervorgegangene polis tifde Einigung Deutschlands unter bem Scepter ber Bobenjollern als eine Burgschaft hiefur; ba bis bahin bie tatholifde Rirche in Breugen fich einer ungleich billigeren und gerechteren Behandlung erfreute, als bieß vornehmlich in ben Staaten bes ehemaligen Rheinbundes unheiligen Anbenkens ber Rall war, und sie sich nicht benten konnten, daß ber neuliche namhafte Bumache an fatholischen Reicheburgern eine Ginfluß auf die Fortsetzung ber bisherigen Saltung zegenüber ber tatholischen Kirche und ihren Angelegenheiten bleiben follte.

Allein bie historischen Traditionen wiesen allem Anscheine was ben Lebensnerv im Kerne bes Reiches auf die Quelle seines Ansangs und seines Wachsthums. Preußen bes trackete sich bisher als die Schutzmacht des Protestantismus. Dies blieb all die Zeit her sein leitendes Staatsprincip. Richtsbestoweniger empfand es mit seinen seinen politischen Infintten von Zeit zu Zeit die unberechendaren Schädigungen, die ben beutschen Bölkerstämmen aus der unseligen Glaubensspaltung erwuchsen. Daraus gingen offendar seine Unionsbestrebungen auf dem "evangelischen Gebiete" seit dem Ansange

bes Jahrhunberts hervor. Diefer Schanke leitete auch in bas neue Reich hinüber und gestaltete sich um so fester, je naher sich's legte mit ber politischen Einigung Deutschlands auch bie bisherige religiöse Spaltung verschwinden zu machen.

Welcher ehrliche Deutsche wünschte bas nicht? Daf bie Spaltung aufhöre und die Rluft fich für immer foliege, bie fo unfägliches Unheil über Deutschland gebracht bat, ift bas Sehnen und Rleben aller Ratholiten feit langen Jahrzehnten. Damit beschäftigten sich auch schon bie größten Denter und ebelften Manner fruberer Beit wie Boffuet und Leibnig. Aber es ift burchaus unerfindlich, wie bas geschehen follte. Beibe Religionsgesellschaften haben sich, Dant ben milbernben Einfluffen ber Zeit und ber gefellschaftlichen Gewohnheiten, vertragen gelernt und bie gegenseitige Anertennung bes er: rungenen Rechtsbeftanbes hat die fruhere Schroffbeit gemilbert; aber bag bie beiben burch Denfchen wort ober Bert fich follten in Giner und berfelben religiöfen Uebergeugung als ihrem forthinigen Gemeingut gufammenfinden bie nicht ein beliebiges brittes Religions- und Rirchenthum und bamit ber Untergang jeber religiofen Ueberzeugung mare, ift unmöglich. Die Spaltung tann nur Gott aufbeben, ber fie zugelaffen.

Nichtsbestoweniger will allem Anscheine nach bieser menschliche Bersuch ernstlich gemacht werden. Hiebei tommen natürlich die gesügigeren Elemente auf protestantischem Gebiete
weit weniger in Berechnung, als die "störrischen und widerhaarigen" auf Seiten der "alten Kirche". Diese mußten,
sollte der vorgesteckte politische Zweck einigermaßen Aussicht
auf Erfolg bieten, vor Allem nicht bloß discredidirt, sondern
vor dem ganzen Reiche an den öffentlichen Schandpfahl gehangen werden, auf daß männiglich mit Fingern auf sie
beute und mit Abscheu von ihnen sich abwende. Daher erfand man die Behauptung ihrer "Baterlandslosigkeit". Zwar
wurde der Beweis hiefür dis heute nicht erbracht und kann
auch angesichts sämmtlicher Episoden nur allein des jüngsten

kimes nicht erbracht werben; aber wann war es jemals Brifte ber Luge und Berneinung um Beweise ju thun? Beenn entstand — und bochst merkwürdigerweise einzig und kin in Deutschland (Württemberg ausgenommen) -- eine wie Aurcht vor ber "Staatsgefährlichkeit" bes Dogma's von be Jufallibilitat. Warum ift es benn wie für Burttemberg, n uch ungefahrlich für Frantreich, England, Rorbamerita, ich für Italien? Beweises genug, bag bie Furcht bavor in - bem großen, ftarken, einigen Deutschland mit anbert-Pillionen Bajonetten nur tunftlich gemacht und genitt ift, um, wie Windthorft jungft im Reichstage außerte, "ber willtommene Borwand gur Befampfung ber tatholischen Riche" ju fenn. — Sie laßt sich nicht umgießen wie bie Sleden ihrer Gotteshäuser; barum scheint bie Dethobe bes Erlienig gegen bie Ratholiten bes Reiches politische Marime 32 verten: "bift bu nicht willig, fo brauch ich Gewalt."

llub bagu treibt mit fichtlichem Rachbruck und Erfolg tie Dellinger-Sette. Sie war noch nicht lange zur Welt geberen als fogenannter "Alttatholicismus", als fie auch schon ven ber Regierung bes tatholischen Landes in ber auffälligsten Bafe protegirt wurde. Leute von "weittragenbem Arme" iragen zwar noch vor turger Zeit, "bag biefer Alttatholi= cisuns bis jur Stunde noch feine politisch verwerthbare Site bote"; aber balb barnach - auf bem letten Reichs= 14 - tounte ber bayerifche Staatsminifter bie Solibaritat Regierung mit ber Gette bereits in ber etlatantesten Bie aussprechen. — Bas ift ingwischen an ber Spree Begggengen, bag ber Minister eines überwiegend tatholischen Simes also sprechen burfte, ohne von ber Reichsregierung ite Theils besavouirt zu werben? Bot vielleicht bie Sekte jest auf einmal eine "politisch verwerthbare Seite"? Erschien u vielleicht ploglich als ein bochft erwünschlicher Reil in ben verhanten Ultramontanismus ober als bas Bulverfaß, an bas nur jur rechten Zeit bie Lunte gebracht werben durje, um die tatholische Kirche in Deutschland wo nicht in bie Luft zu sprengen, so boch sie — schismatisch zu geste und so bie nothigen Bausteine auch aus bem Katholicis für bie neue Reichstirche zu gewinnen?

hierüber gibt offenbar bas - Strafgefet gegen Beiftlichen bie nothigen Aufschluffe. Der baperifde Ste minister erklarte bei seiner Einbringung, bag bamit bie ! spettive in eine Dienge anberweitiger "Bollwerte" gegen tatholische Rirche eröffnet sei. Er hatte ungleich wahr und sachgemäßer sich ausgesprochen, falls er beliebt ! ju fagen "Laufgraben gegen bie Rirche"; benn ein Rrieg ge bie tatholische Rirche, wie ihn meines Wiffens bie bat noch felten geführt bat, ift eröffnet. Es ift nicht ein foll aus haretischer Secession; bie Dollinger = Sette beutt " entfernt baran aus ber Rirche zu scheiben, ber fie nicht ! angehört; sie will in ber Rirche bleiben und als "w Rirche Christi" bie "burch bie Infallibilität gefälschte Rin ausschließen aus ihrem garantirten Besit und Schut, b bie Harefie geberbet sich als "Orthodorie" und biefe 1 jur "Barefie" geftempelt - bie Rirche ift eine anbere, " geworben, die Sette ift die "wahre, alte Rirche".

So hat sich die bayerische Regierung die Angelege zurecht gelegt, möglicherweise auch zurecht legen lassen. I bessen ist ihr Verhalten in Mering, Tuntenhausen, Kie selben u. s. w. Bon diesem Gesichtspuntte aus hat sie vielbesprochenen Strafparagraphen im Reichstage eingebrund wenn sie bei dieser Gelegenheit aussprach, daß es der Annahme oder Verwerfung dieses Paragraphen abhäwerbe, "welche jener großen zwei Gewalten, die Kirche der Staat, die Alleinherrschaft in Deutschland habe behaupten werde", so kann man mit allem Fug und Jals die eigentlichste und tiesste Absicht dieses merkwürt Ausspruches die gesehliche Einführung des staatlichen in sacra", oder was dasselbe ist, "die gesehlich sestaatsgew bezeichnen. Und was ist das wieder Anderes, als das r

Intionare Grundprincip von ber falfchen Freiheit unter ber Maste ber Bifchofsmuge und ber Stola?

Man barf fich ben Strafparagraphen nur genauer befictigen, um bieß zu erfennen. Er verfolgt - und zwar wie bieß jungft in biefen Blattern aus ben felbfteigenen Borten bes herrn von Lut ift nachgewiesen worben folgende großen Biele: 1) bie "Altfatholiten" in ihrer Aroftafie ftaatlich zu ichugen gegen bie firchlichen Autori= taten; 2) hieburch ihre außere Musbehnung ebenfo gu for= bern, wie fie als "Pfahl im Fleische" ber Rirche immer tiefer in fie einzutreiben bis ju beren Auseinanberfall; 3) bem nieberen Rlerus wiber feine geiftlichen Oberen und beren Drud rechtlichen Schutz zu verschaffen", b. b. fein etwaiges Emporungegelüften wiber bie firchliche Autorität in ftaat= liden Sout gu nehmen; 4) bie Meugerungen ber Pflicht= und Gemiffenstreue bes Episcopates als bes gottgesetten Blanbend = und Sittenwachtere mit Gefangnif zu beftrafen, b. b. ben Sirten zu ichlagen, um bie Beerbe zu gerftreuen.

So tragt ber Baragraph bas Grundprincip ber falichen Freibeit - jener Freiheit bie unabhangig, los und lebig fen will von jeber Schrante ber Autoritat, bes Gefetes, bes gottlichen und tirchlichen wie geschichtlichen Rechtes, und uur jene Schrante anerkennt, bie fie fich felbft freiwillig mierlegt - mitten binein in die tatholifche Rirche Deutsch= lande, und indem er auf ber Ginen Geite baffelbe in ber Berfon der Dollingerianer und Altfatholiten ichutt, andererfate indirett ben Abfall begunftigt und gleichzeitig ben birtenamflicen Berfuch zur Berbinberung biefes Abfalles wie andermeitiger Schabigungen ber vitalften Intereffen ber Rirche mit Gefängniß belegt: betampft er bie tatholifche Rirche, weil fie ift, wie fie ift (und wie fie hoffentlich unter bem Beiftanbe ihres Grunbers trop Allem und Allem bleiben wirb) und verfucht mittelft ber Döllinger : Gette bie Durchführung ber religiöfen Amalgamirung im Reiche.

Dag eine folde Union fich Staatsfirche, Reichsfirche,

Rationalkirche nennen, ober begnügt sie sich mit bem bescheibenen Namen Unionskirche ober religiose Union Deutschlands: so ist sie boch wieber nur ein anderer Ausbruck bes revolutionaren Principes ber falfchen Freiheit; benn biet "Unionstirche", um bieß Wort beigubehalten, tann nur ein "vermittelnde" Rirche, also eine folche fenn, wo jebes babet thatige conftitutive Element von feinem bisberigen ...com feffionellen" Standpunkte und Glaubensinhalt eine Summe gewisser Lehren und Wahrheiten barangibt (und wer biebei bas Meifte opfern müßte, ift leicht zu ersehen) und fich Wie in einem Dritten, zweifelsohne in ben "Refultaten ber Geschichte und beutschen Philosophie", als ihrem ausschließe lichen Credo brüberlich zusammenfinden. Das ift and offenbar ber Sinn ber Schlufworte Brn. v. Döllinger's in feiner Antritterebe vom 24. v. Mts. in ber fleinen Universitäts-Mula, allwo er bie Pflege bes Studiums ber Gefchichte und Bhilosophie empfahl und es als die Aufgabe ber Theologie bie "irenisch" werben muffe, bezeichnete, bie confessionell Biebervereinigung aller Deutschen anzubahnen.

Gine Bosition tann aber biefe absolut nicht fems vielmehr ift fie die nacttefte Negation ber mahren Rirt Christi und als solche nur die Position einer fest fixirten Regation. In ihr mare allerbings Plat und Raum fur alle erbenklichen religiöfen Schattirungen vom Deiften bis aum Atheisten, vom "Altkatholiken" bis gum Freigemeindler, aber für ben firchentreuen Ratholifen nicht; und fo mußte er vi et armis in biefe "Union" hineingezwungen werben, ober aber bas "Bollwert" bes S. 130a mußte ber troftallinifche Rern werben au - beutschen Bonalgeseten. - Gin Ausnahmsgeset im gehäffigften Sinne bes Wortes ift berfelbe bereits, wie bas Beter Reichensperger jungft aus juriftischen Grunben sattsam nachgewiesen; man tann aber füglich beifeten: es ift mehr, es ift bas erfte beutiche Bonalgefet, insoferne es gleichzeitig gegen bas auch bem tatholischen Briefter innewohnenbe Naturrecht bes freien Wortes und ter innerhalb ber gesetzlichen Schranken auch ihm zustehenben kitt gerichtet ist. Es ist ber seierliche Allianzvertrag bes wen Reiches mit ber kirchlichen Empörung ber Döllinger-Sekte; tie Inaugurirung bes Princips berselben falschen Freiheit, aus ber tiese Sekte gleich allen anberen entsprang, und in diesem Sinne leitenbe Staatsmarime gegen die katholische Kirche bes Riices.

Belches wird der Erfolg senn? Reinesfalls die Erfikung des 95. Berses des Lehnin'schen Baticiniums. Unter den Umständen aber ist Fürst Bismark um eine bedeutende Etrede dem näher gekommen, was er am 15. Nov. 1849 aussprach: "Fahren wir auf diesem Wege fort... so hoffe ich es noch zu erleben, daß das Narrenschiff der Zeit an dem Felsen der christlichen Kirche scheitert."

Unt bas "Rarrenschiff ber Zeit" ist doch wohl nichts anderes als bie fleischgeworbene Regation aller Uebernatur, tie fleischgeworbene falsche Freiheit, als beren concretefter Austrud bie "Staatsallmacht und Staateunfehlbarteit", alfo bie "Staatsvergottung" mit ihrem reich affortirten Lager von Awang in allen Formen und nach allen Richtungen bes gefellichaftlichen, burgerlichen, individuellen und religiofen Lebens erfcheint. Diefer Staat ift bie Unnatur felbft, gleich= wie er ibentisch ist mit Confistation aller wahren Freiheit nt mit bem paganismus redivivus; nur noch insolenter, maellojer und heuchlerischer als bas alte Beibenthum, bas innitten feines Gögendienstes bennoch fo viel natürlich guten Bilen und ehrliches Streben fich bewahrte, auch bem "unbetanten Sotte" Altare zu errichten, mahrend bas Beibenthum ben beute die Altare bes "befannten Gottes" nieberreißt ober fie nach ber Staatsschablone einrichten und bom grunen Tische aus reglementiren will, bag von ihnen ber "ftarre Confessionalismus" schwinde und fie foldbergestalt zur "beutschen" Driftamme murben, bie in - Reichenothfallen gur Sobe emporgungelte, bag Segen von Oben fofort herniederträufte.

## XIV.

## Gine Rammerrede im baperifchen Rirchenftreit\*).

Dit ein paar Roten.

Meine Herren! Ich habe mich an erster Stelle zum Worte gemelbet, weil ich beabsichtige, mich in einer Art abgemeiner Diskussion über die Beschwerde des Bischofs und Augsburg zu bewegen. Aber fürchten Sie nicht, daß ich irgend einer Weise von dem uns vorliegenden Gegenstand abschweisen werde. Ich bin mit dem, was der Herr Vorredner über die formelle Seite der Debatte am Ansange und aus Schlusse seiner Aeußerungen gesagt hat, vollkommen einversstanden. Ich werde überhaupt — ich bemerke das zum vorshinein — nicht auf Vermuthungen eingehen, wie sie in der Presse des Langen und Breiten besprochen werden von beides Seiten. Ich werde gar nicht sprechen von dem Wunsch nach einer "deutschen Nationalkirche"; ich werde noch weniger von

<sup>\*)</sup> Bom Abgeordneten Jorg in der Sigung vom 23. Januar 1872 gehalten. Die Rebe, wie fie hier mitgetheilt wird, hat in beißer Debatte die Feuerprobe bestanden. Rur auf S. 226 am Schluffe bes erften Absapes folgte eine Stelle, welche als auf irrthamlicher Bergleichung zweier Auslagen berubend zuradzunehmen war.

ber vermutheten Kirchenpolitik, die jett in Berlin etablirt som soll, sprechen; ich werde mich an die Thatsachen halten, und zwar innerhalb der baperischen Grenzen.

Das aber werden Sie mir erlauben, daß ich als eine hervorragende Thatsache dieser Art unter Anderm die Interspellations Beantwortung betrachte, welche Se. Ercellenz der herr Eultusminister uns am 14. Oktober v. Irs. hier vorsgetragen hat, und zwar, wie es in der ersten Zeile heißt: "im Namen und Austrag des Gesammtministeriums".

Auch barüber befinde ich mich in einer erfreulichen Ueber= einstimmung mit bem Srn. Abgeordneten Dr. Bolf, bag er faat: wir haben jest einen "Richterfpruch" gu fallen. Glauben Sie mir, von bem Ernfte biefer Thatfache bin ich tief burch= trangen. 3ch habe mich auch gefragt, was wollen mir ba= mit, wenn wir "Ja" fagen zu ber vorliegenben Befchwerbe? Bellen wir vielleicht von ber f. Staatsregierung forbern, baß fie fich zu anderen Gefinnungen gegenüber ber tatholifchen Rirche betehre, ale am 14. Ottober bier geaußert worben find? und ich habe mir gefagt: "Rein". Bir wollen einfach bie t. Staateregierung gurudrufen auf ben unparteiifden und objettiven Standpuntt bes positiven Rechts, ben fie nie batte verlaffen follen. Auf ben Standpuntt ich babe ein gemiffes Recht bas ju fagen - ben bie t. Staateregierung jebenfalls batte wieber einnehmen follen, nachbem ber erfte Urfacher ber gangen Berwirrung, ber ebemalige Minifterprafibent Gurft von Sobenlobe, feinen Rudtritt genommen hatte. 3ch glaube, wir auf biefer Geite bes Saufes hatten ein gewiffes Recht, gu hoffen und gu ermarten, bag bie f. Staatsregierung von ba an überhaupt feine Parteiregierung fenn werbe, und bag fie am allerwenigften bei einer fo tief in bas Bewiffen aller Ratho= liten Banerus eingreifenden Frage vom Parteiftandpuntte fich leiten, ich mochte fagen, fich verführen laffen werbe.

Ja, meine perfonliche Meinung ift, bag, wenn bie t. Staateregierung ohne Borurtheil, ohne Boreingenommenheit

an die Frage von der Definition des 18. Juli betreffend de Rathedral : Entscheidungen des Oberhauptes der katholischen Kirche gegangen wäre, daß sie sich dann allerdings hätte sagen müssen, es könne doch unmöglich gegenüber einer Glaubenslehre einer anerkannten, nach ihrer Berfassung von der Staatsgewalt anerkannten Kirche, einer Kirche die ein gutes Jahre tausend älter ist als der bayerische Staat, einer Kirche die keine Landeskirche ist und keine Landeskirche seyn kann — die Forderung der Placetirung erhoben werden: die Forderung der Placetirung (merken Sie wohl) mit der zum vorans zusgesprochenen Absicht, das Placet unter allen Umständen zu verweigern.

Seben Sie, bas scheint mir ber springenbe Buntt, bas punctum saliens. Ich glaube bie Regierung batte fich für eine entgegengesette Saltung berufen tonnen auf bie Ratur ber Sache felbst; es ift die Forberung ohne allen Ameifel ein Widerspruch in adjecto. Ich bin aber eingebent ber Mahnung bes herrn Dr. Bolt, und will mich nicht weiter barauf einlaffen. Ich glaube, bie Staatsregierung batte fich ferner berufen tonnen und follen auf ben Buchftaben und ben Beift ber Berfasjung, ber zweiten Berfassungsbeilage fowohl als auch bes Concordats. Sie hatte fich allerbings berufen tonnen und follen auf die Erlauterungen, die gegeben worden find in ben wiederholten allerhöchsten Rescripten vom Sahre 1852 und 1854, welche Erläuterungen unangefochten geblieben find. Die Staatsregierung hatte fich insbesonbere berufen tonnen und sollen auf die von ihr selbst in bem analogen Kalle vom 8. Dezember 1854 eingehaltene Braris, welche ebenfalls unangefochten blieb. 3ch habe ju meinem Erstaunen im Ausschußprotofoll gelesen, bag ber t. Cultusminister sich bort geäußert habe: in bem Falle sei eben vom bamaligen Ministerium die Verfassung verlett worden. wenn bas wirklich fo gewesen, wie kommt es benn, bag man bier in biefem hause nichts bavon gemertt hat? Wenn es fo gewesen ware, so mußte man es bier gemerkt haben, benn

Frage ist aus Anlaß ber Beschwerben bes ehemaligen tieters Thomas Braun seit 1858 nicht weniger als breis viermal in biesem Hause zur Sprache gekommen. Es seit einigen Tagen ein Urtheil bes obersten Gerichtshoses, stit in berselben Klagssache am 3. Mai 1860, bekannt worden, welches von fraglicher Versassungsverletzung auch ist bemerkt hat. Ganz im Gegentheil steht die Motivirung urtheils ganz und gar auf dem Standpunkte den wir, k Rehrheit dieses Hauses (wie ich wenigstens hoffe) in kobschwebenden Frage einnehmen.

<sup>3</sup>m ben Entscheidungs-Grunden bee oberftgerichtlichen Urtheils heißt es muter Anderm: "Gegen die Entscheidung ber Borinftangen, von wichen gleichfalls bereits bas Inmittenliegen der Excommunifation als hamptentscheidungsgrund angeführt wurde, hat Rlager in seiner Briffen hauptsachlich geltend zu machen gesucht,

<sup>1)</sup> baß er, obgleich er fich bem in ber erwähnten papftlichen Bulle aufgestellten Dogma nicht unterworfen habe, und ungeachtet ber gegen ihn erfolgten Ercommunitation boch noch Ratholif gesblieben sei und als solcher noch so lange betrachtet werben muffe, bis er feinen Austritt aus ber tatholischen Rirche auf bie im §. 16 ber B all. Beil. Il vorgeschriebene Weise ertlart habe;

<sup>2)</sup> bag bie Ercommunitation in ihren Birfungen nur auf bas forum internum fich erftrede, außerlich und bem Staate gegenüber aber feinen Ginfing haben tonne.

Allein abgefeben bavon, bag bie fatholifche Rirche nach ben befannten Grundfagen ihrer Berfaffung berechtigt ift, von ihren Angehörigen bie glaubige Annahme aller in ihr bogmatifch fefts eftellten Cape ju verlangen und jeben bestimmten und beharrlichen Biberfpruch, wenn er auch nur gegen ein einziges Dogma gerictet ift, mit ber größeren Excommunifation ju beftrafen -Annot. ad Cod. civ. V cap. 20 S. 4. - B. all. Beil. II S. 41 vergi. S. 38 a; - genagt es, bag biefe Strafe im vorliegenben Salle von ber juftanbigen Rirchenbehörbe verhangt murbe. Daß bas bifcoflice Orbinariat Baffau hiebei innerhalb ber Grengen feiner Buftanbigfeit hanbelte, fann nach ber B.-U. Beil. Il S. 38 h und S. 40 feinem 3weifel unterliegen. Das weltliche Gericht aber ift nicht competent, baraber ju entscheiben, ob bie Ercommunifation gegen ben Rlager mit Recht verhangt wurde. Rachbem berfelbe fein un. 17

Endlich hatte sich bie t. Staatsregierung sogar berning tönnen auf die, so viel ich weiß, am meisten anertannt Autorität in Sachen des bayerischen Berfassungsrechts, näm lich auf das Handbuch von Herrn von Pozl. Ich muß seich lich bemerken, daß ich die dritte Auflage meine, vom Jahr 1860, S. 91. Da ist eine klare Unterscheidung der verschiedenen Gegenstände, welche zwischen Kirche und Staat in Frankommen können, gegeben, und eine ganz klare Unterscheidung derzenigen Gegenstände, welche ausschließlich zur "inneren Autonomie" der Kirche gehören.

Wenn aber im Gegentheile in bieser Frage bie L Staatsregierung nicht vorurtheilslos zu Werke ging, benn war es freilich vorauszusehen, daß sie vor Allem auf bes

Rechtsmittel hiegegen an bie zuftanbige hohere Rirchenbeforbe ein legte, ift fie nach ben Grunbfagen bes Progefrechtes jebenfalls all zu Recht bestehenb anzusehen.

Bergebens beruft sich Rlager auf bie Bestimmungen in ber B. . U. Tit. IV S. 9 und Beil. Il S. 1. — Die hier jedem Ginswohner bes Reichs zugesicherte volltommene Gewissendfreiheit gibt nur bas Recht, sich bas Befenntniß seines religiösen Glaubens nach eigener Ueberzeugung zu bestimmen und hiedei entweder unter ben Glaubensbefenntniffen ber bestehenben Kirchengesellschaften zu wählen ober sich ein neues, von biesen verschiedenes zu bilben. Gie gibt aber Riemand bas Recht, ben Stand und bie Rechte eines Mitgliebes in einer bestimmten Kirchengesellschaft zu verlangen, beren Glaubensbesenntniß man nicht annehmen will, und von welcher man wegen Wiberspruches gegen ihr Glaubensbesenntniß rechtmäßig ausgeschlossen wurde.

Auch die Bezugnahme bes Klagers auf S. 10 bafelbft ift ganglich unbehelflich. Denn biefer Paragraph bestimmt mur bie Form, welche eingehalten werben muß, wenn ber firchliche Berband freie willig durch ben Uebergang zu einer anderen Kirche aufgelost werben foll. Er schreibt aber keineswege vor, baß ber Uebergang zu einer anderen Kirche die einzige Art sei, wie Jemand feine Eigenschaft als Mitglied einer Kirche verlieren kann — vergl. Permaneber a. a. D. S. 205 am Ende — und läst die Auflösung bes Kirchenverbandes durch Ausschließung ganglich unberührt." de in ben Belegftellen welche er zur Befraftigung seines angeführt bat.

Es war von nun an für den Herrn Cultusminister gestigen eine Lebensfrage, den Beweis der Staatsgefährlichkeit zu Min. Woher hat er nun das Beweismaterial für diesen Senommen? Er hat es sich liesern lassen von den leidenschaften Parteigelehrten; er hat es nicht einmal mehr kein Mühre werth gesunden, die Materialien die man ihm sein hind zu vergleichen. Nein, er hat alles das sofort als dass wergleichen. Nein, er hat alles das sofort als dasse Münge angenommen, ist damit hier vor uns aufgesten wir die Verlin vor dem Reichstage. Er hat damit gestim Ciedrad gemacht, wie das wohl erklärlich ist bei den die vor nicht prüsen wollen.

Ich glande annehmen zu dürfen, daß selbst auf jener Seite des Hauses der ganze Proceß in dem Berfahren nicht idenall gesallen hat. Ich habe wenigstens in der Allgemeinen zitung vom 27. Dezember v. Irs. die Aeußerung gefunden: In Bayern habe man ein wahres Arsenal von Hieb= und Eichmassen aufgeboten", während man in Preußen einsach atlive, daß man sich zur Würdigung dogmatischer Fragen wist berusen sühle. In Preußen ist man freilich in anderer dass. Es sind dort die bestimmten Festsetungen des positiven dass, des Berfassungsrechtes der katholischen Kirche gegen= die nicht bestehend, die man bei uns auf diesem Weg zu ums gesten sieben muß.

Ge liegt mir nun aber ob, für diese meine Aeußerungen Inen auch einen Beweis zu liefern, und ich will das thun. Ih nuß dabei Ihre Gebuld wirklich in Anspruch nehmen, inden ich ein paar Beispiele anziehe, und zwar Beispiele von benen ich nach dem Borgange des herrn Cultusministers inzu möchte, sie wären gewissermaßen "officieller" Ratur. Selbstrefdindlich gehe ich nicht ein auf alle die übrigen

Beweismaterialien, die Sie in der Interpellations = P wortung angezogen sinden, aus englischen, italienischen, schen und, wenn ich nicht irre, auch französischen Zeitschen Das sind doch unfraglich reine Privatmeinungen, die i gar keine Autorität haben. Aber auch abgesehen davon hies sich dei diesen Stellen durchaus um Abrisse, Abse aus längeren theoretischen Auseinandersehungen und nichaftlichen Abhandlungen, um Stellen die man schledings nur aus ihrem ganzen Zusammenhange lopal erkann. So könnte ich einen der deutschen Autoren ansider da citirt worden ist, und der sich auch bereits bitt und mit allem Rechte beklagt hat über die "Araben man sie geradezu aus dem Zusammenhange gerissen hamm

3ch habe gesagt, ich will ein paar Beispiele fom officieller Ratur anführen bafür, wie ber herr Cultusm bei ber Beantwortung ber Inferpellation zu Berte gen ift. Als erftes Beispiel mable ich ben Carbinal Belles In ber Interpellations-Beantwortung vom 14. Ottober 1 hat Se. Ercellenz ben Carbinal Bellarmin angezogen bie incriminirten Stellen feines Bertes ausbrucklich führen; er hat das aber in ber Reichstagssitzung in I gethan. Ich habe hier ben ftenographischen Bericht m laube mir nur einige Zeilen von ben incriminirten & vorzulesen, um Ihnen einen Geschmad vom Ganzen bringen. "Bas die Personen betrifft, so tann ber Bay Papft gemeinhin weltliche Fürsten nicht abseten, auch aus einem gerechten Grunbe in ber Beife, wie er bi schöfe abseten tann, b. h. gleichsam als ber orber Richter; boch tann er bie Regierungen wechseln, fie & nehmen und einem Antern übertragen." Und so es fort.

Run hat der Herr Cultusminister in Berlin beige daß der Cardinal Bellarmin, dessen Schrift "De Ro Pontifice" hier in Frage kömmt, eine Schrift welche fife im Jahre 1570 geschrieben worben ift, gewiß eine kirchthe Autorität sei, beren Gewicht Niemand abläugnen werbe.

3. bas ist wahr; aber ich behaupte, wenn Se. Ercellenz ber herr Cultusminister sich bie Dube genommen hatte in ber Schrift Bellarmin's de Romano Pontisice etwas naber sich mussehen, so wurde er sich gehutet haben, mit biesem Citat bet und und in Berlin aufzutreten. Er wurde ben leibensteilichen Parteigelehrten, welche biesen Zettel ihm ges lieben, benfelben zurückgegeben haben.

Darüber mochte ich Ihnen nur eine furge Auseinanberfrang vortragen; es wird vielleicht auch von allgemeinerm Intereffe fenn. Gines fchicke ich noch voraus. In jenen fraberen Jahrhunderten bis in bas fpatere Mittelalter haben ale hehalativen Ropfe, Philosophen sowohl ale Theologen, ich auf's eifrigfte beschäftigt mit bem Broblem vom Berbilltriffe zwifchen Staat und Rirche, zwifchen Religion unb Munifer Orbnung, zwischen Offenbarung und mensche lifer Gefellichaft. Ich barf fagen, bie Frage vom Staat wer insoferne bamals geradezu eine Domane ber Theologie. Ben ift ba gu ben gewagteften Unterfuchungen vorgegangen, man hat amp's Genaueste bie Frage untersucht von ber Bolts-Comeranitat und bem gottlichen Rechte ber Ronige, vom Indt bes bewaffneten und passiven Widerstandes, ja (erfinelten Sie nicht) sogar vom sogenannten "Tyrannen-1 3d weiß nicht, was heutzutage ber Staatsanwalt milden Dingen fagen wurde. Damale lag aber jebenit be Gefahr ber Anwendung ferne. Denn die gange Beit therricht vom driftlichen Geifte. Es hat auch Rieselängnet und es war Jebermann einverstanden, daß ber driftliche Beift wie alle ethischen Beziehungen ber Meniden, so and bie burgerliche Ordnung und bie ftaatlichen Mnaclegenheiten befeelen und erleuchten muffe. Bon biefem Standpuntte find auch die Unterfuchungen Bellarmin's aufzufaffer.

Carbinal Bellarmin ftellte am bezeichneten Orte und in

bem Rapitel, welches ber herr Cultusminifter angeführt bat, zwei Propositionen auf. Die erfte lautet: "ber Bapft habe aus göttlichem Rechte feine birette weltliche Gewalt"; aweitens "ber Papft habe aber in gewiffer Beife, namlich auf Grund seiner geistigen Monarchie (monarchia spiritualis) die bochte Gewalt auch in zeitlichen Dingen." Sienach tnupft ber Carbinal folgende Gage an : "ber Papft fei nicht ber herr ber gangen Belt; ber Papft fei nicht ber herr bes gangen chriftlichen Erbfreises; ber Papft habe teine rein zeitliche Jurisbittion unmittelbar aus gott lichem Rechte (directe jure divino). Nun feben Sie, meine herren! ich bin ber Meinung bag mit biesem einzigen Satz bie gange Beweisführung bes herrn Cultusministers, so weit fie fich auf Carbinal Bellarmin ftust, vollständig über ben Baufen geworfen ift. Denn bas werben Sie mir boch augeben, baf es sich bei ber Lehre von ben Kathebral = Entscheibungen bes Bapftes nur handeln tann um die Attribute, die bas Ober haupt ber fatholischen Rirche haben foll traft gottlicher Gir setung, unmittelbar aus göttlichem Rechte.

Carbinal Bellarmin vertritt bann weiter ben Cat "papam habere summan temporalem potestatem indirecte". nämlich in Unfehung bes übernaturlichen Zweckes aller natürlichen Dinge. Und hier folgen bie vom orn. Gultusminifter angeführten Sate. Ich will Sie nun nicht bebelligen mit ber langen Auseinanberfetzung bes gelehrten Mannes; ich bemerke Ihnen bloß Eines. Der erfte Grund, ben ber Carbinal angibt für feine Behauptung , beißt: "bie burgerliche Gewalt ift ber geiftlichen Gewalt unterworfen, mann (quando) beibe Theile einer und berfelben drifflichen Republif (beffelben driftlichen Gemeinwefens) finb." Sehen Sie, barauf fommt es an. Der Cardinal erläutert aber and feine Behauptung mit folgenden Beispielen. Er führt an bie llebertragung ber frantischen Krone von ben Merovingern auf Bipin zufolge Berlangens ber frantischen Großen; er führt an die Uebertragung ber Raiserwurbe von ben

Griechen auf die Deutschen und die Krönung Karls bes Großen und den Papst. Dabei aber bemertt der Berfasser ausbrückslich, bas sei geschehen, "obgleich die taiserliche Würde, an sich betrachtet, nicht vom Papste herstamme, sondern von Gott, — und Bermittlung des Bölterrechts" (juro gentium mediante).

Run horen Sie weiter. Ich habe ba eine Schrift, welche über verschiebene Fragen, die hier gur Sprache tommen, febr pracife und klare Antworten gibt; bie Schrift beift: "Antwort bes bayerifchen Gefammt = Ministeriums ven 14. Ottober 1871 2c. von einem romisch = tatholischen Juriften." In biefer Schrift finden Sie eine Angahl von Acujerungen bes gegenwärtig regierenben Bapftes angeführt, me Bins IX. gerade fo fich außert, wie Carbinal Bellarmin ich geingert bat. Unter Anberm bat ber Bapft ertlärt: bie malitibseste Einwendung sei diejenige, welche behauptet, es fei in ber Entscheibung bes Concils bas Recht eingeichloffen Fürsten abzusetzen und die Bolter vom Gib ber Erene zu entbinden. "Diefes Recht sei einigemal in ber augerften Roth von ben Bapften ausgeübt worben, aber mit ber papitlichen Unfehlbarteit habe es burchaus nichts zu thun. Es sei nur Folge bes bamals geltenben öffentlichen Rechts und bes Uebereintommens ber driftlichen Rationen gewefen, welche ben Bapft als oberften Richter ber Chriften= beit erfannt haben." Ich meine nun, biese Ausspruche mußten ja gerade ben geehrten Freunden auf ber Gegenseite wa gang befonderer Bebeutung fenn. Für une, bie wir Definition vom 18. Juli gang einfach verstehen und nicht manbt ausbehnen, haben biese Dinge viel weniger Betatung als fur Sie. Denn auf Ihrer Seite pflegt man ia biese Entscheidung so vorzustellen, als wenn jedes Mentliche Wort, bas aus bem Munbe bes Papftes tommt, michlbar und irreformabel fenn follte. Ja, wenn bas ware, bann brauchten gerabe Sie für Ihre Staaten von ber conallarischen Entscheidung, gemäß biefer Aeugerungen bes Bapites, burchaus nichts zu fürchten.

Ţ

Aber wenn ber Br. Staatsminister für Kirchen = unb 1 Schulangelegenheiten sich in ber Bellarmin'schen Schrift noch etwas weiter umgesehen hatte, so wurde er auf noch mertwürdigere Dinge gefommen fenn. Er hatte bort im zweiten Buch Capitel 29 eine Untersuchung bee Carbinals gefunden über bie Frage, ob bas Oberhaupt ber tatholischen Rirche einen irbischen Richter über sich habe. Diese Frage verneint ber Carbinal; aber er vertheidigt geradezu das Recht bes paffiven Wiberftanbes gegen Berordnungen bes Bapftes, in welchen Unrechtes verlangt wurbe. Der Carbinal fagt wortlich: "Wie es erlaubt ift, bem Bapfte zu wiberfteben, wenn er ben Rörper angreift, so ift es erlaubt ihm gu wiberstehen, wenn er bie Seelen angreifen ober ben Staat in Berwirrungseten wurde (vel turbanti rempublicam), und noch vielmehr, wenn er zur Schäbigung ber Rirche bestrebt fenn wurde. Ich fage wiederholt, es ift erlaubt ihm an widersteben, indem man nicht thut, was er befiehlt, und indem man hinbert, bag er feinen Willen burchfete."

Ich habe biese Stelle mit dem Original verglichen und sie richtig befunden. Ich habe das Original blos deswegen nicht hier hereingenommen, um Sie nicht zu erschrecken mit dem ungeheueren Folianten; dann aber auch um Ihnen zu beweisen, daß man, wenn man sich über die fraglichen Ber-hältnisse loyal unterrichten will, nicht einmal auf Onellenstudien zurückzugehen braucht. Ich habe da ein ganz neues Wert in der Hand und daraus citirt. Es ist "Ferdinand Walter's Naturrecht und Politit" von 1860.

Nun bin ich der Meinung, wenn der Herr Staatsminister des Cultus sich genau orientirt hatte über die Beweisstellen aus Bellarmin, so ware er wohl nicht in der Lage gewesen zu sagen, was er am 14. Ottober, ich glaube auf Seite 6, gesagt hat. Da haben Se. Ercellenz gesagt, und ohne allen Zweisel gerade mit dieser Stelle großen Ginbruck gemacht: "Biele gläubigen Katholiken haben, wenn auch ungerne, aus Anhänglichkeit an die Kirche und um die Gemeinschaft mit ihr nicht zu verlieren, ben Beschlüssen vom 18. Juli 1870 sich unterworfen. Diese Katholiken würden der dem 18. Juli 1870 einem Ausspruche der Eurie, mit welchem sie die Herrschaft über die weltlichen Regierungen sich anzueignen versucht hätte, keine Folge gegeben haben, und dabei doch mit ihrem Gewissen nicht in Collision gerathen seyn, da die Unterlage jenes Ausspruches äußerstensfalls eben nur eine Lehrmeinung gewesen wäre. Anders gestaltet sich die Sache von jest an."

Rein, die Sache hat sich gar nicht anders gestaltet. Es steht in Bezug auf alle diese Fragen jeht gerade so wie eer dem Juli 1870 und gerade so, wie es zur Zeit des Cardinals Bellarmin gestanden hat. Ueberhaupt ist das unser Trost im Leben und Sterben, daß in dieser Welt, wo sich so viel und nun bald Alles wandelt, wo in der surzen Spanne Zeit die ich da herin erlebt habe, die und größten und heiligsten Dinge geradezu sich auf den Kopfstellen konnten — daß in einer solchen Welt und Zeit wir einen Anhaltspunkt an einem Orte haben, wo man sich nicht wandelt im Lause der langen Jahrhunderte. (Bravo rechts).

Run gebe ich ja vollfommen zu, daß in der großen Frage über die Definition vom 18. Juli eine solche entsetzliche Berwirrung angestiftet worden ist, daß allerdings ein unsbesangenes Gemüth dazu gehört, um da klar zu sehen. Ich din aber der Meinung, mit einiger Unbesangenheit kann man wirklich klar sehen. Was hat denn die Desinition vom 18. Juli 1870 anders gesagt als: das sichtbare Oberhaupt der katholischen Kirche ist der summus judex controversiarum in redus sidei et morum, der höchste Richter in Streitfällen über Sachen des Glaubens und der Moral. Ich betone die Worte summus judex controversiarum; denn der Papst spricht nicht, wenn er nicht gestragt wird. Er läßt sich ost sehr der den den der Läßt sich zahrhunderte lang fragen, ehe er antwortet. Und gerade dasür hat unser bayerisches Baters

7

land einen merkwürdigen Beweis geliefert. Schon im Jahre 1624 hat Maximilian I., ber große bayerische Kurfürst, ben bamals regierenden Papst inständigst gebeten, er möchte dem langwierigen und ärgerlichen Streit der Theologen über die Genesis Maria durch einen endgiltigen Spruch ein Ende machen. Der Papst hat ihm geantwortet: die Frage sei noch nicht klar genug und nicht spruchreif, und, wie Sie wissen, es hat mehr als 200 Jahre angestanden, ehe der Papst die Antwort gab.

Run freilich, wenn man sich anstatt dieser klaren Auffassung, anstatt dieses einfachen Berständnisses einen Popanz in den Kopf sehen lassen will, wenn man zugänglich ik werzeihen Sie den Ausbruck meiner Entrüstung — dem abschulichen Schlagwort: "Papst = Gott", welches die leidensschaftlichen Parteigelehrten in Umlauf gebracht haben, dann ist man allerdings vor keinem Aberglauben und vor keiner Leichtgläubigkeit mehr sicher.

3d tomme nun auf bas zweite "officielle" Beifpiel, von dem ich noch reden will. Um 4. Februar 1870 bat hier in bicfem Saufe ber bamalige Staatsminifter Richt Sobentobe hingewiesen auf ein soeben in ber Allgemeinen Beitung erschienenes Dotument vom Concil und hat gesagt, ba könne man boch bie staatsgefährliche Tenbeng ber bort herrschenden Dehrheit am beutlichsten ertennen, und insbesondere sehen, wie mit biesen Tendengen ber Friede zwischen ben Confessionen bei uns gang unvereinbar sei. Auch fr. Dr. Bolt hat bamale, zweimal fogar wenn ich nicht irre. von ben "21 Rluchen" gesprochen, bie in bem Dotument enthalten feien. Es handelte fich um die 21 Ranones bes Schema de ecclesia Christi. Raber ist auf biefes Schema bamals nicht eingegangen worben; es waren auch bamals blos biefe 21 Ranones, einzelne Gate befannt gegeben, noch nicht ber Text ber Motivirung welcher nabezu 100 Seiten in ziemlich engem Drucke enthalt. Mus biefem Schema de ecclesia Christi hat nun Se. Ercelleng ber Sr. Cultusminifter tinige Sate in ber Sigung vom 14. Ottober bier une porgetragen, und biefelben in Berlin wieberholt vorgelefen.

Se. Excellenz hat gesagt, es sei bas gewiß eine "ganz efficielle Aussassung"; bas aber hat Se. Excellenz nicht gessagt, daß bas Schema de ecclesia Christi nichts anderes sei als ein Commissionsbericht, eine Ausschußvorlage, wie derlei Berichte auch bei uns vorkommen, und daß von dem ganzen Schema, resp. von den Kanones in der vom Concil wirklich sestgestellten Constitutio prima de ecclesia Christi so gut wie nichts vorkömmt.

Aber noch mehr, wenn Gie in ber Interpellations: Beantwortung Geite 12 nachsehen, jo finden Gie bie fragliden Gase: "Der Bapit hat Berrichaft, Gerichtsbarfeit, Strafgewalt nicht blos über bie gange Rirche, fonbern auch über jeben Gingelnen ber getauft ift" u. f. w. - fo finden Gie bieje Gabe amijchen Ganfefügden angeführt, gerabe als wenn bas wortlich fo in bem Schema de ecclesia Christi barin ftunde. Allerdings ift icon im Reichstage biefer Umftand bem orn. Cultusminifter vorgehalten werben, und er hat barauf bin geaußert, er habe ja felbit gefagt, es fei nur ber "wefentliche Inhalt" gemeint. Allein es ift auch nicht ein= mal ber wefentliche Inhalt, fonbern aus bem weitläufigen Schriftwert find zum Theil aus ber Motivirung, jum Theil aus ein paar Ranonen einzelne Gabe, ja ich mochte fagen, einzelne Bort berausgeriffen, willfürlich zusammengestellt und tenbengios gebeutet. Das ift ber gange Beweis aus bem Schema de ecclesia Christi.

Aber noch mehr, der Herr Cultusminister hat in Berlin endlich erklärt, er habe auch nur gemeint, "dem Sinne nach" sei das der Inhalt des Schema; er habe selbst das Schema gelesen, und um der Sache ganz sicher zu sehn, habe er sich auch bei Herrn v. Dölling er erkundiget, ob das wirklich der Sinn des Schemas sei, und Hr. v. Döllinger habe das bestätiget. Run muß ich offen gestehen, ich nehme zu Ehren des Herrn Cultusministers an, daß es denn doch mit der

Behauptung, er habe bas Schema felbft gelesen, nicht gang richtig sehn burfte. Wenn bas nicht ber Kall ware, bann mußte ich wirklich noch ftartere Zweifel begen. Denn feben Sie: ausbrudlich in Bezug auf bas Berhaltnig von Rirch und Staat hat ber herr Cultusminifter die fraglichen Sate angeführt, und die allerwichtigften Gabe in Bezug auf bas Berhaltniß von Rirche und Staat in biefem Schema, und noch bazu in ten Kanonen, hat er mit teiner Silbe erwähnt. Ich erlaube mir Ihnen biefe Ranones vorzulefen: "Ranon 17: Go einer fagt, eine unabhangige tirchliche Gewalt, wie solche nach ber Lehre ber tatholischen Rinde berfelben von Chriftus ertheilt worben ift, und eine oberfie bargerliche Gewalt können nicht in ber Weise neben einander bestehen, daß die Rechte beiber gewahrt bleiben - anothemer. "Ranon 18: Go einer fagt, bie Gewalt, welche gur Regie rung bes bürgerlichen Staates nothwendig ift, fei nicht von Sott; ober: berfelben fei man nach Gottes felbsteigenem Gesetze teine Unterwerfung schuldig; ober: biefelbe witer streite ber naturlichen Freiheit bes Menschen - anntheme.

Nun glaube ich, wenn ber t. Staatsminister hier vor uns und in Berlin auch diese Sate den Bersammlungen notificirt hatte, so hatte doch Jeder sich denken mussen, daß da noch irgendwie tiefere Ideen zu Grunde liegen musten, und man könne nicht so einsach darüber hinweggehen, und so wie der Herr Cultusminister sagen: da haben wir den Beweis, daß die Kirche nach der schrankenlosen Herrschaft über den Staat strebt! Wenn nun von diesen Säten die Parteigelehrten, welche dem Herrn Cultusminister zur Hand gegangen sind, keinen Gebrauch gemacht haben, so begreife ich das. Denn sur diese Herren heißt es eben in Bezug auf alles, was in ihren Kramnicht paßt: Graeca sunt, non leguntur. Aber ich glaube, sur den Bertreter der t. Staatsregierung ist das eine Stellung, die sich nicht schickt.

Mit ben fraglichen Beweisen bin ich jett fertig. Bas aber die "Staatsgefährlichkeit" felbst betrifft, sa will ich barauf

nicht naber eingehen. Allerbings verzichte ich bei biefer Ab-Mineng auf ein bankbares Thema. Es ift ja mahr, bag ju unferen Lebzeiten eine gange Reihe von felbstftanbigen Staaten von ber Rarte und aus ber Bahl ber felbftftanbigen Bevolferungen verschwunden find, fie find von übermächtiger Gewalt ausgetilgt und verschlungen worben. Es ift ja mahr, bag zu unfern Lebzeiten eine gange Reihe von rechtmäßigen Fürsten ihrer Throne verluftig geworben find, man bat fie gefturgt und aus bem Lande gejagt. Wenn ich nun ein Freund mare von Erclamationen und Deflamationen, fo tonnte ich alle biefe Galle einen nach bem anbern anführen. 3a, ich fonnte vielleicht beifugen; auch ber Glang ber baverifden Rrone ftrable nicht mehr fo hell wie borbem; ich tounte beifugen: auch ber baperifche Thron fei um einige Stufen niedriger geftellt worben: und ich fonnte fragen: bat bas bie tatholifche Rirche gethan, hat bas ihr Oberbunt gethan, haben es bie tirchentreuen Ratholifen gethan; baben wir es gethan, ober andere Leute? (Bravo rechts, Beiterfeit linte).

Die Sache tommt mir gar nicht lächerlich vor. 3ch will aber barauf nicht weiter eingehen aus bem einfachen Grunde, weil wir ja berlei Manover fennen, und ich per-Unlich ber Unficht bin: im Innerften Ihres Bergens glauben Gie an bie Staatsgefährlichteit felbft nicht. (Dh! linfe!) 36 erinnere mich recht wohl an die Zeit vor 24 Jahren. Ind ba ift ein großer Sturm gegen bie katholische Rirche Bert gewesen. Damals hat man ber tatholischen Rirche meeworfen, endlos vorgeworfen: die fatholische Rirche burch ite Lehre vom gottlichen Rechte ber Ronige und burch ihre Ethre vom unbebingten und leibenben Gehorfam vertnechte bie Bolter, fie mache biefelben gu Stlaven unter ber byna= fifden Billfur und Gewalt. Das hat man bamale ber tatholifchen Rirche vorgeworfen; jest macht man ihr ben entgegengesetten Borwurf. Jest ift - ich scheue mich fast es ju fagen, allein es muß boch heraus - jest ift, um mit

ber Fabel zu sprechen, ber Fuchs bes Nationalliberalisms in die Kutte gekrochen und ist auf's Predigen ausgegangen. (Allgemeine Heiterkeit). Um das Schicksal der andächtigen Zuhörerschaft habe ich mich hier nicht zu kummern; aber ich glaube, wir dürsen es nicht ruhig ansehen, daß die tgl. — Staatsregierung unter dieser andächtigen Zuhörerschaft sitze. (Sehr gut, rechts! Dh, links!).

Run muß ich noch fur einen anbern Puntt Ihre Go : bulb ein wenig in Unspruch nehmen. Ich habe gejagt, the igl. bayerische Staatbregierung habe fich auf ben Bartel .. standpunkt gestellt, und von bem aus verweigere fie ber to tholischen Kirche bie ihr garantirten Rechte. Allein seithen 1 Se. Ercelleng ber herr Cultusminister im Reichstage m Berlin - vielleicht in einem Momente ber Berlegenbeit augestanden hat, daß er seine theologischen und tirchenftaats rechtlichen Studien unter ber Leitung bes herrn v. Dollinger betreibe: feitbem plagt mich formlich bew Bebante, es tonnte vielleicht sogar noch etwas mehr ber Fall fenn, ja bie tirchliche Bewegung tonnte in Bezug auf die Fragen ber Lattit und Strategie gerabezu einen geheimen Rath im Choope ber tgl. Staateregierung felber haben. Für biefen meinen Gebanten bin ich Ihnen naturlich ben Beweis ichulbie. Bielleicht erfolgt, indem ich ihn ausspreche und naber begrunbe, fpater einige Auftlarung über bie Sache \*).

Ich habe hier ben stenographischen Bericht über bie "Berhandlungen bes Katholiken-Congresses, abgehalten vom 22. bis 24. September 1871 in München" zur Hand. Da lese ich folgenbe Neußerung bes Herrn v. Döllinger: "Wir ist von einem unserer Staatsmänner, einem Manne, ber seiner Gesinnung nach völlig uns angehört, ber ein hohes Staatsamt bekleibet, aber seine Stellung wahren muß, gesagt worden: Alle Männer Ihrer Gesinnung, alle Gegner

<sup>\*)</sup> Diese hoffnung bes Rebners hat fich nicht erfallt. Die Sache murbe mit feinem Borte mehr berahrt.

waticanischen Detrete können in ihrem eigenen wohlbertweinen Interesse nichts Besseres thun, als fortwährend an im öffentlichen allgemeinen katholischen Gottesbienste sich köfeiligen und auf diese Weise vor der Welt zeigen, daß su Zugehörigkeit zur katholischen Kirche nicht bloß nominell, wern reell sei."

Diefe Meußerung wird auch in Ihren Augen an Beutung gewinnen, wenn ich Ihnen fage, welchen Umftanben ibre Entstehung verbantt, es war nämlich bei bem fragen Congreffe ein Antrag eingegangen, wornach bie Glente ber firchlichen Bewegung nun baran geben follten, 5 ihrer Mitte heraus eigene Gemeinden zu bilben mit er ber tatholischen hierarchie nachgebilbeten Berfassung. wer ben Bertheibigern bieses Antrages hat fich auch ein esterngenbes Mitglieb unferes hauses befunden, bas war w ber Abgeordnete Dr. Bolt. 3ch tann herrn Dr. Bolt Bangnig nicht versagen, bag er einen offenen und ehr= fer Standpunkt eingenommen bat; ich fann ihm bas nenig nicht versagen, daß was er empfohlen hat, Ben noch jur Berbeiführung bes Friedens, wenn auch bet innerhalb ber Kirche, so boch auf bem Gebiete bes wates führen tonnte. herr Dr. Bolt hat nämlich mit utlichen Worten gesagt: nachbem nun burch bie vorange= meenen Demonstrationen ober Manifestationen "jeder Ginbe aus ber Rirche heraugen fei", fo verftehe fich ber batag von felbft. Run feben Sie, bag wir uns hier prinin vollständigem Gintlange miteinander befinden, herr Solf und ich. herr Dr. Bolf hat weiter gefagt: "es Been nicht biejenigen, welche an ben unfehlbaren Papft fiben, und diejenigen, welche nicht an ihn glauben, in wielben Rirche gleichzeitig mit berfelben Berechtigung barin Damit bin ich ebenfalls vollständig einverstanden, und in beute, es wird dieses Einverständniß hier auf dieser Seite bes hauses (auf ber rechten) ziemlich allgemein getheilt werben. ben Dr. Boll hat endlich gefagt — und ich betone biefe ш 18

Stelle sehr: "Wenn man einmal aus bem Berbande ben Kirche heraußen ist, und biejenigen, welche eine aust orbentliche Manisestation gemacht haben, sind heraußes bann ist es bas erste Bebürfniß schon für die civilrechtliche Berhältnisse, daß eine neue Gemeinde an die Stelle der alt gesetzt werde" (S. 126).

Dieser offene und ehrliche Rath des Hrn. Dr. Bi hat nun aber dem Herrn v. Döllinger und, wie Sie a seiner eigenen Aeußerung gehört haben, auch dessen geheim Rath im Schoose der t. Staatsregierung — die Herren v zeihen, ich drücke mich sehr unsicher aus, denn leider sauch Herr v. Döllinger keinen Namen genannt — ich ses hat dieser offene und ehrliche Rath des Herrn Dr. Widen gedachten Herren nicht gefallen. Und warum uich Darüber hat Herr v. Döllinger wiederholt sehr ausst lich sich geäußert.

Er hat gleich von vornherein gesagt: "Sowie wir ! bie Grenze (bes Rothstanbes) hinausgehen, bann with öffentliche Meinung in gang Europa nicht zweifelhaft bar fenn, bag unfere Behauptung ber fortwährenden Augehörig jur katholischen Kirche und unsere Thaten, burch welche thatsachlich eine andere Rirche, ober wie die Welt fagen w eine Gette neben bie tatholifche Rirche fegen, miteinanber unausgleichbarem Wiberspruch stehen." Roch mehr; ge gegenüber ben Meußerungen bes herrn Dr. Bolt bat & v. Döllinger weiter geaußert : "Gewiß wird bie Staatsgen niemals zwei tatholische Rirchen nebeneinander anertent gang gewiß wird aber auch die Staatsgewalt biejenige Rir welche boch vor ben Augen ber gangen Belt bie regelmäl Succession, ben Besit ber ungeheuren Mehrheit ber I glieber und Gemeinten hat, bie Rirche, mit welcher ber St langst schon in enge Berbindung getreten ift, nicht if Rechtes und Titels uns zu Gefallen entfleiben wollen." hat endlich gesagt: "Wenn nun aber wir sofort in eine Be eintreten, welche eine absolute Trennung zulet zu ihr ben muß, ein Rebeneinanberftellen von Gemeinben meinden, von Pfarrer gegen Pfarrer, bann ift bie valt absolut in die Rothwendigkeit versett, uns als e au behandeln ... Die Staatsregierung tann, wie it, unmöglich etwas anderes thun, als am Ende viel Sympathie wir vielleicht für Euch haben, Ihr boch nur eine Sette und steht auf gleicher Linie ieben anderen Berbinbung, bie fich gebilbet hat m wirb. Bleibt bann eine andere Alternative übrig? bie Staateregierung ertennt bie von Ihnen ju Rirche als einzige rechtmäßige tatholische Rirche an t alfo ber großen, maffenhaften Rirche ohne Beiteres ben Contratt auf, löst bas Berhältniß zu ihr und men ein engeres Berhaltnig mit ber neugebilbeten in: ober die Staatsgewalt erkennt zwei katholische ebeneinander an, beibe als Staatsfirchen und mit Inspruchen auf alle aus ber Berbindung mit bem ervorgehenden Rechte und Bortheile. Salten Gie re Alternative wirklich für möglich? Dir scheint boffnungelos zu fenn" 2c.

barf ich wohl noch in aller Kürze fragen, warum so eigentlich der Herr, der so gesprochen hat, und mer Rath von dem ich wiederholt gesprochen habe wollten denn eigentlich diese Herren nichts wissen Antrag den Herr Dr. Bölt offen und ehrlicht hatte? Ich glaube, die Antwort kann jeder von h selbst bilden. Weil, wenn dieser Antrag in's Wert woen ware, es der k. Staatsregierung schwer, ja j geworden ware, der katholischen Kirche, mit welcher wer Herr v. Döllinger gesagt hat, einen "Contrakt" a hat, die contrahirten und versassungsmäßig garanzechte serner zu verweigern. Und weil es andererseits taatsregierung schwer, ja unmöglich geworden wäre, a Gemeinden nicht ebenfalls nach den versassungs-Borschriften zu behandeln, so wie jede neu sich bils

benbe Religionsgenossenssenschaft gesetzlich zu behandeln ist. Siesen, aus diesem Grunde hat man den vom Herrn Dr. Bied offen und ehrlich vertheibigten Antrag nicht beliebt.

Aber, und das will ich jett noch zulett bemerken — ber k. Staatsminister für Kirchens und Schulangelegenheitem ist in seiner Interpellations Beantwortung sogar noch über ben Herr v. Döllinger und über ben, wie ich mich schen wiederholt ausgedrückt habe, geheimen Rath besselben hinand gegangen. Der k. Staatsminister hat in ber Interpellations Beantwortung gesagt, daß das k. Staatsministerium gerate das thun werbe, was der Herr v. Döllinger selbst beine Congreß im Glaspalaste als absolut unmöglich erklärt bet.

Herr v. Döllinger hat gesagt: wenn es zu einem Rebeneinanderstellen von Gemeinde gegen Gemeinde, Pfarrer gegen
Pfarrer, Altar gegen Altar komme, dann "ift die Staatsgewalt absolut in die Lage versett, uns als eine Sette zu
behandeln." Er hat es als eine ganz hoffnungslose Ansicht
bezeichnet, daß die Staatsgewalt jemals in der Lage senn
werde "zwei katholische Kirchen nebeneinander" anzuerkennen.
Er hat gesagt: gewiß wird die Staatsgewalt niemals zwei
katholische Kirchen nebeneinander anerkennen. Und nun lesen
Sie die letzte Seite der Interpellations Beantwortung und
vergleichen Sie das was dort steht mit der vorletzen Seite.

Es heißt auf ber vorletten Seite: "Gewiß geht es nicht bamit, daß die Regierung das Concordat für erloschen erklärt, weil die römische Kirche jene katholische Kirche nicht mehr sei, mit der das Concordat geschlossen worden, solange die europäische und außereuropäische Welt nicht ebenso versährt, sondern mit 3½. Millionen Bayern die römische Kirche nach wie vor als die katholische betrachtet." Auf der letten Seite im vorletten Absat aber werden sie Folgendes sinden: "Wenn von Anhängern der alten katholischen Lehre Semeinden gebildet werden, so gedenkt die Staatsrezierung wie sie den Einzelnen sortwährend als Katholischen betrachten zu wollen erklärt hat, auch die Semeinden als katholischen als katholischen als katho-

lische anzuerkennen und folglich benfelben, sowie ihren Geiftlichen alle jene Rechte einzuräumen, welche sie gehabt haben wurden, wenn die Gemeindebildung vor bem 18. Juli 1870 vor sich gegangen ware."

Run habe ich allerdings darüber nichts mehr hinzusfigen; damit bin ich jest fertig. Aber Eine Bemerkung muß ich mir noch erlauben, und zwar im Einklange mit dem, was herr Dr. Bolt gegen den Schluß seiner Einleitungsrebe gesingert hat.

In bem letten Abfate ber Interpellations. Beantwortung temmt ber t. Gultusminifter barauf ju fprechen: es fei allerbines auch bie Unficht ber f. Staatsregierung, bag eine grantliche Lofung bes Conflittes, eine Lofung welche berlei Conflitte auch fur bie Dauer verhute, nur moglich fenn werbe auf bem Bege einer neuen Gefetgebung, b. b. einer Gefet. gebung welche bie Trennung ber Rirche bom Staate berbeis filarte. Berr Dr. Bolf hat nun gang Recht gehabt, bas gebort jest nicht baber; bavon tann man im zweiten Theile reben. Aber Gines glaube ich für meine Berfon boch ichon jest fagen zu muffen. Wenn ber Berr Cultusminifter beigefügt hat, er werbe bie Sanbe gu folden Gefegen bieten, fo glaube ich, bag biefe Sanbe nicht bie rechten find. Bir mußten auf jeben Gall ju bem erzielten Zwede anbere Banbe baben, benn biefe Sanbe find nicht mehr frei, fie find gebunden, fie find nicht mehr rein gerecht, benn fie haben fich compromittirt mit ber - Barteiung. (Bewegung.)

The same of the sa

## Rachtrag jur Concils-Literatur in Artifel X.

herr Professor Friedrich bat an bie Rebattion biefer Blatter eine Bufdrift gerichtet, welche einige Berichtigungen und Bufate zu bem ihn betreffenben Referat im borigen Deft geben will. Er conftatirt barin gunachft, bag ber Cod. lat. 818 (nicht 183, wie auf S. 149 verschrieben mar), wirtlich tie Lesart Nonnunguam bat. "Die historische Methobe geftattete mir aber nicht nach meinen verfonlichen Intentionen eine willfürliche Menberung eines hanbichriftlichen Tertes vorzu nehmen; befihalb blieb ich bei ber treuen Biebergabe bet felben." - Bir find nun überzeugt, daß bas Berfeben w wir neulich icon anbeuteten, auf unserer Seite mar; halten es aber mit ber historifchen Dethobe burchaus fur ver einbar, ja für eine Forberung ber Rritit, bag Berr Friebrid angegeben hatte, es trage bie Lesart bes Cober einen Biberfpruch in bie Stelle felbft und harmonire weber mit ben Worten Massarelli's im Abschnitt: De modo conficiendi ca examinandi decreta (Doc. I. 273) noch mit ben fonstigen Radrichten über bas Concil von Trient.

Beiter schreibt herr Friedrich: "S. 160 heißt es: bie Geschichte mit bem armenischen Erzbischof Bathiarian und seinem Generalvitar befinde sich nicht im Tagebuch. Ich nahm allerdings die in der Schrift: "Ce qui se passe au Concile" gegebene und allgemein in Rom verdreitete Erzählung nicht auf, wohl aber die Darstellung des Univers, vergl. Tagebuch S. 295 f." — herr Friedrich erklärt hier, er habe an jener Stelle des Tagebuches denselben Borfall gemeint, welcher in der genannten französischen Schrift S. 144 erzählt wird. Da aber, wie der Bergleich lehrt, die beiden Berichte saft in allen Umständen von einander abweichen, so daß kein Jurift

tie 3bentitat ber beiben Falle annehmen wurde, fo folgt was wir behauptet haben, namlich bag jener frangofische Bericht: mitatter manches bagu gelogen hat.

Ebensowenig wie in biesem Punkte können wir in anbern eine Berichtigung anerkennen. Die Frage nach ber Echtheit ber Dokumente haben wir als eine offene erklärt; Herr Friedrich sagt nun, er werbe den amtlichen Druck ber Münchener Staatsbibliothek übergeben, bann könne man sich von der Echtbeit überzeugen. Bir können barin nicht eine Berichtigung unserer Neußerung sinden, sondern eher einen Ersolg. — Einen Siddruch haben wir Herrn Friedrich nicht zugeschrieben, wohl aber einen großen Mißbrauch des Bertrauens und einen Bruch bes Amtögeheimnisses, und baran halten wir sest. Die nach ben Borten des Münchener Congresses "falsche und corrumpinende Moral der Zesuiten" scheint uns hier strenger zu sehn, als die des Herrn Prosessors. Die "Laacher Stimmen" haben übrigens diesen Bunkt schon gebührend beleuchtet (1872, Dest 1, S. 85).

Die Behauptung, baß in zwei Fällen Namen von Bisschefen fälschlich zugefügt seien, weiß herr Friedrich nicht zu widerlegen; bezüglich bes ersten möge sein Gewährsmann ihn irre geführt haben, übrigens stehe jeht nur eine Behauptung gegen die andere. Ich bleibe bei der meinigen; ist es herrn Friedrich um Widerlegung zu thun, so mag er sich direkt an herrn Bischof Ketteler wenden. Die zweite Angabe will Friedrich aus anderer Quelle als Schulte haben. Da trohdem seine Worte genau mit Schulte übereinstimmen, so bleibt nur übrig, daß beide dieselbe Quelle haben; bann wird aber die Berufung auch auf Schulte erst recht ein Migbrauch des Citats.

Serr Friedrich entschuldigt ferner das Fehlen ber Untersichtiften bei manchen Attenstüden damit, daß er sie nicht gestabt babe. Der Grund ist hinreichend; aber ber hinweis auf Tagebuch S. 453 wird die Leser taum besriedigen. Wenn es bort von einer Borstellung heißt, sie sei "nur an die mehr rubigen Bischöfe getragen worden, die samosen und liberalen sollten sie nicht untersertigen", so erklärt dieß nichts für den Fall, wo das Attenstüd gerade von den "samosen und liberalen" Bischöfen ausging. Der Tadel der Mangelhaftigteit bleibt also

bestehen, ebenso wie ber ber Unvollständigkeit in andern Studen. "An und für sich, sagt herr Friedrich, ist ber Plan einer Sammlung Sache des Sammlers." Wir sprachen auch werd vom Standpunkt des historikers aus, der gerne die Alies vollständig hat und beibe Theile hören will; herr Friedrich aber handelt als Parteimann, der wo möglich nur gibt, was ihm bequem scheint.

Enblich vermahrt fich Berr Friedrich gegen ben Borwuf als habe er bie Bestimmung, bag bie Alten ber Provingials fpnoben bor ber Bublitation nach Rom gefenbet werben follen. ale neu angeseben; er fpreche an ber betreffenben Stelle nicht von papftlichen Berordnungen, bie im Soeme felift angegeben feien, fonbern von benen eines allgemeinen Concile, und infofern fei ber Entwurf allerbinge neu. Er wellte als fagen, bag bie Annahme bes Schemas eine nicht materiel. fonbern formell neue Borfdrift begrünben marbe; aber bas wird fowerlich ein Lefer in feinem gang abfoluten Anthuis finden. Wir wollen übrigens jest nachtragen, was wir fom früher batten fagen follen, bag Berr Friedrich wohl bent einen etwas migverftanblichen Ausbrud ber Adnotatio geführt worben ift. Es beift bort: Notum autem emnibes al. SSmum, D. N. hoc nostro tempore specialem suo Decreta constituisse Congregationem quae Synodis provincialibus recognoscendis operam daret "Die richtige Erllarung früher gegeben worben.

Bur Note auf S. 155 bemerkt herr Friedrich, er hate teinen Briefter aus Luremburg tennen gelernt. Referent hat das auch nicht behauptet; herr Friedrich konnte fich leich irren, da ber betreffende herr nicht durch Geburt ber Luxen burger Diocese angehört, sondern Aachener Mundart spricht. Ein Unbekannter in ber "Germania" (Nr. 13, Beilage) behauptet bat Gleiche wie wir. Man thut übrigens dieser Aeußerung zu viel Ehre an, wenn man sie zur cause celebre machen will.

Harr Friedrich hat teine andern Ausstellungen gemacht. Unsere Leser werden die gemachten zu würdigen wissen und bei abermaligem Lesen des Artitels selbst bemerken, was alle Reinertrag bleibt.

Dr. --

#### XVI.

### Die letten Stuart\*).

G liegt ba vor uns ein gar ftattliches Wert. Es sind mei fade Banbe fo reichen, ja fo luxuriofen Unfebene, bağ fie and auf englischem Boben, wo man an bie aukere Auspatteng ber Bucher bobere Unfpruche zu erheben pflegt als beutschem, in biefer Begiehung gerechte Anertennung ferbern und finden muffen.

Die Berfasserin berichtet im Borwort, wie fie bagu getommen ift eine Arbeit von folchem Gewichte auf fich ju mben.

3m Commer bes Jahres 1864 hat ber Anblick bes Edloffes St. Germain bei Paris in ihr alle bie Erinnerungen sach gerufen, bie fich an bas von Ludwig XIV. bargebotene Tipl ter flüchtigen Konigsfamilie ber Stuarts Inupfen. Sie widt in ber Schloftirche bas einfache Monument mit ber Dirit: Jatob II. Sie fragt bann weiter nach ben Spuren tonigin Marie Beatrice. Gerabe fur biefe Ronigin, dent la mort, écrit St. Simon, fut aussi sainte que sa vie", but bie Berfasserin bas lebhafteste und marmste Interesse.

<sup>\*)</sup> Les derniers Stuarts à St. Germain en Laye. Documents inédits et authentiques puisés aux Archives publiques et privées par la Marquise Campana de Cavelli. Tomes 1 et 2. Paris. Londres et Edimbourg 1871. W.

Denn Marie Beatrice, geborene Prinzessin von Mobena, ents sprossen aus bem uralten Fürstenhause Este, welches vor nun 800 Jahren ben beutschen Stamm ber Welfen von sich abs zweigt, ist die einzige Italienerin, die jemals ben Thron Großbritanniens bestiegen. Die Berfasserin dieses Wertes bagegen ist Engländerin von Geburt, Italienerin nach der Wahl ihres Herzens. Daher erfaßt sie die Erinnerung an die unglückliche Königin dort auf dem Boden von St. Germain mit doppelter Kraft. "Bon da an, sagt sie, habe ich nur noch Einen Gedanken gehabt, nämlich densenigen der Arbeit an einem Werke der Herstellung des Gedächtnisses der unglücklichen Königin."

Zu biesem Zwecke beginnt die Berfasserin sosort an Ort und Stelle ihre Forschungen. Aber die Menschen dort wissen so wenig zu berichten wie die Steine selbst. Nicht einmal bas Grab Marie Beatrice's ist aussindig zu machen. Die Berfasserin wendet sich an die Bibliotheken und Archive von Paris. Die dort gefundenen Spuren weisen sie auf das Kloster Chaillot. Dort sei die Grabstätte Beatricens. Die Berfasserin eilt nach Chaillot. Das Kloster dort ist versschwunden, und selbst die Stätte wo es gestanden, kennt man nicht mehr. Die Enttäuschungen steigern nur noch den Eiser der Berfasserin. Ist es ihr versagt die Ruhestätte von Marie Beatrice zu sinden, so will sie wenigstens jegliche historische Erinnerung an die Königin ausgraben und an's Tageslicht bringen.

Der Plan ber Herstellung bes Gebächtnisses von Marie Beatrice erweitert und vertieft sich. Die Berfasserin wendet sich an die hauptsächlichsten Archive Europa's. Sie stehen ihr offen. Massenweise häuft sich der Stoff. Aber was durch die Natur der Dinge verwoben und verwachsen ist, läßt sich nicht spalten und trennen. Se handelt sich bald nicht mehr um eine Biographie der Königin Marie Beatrice in den Attenstücken ihres Lebens von eigener und fremder Hand, sondern zugleich um die Schicksale bes Gatten und bes Sohnes, Jakobs II. und bes Prätendenten, des Ritters von St. George.

So ift bas Werk entstanden, bessen erste zwei Banbe sis 1689) uns jest vorliegen, und welches in seiner Durchfibrung, die bis 1719 sich erstrecken soll, noch mehr als zwei bicher Bande beanspruchen durfte.

Ein historisches Werk solcher Art, welches die Jbee seines Arsprunges, den Keim seines Werdens verdankt dem Mitgessple mit dem Unglücke einer erhabenen Frau, welches dann durchgeführt ist mit hingebender Liebe für die Sache und Alein für die Sache, mit dem ausdauernden Fleiße einer Reihe von Jahren, mit bedeutenden Geldopfern dazu, hat den well begründeten Anspruch auf die wärmste Anstreud wird wird im mindesten dadurch verringert, daß der eine oder under Leser aus den Aktenstücken, welche die Verfasserin und derlegt, zuweilen andere Folgerungen ziehen möchte als sie selbst gezogen, oder überhaupt in den Ausgangspunkten der Anschauung mit ihr nicht übereinstimmt.

Im Interesse bes menschlichen Wissens und mehr noch, ber menschlichen Gerechtigkeit in ber Würdigung bes Thuns und Leibens ber Borsahren, wäre es zu wünschen, daß das Brispiel ber Bersasserin Nachahmung fände, daß aus jenen Kreisen bes menschlichen Lebens, wolche ein gütiges Geschick binausgehoben hat über die niederen Sorgen des Dasenns, moch mehr als bisher geistige Kräfte sich erweckt fühlen uichten, Gott und der Gerechtigkeit auf Erben, der Erleuchzung ihrer Mitmenschen zu dienen durch die Ersorschung und Murstellung der Bergangenheit, um der Wahrheit und nur im der Wahrheit willen.

Benben wir uns gu bem Berte felbit.

Daffelbe besteht aus Aktenstücken die, aus den verschiedensten Archiven von Europa zusammengebracht, chronoslogisch geordnet uns hier entgegentreten. Die Berfasserin will nur Ungedrucktes bieten. Auch wird man nicht als eine Abseichung von diesem Principe das Berfahren ausehen dürsen, daß sie einige Aktenstücke, die von Dalrymple und Anderen

zum Theile benutzt ober angeführt sind, vollständig mittheilt. Eher durfte man geneigt senn zu der Ansicht, daß einigt ber bisher völlig unbekannten Aktenstücke ohne Nachtheil für das Ganze vermißt werden könnten.

Der Abbruck geschieht immer wörtlich, ja buchftablich in ber Originalfprache bes Altenftudes: frangofifch, lateinifc, italienisch, englisch, beutsch, spanisch. Es muß babei bie Anertennung ausgesprochen werben, bag ber Abbrud 3. B. ber beutschen Attenftude ein burchaus corretter ift. Der Berfaffer biefer Besprechung tann bieß mit voller Gewißheit fagen, ba er, nicht wissend daß die Berausgabe bes Wertes ber Marquife Campana be Cavelli so nahe bevorftunde, in ben Jahren 1869 und 70 im t. t. Archive zu Wien sich unter anberen auch bieselben Attenftude abgeschrieben, welche bier nun gebrudt porliegen, nämlich bie Berichte bes faiferlichen Refibenten Soffmann aus London im 3. 1688. Die Berfafferin fest bei ihren Lefern bie Renntnig fast aller ber Sprachen vorans, in welchen biefe Schriftstude abgefaßt finb, nur nicht ber beutschen. Sie bat, gur Erleichterung ihrer Lefer, biefelbes mit einer frangbfifchen Uebersehung begleitet. Daffelbe if geschehen bei einem spanischen Attenftude.

L'auteur de ce livre no se pose pas en écrivaln, sagt die Berfasserin. Dieß ist, wie die oben bezeichnete Anlage des Werkes ergibt, durchaus richtig. Das Werk ist eine reiche, sehr reiche Sammlung von Aktenstücken, aus welchen, in Berbindung mit dem andern gedruckten literarischen Materiale über jene Zeit, sich Jeder sein Urtheil selbst wird bilden konnen. Und man muß anerkennen, daß in dieser Beziehung die englische Katastrophe von 1688 in wesentlichen Punkten neues Licht erhält. Ich will nur einen derselben hervorheben: die Flucht Jakob's II., sowohl in Betreff des ersten Bersuchs als nachher der Ausführung. Davon später.

Dessen ungeachtet tritt ber Standpunkt ber Anschauung ber Berfasserin uns wohl erkennbar entgegen. Ja eine Ahnung besselben steigt schon auf, bevor man nur bas Buch gedfinetDer reich ausgestattete Deckel zeigt nämlich ben Abbruck einer Medaille, welche ausprägt den Empfang des flüchtigen Königs Jakob's II. und seiner Gemahlin Marie Beatrice mit dem Prinzen von Wales durch den König Ludwig XIV., nebst der entsprechenden Unterschrift. Die in der Einleitung und senst vorkommenden Bemerkungen über die Großmuth des französischen Königs für das unglückliche Königspaar von England lassen fast nicht bezweifeln, daß die Berfasserin in diesem Akte der gastlichen Aufnahme der Flüchtlinge den moralischen Höhepunkt der Angelegenheit erblickt. Sie geht darin so weit, daß sie Gedanken anderer Art von sich absnehrt. Ich werde dieß kurz darzulegen suchen.

König Jakob II. und Marie Beatrice faßten bekanntlich im Dezember 1688 den Entschluß der Flucht nach Frankteich. Es war unter allen politischen Fehlern Jakob's II. der selgenschwerste. Die Königin mit dem Prinzen sich zuerst. Der Bersuch Jakob's II. am nächsten Tage mißelang. Sobald die Nachricht der Landung der Königin Marie Beatrice mit dem Prinzen in Bersailles eingetroffen war, erließ der König Ludwig XIV. durch Louvois, am 1. Januar 1689, an den französischen Cavalier, welcher der Königin beigegeben war, den wiederholten Besehl, daß die Königin mit dem Prinzen, auch wenn König Jakob II. sie zurückderie, dennoch nach Bersailles zu führen sei.

Die geschichtliche Wissenschaft ist ber Marquise Campana in Cavelli für die Publikation dieser beiden Briese höchst wurdichtet. Auch der Berfasserin selbst ist der Gedanke nahe sonten, daß dieser Besehl ein sehr grelles Streisticht auf die Ersmuth des französischen Königs werse. Dieß vielleicht um so mehr, da ja auch andere von der Verfasserin versissentlichte Aktenstücke klarer und bestimmter als die bisher befannten zeigen, daß der unselige Fluchtgedanke Jakob's II. für ihn selbst, die Königin und den Prinzen, wenn nicht veradezu von Ludwig XIV. entsprang, doch von den Agenten besselben genährt wurde. Es hätte hier nahe gelegen den

eigentlichen Schlüssel zu dem ganzen Berhalten Ludwig's XIV gegen dieses unglückliche Haus der Stuart's zu sinden. Di Bersasserin sindet ihn nicht. Sie wehrt ihn ab. Sie sag (p. 452): Nous ne chercherons pas à résoudre la question car supposant Louis XIV. exclusivement poussé par la froid politique, nous semblerait un jugement trop sévère des intentions du monarque qui jusqu' à sa mort, indépendement de toute raison d'état, ne cessa de saire preuve de noblem et de générosité dans son hospitalité envers les Stuarts.

Es ist gewiß nicht erfreulich erinnert zu werben, bal ein Bilb, welchem wir bis babin unsere Berebrung barne bracht, nur barum uns vortrefflich erschienen fen foll, weil wir bisher es nur in falfcher Beleuchtung gefeben. Es if menschlich natürlich, daß man bagegen sich ftraubt, bag ma es vorzieht eine Thatsache selbst, welche nach ber Anfti Unberer ben grrthum offen legen mußte, lieber in berfette Beleuchtung zu seben, bie nun einmal burch bie lange Det ein gewisses Recht erhalten zu haben scheint. Aber es cal sich bagegen bie Frage, ob benn nur biefe eine Thatfe vorliege, nämlich biejenige ber Befehle Ludwig's XIV. eventuellen Weaführung ber Konigin Marie Beatrice thres Pringen wiber ben Willen bes Ronigs Jatob IL. 4 also biese eine Thatsache im Wiberspruche stebe mit be übrigen Berhalten bes Königs Lubwig XIV. gegen ben Rbn Jatob II., ober bemfelben conform fei, als ein Glieb be selben Rette. Das ift bie Frage, auf die es antommt.

Die Beantwortung bieser Frage erforbert einen kurz Rückblick auf die Ereignisse welche der Katastrops von 1688 vorbereitend vorangingen. Ich wer nicht den Leser ermüden mit einem Auszuge dessen was e je nach dem Standpunkte der Auffassung, dei Dalrymps bei Mazure, dei Macaulay oder wem immer sonst es se aussührlich lesen kann. Ich werde nur die Knotenpunkt der Entwickelung hervorzuheben suchen, mit Benützung de Materiales welches die Marquise Campana de Cavelli mi fo reichlich vollen Händen bargebracht, so wie auch bes eigenen, bisher nur mir Bekannten. Und man wird, wie ich hoffe, es für recht und billig erkennen, baß, nachdem es mir gestattet gewesen in vollem Maße aus bem k. k. Archive in Wien zu schöpfen, ich mich namentlich bemühen werbe, mehr als es bisher geschehen, bas Berhalten bes römischen Kaisers Leopold I. zu bem englischen Könige Jakob II. zu belenchten. Jakob II. selber hat sich zu St. Germain über den Kaiser oftmals schwer beklagt. Er hat geglaubt auf dem Sterbebette dem Kaiser seine Berzeihung aussprechen lassen zu müssen. Es fragt sich, ob seine Klage begründet war.

Der Musgangspuntt ber bleibenben Dienftbarteit ber Briber Stuart, bes Königs Rarl II. und bes bamaligen bergest von Dort, nachherigen Konige Jatob II., batirt von bem Bertrage von Dover vom 1. Juni 1670\*). Rach bem uffen Artitel biefes Bertrages foll ber Ronig Rarl II., ber fich im Gingange für überzeugt erflart von ber Bahrbeit ber tatholifden Religion, fobalb er bieß öffentlich beclarirt, ben Lubwig XIV. 200,000 Bfund Sterling in verschiebenen Raten erhalten, ferner Unterftugung von Truppen und mehr Gelb fur ben Fall, bag feine Unterthanen fich gegen biefe Erflarung auflehnen. Der britte Artitel enthalt bas Berbrechen Rarle II. mit allen Rraften gu Baffer und gu Unbe bem frangofischen Ronige beigufteben gur Durchführung ter frangofifden Unfpruche auf bie fpanische Monardie. Emige Stude berfelben werben fur ben englischen Ronia Wimmt. Der vierte Artitel fest fest ben gemeinsamen Rrieg wen bie Republit Solland, ohne Ungabe eines Grunbes, mit bem ausbrucklichen 3wede bagegen ber Eroberung und theilung, ein Zwanzigstel etwa fur ben englischen Ronig. Die Beitbestimmung biefes Rrieges ftand bei bem frangofifchen Ronige.

All need the design of the later.

<sup>9</sup> of Ocuvres de Louis XIV. Tom. VI. p. 434 sq.

Es bebarf nicht ber Erwähnung ber Louise von Ques rouaille, ber nachherigen Herzogin von Portsmouth. Auch ohne die Zugabe berselben war ber Bertrag von Dover einer ber schmachvollsten jener Zeit, und, wie es uns wenigstens scheint, nicht bloß für den einen Theil.

Ludwig XIV. setzte ben verabredeten Krieg an auf den Frühling 1672. So günstig zuerst die Aussichten dieses Attentates auf die Wohlsahrt und Sicherheit der Böller sich eröffneten: es mißlang. Das moderne Princip der Richtintervention war der damaligen Böller Familie Europa's noch nicht aufgegangen. Der Krieg ward zum europäischen Brande. Karl II., gezwungen durch die Haltung der Engsländer, trat bald seinen Küdzug an.

Der Vertrag von Dover hatte sich bamit als unantführbar erwiesen. Es hatte fich klar herausgestellt, bag ber König Lubwig XIV. Die Kräfte Englands an Gelb und Menschen für seine Eroberungefriege nicht verwenden tonne. Die Stimmung ber englischen Ration mar, so weit fie beim neigte sich am Kriege zu betheiligen, gegen Ludwig XIV. & felber wußte dieß fehr wohl. Es tam baber fur die Bolitt Ludwig's XIV. barauf an, biese Reigung nicht zu einer That werben zu lassen. Das Mittel bagegen mar Gelb. Er zahlte bem Könige Karl II., bamit biefer bas Barlament nicht beriefe ober ben Beschluffen beffelben nicht nachgabe. Er gablte ber Bergogin von Portemouth, bamit fie ben Ronig, wenn er schwantend murbe, wieder befestigte. Er gablte Mitgliebers bes Parlamentes, damit sie, als endlich ber Konig Rarl A. unter bem moralischen Drucke bes Prinzen von Oranien, im 3. 1678, einen Entschluß gegen Ludwig XIV. gefaßt au haben schien, benfelben nicht zur Ausführung gelangen ließen. Es ift ohne allen Zweifel nicht ehrenhaft foldes Gelb anzunehmen. Aber ift es ehrenhaft es zu geben?

Das Bestreben bes französischen Königs, England in bauernbem inneren Unfrieden zu erhalten und baburch nach außen zu lähmen, ward ihm in ganz besonderem Maße er-

tert durch ben Reophyten = Gifer bes Herzogs von Port. Be war bereits in seiner ersten She mit Anne Hybe d tatholisch geworden, nicht seine Töchter, die späteren inen Mary und Anne. Die zweite Frau, Marie ice von Mobena, nahm ber Herzog auf ben Vorschlag kuzösischen Königs. Ludwig XIV. täuschte sich dabei in Boffnung nicht. Marie Beatrice hat, bei allen vorfen Gigenschaften bie sie befessen haben mag, bie Rum ber Ration, über welche sie später als Königin gewert, nicht zu gewinnen gewußt. Der Ginfluß, ben if iren Gemahl übte, stimmte, namentlich später im indenden Augenblicke ber Berathung ber Flucht, völlig te Bunfchen und Absichten des frangofischen Ronigs. - tal im April 1676 trat ber Herzog von Port offen auf. Der Bruber, Konig Karl II., machte tein Auf auf feinem Urtheile, bag baburch für ben Bergog alles Diefer bagegen, ehrlicher als ber König, fuhr fergöfischen Gesandten Barillon gegenüber heraus mit Berten, bağ er ja nur folgerecht gemäß bem gehanbelt,

Und dieß führt uns auf den politischen Gegensatz der Instinder zu demjenigen Katholicismus, zu welchem Jakob ietannte. Die Englander damaliger Zeit stellen unabsie beiden Begriffe zusammen: Papstthum und willste Gewalt (Popery and arbitrary power). So absurd in besonderen Falle nicht ohne eine subjektive Berechstenderen Falle nicht ohne eine subjektive Berechstends war in Lehre, Cultus Berfassung dem Englander damaliger Zeiten so undestant, wie dieß auch heute noch in protestantischen Ländern inchweg der Fall zu sehn psiegt. Concret dagegen trat ihnen das was sie für römisch zatholisch hielten, entgegen in der Person des französsischen Königs, der mit absoluter

was fein Bruder in ben Bertragen mit Ludwig XIV. verabs wet habe. Man sieht, wie fehr die Gebanken bes Bertrags

Allgewalt über sein Bolf herrichte. Es lag baber für die Englander die Gedankenverbindung nahe, daß eben ber römische Ratholicismus das Mittel zur Knechtung ben Bölfer sei.

Andererseits dürfte kaum verneint werden, daß die Herzog von York in einem verwandten Gedankenkreise sich bewegte, nur freilich mit dem principiellen Unterschiede, daß derselbe Jrrthum, welcher den Engländern den Katholiciss mus verhaßt machte, ihm denselben lieb und werth erschienen ließ. Jakob von seinem Standpunkte aus verbindet dieselben Begriffe wie die Engländer, nur in einer andern Form, nämlich er nennt sie "Religion und Königthum". Il est persuade, meldet Barillon, que V. M. ne voudrait pas laisser perir la Religion et la Royauté en Angleterre. Das Ziel dieses Königthumes desinirt Jakob selber dem Barillon das hin: zu herrschen ohne Parlament.

Mit anderen Worten: der Herzog von York will demnächst als König in England dieselbe Stellung einnehmen, welche Ludwig XIV. in Frankreich hat. Als das Mittel das hin zu gelangen sieht er an die Herstellung des Katholicismus mit französischer Hülse. Die Frage dagegen, ob der König Ludwig XIV. in seinem eigenen Interesse die Erreichung dieses Zieles für Jakob wünschenswerth halten würde, scheint, so weit erkennbar, dem beschränkten Blicke Jakob's niemals entgegengetreten zu sehn.

Der Papst Innocenz XI. sah die Entwickelung ber Dinge in England mit schwerer Sorge. Bereits im August 1679 gab er berselben Ausbruck durch die väterliche Mahnung an den Herzog, sein Handeln reislich überlegen zu wollen. Aehnliche Mahnungen wurden später wiederholt.

Auch in Jakob selber stieg oft die Besorgniß auf über bas Ende, welches sein Streben nehmen wurde, und drang bann, vielleicht unwillfürlich, über seine Lippen. Wir versnehmen ein solches Wort von Barillon im September 1680. Ein gejagter hirsch wendet sich zurud auf die Meute der

he und töbtet einige berselben. Jakob, im Anschauen is sich vergessend, bricht in die Worte \*) aus: Voilà ment à quoi me réduiront les Anglais!

Der Sturm ber Leibenschaft in ben Gemüthern ber finder gegen ben Herzog von Pork tobte bamals ärger ite zwor. Es war die Zeit, wo das Scheusal Titus Schör sinden konnte mit seinen Lügen, wo auf die Rigen, die er mit seinen Genossen beschwören durfte, ein Kimerd sich an den anderen reihte. Eine Bill zur Ausskimz des Herzogs von Pork von der Thronfolge ward kuterhause votirt: sie scheiterte an dem Widerspruche des infanses.

Der römische Kaiser Leopold war bereit zum Schute ihm anvertrauten Reiches. Aber der französische König ihm anch hier seine Freunde ähnlich wie in England, und verwandte Mittel. Der Brandenburger Kurfürst weigerte jeder Mithülse zum Wiedergewinne von Straßburg. Gine Weigerung, die im Falle eines Krieges des Reiches wen ben französischen König Schlimmeres befürchten ließ, witte lähmend auf das Reich.

Dann tamen die Türken, in benen bamals noch die ge=

<sup>&</sup>quot;) Campana de Cavelli. Tom. l. p. 328.

sammte Christenheit ben Erbseind erblickte. Sie kamen bem französischen Könige, bem Roi Très-Chrétion, sehr gelegen. Sie gelangten vor Wien, damals das Bollwerk der Christenheit. Die Kraft des Reiches mit der Hulfe der Polen zersprengte den eisernen Gürtel der Belagerung, und rettete daburch das Abendland vor der Uebersluthung mit der Barbari des Oftens in der damaligen Form.

Mit diesem Tage begann die lange Kette ber glänzenden Türkensiege, welche die zweite Hälfte der Regierung bes römischen Kaisers Leopold verherrlichten und seinen Titel des Schirmvogtes der Christenheit wieder zur Wahrheit machten.

Aber es blieb die Berwickelung im Westen. Der Kaifer Leopold ware, ungeachtet des Krieges im Often, bennoch geneigt gewesen auch im Westen für das Recht des Reiches mit den Wassen einzutreten, wenn nicht die zweidentig drohende Haltung der Berbündeten Frankreichs im Rordosten und Norden, Brandenburg's und Danemart's, zur größten Borsicht gezwungen hatte. So geschah es, daß der Kaiser einwilligen mußte in den Stillstand vom 15. August 1684, kraft bessen werbleiben son Frankreich auf zwanzig Jahre im Besitze dessen bessen sollter was er nach dem Rymweger Friedensschlusse sich wider das Bölterrecht angeeignet hatte.

Das Bestreben Ludwig's XIV. ist fortan darauf gerrichtet diesen Stillstand vom 15. August 1684 in einen besinitiven Frieden zu verwandeln, entweder auf dem Bege der Unterhandlung oder der Gewalt. Den letzteren Beg betrat er auf's neue im September 1688. Sehen wir, wie dis dahin die Dinge in England sich gestalteten. — Rarl II. hatte, nachdem er die Schwierigkeiten erkannt, keinen weiteren

<sup>\*)</sup> Diefe Erwägungen fur und wider ben Krieg mit Frankreich find fur Leibnig Beranlaffung geworden zu ber Staatsschrift: Consultation touchant la guerre ou l'accommodement avec la France. in Bb. V. S. 247 ff. ber Rlopp'schen Ausgabe.

Bir sehen, daß die Ersahrungen welche Karl II. an der französischen Freundschaft gemacht, an seinem Bruder Jakob II. spurlos abgeglitten waren. Jakob hegte die größte Abneigung gegen die Test=Atte und gegen die Habeas=Corpus-Atte. Jene, sagte er, sei unvereindar mit der Religion; diese mit dem Königthume. Und doch: wie waren diese Gesetze entstanden?

(Fortfegung folgt.)

#### XVII.

# Berline öffentliche Sittenlofigkeit und fociales Glend.

III. (Schluß : Artifel.)

Laffen wir hierbei bie sociale Frage einmal gang bei Seite und sehen wir bloß zu, wie vom Standpunkte ber "mobernen Cultur" bem zunehmenden sittlichen Berberben gesteuert werden soll.

"Die von ben Bertretern bes religiösen Bewußtseyns", sagt huppe (in seiner früher besprochenen Broschüre über bas "sociale Desicit" in Berlin), "namentlich von ben Boten ber inneren Mission geübten Einstüsse stoßen gerabe in ben bürgerlichen Kreisen, welche über bas Umsichgreisen ber Brostitution die bitterste Klage sühren, oft auf erheblichen Biderstand. Ebenso wird ein Anrusen der Staatsgewalt nicht selten von unserem Berliner Bürgerthum nur mit Achselzucken angehort, wie ja die Debatte des prenßischen Landtages vom November 1869 und die auf sie solgende

Bermehrung der Berliner Polizeiträfte von vielen Einwohnern ber Hauptstadt unwillig vermerkt wird. Die versuchten Gegen: wirkungen, welche vom allgemein humanistisch = moralischen Standpunkt ausgehen, werden mit Recht deshalb zurückgewiesen, weil sie als Ursache ber Prostitution Dinge ansnehmen, die mit derselben nicht in Causalität stehen. Das Werden der Prostitution ist z. B. zissermäßig durchaus nicht in Vergleich zu bringen mit der Stellung welche die uneherlichen Geburten im Sostem der Populationsbewegung einnehmen. Uneheliche Geburten sind bekanntlich auf durchaus andere Gründe wenigstens größtentheils zurückzusüchren, als auf endemische Unsittlichkeit, wie sie dem Werden der Prostitution zur Boraussenung bient."

Aber fonnen nicht, lautet es von anderer Seite, etwa Borbelle ben "bisberigen fast ichen unerträglich scheinenben Zuftanden" abbelsen? Wir theilten früher mit, daß bie nationalliberale Wochenschrift "Im neuen Reich" die Wiederseinstüdernen ber Schande" warm befürwertet, und es find weientlich medicinische Autoritäten, welche eine "Kasernirung ber Profitution" mit Nachbruck verstbeitigen. Hierauf antwortet Dr. Hurpe entschieben versneinene, und zwar mit Eründen, benen man vom Standpunkt ber Sittlichkeit nur beinflichten kann. Wir baben nicht kuft ibm im des Nachtgebiet biefer "modernen Ergastulen" zu felgen und mussen auf seine Ausführungen einfach versweien.

Bas der Berfasser selbst zur Berminderung ber fteigenden ferlichen Gerfammender vorzuschlagen weiß, beichränt ind derauf daß es dem Staate abliege, ber "forcirtems Bermedrung der Broftenten entgegenzuwirken, welchbeie durch Gelegendertsmacher aller Art erdält und an dem der gefellschaft im Gangen kennen Antdeil bat; zweitendes außerere Auftreten der Groftenutten zu überwachen, unendlich der in untäugdaren Jufammendung mit der Profintutom bedenden Großels entgegenzumrien." "Um dem Bir sehen, daß die Ersahrungen welche Karl II. an der standsten Freundschaft gemacht, an seinem Bruder Jakob II. indes abgeglitten waren. Jakob hegte die größte Abneigung der die Test=Akte und gegen die Habeas=Corpus-Akte. Int., sagte er, sei unvereindar mit der Religion; diese mit im Königthume. Und doch: wie waren diese Gesetze entsinden?

(Fortfegung folgt.)

#### XVII.

## Beelins öffentliche Sittenlofigkeit und fociales Glenb.

## III. (Soluß : Artifel.)

Laffen wir hierbei die sociale Frage einmal ganz bei eine und sehen wir bloß zu, wie vom Standpunkte ber nobernen Cultur" bem zunehmenden sittlichen Berberben fenert werben soll.

"Die von den Bertretern des religiösen Bewußtseyns", is huppe (in seiner früher besprochenen Broschüre über in hociale Desicit" in Berlin), "namentlich von den Boten in meren Mission geübten Einstüsse stenge gerade in den ingerlichen Kreisen, welche über das Umsichgreisen der institution die bitterste Klage führen, oft auf erheblichen ingerstand. Ebenso wird ein Anrusen der Staatsgewalt ist selten von unserem Berliner Bürgerthum nur mit ingeliguden angehört, wie ja die Debatte des preußischen dendlages vom Rovember 1869 und die auf sie solgende

und Kirche ift gar feine Rebe mehr: Staat und Gefellichaft sollen sich selber helsen. Solche traurige Abnormitäten erstlären sich, wenn wir bes Rähern gesehen, wie es benn eigentlich mit ber Religion und bem Christenthum überhaupt in ber Reichsmetropole bestellt ist.

Mit vollem Rechte fprach Bropft Brudner auf ber Berliner Ottober = Berfammlung von bem "Abgrund bes Biberdriftenthums", ber fich "vor unferen Gugen" aufthut. "Das beutiche Bolt", fagte er, "ift geftern von einem verehrten Mann einem Reifenben verglichen worben, ber am Ranbe eines geöffneten Rraters ftebt. Gilt bieg nicht von bem evangelischen Theil unferes Bolfes in gang befonberer Beije? Denten Gie baran, bag es jest, und gwar aller Orten, gilt, erft bie einfachften Grundwahrheiten bes Chriftenthums wieder ficher gu ftellen gegen bie welche fie befehben." Und ebenjo betonte Bichern, bag bas Chriftenthum rein ausgestorben icheine. "Unfer Alter tummert fic nur ausnahmsweise, im Gangen febr menig ober nie barum, unfere Jugend gebt andere Bege, bie Gebilbeten wenben fic von Chrifto und bem lebenbigen Gotte ab, bie weniger Bebilbeten ebenjo - nur nadter und rober, jest in ber Beftalt ber Internationale und unferer Arbeitervereine, bie ibnen ben Muth gegeben biefen Schein abzumerfen. Die lestgenannten Bereine find bie Bflegeftatten biefes Geiftes jum Theil unter bem Soun ber Dbrigteit feit einem Menichenalter gewesen." Befanntlich batte Bismart fange Beit "Rublung" mit ben Arbeitervereinen und ben Anbangern Laffalle's.

Schen im 3. 1852 legte bas protestantische Salle'iche Boltsblatt am 8. Dezember bas Geständniß ab : "Bon 2353 Leichen in Berlin wurde nur fur 50 und etliche die Begleitung eines Geistlichen begehrt; von 44 getauften Christen also werden 43 ohne Sang und Klang, ohne Feier und ohne Sozen in die Erde gescharrt, wie man andere Geschöpfe auch einscharrt; ber Unterschied ift nur, daß ein hügel bar-

Arofitution als System betrachtet, b. h. nicht ben Prostikirten allein, sonbern ihrem ganzen Anhange entgegenzutreten,
sat die Behörde zunächst kaum einen anderen Anhalt, als
die Bestimmungen bes Strafgesetzbuches... Schut
des Anstandes, Wegräumung der äußerlichen Borschubleistungen
für Prostitution und sanitätliche Prophylaxie, das sind die
Plichten des Staates in dieser Beziehung. Die Initiative
der öffentlichen Gewalt kann hier nicht mehr leisten, als
verhindern, daß das Uebel der Gesellschaft über den Kopf
machie. Das freilich auch nur langsam wirkende Radikalmittel steht allein bei der Gesellschaft selber!"

Und was foll nun die Gesellschaft thun? Gie foll Serge tragen für bas Bohl ber inneren weiblichen Bevolberng und gegen bie Beforberer ber Proftitution mit allen gettliden Mitteln einschreiten. Gie foll Babeanftalten für bie weibliche arbeitenbe Claffe errichten, ferner Rrantenhaufer fir Suphilitifche, endlich Finbelhaufer, was alles in Berlin med an ben unerfüllten Bunfchen gebore. Es handelt fich "vor auch "für bie Proftitution um burchgreifenbe Ausfibrung bes vom Stadtrath Belle gethanen Borichlages auf Menberung unferer Bormunbichafteverhaltniffe burch Gelbit= Mije"! "Theilen wir die Prostitution in ber natürlichsten Beife ein nach Altersclassen, so wurden folgende Mittel ber Puflitution vorzubeugen ober ihr ihre Opfer wieber zu ent= wien unter Umftanben geeignet fenn: 1) fur bie Dabchen Miter bis ju 20 Jahren eine Reform bes Bormunbichaftswind; 2) bis ju 25 Jahren eine freie Beschäftigungswat für Arbeiterinen aller Art; 3) bis zu 30 Jahren Chatcherbergen, Unterfunftshäufer; 4) bis zu 35 Jahren Junenvereine jur Ermahnung und Unterftütung."

Schließlich hofft ber Berfasser, "baß die großen Wirstmaen bes bebeutsamen Jahres 1870 in ihrer noch ungeschnten Tragweite Beranlassung geben, ben Giftstrom grunds ich zu besinficiren"...

Ben einer religibsen Einwirtung, von Christenthum

und Kirche ift gar keine Rebe mehr: Staat und Sesellichaft sollen sich selber helsen. Solche traurige Abnormitäten erklären sich, wenn wir des Nähern gesehen, wie es denn eigentlich mit der Religion und dem Christenthum überhaupt in der Neichsmetropole bestellt ist.

Mit vollem Rechte fprach Propft Brudner auf ber Berliner Ottober = Versammlung von bem "Abgrund bes Wiberchristenthums", ber sich "vor unseren Sugen" aufthut. "Das beutsche Bolf", sagte er, "ift gestern von einem verehrten Mann einem Reisenben verglichen worben, ber am Ranbe eines geöffneten Rraters fteht. Gilt bieg nicht von bem evangelischen Theil unseres Boltes in gang besonberer Beife? Denten Sie baran, bag es jest, und gwar aller Orten, gilt, erft bie einfachften Grundmahrheiten bes Chriftenthums wieder ficher ju ftellen gegen bie welche fie befehben." Und ebenjo betonte Wichern, bag bas Chriften thum rein ausgestorben scheine. "Unfer Alter fummert fic nur ausnahmsweise, im Gangen febr wenig ober nie barne. unsere Jugend geht andere Bege, bie Gebilbeten wenden fic von Chrifto und bem lebenbigen Gotte ab, bie weniger Gebilbeten ebenfo - nur nackter und rober, jest in ber Gestalt ber Internationale und unserer Arbeitervereine, bie ihnen ben Muth gegeben biefen Schein abzuwerfen. letigenannten Bereine find bie Bflegeftatten biefes Geiftes zum Theil unter bem Schut ber Obrigfeit feit einem Menschenalter gewesen." Betanntlich hatte Bismart lange Beit "Fühlung" mit ben Arbeitervereinen und ben Anhangern Laffalle's.

Schon im 3. 1852 legte bas protestantische Halle'iche Boltsblatt am 8. Dezember bas Geständniß ab: "Bon 2353 Leichen in Berlin wurde nur für 50 und etliche die Begleitung eines Geistlichen begehrt; von 44 getausten Christen also werden 43 ohne Sang und Klang, ohne Feier und ohne Segen in die Erde gescharrt, wie man andere Geschöpse auch einscharrt; ber Unterschied ist nur, daß ein Hügel bar-

enen evangelischen Kaiferthums" im 3. 1870 um circa 5,000 gestiegen. Allein trop biefes Bachsthums und ungeatet ber "wunderbaren Erwedung, welche ber Berr in feinem evangelischen Bolte in bem glorreichen Sahre 1870 bewergerufen bat", muß ber genannte Anzeiger fur Berlin gegen 1869 burchweg einen Rudichritt im firchlichen Leben enstatiren. Die Babl ber Confirmationen 3. B. ift um 240. bie Babl ber mit ber Ehre bes Kranges vollzogenen Traumgen um 136 gefunten, mahrend bie Bahl ber ohne Rrang wollzogenen Trauungen ber Balfte fammtlicher Trauungen nd immer mehr ju nabern begonnen hat. Die Bahl ber Communitanten ift um 3317 gefallen und bie Bahl ber Beerigungen ohne Mitwirtung ber Geiftlichen um 2031 ge-Riegen, obgleich 1648 Beerbigungen mehr als im 3. 1869 kattgefanden haben. Bon ben 23,070 Beerbigungen bes ge= nannten Sabres erfolgten nur 3612 unter Mitwirfung eines . Pretigers, also 19,458 ohne bieselbe.

In bemfelben Grabe aber, wie die vollständige Gleichs giltigfeit in religiofen Dingen und ber Unglaube machet, breitet fich als eine naturliche Folge beffelben ber craffe Aberglaube immer weiter aus. Bum Beweise bienen bie zahlreichen Empfehlungen von Wahrsagerinen, welche jeben Lag in ben Berliner Blattern ftehen, und wie fehr bas Geidaft blubt, ergibt fich leiber aus einem Artifel ber "Staats. burgerzeitung", bie im November 1871 bas offene Betenntniß Megt, baß feit einiger Zeit die Wahrsagerei in ber Raifer-Ambeng "uprig in's Rraut gefchoffen". Tagtäglich, in tie Zeitung, "preisen bieje Sibyllen und Bufunftevertinberinen im Intelligenzblatte ihre Runfte an, und trop ter Sandgreiflichkeit bes Betrugs finden fich immer wieder jahlreiche Leichtglaubige, Die ihr gutes ehrliches Gelb gegen bas werthlose Zufunftsblech eintauschen. Da wir es uns pur Aufgabe gemacht haben, alle Schwindeleien und allen humbug, ben man auf Roften des Bublifums treibt, ju entlarven, fo baben wir einen zuverlässigen Mitarbeiter beauftragt, eine Rundreise bei diesen Zukunstsgauklerinen zu unternehmen, und sind dadurch in den Stand gesetzt einige naturgetreue Contersei's derselben unseren Lesern vorsühren zu können. Wir hossen, die Daguerrotypen werden dazu beitragen, die Zukunsts=Leidenschaft ein wenig abzukühlen und den Wissensdrang auf nühlichere Dinge zu lenken." Bon seiner Rundreise heimgekehrt, schreibt dieser Gewährsmann, wie folgt:

=

"Die Buthia zu Delphi, bie Bere von Endor und bie - frangofifche Lenormanb, was find fie gegen bie beutige Schilerin ber berühmten Bigeuner-Ronigin Anaftafia Ertamutichta, Griner Weg 50-51, bei ber man fur zwei Grofchen erfahren tann, bag bie Götter mit ber Dummbeit in Berlin noch lange vergebene ju tampfen haben werben. heren werben bei une nicht eher wieber verbrannt, bis bas Solg billiger geworben ift, und bamit hat es noch feine guten Bege. Das Wahrfagen ift beute zu einem freien Sandwerte geworben und Raffeefate. Gimeis und bie befannten fibyllinifchen 32 Blatter mit bem gestempelten Berg : 26 werben ale Burfgeschoffe benutt, um Löcher in ben gutunftverbedenben Borhang gu fchiegen . . . Alfo eingestiegen maren wir. - "Bobin?" fragte ber Rut: fcher. "In bie Butunft!" - "Nanu, wo ift bas?" Bringenftrage 13, bei Mutter Rung, "verwittmete Schusmannin und Brabeftinateufe nach Sandwerte : Bebrauch und Gewohnheit." Bei ber Sibylle angetommen, öffnete, nach langerem Rlingeln, ein junges Dlabden, von nicht üblem Mussehen, ertlarte aber, auf unsere Frage nach ber Bahrsagerin, bag wir vor 2 Uhr Nachmittag "Mabame" nicht fprechen tonnten, ba fie nach ben vielen Besuchen von beute Morgen ber Erholung beburfe. Das Beriprechen eines preußischen Thalers öffnete uns aber fonell bie Bforte bee Beiligthume. Bei unferm Gintritt wir waren unferer zwei - buichte eine elegant gefleibete, tief verschleierte Dame an une ichnell vorüber unb maren biefret genug uns nicht weiter nach ihr Jest trat bie Prophetin, eine Frau in ben mittleren Sahren mit einem bochft gewöhnlichen Geficht, in's Bimmer und fragte, welcher von ben beiben Berrn querft "mabrgefagt"

s baben muniche? Berfaffer biefes verbeugte fich und murbe un in ben prophetischen Tempel eingeführt. Auf einem Tifch by ein Spiel abgegriffener Rarten. "Wollen Sie gefälligft mijden und breimal nach fich ju abnehmen?" rebete junachft gran Rung. Rachbem bieg geschehen , breitete fie bie Rarten auf bem Lifche aus. Dann ging bas "Wahrfagen" los, bag es nur fo eine Art hatte . . . (Der Berichterstatter ergablt nun ausführlich ben gangen Schwindel) ... 3ch hielt es nicht ber Rube werth, bas alberne Bequatich ju unterbrechen, benn Alles was mir bie Sibple bis jest "ausgelegt", war falfc. 36 bin nicht Bittwer, nicht Rentier, nicht Befiter eines Echaufes, beabsichtigte feine "Schwarze" mit 20,000 Thrn. ju beirathen, auch nicht zu bauen, bin fclieflich auch nie Golbat gemejen, habe auch bie Boden nicht gehabt. Ich ftanb auf unb jegte in ironischem Tone: "Alle Achtung vor Ihrem prophe= niden Beift! Das raft ja Alles, wie ber Dedel auf ben Lopf." Da erhob fich auch bie "weise Frau" und erwiberte satis gefchmeichelt: "Ja, lieber Berr, wenn ich nicht fo richtig mabrfagte, hatte ich nicht fo einen Bulauf. tommen bie vornehmften Personen. Ghe ber Rrieg losging, war Biemart hier und fragte mir, wie bie Geschichte wohl ablaufen wurbe; babruf legt' id ihm aus: geben Gie man feft wi die Frangojen; Sie gewinnen ben gangen Rrampel! Ra; und is et nich eingetroffen?" Bir überlaffen es Gr. Durch: ludt, bem Kangler bes beutiden Reiches, Fürften Bismart, na bei ber Bahrfagerin Frau Rung, Bringenstrage 13, zwei treppen boch, fur ihre muthfpenbenbe Brophezeiung, ohne welche er vielleicht bie frangofische Rriegeerklarung gar nicht menommen batte, zu bebanten . . . Wir verliegen fehr erbaut the Sibplle und begaben uns junachst nach ber Conbitorei an ber Bringen = und Ritterftragen = Gde und notirten bier aus den Intelligenzblatte: Gine Pariser Bahrjagerin. Gine berubnte Babrjagerin von außerhalb. Gine Wahrjagerin aus Aufland. Gine Bahrfagerin jum Erstaunen ber Runben. Gine Bahrsagerin für bie wichtigsten Lebensfragen. Die Wahr= lagerin (Schulerin ber bekannten Zigeuner : Rönigin Anastasia Erlamutichta). Ameritanische Bahrsagerin. Gine feine junge Dene, die in Frankreich die Runft bes Kartenlegens erlernt

hat, sagt Bergangenheit und Zukunft auf bas bestimmteste. Bon ber Conditor-Madame ersuhren wir aber, daß "die besten Wahrsagerinen" gar nicht inseriren. Ihre eben anwesende Schneider-Mamsell empfahl uns ganz besonders eine Mulattin, die Frau des früheren Schneidermeisters Jammermann, Schübenstraße 44, eine Treppe hoch, dann eine Frau Sperling in der Dresbenerstraße 116 und als das Non plus ultra aller Bahrssagerinen, die noch nie eine schlechte Zukunst prophezeite, eine Seherin Frau Bosselt, Christinenstraße Nr. 9 u. s. w.

Für bas Bublitum ber "höchften Stanbe" annoncirte fic in Berlin eine "vornehme" Bahrfagerin und bortige Blatter brachten über beren Thatigfeit im Degember 1871 folgenbe Radrichten: "In einem Sotel erften Ranges unter ben Linben bat fich eine "Frau Grafin" einquartirt, welche bie Lenormand ber höheren Stanbe ift. Sie treibt benfelben hotuspotus wie ihre Colleginen, bie Babrfagerinen. Sie macht es nur eleganter, ihre Umgebung ift weit iconer: an: ftatt ber ichmutigen Rartenblatter ihrer Genoffinen in bums pfen fleinen Stuben, empfängt bie graffiche Dryabe bas por: nehme, fie besuchenbe Bublitum in einem allerliebft ausge: ftatteten Bouboir, mit jenen reigenben Rleinigfeiten angethen. bie jum Comfort einer Dame aus ber guten Gefellichaft geboren; mit prachtiger, phantaftifcher Garberobe. Die Beisfagerin ift eine foone Dame im mittleren Lebensalter, bie mit ber ausgesuchteften Soflichteit ihre Bafte empfangt unb fich in verschiebenen Munbarten ausbrudt. Jebesmal wirb ein neues Spiel Karten gebraucht, bie auf toftbarem Teller ruben. Der Befuch bei ber mobernen Lenormand ift feit ben erften Tagen, wo fie ihre Salons geöffnet bat, von ben Damen ber bochften ariftofratifden Stanbe ein febr reger. Doch foll fich basjenige mas fie mahrfagt, nicht bebeutenb von bemjenigen unterscheiben, mas ihre Colleginen wiffen, nur bie Form, wie es gefagt wirb, foll angiebenber fenn. Dafür wirb fie auch, anftatt mit Silbermungen, mit Golbmungen belohnt."

Auch Dr. Schwabe wenbet in feinen "Betrachtungen" ben religiösen und firchlichen Dingen in Berlin feine Auf-

merfanteit gu. Babrent er bezüglich ber Ratholiten Berlins, Dbgleich er beren principieller Gegner ift, bie gute Meinung begt, bağ "alle Theile einander Sulfetrafte find und baburch bas Bewußtfenn ber Starfe und Ginheit ber Daffe erhoben", bag man leicht annehmen tonne, "bie ber tatholifchen Gefellichaft Zuwandernben verschmelgen fich leicht mit berfelben", ftellt er bezüglich ber protestantischen Rirche bie thatfache feft: "Die alten Formen find gerbrochen; es fehlt be ber Weift und bie Rraft, neue an beren Stelle gu fegen. Bu feiner Beit bat fie ben Menfchen weniger geboten, meniger befriedigt ale jest", wobei bann bie ftatiftischen Tabellen jum Beweife bienen, "bis zu welchem Grabe in ber Grofftabt bie Entfrembung gwifchen ihr und ihren Un= bangen gebieben ift." "Die Berrichaft, welche bie proteftantifde Sierarchie ausubt, ift feine glangenbe ober beneidenemerthe. Die Maffe ift aus bem Berbanbe ge let und in Atome gerfallen."

Bahrhaft traurige Zustände (bemerkt bazu die Kölnische Belkszeitung), die und die "Bolksseele von Berlin" in dustern Bilbern vorsühren und nicht bloß zum ernsten Nachbenten, sondern zur ernsten Abhülse der auf allen Gebieten steigenden Roth aufsordern sollten. Mit neu in Scene gesetzen Kirchen-Conslitten und einer "mannhaften Bersolgung der Ultramontanen bis auf's Messer", wie die Nationals Liberalen und zum Theil selbst die Officiösen sich ausstücken, wird man solchen Nothständen nicht abhelsen, ebensowenig mit "frommen Bereinen" für die "Evangelisation Spaniens und Italiens", wie deren neuerdings wieder zwei in der Hauptstadt "des neuen evangelischen Kaiserthums" entstanden sind.

Bohin wird es, nicht bloß in Berlin und in den großen deutschen Städten, sondern überhaupt in Deutschland kommen, wenn bei uns der untirchliche und unchristliche Liberalismus weitere Fortschritte macht und gar von Seiten ber Regierungen gefördert wird? Die schon mehr=

mals citirte Migemeine Evangelifch = lutherifche Rirchens geitung ftellte barüber in ihrer Rummer vom 29. Septem Set 1871 fehr beberzigenswerthe Betrachtungen an. "Bie viele Ericeinungen", fagt bas Blatt, "auf ftaatlichem, fir lichem und focialem Gebiete beuten nicht barauf bin, beB Deutschland eben im Begriffe ift, feine beften Gnabenichate preiszugeben. In welchem Dage aber Deutschland burch bie antichriftlichen Bestrebungen vieler feiner Rinber bas fird = liche Chriftenthum aus Saus, Schule und Boltsleben austreibt, in bem Dage fteht ibm ein-abnlicher Berfall wie ber Frantreichs bevor. Das Galg ber Rirde Jefu Chrifti vermag allein ein Bolt vor fittlicher Faulnig zu bemabren. Gine humaniftifche Cultur ohne Chriftentbum fann auch Frantreich aufweisen. Aber biefe Gultur endigte in bem Blutbabe ber großen Revolution . . . Auch bie Commune tonnte "fittliche Berfonlichkeiten" nach bumaniftifdem Bufdnitt aufweisen: Delescluze, Bascal Grouffet, Roches fort, Flourens waren "gebilbete" Berren. Letterer, Gobu eines Profeffors am Collège be France, war felbft eine Beit lang außerorbentlicher Profeffor an biefer bochften Unftalt feiner Biffenichaft und Gultur. Unter ben Betroleusen bat man auch "aufgetlarte" Lehrerinen gefunden, welche vorher in ben Beiberclubs burch ihre Emancipationsreben fich ausgezeichnet hatten. Allein bie Bilbung jener Danner und Franen hat weber fie vor Grauelthaten, noch Paris por Morbbrand und Plunberung bewahrt . . . Benn es ein= mal, mas Gott verhuten wolle, ben Broteftantenvereinlern, ben Lichtfreunden und Reforminden gelingen wird, Deutich= land feines driftlich-tirchlichen Erbgutes ju berauben, bann tonnten auch aus ben untern, mittleren und oberen Schichten bes beutiden Boltes Manner und Thaten ber Commune bervorgeben."

not the man controlled and what a metalogical to

#### XVIII.

### Ritolans von Cufa.

Du Carbinal und Bifchof Rifolaus von Cusa als Reformator in Lieche, Reich und Philosophie bes 15. Jahrhunderts, bargestellt von Dr. Franz Anton Scharpff, Domfapitular in Rottens burg. Tubingen, h. Laupp 1871.

Bie Benige von den Bielen sind es boch, die alljährlich in Rem die Kirche S. Pietro in Vincoli besuchen, theils um die Ketten des heil. Petrus zu sehen, theils um den titanenhosten Moses des Michel Angelo zu bewundern — benen meh Zeit bliebe einen Blick zu wersen auf ein einsaches Erdmonument, gleich links bei der Thüre, mit einem Krebs in Bappen und der Umschrift: Dilexit Deum timuit et veneins est; ac illi soli speravit, promissio retributionis non bei Umschrift des Nifolaus Cusanus.

ben ben Wenigen, welche einmal die Geistesmonumente bet kutschen Cardinals betrachtet, ist unser Autor, der sich bei Studium der Werke des Nikolaus zur Lebensausgabe sicht zu haben scheint, und in dem vorliegenden Werke slächsam die Summe seiner Forschungen aus früherer und hürere Zeit niedergelegt hat. Wie reich sein Thema ist, wie manizsach die Forschungen sind, in denen wir den Cardinal kunen lernen, deutet der Titel des Buches an.

mals citirte Magemeine Evangelisch = lutherische Kirchen ung stellte barüber in ihrer Nummer vom 29. September 1671 fehr beherzigenswerthe Betrachtungen an. "Wie vick Erscheinungen", fagt bas Blatt, "auf ftaatlichem, tirde zelichem und socialem Gebiete beuten nicht barauf bin, bot Deutschland eben im Begriffe ift, feine beften Gnabenfcit preiszugeben. In welchem Dage aber Deutschland burch i antidriftlichen Beftrebungen vieler feiner Rinder bas tirt liche Chriftenthum aus Saus, Schule und Bolteleben and treibt, in bem Dage fteht ihm ein abnlicher Berfall wit ber Frankreichs bevor. Das Salz ber Rirche Jesu Christi vermag allein ein Bolt vor sittlicher Faulnig zu bewahren. Gine humanistische Cultur ohne Christenthun tans auch Frankreich aufweisen. Aber biese Cultur enbigte in ben Blutbabe ber großen Revolution . . . Auch die Commune tonnte "fittliche Berfonlichteiten" nach bumaniftifden Bufdnitt aufweisen: Delescluze, Bascal Grouffet, Rods fort, Mourens waren "gebilbete" herren. Letterer, Sofe eines Professors am Collège be France, war selbst eine 3th lang außerorbentlicher Professor an biefer bochften Anfalt feiner Wiffenschaft und Cultur. Unter ben Betroleusen 🕍 man auch "aufgetlärte" Lehrerinen gefunden, welche votis in ben Weiberclubs burch ihre Emancipationsreben fic and gezeichnet hatten. Allein bie Bilbung jener Ranner w Frauen hat weber sie vor Gräuelthaten, noch Baris Morbbrand und Plünderung bewahrt . . . Wenn es di mal, was Gott verhuten wolle, ben Protestantenvereinlen ben Lichtfreunden und Reformjuben gelingen wirb, Dentid land feines driftlich-tirchlichen Erbautes zu berauben, ban tonnten auch aus ben untern, mittleren und obere Schichten bes beutschen Boltes Manner und Thate ber Commune hervorgeben."

#### XVIII.

## Rifolans von Cufa.

In Carbinal und Bifchof Ritolaus von Gusa als Reformator in Rirche, Reich und Philosophie bes 15. Jahrhunderts, bargefiellt von Dr. Frang Anton Scharpff, Domfapitular in Rottensburg. Tubingen, D. Laupp 1871.

Wie Wenige von den Bielen sind es doch, die alljährlich in Rom die Kirche S. Pietro in Bincoli besuchen, theils um die Ketten des heil. Petrus zu sehen, theils um den titanendasten Moses des Michel Angelo zu bewundern — denen noch Zeit bliebe einen Blick zu wersen auf ein einsaches Grabmonument, gleich links bei der Thüre, mit einem Krebs im Wappen und der Umschrift: Dilexit Deum timuit et venertus est; ac illi soli speravit, promissio retributionis non sesells eum. Es ist dieß das Denkmal des Nitolaus Cusanus.

Bon ben Wenigen, welche einmal die Geistesmonumente tes beutschen Cardinals betrachtet, ist unser Autor, der sich tas Studium der Werke des Nikolaus zur Lebensausgabe geseht zu haben scheint, und in dem vorliegenden Werke gleichsam die Summe seiner Forschungen aus früherer und späterer Zeit niedergelegt hat. Wie reich sein Thema ist, wie manigsach die Forschungen sind, in denen wir den Cardinal tennen sernen, deutet der Titel des Buches an.

1) De quaerendo Deo. 2) De docta ignorantin. 3) Apologia doctae ignorantiae. 4) Dialogus Ydiote et phy. de mente5) Dialogus Ydiote et oratoris de staticis experimentis6) Dialogus... de sapientia. 7) Sermo ejusdem Moguncie factus: Confide filia de virtutibus theologicis. 8) Theoria sibi per s(ratrem) de Tegernsee mota. 9) Liber de filiatione Dei. 10) de dato pris luminum. 11) de geometricis transmutationibus. Das llinerarium der Gebrüder Pez enthält ebenfalls interessante Rotizen über Cusanische Handschriften. In dem secheten Bande der Anecdota p. 327 sq. hat Bernhard Pez die Correspondenz zwischen dem Carthäuserprior Vincenz von Arpach, Johann von Weilheim und Bernhard von Waging in Sachen Cusa's zum Druck gebracht.

Beldy' eine eigenartige Natur — bie bes beutschen Carbinals! Welch' ein ungeheurer Unterschied im Betriebe ber Wissenschaften von bazumal und heute! Rikolaus behandelt so mannigsache und verschiedene Wissensgebiete, daß sich heutzutage die Gelehrten von vier Fakultäten darein theilen können. Bald tritt er als Jurift, bald als Diplomat, bald als Mathematiker und Ustronom, bald als Religions-Philosoph, bald als Theologe auf.

Als die Türken nach dem Fall von Constantinopel das Abendland bedrohen, und die christlichen Fürsten zu Mantna (1459) einen Kreuzzug beriethen, will Cusanus diesen Feind vorerst mit dem Schwerte der Wahrheit bekämpsen, die Irrthümer des Korans bloßlegen und die Anhänger desselben zum Christenthum bekehren. Er widmet "dem obersten heiligen Bater der ganzen christlichen Kirche" die Schrift: de cribratione Alchoran (S. 248), den genialen Bersuch einer comparativen Meligionswissenschaft; indem er mit dem Gedanken Ernst macht, daß das Christenthum die Wahrheit ist — und daß in allen Irrthümern ein Körnlein Wahrheit liegt, das Zeugniß gibt für die geoffenbarte Wahrheit: "Weine Tendenz geht dahin, auch aus dem Koran die Wahrheit des Christenthums nachzuweisen." Das jest so selten gewordene Werf des

Lillus Gregorius Gyraldus de Deis gentium ed. Basil. 1548 per J. Oporinum jucht bes Cujaners Gebanten burchzuführen.

Cusa nimmt als Jurist und als Theologe, als Prediger me Diplomat lebhaften Antheil an den großen und schweren Lusgaden seiner Zeit, den Reformen von Kirche und Staat (5. 65 ff.). Er ist ein äußerst fruchtbarer Homilet (S. 262 ff.) und ein Kenner der Mathematik, Geometrie und Astronomie wie Wenige seiner Zeit (S. 295 ff.); Gönner des Georg Peurbach, Protektor des Regiomontanus und Borläuser des Topernicus. Ueber alledem ist er spekulativer Theologe, oder wenn man will Theosoph.

Cusanus ist wirklich originell sowohl in seinem Denken als in seiner Sprache; er paßt einmal nicht in das Prostraftesbett der Schablone, auf welches moderne Historifer ihn spannen wollen, die lieber an den Wörtern hängen als den Sinn der Worte erforschen. Der Verfasser ist wiederholt genothigt diesen Versuchen gegenüber das Wort des Gilbert von Poitiers zur Geltung zu bringen: Sensus in crimine est, apices non sunt in crimine.

Leiber üben heutzutage bie Borter eine mahre Tyrannei aus auch auf bie Gelehrtenwelt. Bir möchten bei biefer Belegenheit auf eine Reihenfolge von Abhandlungen auf= mertfam machen, bie in einer ameritanifchen Zeitschrift ericheinen, welche jenfeits bes Oceans ungefahr bie Stelle ber "gelben Sefte" vertritt. Es ift bieg bie meines Biffens von bem greifen Dr. Brownfon, bem gelehrten Convertiten verfaßte Erorterung über bas Berhaltniß bes Bantheismus gur fathelijden Religion: "Catholicity and Pantheism" in The Catholic World, a monthly Magazine. New York Nov. 1868. Nr. 44 und bie folgenden Befte bis Rr. 82. Der geebrte Berfaffer biefer Artitel berührt fich oft mit ben Ibeen bes Cufanus - und befampft wie biefer bas was wirklich Bantheismus ift. Bir verweifen unfere Lefer auf bie Buntte welche Dr. Scharpff G. 360 ff. gegen bie Untlagen bes Cufa auf "Bantheismus" geltenb macht.

Doch auch ber prattifche Theologe, ber Seelforger m Brediger findet in vorliegenber Schrift reiche Rahrung. "Cul felbft Mat bas Brebigtamt", fagt ber Berfaffer G. 269, " feiner Wienften Bebeutung auf. Das ewige Bort, bas fi in ber herrlichteit ber Schopfung felbft verfundet, auf be alle Geschöpfe horen, bas in besonderer Rlarbeit im Geift in ber Bernunft bes Menschen wieberscheint, bas Bort, b Fleisch geworben und baburch sich uns in menschlich w nehmlicher Beise als bie volle Bahrheit und Gnabe a offenbart hat, biefes Wort foll ber Prediger feinen Auborm in ber Art bekannt machen, bag es als belebende Babrie ben Beift nahrt, umwanbelt, bas Reich Sottes als inner liches Chriftenthum grundet, und ber Menfch Chriftes gleich gestaltet, über fich und alles Aeugerliche, Beitliche erhafte bie Erbschaft bes ewigen Lebens erlanget" n. f. m. # treffend weif Cufa ben Beruf und die Anfaabe bes Dedici ju schilbern! "Das Licht ber Bernunft ift nach bem. Johannes bas Leben bes Beiftes. Saben wir in min vernünftigen Geifte bas gottliche Bort aufgenommen. entsteht in ben Glaubenben bie Racht, Rinber Gottes . werben, zu jener höchsten Bollenbung ber vernünftigen @ tenntnig zu gelangen, in ber wir bie Babrbeit felbe. fassen, nicht wie sie in biefer fichtbaren Welt verfallt im Bilb und Gleichniß in verschiebenem Anberesenn, fonberan fich selbst als Anschauung ber Bernunft. Das ift bann im felige Genügen, bas unfere vernünftige Ratur von Gott . und burch Anregung bes göttlichen Wortes in ben Glaus ben zur Attualität gebracht wirb" (S. 270 ff.).

Siemit halten wir uns für berechtigt bem Buche ein weiten und finnigen Lefertreis zu wunschen. Unter wwenigen nicht berichtigten Druckfehlern hatten wir S. 14 244, irrige Zahlangaben zu bemerten.

#### XIX.

### Die Internationale.

I.

Bie gelben Sefte" brachten in ben fruberen Jahren meinig gebiegene Artitel gur Orientirung in ber focialen Inet Leiber vermiffen wir biefelben in ben letteren Sabren\*). katings ist eine solche Orientirung seit fünf Jahren auch wie fewieriger geworben. Die Arbeiterbewegung ift in ein menes Stadium getreten, in welchem fie nicht mehr nermel und gesehmäßig verläuft, sonbern wild babinschießt mie ein tobenber Strom, ber feine Ufer überschritten und der Schranten und menschlicher Berechnung frottet. Schulge-Delitsch mit feinen Robstoff = und Credit = Bereinen ift ab= chen, felbst Laffalle ift vielfach überholt. Stand" bat fich zu einer Weltverschwörung vereinigt, bie Bestehenden mit Untergang und Bernichtung broht, er 🗣 mr internationalen Arbeiterverbindung geworden. Internationale, bas ift bie Form, unter ber wir nunmir bie jociale Frage zu betrachten haben. Die nachstehen-Beilen haben ben Zwed, einige hiftorische Rotigen über Enthehung und Endzweck, sowie über die Organisation und Insbehnung ber Internationale zu geben. Wir ftuben uns

. ,

<sup>&</sup>quot;) Der Berfaffer jener Artitel hat feine Beobachtungen nicht aufges geben, und wird die Refultate berfelben in furzer Beit mittheilen.
D. Reb.

hiebei auf das jüngst erschienene Werkchen des P. Pachtler\*), welcher auf Grund social = demokratischer Blätter und Zeitsschriften und besonders des berühmten Werkes des Abvolaten Testut zu Paris ein klares Bild von den Bestrebungen und gefährlichen Umtrieben der Internationale entworfen.

Man ift über bie Entstehungszeit ber internationalen Arbeiterverbindung nicht im Reinen; einige verlegen ibn Anfange guruct bis gur frangofischen Revolution. Bachtler burfte bier bas Richtige getroffen haben. Die frangofische Revolution hat wohl bie Grunbfate und bas Material gur Internationale geliefert, bas Dant unferem mobernen Induftrialismus nicht ab-, sonbern fortwährend zugenommen bat, aber alle Arbeiterbewegungen bis jum Sahre 1864 batten blog nationalen Charafter, feinen tosmopolitifchen. Erft ber 28. September bes genannten Jahres gab in St. Martinshall zu London ber Internationale bie Entstehung: Englander, Deutsche, Frangofen, Italiener und Bolen vereinigten fic bier zu einem internationalen Bunb. "Das Jahr 1865 ver ging noch mit Vorbereitungen; body mertte man alsbalb ben Ginfluß bes Centralcomité's bei verschiebenen Strites in England und ber Schweig" (S. 10). Dann folgten fich all jährlich bie internationalen Arbeiter-Congresse, welche fich bie Organisation und bie Berbreitung bes Bereines über bie gange Welt zur Sauptaufaabe fetten. Der erfte taate m Genf 1866; ber zweite zu Laufanne 1867. Die Anzahl ber Deputirten auf bem zweiten Congresse mar icon bebeutent ftarter als zu Genf; bie Wirkungen bes vorjährigen Congreffes verfpurte man bereits. Das Schlagwort ber frangofifchen Revolution, mit ber alten Gefellichaft tabula rase ju machen, und glubenber Sag gegen bie Besitenben und Berrichenden traten ohne Scheu und offen hervor. Schlufrebe Dupont's enthielt bie Worte: "Wir wollen feine

<sup>\*)</sup> Die internationale Arbeiterverbindung von G. R. Bachtler S. J. Effen 1871. G. 151.

## 

The state of the s

# Die Internationale.

I.

Die "gelben Sefte" brachten in ben fruberen Jahren regelmigig gebiegene Artitel gur Orientirung in ber focialen Graet, Leiber bermiffen wir biefelben in ben letteren Jahren\*). Allerdinge ift eine folche Orientirung feit funf Jahren auch viel ichwieriger geworben. Die Arbeiterbewegung ift in ein gang neues Stabium getreten, in welchem fie nicht mehr nermal und gesemmäßig verläuft, sondern wild babinschießt wie ein tobenber Strom, ber feine Ufer überschritten und aller Schranten und menschlicher Berechnung fpottet. Schulge-Delibich mit feinen Robitoff = und Crebit = Bereinen ift ab= gethan, felbft Laffalle ift vielfach überholt. Der "vierte Stand" hat fich ju einer Beltverschworung vereinigt, bie allem Beftebenben mit Untergang und Bernichtung brobt, er ift gur internationalen Arbeiterverbindung geworben. Die Internationale, bas ift bie Form, unter ber wir nun= mehr die fociale Frage gu betrachten haben. Die nachfteben= ben Beilen haben ben Bweck, einige hiftorifche Rotigen über Entstehung und Endzwedt, fowie über bie Organifation und Ausbehnung ber Internationale ju geben. Wir ftugen uns

L

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer jener Artitel hat feine Beobachtungen nicht aufges geben, und wird die Resultate berfelben in furger Beit mittheilen. D. Reb.

volles Bilb von ber Ausbehnung der Internationale zu geben und boch liegt gerade darin, in der Organisation der Arbeiters massen, ihr nächstes Ziel. Sie will die Arbeiter der ganzen Welt zu einem Bunde vereinigen. "An dem Tage, schreibt die Egalité vom 3. April 1869, wann einmal die große Wehrheit der Arbeiter Amerika's und Europa's in ihren Schoos eingetreten und wohl organisirt ist, wird man keim Revolution mehr brauchen, die Gerechtigkeit wird sich ohne Gewalt Bahn brechen." Sehen wir, wie weit sie diesen Ziele nahe gekommen.

Der Herb ber Internationale, bas Berg all ihrer Bewegungen ift England; bier und junachft in Lendon, wo ber Sit bes Centralrathes ift, laufen alle Riben ausammen. Die englischen Arbeiter geboren nun fait alle ber Internationale an. Pachtler behauptet gerabezu, bas bie gange englische Induftrie von bem Generalcomité ber Arbeiter zu London abhängt." Gin Artifel ber Boft. zeitung (vom 12. Juli 1871) gibt bie Bahl ber englischen Mitglieber ber Internationale auf 800,000 an, eine 3abl bie eber zu niedrig als zu hoch fenn burfte. Rach England ift am meiften unterwühlt Frankreich. Obwohl bie Organis sation burch ben Krieg bort vielfach zerstört worben, so barf man boch bie Anhänger ber Commune auf eine Million tagiren. Betrug ja bie Bahl ber internationalen Rampfer is Baris allein 140,000 Mann, wobei bie Erbarbeiter und Handwerter nicht gerechnet find. Am besten organifirt burfte ber Bund in Belgien fenn; bas Landchen ift überfaet mit Arbeiterverbindungen, beren Mitgliebergahl bie Summe von 200,000 ficher überfteigt. In ber Schweig, wo ihr Regierung und alles gunftig, besitt fie 53 Settionen mit 60,000 Mitgliedern. In Deutschland hat bie Arbeiterverbindung in ber neuesten Zeit große Ausbehnung gewonnen, boch fint bie Zahlenangaben fehr schwantend. Bahrend ber Artitel ber Boftzeitung 300,000 Mitglieber angibt, Schatt fie Bachtler nach Teftut über eine Million. Das ungludliche Defter-

Regierungen mehr, benn bie Regierungen erbruden uns burch Steuern; wir wollen feine Armeen, benn bie Armeen morben und megeln uns; wir wollen feine Religion mehr, benn bie Religionen erftiden ben Berftanb." Der britte Congreg gu Bruffet 1868 organifirte bie Strifes, welche von ba an immer allgemeiner und umfaffenber und erfolgreicher murben. Die Arbeiteinstellungen waren wohl langft befannt, aber fie batten bisber ben Arbeitern mehr geschabet als genutt. Reierten bie Arbeiter bes einen Diftritts, fo ließ man Urbeiter aus einem anbern tommen; feierten bie Arbeiter eines Lanbes, fo bestellte man auslanbifche. Erft bie Internationale machte bie Strifes zu einem wirtfamen Mittel, inbem fie bas Bureifen in bie ftritenben Gegenben verbietet und Sulfeneber ben feiernben Arbeitern gewährt. Boren wir, welche Anfdanungen die Internationale von ben Strifes bat. Unterm 27. Darg 1869 ichreibt fie: "Bas wirb burch bie Banfigfeit ber Arbeitseinstellungen bewiefen? Dag fich ber Rampf gwifden Arbeit und Capital immer mehr verscharft, bağ bie wirthichaftliche Anarchie mit jedem Tage grundlicher wird, und wir mit großen Schritten jum verhangnigvollen Enbountte biefer Berruttung, gur focialen Ummalgung eilen. Da bie Arbeitseinstellungen fich ausbehnen und von Ort gu Ort porfdreiten, fo gibt es balo einen allgemeinen Strife; und ein folder mit ben jest herrschenden Joeen ber Befreiung tann nur zu einer großen Weltfluth führen, welche ber menichliden Gejellichaft ein gang neues Gewand gibt."

Der Congreß zu Basel im September 1869 vervollsständigte die Organisation der Strikes, indem er Widerstandsstassen (caisses de résistance) überall in's Leben ries, um den seiernden Arbeitern für Wochen und Monate Hüssgelder zu gewähren. Wie genan die Beschlüsse von Basel ausgeführt wurden, beweisen die zahllosen Arbeitseinstellungen des Jahres 1870 und namentlich 1871. Fast jedes Blatt brachte uns die Kunde von neuen Strikes in allen Theilen der Welt. Und saft immer setzten die Arbeiter alle ihre Forderungen

(Artitel ber Boftzeitung). Daffelbe behauptet Bachtler nad : Teftut von Indien. — Englische Journale haben bie Bahl ber Mitglieder ber Internationale vor bem Kriege auf britthalb Millionen angegeben; fpatere Angaben fprachen von über brei Millionen, ja ber Progrès von Lyon fcreibt am 3. Juni 1870, "bay die Berbindung in Amerika und Europe fcon fieben Millionen Arbeiter organisirt habe" (S. 71). Re es mit biefer Gesammtsumme fenn, wie es will, soviel ift aus ben obigen Angaben Thatfache, bag bie Internationale Millionen zu Mitgliedern hat, baß fie auf ber gangen civilifirten Erbe verbreitet und bag fie namentlich in ber aller jungften Beit großen Aufschwung genommen und fortwährend an Boben gewinnt. Wirb biefer Ausbreitung fein Sinbernis in ben Weg gelegt, so wird die Internationale in wenigen Jahren die gange Arbeiterwelt unter ihrer Fahne vereinigt haben und bie "turge Galgenfrift" wird abgelaufen fenn, bie ber "Ungerechtigteit, Unsittlichteit und Unterbrudung" noch gegeben ift, und tommen wird "balb ein allgemeiner Strife", welcher "ber menschlichen Gesellschaft ein neues Gewand gibt".

Um die Bebeutung der Internationale vollständig ma würdigen, muffen wir noch angeben, welche andern Mittel außer den Millionen Fäusten ihr zu Gebote stehen, naments lich über welche materiellen und geiftigen Mittel sie verfügt.

II.

Es bedarf keines Beweises, daß ein Berein, der über bie ganze Welt verbreitet und einen fortwährenden Krieg gegen das Capital führt, Geld braucht und viel Geld. Dieß sehlt auch nicht. Zedes Mitglied der Internationale erhält bei seinem Eintritt eine Karte, für welche es 50 Centimes erslegt, ebenso zahlt es jährlich 10 Centimes an das Centrals Comité in London. Dazu kommen noch die freiwilligen Beisträge der reichen Mitglieder, und die sind nicht gering, denn die Internationale zählt, was unglaublich klingt, Millionare zu den ihrigen, man benke an die Namen Lebru = Rollin.

reich hat wohl auch feine Internationale, aber biefelbe hat bort noch wenig Berbreitung und burfte nicht viel über 30,000 Anbanger gablen. Die Ungaben über Gpanien idmanten zwischen 25 und 40,000; soviel ift gewiß, bag bie Socialiften in allen größeren Stabten Geftionen haben, in Matrid allein 20, in Bargelona foll bie Internationale 8000 Arbeiter ju ben ihrigen gablen. Stalien figurirt mit 100,000 Dann in ben Liften bes großen Bunbes; bon Solland, Danemart und Schweben lagt fich eine Bahl nicht leicht angeben, aber die Internationale hat auch bier viele Ableger, namentlich ift Solland von einem Rege von Arbeiterverbindungen überzogen. Bon Rugland berichtete ber ruffifche Abgeordnete auf ber Confereng in London im Serbite 1871, bag fein Land gur Berbreitung ber fociali= flijden gebre einen fo vortrefflichen Boben biete, als bas milide Reich. Daß die Internationale bort nichts Frembes, bat ber Brogef Retichajeff biefen Sommer bargethan, fowie auch die Studentenframalle bafelbft foeialiftischen Urfprunges find. Richt minder gablreich find ihre Unbanger über bem Deean. In Mordamerifa hat fich bie Arbeiterverbindung National labour - union, bie gegen 800,000 Arbeiter gablt, mit ber Internationale verbunden, fo bag ber Bund bereits Die Arbeiter ber alten und neuen Belt jum gemeinjamen Sanbeln umichließt. Dag bie ameritanischen Arbeiter ihren Brubern in Europa nicht an Gefinnung nachstehen, beweist tie am 13. Geptember 1871 von ben Rem-Porter Arbeitern abgehaltene Berfammlung (es follen 15 bis 20,000 gewesen fenn), wobei fie achtftundige Arbeitszeit verlangten (G. 130). Reinen Gingang jeboch bat bie Internationale in Gubamerita gefunden; bort ift überhaupt bie moberne Induftrie noch wenig entwickelt. Dagegen bat China die Internationale ober, wie fie bort beißt, "Brudergesellschaft bes Simmels und ber Groe." "Durch englische Arbeiter borthin verpflangt gablt bie Bejellichaft heute eine ertleckliche Angahl ber besorften Gobne bes himmlischen Reiches zu ben ihrigen"

(Artitel ber Poftzeitung). Daffelbe behauptet Bachtler nad Teftut von Indien. — Englische Journale haben die Bahl ber 1: Mitglieber ber Internationale vor bem Kriege auf britthalb & Millionen angegeben; fpatere Angaben fprachen bon uber 4: brei Millionen, ja ber Progrès von Lyon fcreibt am 3. Juni 5 1870, "bay bie Berbinbung in Amerika und Europa ichon fieben Millionen Arbeiter organistrt habe" (G. 71). Reg .. es mit biefer Gesammtsumme fenn, wie es will, foriet if aus ben obigen Angaben Thatfache, bag bie Internationale Millionen zu Mitgliebern hat, baß fie auf ber gangen civilifirten Erbe verbreitet und bag fie namentlich in ber alles jungften Beit großen Aufschwung genommen und fortnäfend an Boben gewinnt. Wird biefer Ausbreitung tein Sinterit in ben Weg gelegt, so wird bie Internationale in weniern Jahren bie gange Arbeiterwelt unter ihrer Sahne vereinigt haben und die "turze Galgenfrift" wird abgelaufen feun, die ber "Ungerechtigfeit, Unfittlichfeit und Unterbrudung" noch gegeben ift, und tommen wirb "balb ein allgemeiner Strife", welcher "ber menschlichen Gefellschaft ein neues Gewand gibt".

Um die Bebeutung der Internationale vollständig zu würdigen, muffen wir noch angeben, welche andern Mittel außer den Millionen Fäuften ihr zu Gebote stehen, naments lich über welche materiellen und geiftigen Mittel sie verfügt.

II.

Es bedarf keines Beweises, daß ein Berein, der über die ganze Welt verbreitet und einen fortwährenden Rrieg gegen das Capital führt, Geld braucht und viel Geld. Dieß sehlt auch nicht. Jedes Mitglied der Internationale erhält bei seinem Eintritt eine Karte, für welche es 50 Centimes erslegt, ebenso zahlt es jährlich 10 Centimes an das Centrals Comité in London. Dazu kommen noch die freiwilligen Beisträge der reichen Mitglieder, und die sind nicht gering, denn die Internationale zählt, was unglaublich klingt, Millionäre zu den ihrigen, man denke an die Namen Ledru Rollin,

Cernuschi, Louis Blanc. Go berechnen fich ihre jabrlichen Ginnahmen nach Millionen; man bat fie mitunter über vier Millionen Gulben gefchatt. Mag biefe Summe viel gu boch fenn, foviel fieht feft, bag ber Centralrath in Bonbon über bebeutenbe Gelbmittel verfügt, fonft batte er nicht "fur Die Parifer Commune 2,400,000 Frants, fur ben Darfeiller Aufftand etwa eine Million, fur ben Lyoner 650,000 Frants geliefert" (G. 43). Außerbem befigen bie verichiebenen Arbeitervereine in ben einzelnen ganbern wieber ihre eigenen Raffen, bon benen manche befonbers in England febr reich find. Go hat g. B. bie trades-union ber Zimmerleute einen gemeinsamen Fond von zwei Millionen Frants. Bachtler gibt an, bağ bas Befammtvermogen ber englischen Arbeiterbunbe in gud Milliarben und achthunbert Millionen Frants befiche (3. 41). Unabhangig von ben Bereinstaffen find bie fegenennten Stritetaffen, von benen wir oben fcon gefreden. Der Beitrag zu benfelben ift verhaltnigmäßig betentent ; er beträgt g. B. fur ben Berliner = Arbeiter = Bund nonatlich 2 Ggr. Mus biefen Raffen erhalten bie ftritenben Mitglieder Unterftugung, die oft febr viel beträgt. Go berichtete tit fürglich ber "Reue Gocial-Demofrat", baß gur Linderung ber ftritenben Arbeiter in Branbenburg "weit über 6000 Thaler" gefandt wurden und bag "bie Sammlungen noch tortbauern". Das find einige Rotigen über bie finangiellen Berbaltniffe bes Beltbunbes; ber Berth biefer Gummen erbobt fich bedeutend, wenn man noch bebenft, bag ihre Bermenbung folieglich Ginem Billen gehorcht, bem Centralrathe En Bondon.

Man spricht nicht selten mit Geringschätzung von ber internationalen Arbeiterverbindung und halt sie für ungesprlich, weil, wie man glaubt, diesen Millionen von Arsteitern die geistige Kraft sehle. "Heutzutage, schreibt die Ig. Zeitung, mussen die Wassen, die zum Siege führen sollen, geistig geschärft senn." Aber weiß denn dieses Weltsblatt nicht, daß Hunderte und Tausende von Zeitungen,

Beitschriften und Proflamationen ben Bebanten ber Internationale ben Arbeitern jeber Bone und jebes Banbes in allen Tonarten vortragen , bag ber Beltbund auch über ein bebeutenbes geiftiges Capital verfügt. In jebem Lande, wo fie Boben gefaßt, befitt fie mehrere Blatter, bie meiftens gut redigirt find und mit großem Erfolg wirten. Go eriftiren in bem fleinen Belgien allein gegen 15 focialiftifche Blatter, von benen die Liberte und Internationale die bebeutenbiten; bie Schweig hat beren 8 bis 10. In Spanien, Italien, Solland, Norbamerifa und Defterreich verbreiten minbeftens ein halbes Dugend bie Grundfage ber Parifer Commune. Befonders haben die Arbeiterorgane in Deutschland in ber letten Beit großen Mufichwung genommen. Bu bem mit viel Gefdict rebigirten Social - Demofraten, bem Bolfeftaat, ber bemofratischen Zeitung u. f. w. tamen bingu bie Chemniber Freie Breffe, bie Denbe'fchen Blatter, ber Braunfdweiger Bolfsfreund und mehrere andere. Wenn auch biefe Organt gar oft einander in ben Saaren liegen und einander ordent= lich zergaufen, jo find fie boch im Grundgebanten einig und einig gegenüber ben "Bourgeoieblattern". Roch mebr; in bem Rampfe gegen bie lettern find fie weit überlegen. Theils bie Begabung ihrer Rebatteure, theils bie Confequeng ihrer Lehren gegenüber ben Biberfpruden bes liberalen Defonemismus verschaffen ihnen leicht ben Gieg. Go mar g. B. in Deutschland noch vor wenigen Jahren Schulge Delitich ber Abgott ber Arbeiter; beute ift er ee nicht mehr. Die Daffe ift in's andere Lager übergelaufen und fo gibt es jest in Deutschland nur Gine Arbeiterpartei und die gebort ber Internationale. Der Liberalismus tann eben mit Erfolg nicht Lebren befampfen, bie aus feinen Grundfagen fliegen : es ift ein zu unnaturlicher Rampf, ber Rampf gwifden Bluteverwandten!

Noch mehr wird sich zeigen, daß die Internationale auch geistige Waffen besitht, wenn wir einen Blick auf die "Führer" werfen. Wir muffen es als einen Mangel beRampfe mit Maffen sind die Führer die Hauptsache. Wir werben aber auch hier nur die hervorragenden Mitglieder ber beutschen social s bemokratischen Partei notiren, um nicht zu aussührlich zu werben.

In erster Reihe glänzt ber beutsche Arbeiter- Mazzini Karl Marr. Er entstammt einer getauften jüdischen Fasmilie und zeigte schon in der Jugend "erstaunliche Begasbung". Derselbe widmete sich der Jurisprudenz und machte "das glänzendste Eramen, das je (?) ein Jurist in Preußen bestand". Durch seine Bermählung mit der Schwester eines nachmaligen preußischen Ministers stand ihm die glänzendste Carrière offen; er aber wählte das Studium der Nationals Detonomie, das ihn zum Socialismus sührte. Nach dem Jahre 1848 war er einige Zeit Chef-Redakteur der "Neuen Rheinischen Zeitung" zu Köln. Nach deren Unterdrückung lebte er als Berbannter zu London und war angestrengt siterarisch und organisatorisch thätig für die Arbeitersache. Gegenwärtig ist er Correspondenzsetretär sür Deutschland beim Sentralrath in London.

Biel Berbienste um die Arbeiterpresse besitzt Wilhelm Liebknecht\*) geb. zu Gießen 1826. Nach vollendetem Gymnasialstudium studirte er auf den Universitäten Gießen, Berlin und Marburg Philosogie und Philosophie. In Folge seiner Betheiligung am badischen Aufstande flüchtig, brachte er mehrere Jahre in der Schweiz und England zu und übernahm nach seiner Rücktehr 1866 die Redattion der "Witteldeutschen Bolkszeitung". Später redigirte er mit großer Gewandtheit den "Social-Demokrat", ward Präsident des Allgemeinen deutschen Arbeiter-Vereins und Mitglied des norddeutschen Reichstages. Zeht ist er Redatteur des "Bolkssstaats" in Leipzig.

<sup>\*)</sup> Chrifilich:fociale Blatter 1871 Dr. 15.

Die meiften biefer Rotigen find ben Chriftlich : focialen Blattern entnommen; 1871 Rr. 16.

Als Schriftsteller hat sich ferner hervorgethan Dr. jur. 3. B. von Schweißer, geb. 1834 zu Franksurt am Main. Er studirte die Rechtswissenschaft zu Berlin und Heidelberg und wurde Abvokat in seiner Baterstadt. Später widmete er sich ausschließlich der Wissenschaft und schrieb die beiden Werke: "Der Zeitgeist und das Christenthum" und einen Roman "Lucinde oder Capital und Arbeit". Nachfolger Schweißer's als Führer der Lassalleaner in Berlin ist seit dem 1. Juli 1871 der Lohgerber Withelm Hasenclever, geb. 1837 zu Arnsberg in Westtalen, wo er einige Jahre am Gymnasium studirte. 1863 war er Redakteur der "Westsfälischen Bolkszeitung" und später Mitglied des noredeutschen Reichstages.

Geistig sehr begabt ift auch ber als Setretar beim Centralcomité in London fungirende beutsche Schneibergeselle J. G. Effarius, bessen Schrift gegen die Lehren J. L. Will's vielfach Anerkennung gefunden.

Richt vergeifen burfen wir einen burch bie lette Reichstags-Seffion allgemein befannten Ramen, ben Drechslermeifter Ferbinand August Bebel. Derfelbe ift geboren gu Roln 1840 und genog nur bie gewöhnliche Bilbung ber Boltefcule. Geit 1869 ift er Mitarbeiter am "Boltsftaat" und gegenwartig jum zweitenmal Mitglied bes beutiden Reichstages. Dbwohl ber jungfte unter ben beutschen Arbeiter-Rührern ift er boch Giner ber tuchtigften. Gelbft bie Mug. Beitung fchreibt in ihrem "Rudblid" auf bie lette Seffion bes Reichstages (1872, Rr. 4) bie intereffante Bemertung : "Bebel gab wieber Broben feines glangenben Rebnertalents und bavon bag er ein ganger Mann ift. Schon weil es wenig befannt ift, veroient hervorgehoben zu werben, bag ber junge Drechelermeifter von Leipzig fich, obgleich er vollig allein fteht und feine weitgebenden Unfichten fast einstimmig verbammt und bedauert werben, im Reichstag eine gang exceptionelle Stellung, und bei ber Debrgabl, namentlich auch bei ben Sochconfervativen, achtungsvolle Anerkennung Berlin dazu benütt burch Arbeit bei einem Handwerks. Genoffen ben Unterhalt für seine Familie zu verdienen, nur vermehrt und durch die theilweise ungerechten Angriffe Laster's nicht beeintrachtigt werden konnte."

Wie könnten biesen magern biographischen Notigen über de Arbeitergrößen Deutschlands noch manch andere Namen beisügen, die in der Literatur einen gewissen Klang haben, wie z. B. einen Becker, G. Herwegh, Rüstow u. s. w., aber das Wenige genügt, um darzuthun, daß die Arbeitermillionen unter bewährter Führung stehen, daß ihre Wassen "geistig geschärft" sind\*). Wir haben es nicht mit Massen zu thun, die blind dahinstürmen, sondern die sich ihres Zieles klar bewuht sind und mit wilder Begeisterung ihren Führern zu diesem Ziele solgen.

Damit haben wir aber noch immer nicht bas Sauptmittel ter Internationale angegeben, jenes wodurch die angeführten materiellen und geiftigen Rrafte ihre Ginheit und velle Bebeutung erlangen - ihre Organifation. Gie ift bas Sauptaftionsmittel und in ihr liegt ber Schwerpuntt ber gangen Arbeiterbewegung, und barum prebigen ihre Organe immer und immer bie Berbrüberung und Ginheit und forts mabrente Anglieberung aller Arbeiter in ben Stabten und auf bem Lande. "Wenn wir einmal Alle organifirt find, idreibt bie Internationale, wenn wir von einem Enbe ber Belt jum andern uns gegenseitig die Sand bieten, fo brauchen wir leichtbegreiflich une nur gu erheben, um unfere Rechte ju erobern, und bas buntichedige Gebaute ber Tyrannei fturgt gusammen." Geben wir uns biefe Organisation etwas an! Sie ift einfach, aber im bochften Grabe centraliftifch ; ihre Elemente find Generalrath, Foberation und Gettion.

<sup>\*)</sup> So befiand die Commune in Paris größtentheils aus fiutirten Gerren; es waren barunter 12 Journaliften, 4 Behrer, 3 Abvotaten, 2 Arotheter, 2 Ingenieure, 6 Berwaltungsangefiellte, 2 Architeften

u. f. 10.

Der Generalrath zu London ift bie bochfte Inftang und bas haupt bes Bereines. Er befteht aus einem Brat . benten, einem Generalfetretar und Schapmeifter und aus fe vielen Setretaren als es Lanber gibt, in benen die Inter nationale verbreitet; bagu tommen noch als berathenbe Dit glieber viele Arbeiter aus allen Lanbern. Die Getretare vertehren mit ben Foberationen ober Settionen, theilen bie Am orbnungen bes Generalrathes mit und empfangen hinwieberum aus allen Lanbern Bericht über ben Stand ter Arbeiter-Berhaltniffe u. bal, worüber fie vierteljahrlich bem Generals rathe ausführlich referiren, fo bag biefer über bie Lage ber Arbeiter, ihre Bedürfniffe und Antrage fortmabrent unterrichtet ift. Die Gewalt bes Generalrathes ift gerabezu abfolut: er nimmt neue Mitglieber und Settionen auf und fchließt fie aus; er entscheibet in allen Streitigfeiten zwischen ben untergeordneten Bereinen und auch amischen einzelnen Mitgliebern; er ordnet enticheibenbe Schritte in ben einzelnen Lanbern an, wie g. B. großartige Strite. Allerbings gibt es gegen folche Anordnungen eine Berufung an ben Sabrel-Congreß, aber bisber ift bavon wenig Gebrauch gemacht worten.

Unter Föberation versteht man eine Bereinigung ber verschiedenen Sektionen an einem Orte oder in einem ganzen Bezirke. An ihrer Spize steht ein Föderalrath und seine Aufgabe ist, "die Löhne und Interessen der Arbeiterverbindungen zu vertheidigen, ökonomische und sociale Fragen zu skudiren, in den Arbeitermassen Propaganda zu machen" u. s. w. (S. 65). Der Föderalrath erstattet alle Monate Bericht nach London und verbindet so die Sektionen mit dem Generalrath.

Das unterste Glieb ber Kette ist die Schtion. Sie besteht in kleinern Orten aus den Arbeitern der verschiedenen Gewerbe; in größern bilden die Arbeiter der einzelnen Gewerbe für sich eine Sektion. Ihre Besugnisse sind gering und erstrecken sich hauptsächlich auf Gründung von nüglichen Bereinen und wohlthätigen Anstalten für alte und krank

Arbeiter. Zebe Sektion hat das Recht einen Abgeordneten zum jährlichen Congreß zu schieken. Hat sich irgend wo eine Sektion gebildet, so werden die übrigen Arbeiter auf alle mögliche Weise zum Eintritt in dieselbe bearbeitet. Meistentheils sehen sich dieselben ohnedieß dazu gezwungen, um nur sorteristiren zu können, und so gehört in kurzer Zeit die zunze Arbeiterbevölkerung des Ortes oder der Gegend der Internationale.

Diefer ftrammen Organisation geht eine "Barteibisciplin" jur Geite, bie man bei biefen Daffen fur unmöglich balten follte, bie nur bei ben Freimaurern ihr Anglogen bat. Der Beboriam gegen bie Befehle von London ift gerabegu ein Minter. Wochen lang wird bie größte Entbehrung und bitterer Bunger ertragen, wenn ein Strife commanbirt ift. Die interdicirte Wertstatt wird von feinem Mitgliebe befuct. Go berichtete jungft bie "Germania" in Berlin, bag w bem Strite in Charleroi von Geite ber Arbeiter fein befenterer Grund vorhanden, ba bie Lohne fehr hoch fteben und bie Berhaltniffe ber bortigen Arbeiter verhaltnigmäßig gut fint. Aber bie Gubrer wollten ben Strife und fo ftellten bie vielen taufend Arbeiter mit einem Schlag bie Arbeit ein. Raturlich, bas Diggluden einer folden Arbeitseinfiellung macht mobl bie Arbeiter elenb, aber bas Endziel ber Internationale wird geforbert, es erzeugt "einen größern Sag gegen bie Befitenben und eine großere Bereitwilligfeit auf ben Ruf feiner Gubrer die Barritaben gu befteigen." Jebermann erinnert fich noch, wie ber Arbeiterbeputirte Tolain als "Berrather an ber Arbeiterfache" von ber Internationale ausgeschloffen wurde, weil er in ber Rationalversammlung ertfarte, bie "Betroleaden" nicht vertheidigen gu wollen.

Bebenkt man, daß es dieser Organisation gelungen ist innerhalb weniger Jahre die ganze Welt mit einem Nebe von Arbeitervereinen zu überziehen, so kann man ihr die Bewunderung nicht versagen. Wittelst dieser strammen Organisation und Disciplin repräsentirt der Arbeiterbund eine Armee von Millionen Streitern, die fortwährend gelit und schlagfertig gehalten wird durch die abwechselnd an in verschiedenen Bunkten commandirten Strike, deren Begeisterm genährt wird durch die Arbeiterblätter, die in Tausenden wie Eremplaren den glühendsten Haß gegen die Bourgeois publigen, die sich "mästen vom Schweise des Arbeiters", in die greuften Farben die Ausbeutung, Unterdrückung und Stlaven des Arbeiters malen, immer und immer den Arbeitern der Recht der Arbeit in's Gedächtniß rusen und eine baldige Existung mit glänzender Zukunft in Aussicht stellen.

Anfange nahm die Internationale die Politit wicht in ihr Brogramm auf; fie ichlog biefelbe fogar aus. Die Im beiter follten fich letiglich auf nationalotonomifchen Rebeit einigen; einfache Wahrheiten und Grunbfate ber mobenne Industrie, bie jeber annehmen tonnte, weffen politifde Glaubens er auch war, jollten bas Band ber Einigen bilben, Das war flug; benn ein politisches Brogramm bat einerscite bie Arbeiter, die bisher ber Politit fremb waren eher zersplittert als geeinigt und andererseits ben Staat geen bie Arbeiter migtrauisch gemacht, ber babon Beranlaffin batte nehmen tonnen, bie Bewegung im Reime ju erftide Erft nachtem bie Organisation über bie gange Belt fich ve breitet hatte, wurde bas politische Moment betont und am als ein wefentlicher Fafter ber gangen Bewegung. D Internationale ward aus einer harmlofen Arbeitervereiniam ploglich zu einer politischen Partei, ja fie erklarte als ! nachstes Riel ein rein politisches - ben Arbeiterftas Der Staat bestehe jum größten Theil aus Armen und Rot leibenten, tie Reichen machen nur einen verschwindente Bruchtheil aus, folglich gehore ber Staat ben armen Claffen, b. h. ben Arbeitern; alle Thatigfeit ber Arbeite muffe baber babin abzielen, bie Staatsgewalt in bie Sas au befommen.

Gerade in biefem politischen Momente finden wir aus ben Grund, warum die Internationale bei und in Deutsch

feit zwei Jahren folche Fortschritte gemacht. Laffalle namlich icon bei feinem erften Auftreten 1863 bie eiter auf bie Politit hingewiesen, ja biefelbe gum focialen nip gemacht. Die Arbeiter follten bas birefte Bahlrecht wen und mittelft beffen ben Bourgevisie = Staat in einen eiterftaat umwandeln, ber bann die Mittel schaffe zu ier Probuttiv = Affociationen. Aber wenn Laffalle biefe manblung mehr auf normalem Wege wollte, so will bie fice Internationale ben Boltsstaat durch Revolution, nicht ine Revolution die blog die Staatsform andert, fonwelche die jetzige sociale Ordnung total umtehrt, durch te fociale Revolution! "Man muß bie fociale Nevo= Wim verbereiten. Denn wir muffen mohl miffen, wir Erbeiter muffen ber Staat fenn; und wenn wir's with figure wir es" (Internationale vom 24. April 1870). were bie Arbeiterorgane bie sociale Revolution mit "milindiger socialer Liquidation" ober mit "tabula rasu" Musichen, jo ist bas wortwortlich zu verstehen. Die Juterminale will teine Religion, benn fie "verdummt"; fie will Mare jowohl die Thraunen als die Thrannei; sie will Mine Armeen, benn "bie stehenden heere find Tochter bes Merfenften Defpotismus"; fie will triumphiren "auf ben Rinen tes Capitalo"; fie tennt tein Erbrecht, benn "es ift Ette ber Bolterstlaverei"; fie will bie "Erpropriation Micher gegenwärtigen Besiter." Auf ben Ruinen ber Belt will dann die Internationale den Arbeiterstaat in ber form einer social = bemotratischen Beltepublit. Grund und Boden wird in biesem Bolts= gemeinfames Gigenthum; es gibt nur Ginen berech= Frand, tie Arbeiter; die Ehe ist abgeschafft; die Kinkad Gemeindeeigenthum und ihr Unterricht und ihre Seichung eine gemeinsame; die Gesetzgebung vollzieht sich mi das Bolt.

Fragt man, wie diese Universalrepublit gegliedert seyn die, so lautet die Antwort: Schon die jestige Organisation

bes internationalen Arbeiterbundes enthalte im Reime ' fünftigen Ginrichtungen. Die Sektion entspreche ber ! meinde und beforge die einzelnen Geschäftszweige. Föberation mit bem Föberalrath wird zur Proving Provinzialregierung werben. Die Consumvereine werben in große "Gemeinbebagars" verwandeln, von benen man Erzeugniffe um ben Gintaufspreis bezieht, bie Bulfetaffen Alte und Rrante eine bedeutende Erweiterung erhalten. Foberation wird Bertheibigungstaffen für unentgeltliche Rec pflege grunden und großartige Creditanstalten als "bie 21 biefes Organismus." Die Beziehungen zwischen ben 1 schiebenen Ländern wird ein internationaler Generalp besorgen. "Gin Centralbureau für Correspondenz, Ber erstattung und Statistit ift Alles was man braucht, bie burch ein Bruberband vereinigten Bolfer aneinanber fnupfen." Wir feben, die Sache macht fich leicht, wenn einmal die "verrottete" Gesellschaft beseitigt ift. Damit! Arbeiterbewegung beim Endziel angelangt; Frage ift gelöst; bie Arbeit ift zu ihrem Recht getonn es gibt weber Reiche noch Arme, aber jeder hat, wal braucht; alle find gleich - die Menschheit ift gludlich!

(Schluß folgt.)

iden alitaten = Lehre und bes Nichtinterventions = Princips idet, um über alles positive und historische Recht erhaben sein, ber ist von ber christlichen Weltanschauung abgesiken, und auch noch ben losen Rest berselben baranzugeben, im einem solchen Staatsmanne um so weniger schwer beiden, als er von tem gebachten Standpunkte aus von selbst in in hingewiesen ist sich mit dem Stärkern zu verbinden. Der Stärkere ist aber im Reich die liberale Partei. Das sente Fürst Bismart schon damals erfahren, solange er bloß verußischer Minister = Präsident war; nachdem aber der stärkentsche Liberalismus hinzugetreten war, konnte gar kein Ineiste wehr sen, wie die herrschende Partei im Reiche verschen Vern, wie die herrschende Partei im Reiche ver Verschenzelskanzler bestätigt jett einsach diese Thatsache verh sen Reben und Handeln.

Ju Laumel des Sieges und des alle Erwartungen übersteefenden Erfolges war es möglich, daß der Theil der presssischen Conservativen, welcher nach der "Arcuzzeitung" benannt zu werden psiegt, die naturgemäßen Folgen der Cinverleidung der süddeutschen Staaten übersah. Doch traten diese Folgen schon in der zweiten Reichstags: Session, durch die überraschende Connivenz der Reichstegierung gegenüber den liberalen Zumuthungen, so greisbar zu Tage, daß sich die schwersten Besorgnisse in den preußisch zonservativen Amsen nicht mehr verhehlen ließen. Zum Reujahr 1872 dennte deren Organ bereits seine vollständige Desperation; desichnete seinen Kamps ohne weiters als einen "hoss weiter jetzt nicht mehr wie seit zehn Jahren für den Fürske-jetzt nicht mehr wie seit zehn Jahren für den Fürske-jetzt nicht mehr wie seit zehn Jahren für den Fürske-jetzt nicht mehr wie seit zehn Bismart.

Bas bas conservative Organ von der jest im eigentstenen Sinne herrschend gewordenen Richtung fürchten zu missen glaubt, das hat die "Kreuzzeitung" vom 21. Januar in ebenso summarischen als beutlichen Sätzen dargelegt. Liest man diese Sätze, so wird man allerdings lebhaft in jene besten Zeiten zurückversett, wo das Organ mit dem Kreuz

hat eine Geschäftsverbindung eingegangen, in ber ber Liberalismus nichts ristirt, ber Reichskanzler aber Alles.

Schon furz nach Reujahr hat eine Wiener Zeitung welche in den intimsten Beziehungen zum Berliner Preß bureau steht, die Wendung in drastisch belehrender Weise ansgefündigt. Ich meine die "Deutsche Zeitung", das turz vorsher neu gegründete Organ der preußisch gesinnten Liberalen in Desterreich. Auf die religiöse Stellung des Blattes — es übertrifft an Frivolität wo möglich die berüchtigte Wiener Juden-Presse läßt sich schon aus den nachfolgenden Stellen einigermaßen schließen, worin die frohe Botschaft von der endlichen Umfehr des Brodvaters aller auf den "Reptiliens Fond" gegründeten Preßorgane in die deutsch sliberale Welt Desterreichs hinaus verfündet wird:

"Fürft Bismart, ber einft, von bem confervativen Borurtheil befangen, bas Bunbnig bes Staats mit bem Rlerus ale ein unumftögliches Ariom forberte, bat auch bier wieber feine bobe ftaatemannifche Ginficht bewiefen. Er bat feine alten Borurtheile abgeftreift, er bat bas Tafeltuch gwifden fich und feinen alten Bunbesgenoffen gerichnitten und ihnen offen ben Gebbehanbiduh bingeworfen. Dit jener Giderbeit, welche alle Magnahmen bes Reichstanglers auszeichnet, ift biefer Felbaug gegen bie fronbirenden Ultramontanen und Orthoboren eröffnet. Der Gieg tann auch in biefem Rampfe nicht ausbleiben. Wie im Jahre 1870 bie beutiche Ration bas Schwert gegen ben Erbfeind ergriff und ibn bon ben Lanbesgrengen gurudwarf, fo fann auch in biefem Rampfe, wo bas beutiche Bolf faft mit ungebulbiger Erwartung ben weitern Schachzugen bes Reichstanglere laufcht Schritte beflügeln möchte, ber Sieg nicht fehlen."

Die Sache an sich ift allerbings richtig, hat uns auch teineswegs überrascht. Wie wir vor geraumer Zeit schon besorgten, so ist es ergangen; man tann bem Princip bes Liberalismus nicht einen Finger bieten, ohne baß gleich bie ganze Hand geforbert wurde. Und bie Hand ist gegeben worben. Ber sich einmal auf ben Boben ber falschen

Intionalitäten = Lehre und bes Nichtinterventions = Princips icht, um über alles positive und historische Recht erhaben plen, der ist von der christlichen Weltanschauung abgesiken, und auch noch den losen Rest derselben daranzugeben, den einem solchen Staatsmanne um so weniger schwer meden, als er von tem gedachten Standpunkte aus von selbst daras hingewiesen ist sich mit dem Stärkern zu verdinden. Der Stärker ist aber im Reich die liberale Partei. Das kennte zürst Bismark schon damals ersahren, solange er bloß mit punsischer Minister = Präsident war; nachdem aber der seinst mehr sehn, wie die herrschende Partei im Reiche Wentschanzler bestätigt zeht einsach diese Thatsache und Handeln.

Immel bes Sieges und bes alle Erwartungen überschien Ersolges war es möglich, daß der Theil der welchen Conservativen, welcher nach der "Kreuzzeitung" kenent zu werden pflegt, die naturgemäßen Folgen der Einselliung der suddeutschen Staaten übersah. Doch traten wie zolgen schon in der zweiten Reichstags Sesssion, durch wie übersaschende Connivenz der Reichstegierung gegenüber im liberalen Zumuthungen, so greifbar zu Tage, daß sich schwersen Besorgnisse in den preußisch zonservativen Kaipen wicht mehr verhehlen ließen. Zum Reujahr 1872 in sicht mehr verhehlen ließen. Zum Reujahr 1872 in wicht mehr verhehlen ließen. Zum Reujahr 1872 in wicht mehr verhehlen ließen. Zum Keujahr 1872 in wicht mehr verhehlen geine vollständige Desperation; diesen Organ bereits seine vollständige Desperation; diesen, den es aber dennoch getreulich sortkämpsen inch nicht mehr wie seit zehn Jahren für den Fürskinars, sonzern gegen den Fürsten Bismart.

Bas bas conservative Organ von der jest im eigentschen Sinne herrschend gewordenen Richtung fürchten zu tiffen glaubt, das hat die "Kreuzzeitung" vom 21. Januar ebenso summarischen als deutlichen Sätzen dargelegt. Liest in biese Sätze, so wird man allerdings lebhaft in jene keren Zeiten zurückversetzt, wo das Organ mit dem Kreuz

an ber Stirne noch die ganze Jrrichre des Liberalismus bes kämpfte, auch die Lehren desselben nicht ausgenommen, welche sich scheinbar nur auf die auswärtige Politik und das Bolter recht beziehen, und balb nachher die leitende Richtschnur der preußischen Politik gewesen sind.

"Alle Urtheile stimmen barin überein, baß Frantreich burch seine Gottlofigkeit und Sittenlosigkeit innerlich faul, von ber beutschen Kraft und Gottessurcht, von ber beutschen Zucht und Sitte niedergeworfen worden ift. Warum ruttelt ber Liberalismus nun an diesen bewährten Lebensmächten" (auf bem Gebiet ber Schule nämlich)?

"Bohin Franfreich mit seiner Civilehe gekommen ift, bas ift vor aller Belt offenbar. Barum will ber Liberalismus bie Bahnen betreten, welche bort in's Berberben geführt haben?"

"Der Cafarismus hat Frankreich ruinirt und war je und je ben Liberalen ein Grauel. Aber jett, ba bie liberalen herren obenauf schwimmen, entwideln fie einen Cafarismus, ber viel schlimmer ift als ber eines einzigen Gewalthabera."

"Birb es möglich fenn, bem tollen Rennen auf ber abfchuffigen Bahn, auf bie wir gebrängt werben, Ginhalt ju
thun? Wirb man so vielfach bie Augen fort unb fort verfchließen gegen bie brohenben Gefahren?"

"Wir fürchten, bas beutsche Reich wird einem jammerlichen Schiffbruch entgegentreiben, wenn ber Liberalismus fo fortfährt und man ihm bas Steuer wiberstanbelos überließe."

"Freilich wird biefer und noch andere Barnungerufe vor bem Raufchen ber hochgehenden Wogen und vor bem Jauchzen ber blinden Menge verhallen. Aber wir wollen boch nicht schweigen, und wenn es nur um bes eigenen Gewiffens willen ware."

Die nächste Veranlassung nun zur Umtehr einer Partei, bie bis auf die neueste Zeit durch Dick und Dunn mit dem Fürsten Bismark gegangen war, und zu dem hellen Ausbruch ber Verzweislung, den wir eben vernommen haben, ift vom preußischen Cultusministerium ausgegangen. Herr von Mühler, von Haus aus ein strenggläubiger Unions = Theologe, hatte einen Gesehentwurf betr. "die Leitung und Aufsicht der Schule"

Lenbenz eingebracht, wornach die Schulaufsicht von den Autsbefugniffen der protestantischen wie der katholischen Grüllickeit getrennt und der freien Ernennung der Regierung andeimgestellt senn soll. Man nahm mit Recht an, daß ein Rann wie Minister von Mühler zu einer solchen Maßregel sich nicht berbeigelassen haben würde, wenn er nicht durch ten allmächtigen Willen des Fürsten Bismark dazu gezwungen verden wäre. Zugleich verlautete, daß auch noch eine andere Berlage devorstehe, wodurch die Consessionslosigsteit der höhern Lebranstalten eingeführt werden solle. She es aber dazu kam, ichlug der erzwungene Rückritt des Herrn von Mühler dem Fase rellends den Boden aus, nämlich in der Nachsicht und dem Bertrauen der conservativen Bartei.

Der Minifter mar bem Liberalismus gum Opfer gebracht: bas unterlag keinem Zweifel. Schon als "Bater ber Edulregulative" hatte er feit Jahren bie Budyt bes liberalen Baffes zu tragen. Sein neuestes Berbrechen bestand barin, baf er fic bem "Brotestanten = Berein" ungnäbig zeigte und ben Berliner Oberfirchenrath sowie bie Landesconfistorien nicht binderte, magregelnd gegen eine Anzahl rationalistischer Banoren und Brediger einzuschreiten. Reben bem befannten Dr. hanne in Rolberg hatte biefes Schicffal neuerlich einen Preiger im Raffauischen und zwei Baftoren in Schlefien Die liberale Partei erblickte barin ebenso viele etreffen. Briffe auf fich felber; und bag herr von Dahler unmielbar vor ber Berathung seines Bubgets in ber Kammer pudtreten mußte, haben beibe Parteien als bas Wert bes Mitte Bismart angesehen.

Als ein sehr merkwürdiger Umstand tritt dabei die Unisache hervor, daß die Einmischung der preußischen Resterung in die sogenannte "altfatholische Bewegung" als der etfte Anstoß erscheint zu allen den Schritten, welche auf dem Schiet der Enltus = Angelegenheiten in Preußen bevorstehen und auf die völlige Trennung des Staats von der Kirche hinandlausen. Die Nemesis scheint bereits am Ende ihres

fchleichenben Ganges angetommen. Die neue Gefetgebung wird ihre Geschichte junachst von bem Braunsberger Rall batiren. Gerabe bie "Kreuzzeitung" hatte, im vermeintlich protestantischen Interesse, bem Treiben ber apostagirten Briefter jebe Ermunterung zu Theil werben laffen und bie ganze Beit ber im Gefühle ber Schabenfreube geschwelgt. Es batte ibr gang gut gefallen, bag bie Regierung ben abtrunnigen Brefeffor in Braunsberg als achten Ratholiten im Sinne bes Landrechts gegen seinen Bischof in Schutz nahm, und best fie bie Gohne firchentreuer Eltern zwingen wollte von ben ercommunicirten Lehrer ben Religionsunterricht zu empfangen. Sie gebachte ber Folgen nicht, welche aus ber moralifden . Unmöglichfeit einer folden Stellung für bie Regierung felbe bervorgeben konnten, und nun wirklich hervorgegangen find. Sie hat das zweischneidige Schwert luftig schwingen belfen bas nun seine Scharfe gegen bie eigene Partei tehrt.

Während man in biesen Rreisen hoffte, bag bie Omeefition gegen bie conciliarischen Defrete ber tatholischen Rings in Deutschland tobtlichen Schaben bringen werbe, Ungefichts ber neuen Gesetzgebung ernstlichst zu besorgen. baß ber größte Schaben auf eine gang anbere Seite # ! liegen fommen werbe, daß sogar "für die großartig organisite. romische Rirche ein Reingewinn abfallen" tonnte. gewiß teine beneibenswerthe Rolle", fo lefen wir in bent Blatte, "Anwalt der Regierung zu fenn, wenn auf die tlein geistige Weise hingewiesen wird, in welcher neuerdings bie Dinge in Berlin betrieben werben, und die barin bestehe, bage man ben ultramontanen Uebergriffen auf bas ftaatliche Gebiet, ftatt fie in ihre Grengen gurudzuweisen, nicht anbers als mit gleichen Uebergriffen auf bas firchliche Gebiet ju begegnen miffe und noch bazu Schlag auf Schlag bie Uniculbigen mit ben Schulbigen bugen laffe" \*).

Bis jest hatte bas officielle Preugen nur bie fogenannten

<sup>\*)</sup> Rreugzeitung vom 12. Januar 1872.

Mramontanen als Oppositionspartei betrachtet. Es scheint ich, als wenn Fürst Bismart bei seinem letten rednerischen Anstreten diese Thatsache ganz besonders habe betonen wollen, pyleich zu dem Zwecke um die sich erhebende Opposition der potestantisch Conservativen abzuschrecken von dem Gedanken einer Allianz mit solchen Leuten. Die Scene welche am 30. Januar 1872 im preußischen Abgeordneten Hause zwissen einem der unerschrockensten Führer der "Centrums-Fraktion", herrn Dr. Windthorst, und dem herrn Reichstanzler spielte, dürfte leicht von entscheidender Bedeutung wicht nur für Preußen sondern für das ganze Reich. Die Frage, ob Allianz aller conservativen Elemente im Reich der nicht? — ist durch den Kürsten selbst offen gestellt.

Der Reichstangler scheint sich hierbei - bie Ratholiten bellegten fich über bie mangelnbe Paritat bei ben Anftellungen in Steatsbienft und über bie bruste Aufhebung ber "fathos lifden Abtheilung" im Cultusministerium - einer Laft ent= lebigt zu haben, bie ihm schon lange auf bem Bergen ober m Ragen gelegen mar. Er ertlarte breimal nacheinanber, sboobl er bei ber ersten Reichstags-Sigung über biefe Dinge jergfältig geschwiegen habe, fo habe ihn boch, sobald er "aus Auntreich gurudgefehrt fei" - bezüglich ber inneren Angeleenheiten in erster Linie bie Sorge wegen ber tatholischen Richenfragen beschäftigt. "Ich bin inbeg, als ich aus fantreich gurudfehrte, unter bem Einbrud und in bem Namben gewesen, bag wir an ber tatholischen Kirche eine tibe für bie Regierung haben wurben, vielleicht eine un= hueme und vorsichtig zu behandelnbe; ich bin in Sorge Beien, wie wir es anzufangen haben wurden, vom poli= Men Standpunkte aus, etwa exigeante Freunde fo zu behierigen, bag wir mit ihnen auf die Dauer leben tonnen, tab bağ wir babei bie nothige Kuhlung mit ber Mehrheit be Landes behielten."

In Rurge gesagt, burfte bieg wohl nichts Unberes bijen als: es war bie vornehmfte Sorge bes Reichstanglers,

wie er bas neue protestantisch-liberale Raiserreich, mit be vollem Bewußtsenn er aus Frankreich heimkam, in eine trägliche Stellung zu ber tatholischen Kirche in Deutschl ober besser gesaat im kleinbeutschen Reiche bringen to Wenn es aber so war, bann war es ein großer Fehler, er bei ber ersten Reichstags = Sitzung von biefer Inter nichts gefagt, sonbern — nach seinem eigenen Ausbru von biefen Dingen forgfältig geschwiegen hat. Sowol augenscheinlich höchst empfängliche Stimmung ber Centr Fraktion, als die über alles Dag gehäffigen und unmotir Angriffe ber Liberalen batten bem herrn Reichetangle ber erften und fpateftens in ber zweiten Reichstags: Se bas Reben zur Pflicht machen follen. Die gesammte bes neuen Reichs im Innern hatte bamals auf eine fame Bahn gebracht werben tonnen. Jest aber mo ber endlich rebet, ift von ben behaupteten wohlmollenben sichten taum mehr etwas zu bemerken; ja man tonnt glauben, bie fubbeutschen Rirchenfturmer hatten es bem ! Reichskanzler angethan. So sehr rebete er am 30. 3 ihre Sprache - gerade bie Sprache bie man zum Male in Berlin, wenn ich nicht irre, von ben libe Lippen subbeutscher Reichstags = Mitglieber vernommen

Hienach hatte die Bilbung ber Centrums = Fraktion Fürsten das ganze Concept verdorben. Wie die Liberale steht er trot allen Widerspruchs und trot der fattischen E beweise daraus: das Centrum sei eine consessionelle Fra Somit habe er die Fraktion von Hause aus als "ein ungeheuerlichsten Erscheinungen auf politischem Gebiete gesehen. Ferner aber habe er die Bildung dieser Fro nicht anders betrachten können "als im Lichte einer D machung gegen den Staat." Endlich behauptet der Reichskanzler den Eindruck einer Solidarität des Cent mit einem gewissen Theil der Presse empfangen zu hwelche Solidarität durch die Berliner "Germania" dis Bayern hineinreiche: "kurz und gut, was man bei un

derichfeindliche Franzosen-Presse, die alte Rheinbunds-Presse Leuter tatholischem Gewande nennen kann."

Auch in ben noch folgenben Sitzungen trat ber Rurft inner wieder auf. Dan mußte endlich glauben, bag es fich m einen Rampf auf Tob und Leben handle. Sein ausges fredener Zielpuntt blieb fortwährend bie Centrums-Frattion me gang perfonlich ber Abgeordnete Windthorft; die eigents iche Abficht aber mar fortwährend unvertennbar, bem Centem bie "Conservativen" abwendig zu machen. Mit vielen Berten fuchte er die Thaten im Elfag vergeffen ju machen we burch ihn bas bereits confessionell eingerichtete Schulmefen Miglich in ein confessioneloses verwandelt worden mar. Die Remeitung" hatte geflagt, bag bei ber jegigen Borlage wie bin Emifchen Strafgefet "bie evangelische Geiftlichkeit mit ber fathelijden gufammengeworfen" worben fei. Jest versicherte ber garft: bas Gefet folle auf bie evangelischen Schulinspettern junachst gar nicht angewendet werden. Ja noch mehr! Rachtem er zuerft behauptet hatte, bag in Deutschland allein der tathelische Klerus nicht national sondern "international" gefinnt ici, ertlarte er fpater, bag fein Borwurf "antinationaler" Befinnung nur von einzelnen fatholischen Beiftlichen gelte; und fchließlich ftellte er ben Zwed bes Gefetes fo bar, als wenn baffelbe nur gegen bie - polnifche Bropaganba, ecen tie Begunftigung ber polnischen Sprache burch bie tethelischen Inspettoren gerichtet sei.

In ber Situng vom 9. Februar erreichte ber Fürft ben thepunkt seiner Widersprüche mit sich selbst. Hatte er die tenums-Fraktion wenige Tage vorher als eine Ungeheuersteit bezeichnet, weil sie eine "consessionelle" sei, so sagte keit bezeichnet, weil sie eine "consessionelle" sein, so sagte keit: "er würde es indessen immerhin noch als einen Fortstitt betrachten, wenn diese Fraktion wirklich eine rein conststiuelle geblieben, wenn sie nicht versetzt wäre mit andern betrebungen" — nämlich mit partikularistischen und antismerionistischen. Er bot geradezu auf den Austritt Windtstits; es gewann den Anschein, als wollte er sogar den

wie er bas neue protestantisch-liberale Raiferreich, mit beffen vollem Bewußtfenn er aus Frantreich beimtam, in eine ertragliche Stellung zu ber fatholifden Rirche in Deutschland, ober beffer gefagt im fleindeutschen Reiche bringen tonnte. Wenn es aber fo mar, bann mar es ein großer Fehler, bag er bei ber erften Reichstags = Sigung von biefer Intention nichts gefagt, fonbern - nach feinem eigenen Ausbrud von biefen Dingen forgfältig gefdwiegen bat. Sowohl bie augenscheinlich hochft empfängliche Stimmung ber Centrums Frattion, als bie über alles Dag gehäffigen und unmotivirten Ungriffe ber Liberalen hatten bem herrn Reichstangler in ber erften und fpateftens in ber gweiten Reichstage: Seffion bas Reben gur Pflicht machen follen. Die gefammte Lage bes neuen Reichs im Innern hatte bamals auf eine beilfame Bahn gebracht werben tonnen. Jest aber wo ber Furft enblich redet, ift von den behaupteten wohlwellenden 216= fichten faum mehr etwas zu bemerfen; ja man tonnte faft glauben, bie fubbeutichen Rirchenfturmer hatten es bem herrn Reichstangler angethan. Go febr rebete er am 30. Januar ihre Sprache - gerabe bie Sprache bie man jum erften Male in Berlin, wenn ich nicht irre, von ben liberalen Lippen fübbeutscher Reichstags = Mitglieber vernommen hatte.

Hienach hatte die Bildung der Centrums Fraktion dem Fürsten das ganze Concept verdorben. Wie die Liberalen bessteht er troß allen Widerspruchs und troß der faktischen Gegendeweise darauf: das Centrum sei eine consessionelle Fraktion. Somit habe er die Fraktion von Hause aus als "eine der ungeheuerlichsten Erscheinungen auf politischem Gediete" anzgesehen. Ferner aber habe er die Bildung dieser Fraktion nicht anders betrachten können "als im Lichte einer Mobilsmachung gegen den Staat." Endlich behauptet der Herr Reichskanzler den Eindruck einer Solidarität des Centrums mit einem gewissen Theil der Presse empfangen zu haben, welche Solidarität durch die Berliner "Germania" die nach Bahern hineinreiche: "kurz und gut, was man bei uns die

beutschfeinbliche Frangofen-Preffe, bie alte Rheinbunds- Preffe unter tatholifdem Gewande nennen tann."

Much in ben noch folgenben Gipungen trat ber Gurft immer wieber auf. Man mußte endlich glauben, bag es fich um einen Rampf auf Tob und Leben handle. Gein ausgeiprodener Bielpuntt blieb fortwährend bie Centrums-Fraftion und gang perfonlich ber Abgeordnete Windthorft; Die eigent= lide Abficht aber war fortwahrend unverfennbar, bem Gentrum bie "Confervativen" abwendig ju machen. Mit vielen Borten fuchte er bie Thaten im Gliag vergeffen ju machen me burch ibn bas bereits confessionell eingerichtete Schulmefen pleblich in ein confessionsloses verwandelt worden war. Die Rrenggeitung" batte geflagt, bag bei ber jegigen Borlage wie beim Lub'ichen Strafgefet "bie evangelifche Geiftlichkeit mit ber tatholif den gufammengeworfen" worben fei. Jest verficherte ber garft: bas Gefet folle auf bie evangelifchen Schulinfpetbern junachft gar nicht angewendet werben. Ja noch mehr! Rachbem er guerft behauptet hatte, bag in Deutschland allein ber tatholifche Rlerus nicht national fondern "international" gefinnt fei, ertlarte er fpater, baß fein Borwurf "antinationaler" Befinnung nur von einzelnen fatholifchen Beiftlichen gelte; und ichlieflich ftellte er ben Zweck bes Gefetes fo bar, als wenn baffelbe nur gegen bie - polnifde Bropaganba, gegen bie Begunftigung ber polnischen Sprache burch bie tatholifden Infpettoren gerichtet fei.

In der Sitzung vom 9. Februar erreichte der Fürst den Höhepunkt seiner Widersprüche mit sich selbst. Hatte er die Centrums-Fraktion wenige Tage vorher als eine Ungeheuerslichkeit bezeichnet, weil sie eine "confessionelle" sei, so sagte er jest: "er würde es indessen immerhin noch als einen Fortschritt betrachten, wenn diese Fraktion wirklich eine rein consessionelle geblieben, wenn sie nicht versetzt wäre mit andern Bestrebungen" — nämlich mit partikularistischen und antisannerionistischen. Er bot geradezu auf den Austritt Windtsborst's; es gewann den Anschein, als wollte er sogar den

gangen "Alttatholicismus" barum geben, wenn nur tein Sannoveraner mehr jum Centrum gablte.

Die Welt wird noch lange an den Räthseln zu zehret haben, die der gewaltige Staatsmann ihr da zu lösen gab. Iber deutlich war der Zweck ausgesprochen. Wie wäre es knöglich, wie wäre es denkbar, daß jemals ein Allianzvershältniß zwischen einer solchen Partei und gläubigen Bekennern des Protestantismus sich herausbilden sollte, aus der Unzufriedenheit der letzteren mit der liberalen Wendung der preußischen Regierungskreise? — diese Frage läßt Fürkt Bismark zwischen den Zeilen lesen. Jedensalls hat das feine Ohr und das richtige Gefühl des Abg. Dr. Windthorst fragelichen Sinn sosort herausgefunden, und er war bezüglich der entsprechenden Antwort nicht verlegen.

Man muß ben fast abstoßenben Ton bes überschwänge lichsten Selbstgefühls, womit bas unerhörte Glück ben ge waltigen Minister erfüllt hat, aus seinen neuerlichen Reben selber kennen, wenn man die nachfolgende Bemerkung Bindhorst's vollinhaltlich würdigen will: "Ich weiß nicht, was ber Herr Minister= Präsident als Bekämpfung bes Staates ansieht. Wenn der Herr Minister-Präsident annimmt, daß jede Bekämpfung seiner Maßregeln und seiner Politik ein Kampf gegen den Staat ist, dann hat er vielleicht in diesen oder jenem Punkte recht; aber ich bin so frei anzunehmen, daß es noch nicht richtig ist, daß der Herr Minister=Präsident der Staat ist."

Der Abgeordnete Windthorst hat aber weiter mit aller Sicherheit behauptet: "Es ist gar nicht richtig, daß bie Grundsäte der Fraktion, der ich angehöre, lediglich von Rotholiken gebilligt werden. Es ist eine sehr große Zahl von Protestanten — eine sehr große Zahl von Protestanten, meine Herren! größer als Sie heute glauben, für diese Grundsäte, und es wird sich im Laufe der Zeit zeigen, daß ich nicht Unrecht habe. Warten Sie nur, die Centrums-Fraktion wächst von Tag zu Tag, und sie wächst namentlich

duf bem protestantischen Gebiet — ich sage Ihnen bas mit weller Ueberzeugung — bei Ihnen, von ber national-liberalen Partei allerbings nicht."

Mehr noch als man es fonft bei berlei Berhandlungen gewohnt ift, maren bie Borte bes Redners von Ausrufen wie "Ub, ab", "Oho" und "Beiterfeit" unterbrochen. Aber te mußte boch jeber Sorer und Lefer fich fagen, ber fubne Rebner muffe feiner Gache febr ficher fenn; und Reber mußte ich fragen, wie eine folche Sprache vor bem Barlament und ber gefammten Regierung eines "proteftantifchen Staats" wie Breugen vor wenigen Monaten noch bentbar gemefen wire? Den Grund ber mertwurdigen Erscheinung bat Dr. Binbthorft furg und flar angegeben: ba "bie Regierung in bebentlich raschem Tempo von rechts nach lints rucht, wie bas fest ber Rall ift, und ber herr Minifter=Brafibent beute undebingt bie Berrichaft ber Majoritat proflamirt bat" barum geben jest viele Mugen auf, welche von bem fpecifisch pragifden und protestantischen Interesse bis babin in Trus bung gehalten worben waren.

Die "fehr große Bahl von Brotestanten", von welcher berr Dr. Bindthorft gerebet bat, tann nun jebenfalls nicht verftanben werben von ber fogenannten Gerlach'ichen Bartei. Denn die Manner biefer Richtung, mit bem helbenhaften Greife von Magbeburg an ber Spite, haben ihre Principien nie ber Politif von 1866 geopfert und fie haben ihren Raden nie gebengt vor bem Erfolg. Aber groß an Zahl icheint bas Publitum nie gemefen gu fenn, bei welchem bie wieberholten Barnungerufe bes herrn bon Gerlach Gingang fanben; batte berfelbe boch, nachbem bie von ihm gegrundete "Rreug= getung" andere Bege eingeschlagen hatte, nicht einmal mehr ein Organ in ber Breffe. Die Um= und Ginfehr, welche ber berehrte Borfampfer bes Centrums angebeutet bat, fann baber nurvon biefem Blatt ober einem Theil bes fog. "Rreuggeitungs"= Publifums gemeint jenn; und bas wird allerdings durch bie Babrnehmungen bestätigt, bie wir oben angeführt haben.

Leicht wird freilich die neue Stellung für das Dramnicht werden. Mit so viel Recht es sich auf die früheren Antecedentien seiner eigentlichen Glanzperiode berusen kann, mit ebenso viel Recht berusen sich die Gegner auf die jüngste Bergangenheit der Partei seit 1866. Es ist insbesondere die Taktit der "Norodeutschen Allg. Zeitung", eines Leidorgans des Fürsten Bismark, der publicistischen Schwester ihre jüngste Bergangenheit vorzurupsen. Selbst die Wiener Juden-Presse stellt jenes officiöse Blatt jetzt als Muster auf, wie man den "Klerikalen mitspielen" müsse. Aber es kann den letztern doch die Consequenz nicht absprechen, während es der "consservativen Partei", soweit sie durch die "Kreuzzeitung" verstreten ist, gerade mit dem Borwurf der Inconsequenz den Krieg macht.

Diefes Parteiorgan hat fich vor Rurgem felbit veranlagt gefeben, eine Bufammenftellung folder Borwurfe mitgutheilen, welche lautet wie folgt: "Bon allen Barteien babe bie (preußifch=)confervative zuerft bas Ginlenten ber preußifden Politit in bie nationale Bahn auf's entschiedenfte gebilligt und unterftutt. Bas man aber jest von biefer Geite als "liberale Berirrungen"" table, feien lediglich die Confequengen bes bamals betretenen neuen Beges. Für Diemanben fei es ein Geheimniß gewesen, bag bie preußische Bunbesreform untrennbar mit ber Conftituirung eines beutfchen Barlaments verbunden fei; und bag in bem Barlament bie liberalen Parteien von bedeutenbem Ginflug fenn murben, fei um fo weniger zu bezweifeln gewesen, als es in einem großen Theile ber Bundesstaaten gar feine conservativen Parteibilbungen gegeben habe. Um mit bem Parlament porwarts zu tommen, muffe bem Ginfluß ber liberalen Barteien Rechnung getragen und bie Bahn ber Compromiffe beschritten werben. Wer heute biefe Ericheinung migbillige, ber mißbillige bie Confequeng bes feiner Zeit von ber confervativen Partei gefaßten Entichluffes, bie beutiche Politit ber Reinung zu unterftühen; er trete mit biefem Entschlusse in

Wenn man die kurzen Andeutungen, die Fürst Bismark im 30. Januar in der Kammer vorgetragen hat, scharf in's kape saßt, dann wird man in den angeführten Sägen seinen igenen Gedankengang lediglich weiter ausgeführt sinden. Bergleicht man aber diesen Gedankengang mit den Grundzenschauungen der Centrums-Fraktion\*), dann tritt der Abstand und Widerspruch allerdings sehr grell hervor. Hier die wigen Grundsäge des Rechts und der Gerechtigkeit, dort des reinste Utilitäts-Princip des politischen Rationalismus! Benn nun eine von Hause aus conservative Partei längere wer kürzere Zeit mit einer solchen Politik zu gehen verzucht, dann mag die Umkehr äußerlich und innerlich allerzings schwer werden; und es mag große Selbstüberwindung krien, die Scharten der alten Liebe auszuwehen.

Aber eine Noth = Allianz mit den Dännern des Censtruns ift durch die Umstände geboten. "Die vereinigte Azitation der katholischen und protestantischen Hierarchie", wie der liberale Kunstausdruck lautet, brauchte nicht kunstlich gemacht zu werden, sie hat sich ganz von selbst gemacht; und die allmählige Annäherung, das innerliche Zusammenwachsen dieste naturgemäße Wirkung des gemeinsamen Kampses fein wesentliches Hinderniß ist überdieß seit dem

<sup>\*)</sup> herr von Rallindrobt hat fich in ber Rammerfigung vom 31. Januar mit vorzäglicher Bracifion hierüber ausgesprochen. "Das ganze Brogramm breht fich um brei Bunfte. Der erfte Bunft ift die Betonung des ftrengen Standpunfts des positiven und historischen Rechts . . Das Iweite ist das Princip der religiösen Freiheit . . Der britte Punft ift das Princip der Feberation im Gegensat zu dem Princip der Centralisation, im Gegensat zu dem Princip der Centralisation, im Gegensat zu den Brincip der Gentralisation, wom withen Augenblid des Jahres 1866 an" entschiedene Opposition machen muffen.

Rabre 1871 ohne Zweifel weggefallen. An einer Bereinigm ber Conservativen in Nord = und Gubbeutschland ift fru schon wiederholt gearbeitet worden; ber Berfuch ift ftete icheitert, weniger an ber confessionellen Berschiedenheit an bem Wiberstreit bes specifischen Breugenthums unb großbeutschen Anschauung. Ein Mann wie herr v. Gerk hat freilich bewiesen, bag er nie zwei Seelen hatte; aber s ber großen Maffe bie unter feiner Rabne marfcbirte. bieg nicht ebenfo. Darum find fie eine leichte Beute in Politit geworben, gegen beren Confequeng fie fich nun a lehnen muffen. Aber ber Wiberftreit ber beutschen grage ingwifchen gelöst, wenn auch immerhin gur Befriedigung Einen und zum Bedauern ber Anbern. Die Solidarität antiliberalen Intereffen ift jest erft in bas Bereich ber M lichfeit eingetreten, weil und soweit ber Confervatismus amei Seelen aufgebort bat.

Die Zeitungen sind voll von Berichten über ben fomfin Bruch hervorragender Führer ber bis jest sogenannten ... fervativen Partei" in Preugen mit ber Bolitif und Beifes bes Fürften Bismart. Es wird bereits mehr als Gin ,volltischer Zwillingsbruber" bes ehemaligen herrn von Bisnet genannt, ber sich grollend unter bie alten, seit 1866 w laffenen Belte gurudgiebe. Aber ingwischen bat bie "confer vative Partei" an Macht und Ginfluß im Bolte viel ver loren und wohl nicht weniger an ihrem innern Zusammen hang. Gelbst vereinigt mit ber parlamentarischen Bartei bes Centrums hat fie weber im preugischen Abgeordneten . Sante noch im Reichstag auf eine Majorität zu rechnen. Rur bas preußische Herrenhaus erscheint vorberhand noch als sefter Soffnungs-Unter: und felbft biefer fteht in Gefahr, von ter im Reichstage herrschenden liberalen Sturmfluth binmer geschwemmt zu werben. Davon ift bereits bie Rebe, bag man ja mittelft einer constitutionellen Interpretation neueftes Styles bezüglich bes Schulauffichts-Gefetes bie Rlippe um geben und biefe liberale Reform auf bem Berorbnungement schlagenen liberalen Bahn weiter schreiten will, wie er mi jest an muß, bann werben solche Mittelchen nicht auslanen, sondern wirkliche Mittel angewendet werden muffen. sall oder Abfall": diese Alternative wird der ersten Kammer knußens bereits offen gestellt.

Seit ber Gründung bes Reichs fteht das Wie einer solchen treedur außer Zweifel. Man hat von Anfang an die Frage abeantwortet gelassen, was aus zwei so großen Bertretungsztieren wie Reichstag und preußischer Landtag nebeneinander is die Dauer werden solle. Wird die Lösung der Frage int vor die Thure gerückt, dann sind alle conservativen Centrate im Reich zum letten Berzweislungstampfe aufgezusen. Achten wir bei Zeiten auf die Bundesgenossen unserer Butmit!

#### XXI.

# Mischer Spaziergang burch Sudwestbeutsch. land und die Schweiz.

II. Bei Rath Blech in Ueberlingen.

U A I W W W II IN IN

.1. Auf, auf, bie Stunde ift ba für großartige Opfer. In lang gurudgehaltene haß ruft Rampfer im Ru berbei, Minner, Greise, Kinder, Weiber. Der Feind tommt und finnt seine Gefänge an, er wird balb herabgestimmt fenn. un.

Wer über unsere Grenzen tommt, wirb bier im Stat

- "2. Wenn ber Feind in ber Scheuer schläft, legt of Baubern Feuer baran. Um einen solchen Koth wegzulehre wie, sollte man sich etwa noch besinnen? Wer an's Baterlag rührt, kann im voraus sicher sehn, daß er auf unsern Richaufen röcheln wirb. An jedem Aft soll Einer von ihne hängen. Der Herr gibt vollste Freiheit des Thuns ben Belfen bie ihr Lager vertheibigen."
- "3. Ohne Raft noch Ruhe haltet ein Treibjagen auf the verstedt euch in jedem Didicht; sie zu töbten wird eure Aufgabe, die Landstraßen sind eure Werkstätten. Beginnen wir alle die große Jagd und glüdlich mögen sie sich schähen, wenn wir, nachdem wir ihnen die Mistgabel in den Bauch greet und sie in ihrer Höhle angespießt, nicht bei ihnen bleiben.

Ist bieses Kriegslieb aus ber Sprache ber Kannibeles übersett? Ober hat ein von Kumis berauschter Mongole aus Timurs seligen Zeiten basselbe zusammengereimt? Ach nein! Dieses Mordgeheul ertonte aus der Metropole aller Bildent und Civilisation, aus der schönsten und feinsten Stadt der Erbballs, wohin noch 1867 Fürsten und Bolker wallsahrteten, um angesichts der bewunderungswürdigen Schöpfungen der Industrie und Kunst des 19. Jahrhunderts sich selbst anzweiten. In Paris hat ein Franzose, ein Mitarbeiter des San lois, ein Ritter des Salon in den ersten Augusttagen 187 dasselbe losgelassen, nachdem die Riederlagen bei Weißenden und Wörth wie am Spichererberg das übermüthige Franzoses Bolk in Schrecken und Wuth versett hatten.

lleberfirnifte Barbarei, übertunchte Graber !

Siehst Du jenes Flammenmeer und die Feuerbogen be Bomben? Hat das gräßliche Schauspiel Deine Sinne endstermüdet? Schau, wie jenen mächtigen Thurm greller Feuerscheit umzittert, wie aus ungeheuern Rauchwolken riesige Flamme höher und höher an ihm emporlobern! Es ist Straßburg Weniger die schlecht armirte Festung als die "wunderschoss Stadt" wird beschossen, beschossen Tag und Nacht, ohne Gust und Erbarmen. Dem Rachbar wird das Zerstörungswert wie

abertragen. Gerabe borthin, mo bie Granaten bie ärgften Branbftatten entgunbet haben und wo bie Burger vermuth: lid ju retten und ju lofden fuchen, fliegen am gablreichften bie Rugeln ; Rudfichten auf Rrante, Greife und Beiber, Rinber find nicht mehr zeitgemäß, benn bie neuen Gefchofe tragen gar weit. Bergleichweise eine winzige Ungahl von Auser= mablten, voran Juben, burften bie ungludliche Stabt ber= laffen und auch biefe nur in Folge inftanbiger Bitten ber ichweizerifden Nachbarn. Die unausgesette Gefahr für Gigen: thum und Leben, Die entfetliche Lage follte bie Burger gur Bergweiffung und gum Mufftanb wiber ben Gouverneur brin: gen, ber feine Golbatenpflicht erfüllt. Alfo experimentirt nicht bie Laune eines Generale, foldes forbert bas Spftem mo: bernfter Rriegeführung. 216 bas Recht bes Startern nach Gredliden Bochen fiegte, ba hausten nabegu 8000 gu Grunbe geridtete und obbachloje Ginwohner in Rirden und Schulen, in lidern am fuß ber Balle, in Bretterbuben. Bei 300 Manner, Beiber und Rinber waren auf bem Blate geblieben ober ihren Bunben erlegen, nabegu 2000 lagen verwundet auf bem Comergenslager. Babrent bes Bombarbements ftromten Schlachtenbummler gu Taufenben berbei, um Rebl und Strafburg in Flammen ju feben und anftatt Theater: Biffolen und Boller leibhaftige Morfer und Granaten einmal arbeiten gu boren. Rach bem Falle ber Feftung eilten ichlecht= gegablt bunberttaufenb humane und gartfuhlenbe Geelen aus allen Gauen Jungbeutschlanbe berbei, um mit wolluftigem Braufen am Grauel ber Bermuftung fich ju weiben. Baren bod ba ju ichauen gertretene Garten und vernichtete Bromenaben, gefprengte Bruden, aufgewühlte und fothige Strafen, treuz und quer burcheinander liegende Baumftamme, ein hal= bee Taufend abgebrannter und gerftorter Gebaube, ber Staub von Runftichaten, Bibliotheten, Bunberwerfen, Trummer, Splitter, Mide, ein icheufliches Durcheinander. Dagu am Meifterwerte altoriftlider Baufunft bas abgebrannte Dad, eine gertrum: merte Orgel, Scherben toftbarer Glasmalereien, gabireiche bem Muge bes Rennere fofort auffallenbe Schabigungen. Und über bem Bangen bing von ber Byramibe bas von einem babifchen Geschieftelben getreffene Jeinem me Eriffene. In und pri ichen den Labumern aben zu Laufenem die abgebrenten, kanden, großenden armisikkenden Gestalten war "wieder gefundenen deutschen Brützen". Wein als ein Dieper en Mierzie mag in der Stille fich grandlich daben, weil er nunmehr im Stande war, die Sage war Lilb und een Magbeborry brojnischer ausgeschmilden und espelmollen zu erb portitzen.

Fürmahr, Ganlais und Spieligefellen laden ichenfliche Früches ber mobernen Calitur zu Tage gesiebent; einige Monate spiter lehenen Arm in Ann mit dem zuhmen Freinaurerthum die Helben der Partier Commune mit ihren Metbegesellen und Brandssiftern, mobin die Ballisbegläckung noch liberalen Recepten führe. Dagegen haben nicht Urf die Ruinen von Strafburg, sendern eine Anjumme neterischt, theilweise aftenmäßiger Tharzachen während des ganzen entsehlichen Krieges die Wahrheit des Sabes erhärtet, die "Art der beutschen Kriegessichung enripreche der Höhe der beutschen Eiwilisation."

Bahrenb bes gangen Rrieges hatten bie unqualificirbaren heuchler ber Sumanitat blog Stimmen und Rebern fur bie Musichweifungen und Diffethaten ber Grangofen. Die Breg: hufaren ber protestantifc : freimaurerifden Propaganba belob: hubelten ober beschönigten minbestens jebe Art bes Vae viclis, inbem fie nothgebrungen bis in bie Allongeperudenzeit eines Louvois und Delac jurudfprangen. Bebt, nachbem "ber Gieg bes Germanismus über ben Romanismus" (wie ber Berner "Bunb" fo bezeichnent fich ausbrudt) vorlaufig befiegelt unb ber Giegestarm vorüber ift, wird bie "Friebenearbeit" wiebers um aufgenommen. Stuhlmeifter Bluntichli ftellt fich mit ber lotterigen Drehorgel ber humanitat an bie Strageneden unb fingt im Chorus mit manchem Don Quirote ber Loge ein "neues Lieb, gebrudt in biefem Jahr". Das moberne Bollerrecht habe Luden, bie Mangel und Schmachen beffelben feien mahrend bes Rrieges "in erichredenber Beife" ju Tage ge: treten ; ein Rriegerecht eriftire eigentlich gar nicht, Alles fei bem Belieben bes jeweiligen Commanbanten anheimgeftellt gewefen, in ber "Entwidelung ber Civilisation" feien überhaupt feinerlei Fortfdritte gemacht worben.

36r tommt fpat, ihr Rachtvogel bes Beltgeiftes, aber ihr tommt bod mit euern Bugeftanbniffen , bie bas rechte Licht auf euer mobernes Deutschibum werfen, beffen befonbere Bor: juge bor anbern Bolfern fein gefunbes Muge ju entbeden bermag. Beder gewillt noch fabig, aus ben Unichauungen, Sitten, Beburfniffen und Buftanben bes Boltes lebensfähiges Recht au icopfen und gu finben, werbet ihr vollerrechtliche und friegerechtliche Gefebentwurfe über Gefebentwurfe nach eigenen Beften "entwideln", ihr ruhelofen Entwideler. Bielleidt finbet Bater Bismart es opportun, euere Baragraphen fanttioniren ju laffen. Doch tobte Diggeburten bleiben fie aud in biefem Kalle. Denn wo ift vor allem biejenige Macht welche ben Billen und bie Starte befitt, im gegebenen Falle bie Boller jur Befolgung eurer frommen Bunfche ju gwingen ? Unt euer von Chriftusbag und Deutschthumelei verwirrter Berftanb überfieht, wie nicht blog bie Civilifation teinerlei Fortidritte, wohl aber ftarte Rudidritte gemacht bat unb taglid macht. Die einzig richtigen Rormen ber einzig richtigen Gefetgebung finbet ihr in ber Bibel, im driftliden Ratedismus, im Rechtfinn und Bewiffen bes Bolles. Die Bibel ift in hunbert Fegen gerriffen, fo grund: lich gerriffen, bag im weiten protestantifchen Lager auch ber ausgesprochene Atheift ben "Evangelischen" hohnlachelnb id beigablen lagt; ber Ratechismus murbe auf bie Gfelebant steht; ber Rechtfinn ift am Erlofden, bie Gewiffen find verwirrt, betäubt. Der Gaulois bat aus bem Bergen ber mo: bernen Gultur gesprochen, bie graulichen Thatfachen bes jung: Itn Rrieges baben ben mobernen Reubeiben in feiner mahren Beftalt gezeigt. Gie baben bem Barbarenthum bes glorreichen 19. Jahrhunberte bie Schminte abgeftreift. Und wie beigen igentlich bie Bater bes mobernen Beibenthumes, bie Gaug: ammen ber mobernften Barbarei ?

Anftatt Bolfern ohne Recht Bolferrecht gu bociren und bas eiferne Schwert mit papiernen Sumanitätsphrafen gu frottiren, thatet ihr fluger baran, auf Mittel und Bege gu finnen, wie bie rothen Communen und Betroleurs einer nicht fernet Butunft überfluffig und unmöglich gemacht werben tonnten.

Alle Politit tummert mich nichts mehr. Ich bin junt neutralen Europäer geworben, ber bloß noch auf culturhistorift. Studien sich verlegt. Ich habe gerebet und gewußt baß Sie mir keinen Beifall zollen, hoffe aber bafür, baß Sie die Bei wogenheit haben werben, mich fortan mit aller Tagespolitif und vor allem mit Ihrer neuesten Ausgabe eines fogenannten beutschen Batriotismus zu verschonen. Fuimus Troes!

Sprach's und gunbete mir gemutherubig eine Cigarre an. Es war an einem munberichonen Monbideinabent in Meber lingen, in ben Gemächern bes murbigen Rathes Bled. Biel leicht bereute er es in biefem Augenblide, mich fo lange ge 3 brangt zu haben, bis ich mich herbeiließ, an feinem Theenbend Theil zu nehmen und mein Wort über ben Rrieg laut wers ben zu laffen. Der Dann fcnitt ein gang verbuttes, bei nabe nachbentliches Geficht, Sofrath Streichtas faß ba die Berfonifitation ber gerechteften fittlichen Entruftung. "It de möglich, in Deutschland einen anderen Standpuntt eine. nehmen ale ben beutiden? Un ben unerhörten bentiden Siegen eine fehr getheilte Freude ju haben ?" flufterte Ginet ber herren und ichielte unwillig zu mir herüber. 3ch ichwieg; eine Antwort mare eine arge Inconsequeng und bas Signal # einer politischen Salbaberei gewefen. Dem 3bol Deutschland habe ich bereinft mehr geopfert als manches Dupenb fane tifcher Siegesmichel zusammengenommen, beren furgangebunbenet Berftand bas respice finem unbeachtet laft und Deutschland im Grofpreugenthum auch jest noch nicht aufgegangen fiekt. "Aber jest, Berr Raplan, jest ift bie Reihe an Ihnen. Saben Sie meine Bibel bei fich? Biffen Sie gegen bie bezeichnett berrliche Stelle etwas Stichhaltiges vorzubringen?" rief ber Rath Blech. Der geiftliche Berr lachelte ironisch und über reichte Lefebure's Schrift ihrem Gigenthumer.

"Nun, ber Berfaffer", außerte er, "lagt fich mit ben Seinigen auf ftart wunderbare Beife aus ber Beltstabt an ber Seine nach Baris in Amerika hinüberzaubern. Lefebure ift Frangose, Freimaurer, Abgeordneter, berzeit Mitglieb ber

Rationalversammlung. Inbem er fortwährenb Barallelen gwi= fden buben und bruben gieht, geißelt er mit wirflich glangen= ber Satire und großer Sachtenntnig Alles mas ihm beguglid ber politifden, firchlichen und focialen Buftanbe ber frangofifden Befellicaft unfinnig, veraltet und verrottet gu fenn foeint. Raturlich fehlt es ibm nicht an Ginfeitigfeit und guweilen auch nicht an Bosheit. Bon einem Befuche ber Tem= bel aller möglichen Religionegefellichaften und Geften gurud: febrend, bie er alle gleich gut ober ichlecht findet, trifft er mit einem Bongen gufammen. Diefem Cobne ber himmlifchen Mitte fucht Lefebure bie Borguge ber fatholijden Religion ter allen anbern fowie bie Rothwenbigfeit einer Staatsfirche auseinander gu feben, naturlich blog gum Scheine und mit recht lenbenlabmen Grunben. Mit berechneter Uebertreibung preist bet freimaurer bie Beibenbefehrung ale ein nothwendiges und gutes Bert felbit fur ben Gall, wenn bie Berebfamteit bes Millionars burch bie Stimmen ber Ranone unterftust wirb. Bierauf ertheilt ibm ber Bonge jene Leftion, welche ber berr Rath für unüberwindlich und claffifch gu halten bie Befälligfeit bat . . ."

"Bobl, Berr Raplan", unterbrach fichtlich geargert ber berr Rath, "und bie ich ber Gefellichaft nunmehr borgutragen bie Gore habe." Und wie ein gut memorirtes Benfum befla: mirte herr Blech bes Bongen Antwort: "Du magft es bie Babl ale Brobe ber Bahrheit angunehmen? Die Bahl haben wir fur une. Bieviel feib ihr Ratholiten? Sunbertundbreißig Millionen. Bieviele Chriften überhaupt? Bochftene breihunbert Millionen. Bir find fünfhundert Millionen Bubbbiften ; unfer Glaube erftredt fich von Ramtichafta bis jum weißen Meer; ibm folgen bie milben Stamme Ufiens, ihn verehren bie Chi= nefen und Japanefen, bas beißt Bolfer bie icon civilifirt waren gu einer Beit, wo Guropa noch ein Urwalb unb Amerita eine Bufte war (Bravo!) - Du fprichft bom Miter? Beift Du, bag jur Beit Aleranbere bes Großen ber Bubbbiemus icon feine Concilien gehalten batte (Bravo! Beifalleflatiden) und bag bie Infdriften bes Ronige Agota, auf ben Felfen Inbiene eingegraben, icon bamale bem Erb=

treis Opfer und Almofen prebigten ? (Bort, bort!) Bein Du nicht, bag ber Bubbhismus bie Reformation ber alten von ben Brahminen verfälschten Religion ift, und bag bie Beba'd bie beiligen Bucher unferer Borfahren, bis in bie erften Tage ber Belt gurudgeben? (Bermunberung!) Laffen wir Rabl und Alter bei Geite; bas find vielleicht nur gludlide Rebenumftanbe. Aber welche Religion bat querft bie freis willige Armuth, bie Nachstenliebe und Milbthatigfeit at prebigt? (Braviffimo!) Beift Du nicht, bag fo funfhunbert und zwanzig Bermanblungen burchgemacht und bag er fic ir jeber seiner Bertorperungen geopfert hat? . . . Sind wir nicht bie einzige Religion, bie fich aus Abichen bor bem Red bes Fleifches und Blutes ber Thiere enthalt ? (Gine Stimm: unfere Begetarianer thun baffelbe aus Gefundheiterudfichterth Sabe ich hier jum Waffertrinten nicht einen Seiber, um and bas Leben einer unfichtbaren Milbe zu iconen? Dagegen th: euere, bie driftliche Religionegeschichte nur eine ununtere brochene Rette von Bant, Rrieg und Morb. Beute feib ibr bie Opfer, morgen bie Benter (obo!). Bei uns Bubbbiften gibt es nur Martyrer. (Bermunberung). Geit gweitenfend. vierhundert Jahren hat man mehr als einmal unfer Blut vergoffen (ba fieht man ben Sefuitismus!), man bat uns ans Inbien verjagt; aber unsere Banbe find immer rein ces Bir haben teinen Gleden aus unferer Beidichte blieben. auszulöfchen ; welche Religion tann baffelbe von fic bes baupten? (Gine Stimme: unfere humanitatereligion!) -Guer Evangelium verfunbet eine wunbervolle Lehre; ich fennefle und urtheile nicht nach bem Betragen ber Chriften über ihren Glauben (Allgemeiner Beifall). Chrifti Borte unb Leiben haben mich bis in bas Innerfte erschuttert (Obot). Aber ich bin in anbern 3been erzogen (Bravo!); ich babe mich feit Jahren einem Leben voll Armuth geweiht, bas mid aufrecht halt und troftet (Gemurmel); ich habe ebenfo wie ihr Chriften ben Glauben meiner Bater bewahrt (Staunen; eine Stimme ruft: nieber mit bem Reaktionar!); wie ibr tann auch ich nicht meine Ahnen bes grrthums ober ber Luge antlagen (Dho, weghalb nicht?). Wer von uns irrt fic, wer

t bie Bahrheit für fich? (Bravo!) Ich weiß es nicht karmischer Applaus!) und ich wünsche nichts mehr als mich kather aufzuklären" (Allgemeines Klatschen).

Rath Blech fowieg und ichaute mit bem Musbrude binmphirenber Ueberlegenheit und überlegenen Triumphes mich. "Richt mahr, meine herren (fuhr er fort, inbem er we Beiftlichen und meine Benigfeit anblingelte), nicht mabr, niefer Bonge ift ein achter Briefter bes Beltenbaumeifters? Baben über confessionelle Schrullen fdwebt er in ben talten der lichten Soben bes Bernunftglaubens. Unfere Schwarzen humen ans bem Schnedenhaufe ihres Ultramontanismus in Me Ewigteit nicht heraus. Bon ber Macht ber Bahrheit unb ben fittlichen Ernfte auf bas Saupt gefchlagen, mußten biefellen bem folichten Bubbhiften fowerlich etwas Befferes gu entgemen ale ber fleritale Barifer, welchen unfer Bruber Lefelute fagen laft: ""Du bift eben nur ein Chinefe, er: wierte ich ibm; ich entfernte mid; majestätischen Schrittes me fief ben Glenben verwirrt burch meine lleberlegenheit icies."

"Gin Soch auf Nathan ben Beisen in Bonzengestalt! Er follte bie Conftanzer Zeitung redigiren, bann murbe bas niberliche Gefrachze ber freien Stimme vom See balb versummen!" Die Gläser klangen, hofrath Streichtas zögerte zir bem Anftoken.

"Reine Herren, bevor ich mir erlaube, ben unwissenschaftlichen Auslassungen Ihres Nathan in Bonzengestalt vom Kandpunkt ber Bissenschaft aus einige Thesen entgegenzusten, will ich bemerken, baß berselbe die Ratholiken viel zu ha anschlägt. Er hat nämlich bas große heer ber Auchschläften, die Garbe bes Judas, unsere Indisserentisten, seimaurer und Neuheiben jeglicher Sorte nicht gekannt ober rengessen. Diese vermindern die hundertbreißig Millionen ungerordentlich, ja ich möchte schen behaupten, durch ihren pewaltigen Einsuß find die papstreuen, die richtigen Kathosiken in der That auf den Rang einer großen Selte heradspedracht worden. Ohne die Loge flünden die Dinge auf der dyrenäischen und italischen Halbinsel, in Frankreich und bei

uns ganz anders und besser. Jeht vollends im neuen Reich befinden wir Katholiken uns erst recht in ber Minorität; auch die katholische Kirche Deutschlands liegt nach menschlicher Einsicht zu ben Füßen weniger Generalgewaltigen. Finden biese eine sogenannte Deutschkirche opportun und ausstührbar, so werden wir gewaltige und gewaltsame Anläufe hiezu er= leben!"

So sprach ber Kaplan, ohne auf die höhnischen ober unwilligen Blide der meisten Anwesenden zu achten. Ruhig zog er ein Blatt Papier aus der Tasche und suhr fort: "Um jeden von Ihnen, dem die Bahrheit etwa am herzen liegt, in Stand zu sehen das zu prüsen, was gegen die Weisheit Ihres Bonzen eingewendet werden kann, habe ich meine Thesen zu Papier gebracht. Soll ich dieselben vorlesen?"

Rein! nein! Doch! - Rath Blech war fur bas Borlesen und ließ abstimmen, nur brei Stimmen erklarten fich bagegen. Der Geiftliche las:

"Um bas Berhaltniß bes Chriftenthumes nicht blog jum Bubbhismus fonbern gu allen anberen Religionen richtig feft: guftellen, burften folgenbe Befichtepuntte maggebent fenn : 1) Das Chriftenthum ift bie allein mabre Religion. 2) Das Chriftenthum allein enthalt bie gange volle Bahrheit. 3) Die Wahrheitstörnlein in allen anbern Religionen find von biefen bem Chriftenthum entlehnt. Denn bas Chriftenthum ift bie Bieberherstellung ber urfprunglichen, bem erften Denfchen gu Theil gewordenen Offenbarung Gottes, wovon ichmache Ueberrefte im Beibenthum erhalten blieben. 4) Warum befitt bas Chriftenthum allein bie gange, bie ungetrubte Babrbeit ? Das Chriftenthum ift fowohl feinem innern Befen nach ale auch in feiner außern, geschichtlichen Erfcheinungsform (als Rirche) eine gottliche Stiftung. Gine befonbere Borfebung Gottes erhalt bie Rirche im ungetrubten Bollbefite ber Bahrheit. Auf biefer unmittelbar gottlichen Stiftung unb Leitung ber Rirche beruht ihre Uebernatürlichteit. Und barin liegt gerabe ber ungeheuere Untericieb zwifden ber driftliden und jeber natürlichen Religion: Die driftliche Religion und auf ihre Beife auch bie jubifche hat bie gott=

lide Babrbeit gur Grunblage; jebe natürliche Religion bagegen ift bas Ergebnig einer menfchlichen Berirrung. Denn 5) fiellt fich im Beibenthum bie menfchliche Ratur feines: wege in ihrer Reinheit bar, fonbern vielmehr bie gefallene, bie verberbte, ber unter bie Botmäßigfeit bes Satans gefallene Menfchengeift. Der Menich hatte nicht bie Aufgabe, bie mabre Religion erft ju finben, benn fie mar ihm gegeben. Die Losfagung von biefer gegebenen, unmittelbar burch Gott gegebenen geoffenbarten Religion mar eine Muflebnung wiber Gott. Das gefammte Beibenthum ift wefentlich Revolution, Rebellion gegen bie gottliche Auftoritat. 6) Es gibt feine religiofe Reutralität. Entweber bie unbebingte Unter: werfung unter Gottes Offenbarung, welche fich ale bas mas fie ift, ale Bottes Wert, burch ihre gange geschichtliche Ericheinung bor jeber gefunben Bernunft legitimirt b. b. glaubwarbig macht. Dber, wenn biefer vernünftige Gehorfam ben creaturlichen Beift bem Schöpfer berfagt wirb -Trennung von Bott. Dieg aber bebeutet ben Abfall von ber ewigen Babrheit, ja noch mehr: bie allmählig fortidreitenbe, immer graufamer werbenbe Unterjodjung burch ben Lugen= geift. Chrift ober Untidrift, Gottesbienft ober Teufelebienft. 7) Rein einziges heibnisches Religionssuftem erschwingt fich um richtigen Begriffe von ber Bestimmung und fittlichen Burbe bee Menichen. 8) Der Ertfarungegrund für bie Thatface bee Beibenthume ift bie menfcliche Freiheit, ichliefelich bie gottliche Bulaffung , bor welcher fich ber Denfc an= betenb beugen muß."

Der Geistliche schwieg. Egregie dictum! meinte Hofrath Streichtas mit einem Anfluge von Hohn. Die Einen räussperten sich, die Andern gähnten, Einige lächelten blöbsinnig vor sich hin. "Bas Sie da vorgelesen, klingt sehr schön und gelehrt, allein lange nicht so faßlich und annehmbar wie die Antwort des Bonzen; für mich sind das böhmische Dörfer!" gestand unser offenherziger Rath. — "Habe ich (warf ein superkluger Krämer mit schriller Stimme dazwischen) den herrn Kaplan recht verstanden, so wirft er Alles und Jeden, was und wer nicht gleich ihm ultramontan ist, kurzweg in

bes Teufels Ruche. Indirekt greift er uns Ehrenmanner and Wir halten bas Arbeiten und Rechtthun für bas beste Ged bet, verabscheuen bas Treiben ber Klerikalen, die im Interesse ihrer Herrschsucht bas Licht auslöschen möchten, und sind so frei, auch den Papst für einen Menschen und also für so seblerhaft zu halten wie Unsereinen!"

Der Raplan wenbete fich ju bem Kramer und rief ibm gu: "Berr X., wie verlaufen Sie ben Bierling Dustatnuß?" - Bie immer à 1 fl. 12 fr., ichiden Sie nur gu mir, is habe eine Genbung prima Gorte fo eben erhalten! - , Gang fcon, alfo tommt bas Pfund auf 4 fl. 48 fr. gu fteben." -Bang richtig, herr Raplan! - "Run bat mir aber mein tleiner Finger ergahlt und bewiesen, wie Gie felber bes Bfund um einen preugischen Thaler, also laut Abam Riche um blog 1 fl. 45 fr. beziehen. Geboren folch' unerhorte Procente wohl auch jum Beten und Arbeiten? Finben Sie eine berartige Befteuerung bes Bolfes, für beffen Aufflarung und Boblfahrt Gie fo rubrend fcmarmen, etwa liberal?" - -Berr Raplan, bas find Geschäftsangelegenheiten, wetterte bet Rramer, roth vor Born und Berlegenheit. 3m Geffatt gibt es weber Politit noch Religion, ba geben alle Barteien und Glaubensarten Sanb in Sanb. Die Schwarzen find mituntet noch weit ärgere Juben als anbere Leute. Ich tonnte et 3 beweisen, Schwarz auf Beig beweisen! - ,, Biberfprechen mare Grobbeit!" lachte ber unvermuftliche Raplan.

Run erhob fich Rath Blech.

(Schluß folgt.)

#### XXII.

### Die letten Stuart.

(Fortfegung.)

Es ift die gewöhnliche Ansicht vieler Englander und Anterer mit ihnen, daß die englische Berfassung sich aus Hern selbst, aus der eigenen Boltstraft, aus der insularischen Bage ihres Landes entwickelt habe. Es ist richtig; nur darf man dabei den Contakt dieser Insel mit dem Festlande, vor elem mit Frankreich, nicht außer Acht lassen. Ludwig XIV. det negativ nicht geringen Antheil an der englischen Berstaffung.

Die wichtigsten zwei Gesetze bie unter Karl II. erlassen wurden, sind eben jene beiden: die Test-Afte und die HabeasLenes-Afte. Die Test-Afte war das Gesetz der surchtbaren
kuntesamteit, welche, von 1673 an dis zu den Zeiten
Emz's IV. herab, jedem Engländer der ein Staatsamt belieden wollte, die Abschwörung der Transsubstantiation aufentezte. Wan wird es vielleicht paradox sinden, wenn mit
biesen Gesetze der König Ludwig XIV. in Berbindung gebucht werden soll. Und doch erscheint dieß als zweisellos.

Ludwig XIV. hatte für Geld ben König Karl II. bes begen zur Theilnahme an seinem Raubkriege gegen Holland 1872. Karl II. hatte zugleich aus absoluter Macht eine 1872.

Tolerang-Erklärung erlaffen. Das Parlament trat aufamm 1673. Die Wellen ber Opposition gingen boch, nicht jet querft gegen ben Rricg, fonbern gegen ben Ratholicismi ober vielmehr gegen ben Absolutismus bes Konigs, ber bur feine Dulbungs-Ertlarung aus eigener Macht bie gesetgebent Gewalt bes Parlamentes burchbreche, sie illusorisch madel: Lubwig XIV. beforgte, bag bei langerem Wiberftreben bes Ronigen Rarl II. ber Sturm höher anschwellen und biesen zulett zwingen tonne zur Theilnahme am Rriege ber Berbunbeten gegen ibn. Das Interesse Ludwig's XIV. für sich selber war marmer als basjenige für die Dulbung ber Ratholiten in England und bie Stir tung bes bortigen Königthumes. Er rieth bem Ronige Rari L . zur Nachgiebigfeit. Rarl II. erwog icon bie Auflofung bet Parlamentes. Der Rath Ludwig's XIV. entschied. Er nabn vor bem Parlamente feine Deflaration gurud, und erflatte fich bereit basjenige Befet ju fanktioniren, welches bas Parlament zum Schute ber Rirche von England ibm bor schlagen wurde. Das Parlament legte ihm bie Teft = Atte vor. Karl II. fanktionirte fie. Go war Ludwig XIV. ficher por England, und biefes hatte fortan feine Teft - Mite.

Sieben Jahr später sanktionirte Karl II. die Habeas- Corpus-Akte, um durch diese Sanktion ein geneigtes Parlasment zu erhalten und die Succession seines Bruders zu sichern. Karl II. stand damals mit Ludwig XIV. sast seindsselfelig. Wenn ein solcher Zustand eintrat, so pflegte der französische König, der sonst den König Karl II. bezahlte, einige Mitzlieder der Opposition zu bezahlen, um seinen königlichen Bruder von England durch die Verlegenheiten, die er ihm daheim bereitete, zu der Selbsterkenntniß zurückzusühren, daß es besser sei von Frankreich das sehlende Seld zu nehmen als vom Parlamente. Und so gelang es ihm, und in Folge dessen war England unter Karl II. für die europäische Politik ein Faktor ohne Bedeutung.

Den Bliden Jatob's II. blieb biefer Caufal-Zusammenhang verborgen. Zwar regte fich in ihm ein boberes Gelbitgefühl

in Karl II., namentlich in ben ersten Monaten seiner beterung, als in Folge seiner Berheißungen bes Schuhes kriche von England die Loyalität der Anglikaner hohe belen schlug. Damals vernahm man von ihm öfter die kuberung, daß in seiner Hand die Wage von Europa ruhe. Indig XIV. wußte, was diese und ähnliche Ergüsse Jakob's II. bedeuten hatten. "Mein Bruder von England, sagte er, kolz; aber er hat gern französische Goldstücke."

**Es beburfte berselben taum;** benn Jakob II. arbeitete **ma so, aus eigenem Antriebe, für Lubwig XIV.** 

Das Unterhaus, in der ersten Bersammlung im Mai 1885, bewissigte ihm, obwohl damals bereits Besorgnisse sich einer König die Haltung seiner Berheißungen westehen würde, zu den 1,200,000 Pfund, welche sein Bruder gehelt, mich 800,000 dazu, also zwei Millionen jährlich auf Kebenszeit.

Die Rebellionen bes Argyle in Schottland, bes Monweth in England gaben bann bem Könige Jafob II. bie erwänsichte Gelegenheit, weil in folden Fällen die Land-Miliz nicht ausreiche, zur Bilbung eines stehenben heeres. Er ftellte in bemfelben, im Wiberspruche mit ber Test = Atte, tatholifche Offiziere an. Zugleich erging, im Berbfte 1685, turd Europa die Schreckenskunde ber brutalen Aufhebung bet Ebittes von Rantes burch ben frangofischen Ronig. Die Engenotten, benen bie Flucht gelang, erfüllten bie Welt mit ben Berichten ber Sarte und Graufamteit gegen fie. Was Defpot im Interesse seiner Allgewalt verübte, warb, mentlich in England, ber Rirche beigemessen, beren Bortanger jener König zu sehn behauptete. Unter bem Gewidte ber Gefühle bie von ba aus entsprangen, trat im Sotember 1685 wieber bas Parlament gufammen, welches, med ber Forberung Jatob's II., ihm die Mittel zu einem kehenben Beere bewilligen sollte. Der König erkannte in feiner Thronrebe an, bag einige Offiziere nach ber Teft= Alte nicht qualificirt seien, daß jedoch er sich auf sie verlaffen konne und barum fie beibehalten wolle. Er warnt schließlich vor Furcht und Argwohn.

Unftreitig glaubte Jakob II. burch ein foldes Auftreiten Die Rraft feines Willens zu beweisen. Er verkannte baba, baß er burch feine Warnung gerabe bie Leibenschaften, vor benen er warnen wollte, erft recht bervorrief. Er verfannte ferner babei, baß eine birette Aufforderung an bas Barlament, gufammen mit ihm bie gehäffigen Gefete aufzuheben, jugleich ehrlicher und flüger gewesen mare. Dag bie Tefts Afte ibm, gegen ben fie ursprünglich gerichtet war, nicht bloß um ber Religion, fonbern auch um feiner Berfon willen, boppelt unleidlich fenn mußte, verftand fich von felbft. Die Forberung ber Aufhebung, welche bas legislative Recht bes Barlamentes anerfannt hatte, murbe eben baburd bas Barlament in große Berlegenheit gebracht haben: bem Lande gegenüber, wenn es ber Forberung willfahrte; bem Ronige gegenüber, wenn es auf feine Forderung nicht einging. Das Berfahren bes Ronigs bagegen, welcher bie Wefete bes Laubes burchbrechen zu wollen erflarte, und bafur fogar noch von bem Unterhause bie Mittel verlangte, trieb bas aus fich noch loyal gefinnte Parlament in die gunftigfte Bontion, bie es haben fonnte: biejenige ber Bertheibigung feines Rechtes.

Das Parlament vernahm bie Worte bes Königs mit ruhiger Kälte. Nur bei Wenigen gelangten nachher bie Gefühle zum lauten Ausbrucke. Das Unterhaus bat in seiner Abresse den König nicht gegen den Test zu handeln, und stellte dann eine Bewilligung von 700,000 Pf. in Aussicht. Der König gab offen seinen Zorn kund. Er vertagte das Parlament, ohne eine Bewilligung erhalten zu haben. So hatte er das wichtigste Mittel für seine Zwecke aus den Handen gegeben. Das Parlament kam nicht wieder zussammen.

Der eine wichtige Fall ift charafteriftisch fur bas gange Berhalten Jakob's II. Wir sehen ihn fort und fort so ver-

t, daß er da, wo im Wesen das Recht für ihn ist, die Form seines Handelns den Widerstand hervorruft, then eine Berechtigung verleiht. So namentlich später ne dei seiner Deklaration der Duldung. Ja sogar auch der Geburt seines Sohnes, des späteren Prätendenten. derbe dieß nachher kurz berühren.

In der Anschauung dieser Dinge, im Herbste 1685, der Stimmung welche sie hervorriesen, kündigt der tossiese Sesandte Terriesi dem Großherzoge bereits damals derunnahende Unheil an. "Man darf sich, sagt er"), der Art wie Se. Majestät regiert, auf große Umwälzier gesaßt machen. Denn der König scheint entwie tatholische Religion ebenso durchzusühren wie es die daholische Religion ebenso durchzusühren wie es die die große Schwierigkeiten sinden werde, erschaut wis der französische Gesandte Barillon: Se. Majestät wahn der französische Gesandte Barillon: Se. Majestät wahn wissen sehr daho wissen sehr daho dissen sehr daho die nur vier dass entsernt stehen."

Das eine Wort schon ist bezeichnend für das Verhalten worden, und der zu Grunde liegende Gedanke stimmt kinin mit denjenigen seiner eigenen Berichte. Auch hat er ker den Grundzug dieses seines Verhaltens klar und präcise ser den Grundzug dieses seines Verhaltens klar und präcise ser den Grundzug dieses seines Verhaltens klar und präcise seine unzweiselhafte Maxime ist, meldet er seinem size, daß eine Eintracht des Königs von England mit mustarlamente, komme sie zu Stande in welcher Art sie k, unverträglich ist mit den Interessen Ew. Wajestät. Inguüge mich dieß zu denken, ohne mich darüber gegen Vermanden auszusprechen, und verhehle sorgfältig alle e Gedanken in dieser Beziehung." Es scheint, als hätte: Diplomat den Mangel an Combinationsgabe bei dem n Könige Jakob II. seiner eigenen Unergründlichkeit zum ienste anrechnen wollen. Wie der toskanische Gesandte,

<sup>)</sup> Campana Il. 84. Bericht vom 27. Rov. (7. Dez.) 1685.

so durchschauten namentlich ber Hollander van Citters, i Spanier Don Ronquillo, der kaiserliche Resident Hoffman und bemgemäß auch die betreffenden Hofe dies Gewebe i ber vollsten Klarheit.

Mit fteigenber Beforgniß blidten bie Machte Europi auf ben Buftanb ber Dinge in England. Bunachft Solle Die Republit hatte an fich erfahren, wie weit bie Dies barteit ber Brüber Stuart für Lubwig XIV. verwend war. Gine Wieberholung bes Jahres 1672 war ichm aber bafür war Jatob II. rascher, entschlossener, the fraftiger als Rarl II. gewesen war. In England regten biefelben Beforgniffe. Jatob II., felbft ein ausgezichnt Seemann und Rlottenführer, wandte feine volle Mit famteit auf bie Berftellung ber Marine, bie unter Rad! febr verfallen war. Unter bem englischen Bolte vernahm m fofort bie Behauptung: bas gelte Holland \*). Der hollanbifd Botschafter van Citters erhielt ben Auftrag bei bem Binis Jatob wegen biefer Seeruftung angufragen. Jatob verneint jebe feinbselige Absicht. Der Bericht \*\*) bes van Citter milit indessen in Holland die Sorge und Unruhe nicht binne Sie blieb und wuchs. Ja fie ward eins ber wesentlichften Fermente für bie spatere Ummalgung.

Man kann mit ziemlicher Gewißheit sagen, daß Jatob biesen Gedanken des Bertrages von Dover bei Seite geleg daß er einen Angriff auf Holland niemals wirklich beal sichtigt habe. Aber ebenso gewiß ist, daß er unabläsig wider Republik in Haber sich befand, und daß er dadurch bi Furcht der Hollander unablässig nährte und steigerte.

Aehnlich wie die Lenker ber Republik blickte auch be römische Kaifer Leopold forgend nach England. Wenn bie eine mächtige Glied ber europäischen Bolter-Familie, wi

<sup>\*)</sup> Doffmann's Bericht vom 11. Dftober 1686, im f. E. Staatserfü.

<sup>••)</sup> Wagenaar: algemeene Geschiedenis der Nederlanden. Beek LIX. cap. 35.

m bamals gegenseitig sich betrachtete, sich bereit erklärte p ben Frieden Guropa's einzutreten: so war die Wahrwinlichkeit belielben genichert und bem Kaiser freier Raum

kinlichkeit besselben gesichert und bem Kaiser freier Raum ftattet zur Berfolgung und Ausnuhung seiner Siege über turten; wenn nicht, so bebrohte die Haltung Frankreichs teuropäische Welt mit einem neuen Kriegesbrande.

Um dieser Gefahr entgegenzutreten, hatte ber Kaiser im emmer 1686 sich mit Spanien, Schweben, Bayern, Sachsen be einigen anderen Ständen des Reiches geeinigt zu dem nesburger Bundnisse.

Es war die ligue d'Augsbourg, wie die Franzosen es men. Welches französische Geschichtswert über jene Zeiten mach immer ausschlage: es rebet in emphatischen Ausstelle von der ligue d'Augsbourg, von den Gesahren welche state von der steigenden Unruhe, ut welche Frankreich bereitet, von der steigenden Unruhe, ut welche Frankreich auf dasselbe geblickt. Es scheint, daß Franzose bei dem bloßen Namen der ligue d'Augsdourg mähnlichen Gesühlen erfaßt wird, wie der Liberale unserer it bei der Nennung des Wortes Zesuit, von Gesühlen da solcher Art wie sie der Dichter mit den Worten zeichnet:

Obstupui, steterunique comae; vox saucibus haesit.

Belche Bewandtniß also hatte es mit biesem Augs-

Bu einer eigentlichen Bebeutung ist basselbe nicht gesemen, namentlich nicht zu einer offensiven, wie est ja auch ke tesensiv geschlossen war. Leibniz äußert \*) sich, Ende kes, über das Augsburger Bündniß wie solgt. On ne peut meme dire avec sondement que la lique d'Augsbourg de fait ou projeté proprement contre le Roi T. C. Elle pas été saite davantage contre la France que le Turc ne tout autre ennemi de l'Empire, et, si elle a eu quelque tect, c'est dans l'assistance qu'on a donnée à l'Empereur

<sup>\*)</sup> Rlopp : Berfe von Leibnig Bb. V. p. 554.

contre les infidèles. Aehnlich hat Bolingbrote\*) in Bezus auf bas Augsburger Bunbniß gesagt, baß man bie Grund ber Kriegsertlärung bes französischen Königs, von 1688, nicht ohne Lachen lesen könne.

Die Ursache bieser geringen Kraftentwickelung bes Augeburger Bundnisses bestand barin, daß so viele wichtige Faktoren ber europäischen Politik sich sern hielten. Es tratennicht bei Wilhelm von Oranien oder die Generalstaaten, Brandenburg, das Haus Braunschweig. Wir werden bas Urtheil Wilhelm's von Oranien nachher von ihm selbst vernehmen. Schon dieser eine Umstand ergibt, daß das Augeburger Bundniß mit der Umwälzung von 1688 in England nicht in Beziehung steht.

Der Kaiser Leopold versuchte ein anderes Mittel: basjenige ber biretten Aufforderung bes Königs von England.

Man hat in ber späteren Antwort, bie ber Raiser, im April 1689, bem gefturgten Konige Jatob auf bie Inforberung zum Religionetriege gab, in ber Regel febr werieg beachtet, daß ber Raifer fur feine Ablehnung handelnt fit Jatob aufzutreten, fich bezogen bat auf bie Senbung bet Grafen Raunit im Jahre 1687, auf die Dahnungen und Warnungen, die er burch biesen Gesandten Raunit an ben : Ronig Jatob II. habe bringen laffen. Diefe Mahnungen und . Warnungen des Kaifers an Jatob II. find von schweren Gewichte. Sie geben une Stoff jum Urtheile, weffen Politik bem Ronige Jatob II. und England gegenüber ehrlicher und aufrichtiger war: biejenige bes Kaisers Leopold ober biejenige bes Konigs Ludwig XIV. \*\*). Die Bebeutung bieser Dabnungen beschränkt sich nicht einmal auf dieses besondere Ber-Sie sind ein Spiegelbild ber trabitionellen Bolitik bes alten Raiserhauses, berjenigen Politit burch welche bas

<sup>\*)</sup> Letters on history. Vol. I. p. 310. (Conbon-Musgabe von 1752.)

<sup>\*\*)</sup> Das Folgende aus bem f. f. Staatsarchive in Bien.

fichen biefes alten Haufes Habsburg ein Segen für bie iter Europa's war.

Bir haben baber fie tennen zu lernen.

Der Rath, bag ber Raifer versuchen moge burch einen enen Gefandten bem Konige Jatob II. bie Gefahren bes mefchlagenen Weges vorzustellen, ging aus von bem fpanis en Botschafter in London, Don Ronquillo. Der Raiser ligte ben Borichlag und gab bem Grafen Raunit ben eftrag. Die Inftruttion fur biefen murbe von ihm felbft b ten Grafen Konigsegg und Pratmann mit besonberer ergfalt berathen. Raunit folle fich bemuhen um die Berdung bes Friebens zwischen bem Ronige Jatob Il. und bem mifchen Parlament; er folle vorstellen bie Gefahr bes Reiches und Sollands von Frankreich, bie Gefahr ferner fir bie tatholifche Religion in England, wenn bie Ausbreitung berfelben allzu eifrig betrieben murbe. Es ichien er laiferlichen Ministern gewiß bag, wenn nur ber Ronig ides II. von seinem Bolte nichts forbere, mas verstoße nen bie Gefete und bie Freiheit von England und bie ntige Religion, bagegen mit ben anberen Machten Europa's fammenhalte gegen die frangofischen Uebergriffe # Ronig von feinem Bolte erlangen tonne was er wolle, bag t tann nicht bloß fein eigenes tonigliches Saus sowie bie thelifche Religion in England ficher und fest begrunben, wern auch ale ber Schieberichter bes Friebens und ber Sie Europa's bastehen wurde. Die Wahl sei in die hand binige Jafob II. gelegt : von feinen Entschließungen ster es ab, ben Frieden Europa's zu erhalten. Raunit fole bem Ronige Jafob II. bas Augeburger Bunbnig in resten Lichte barftellen und baffelbe mittheilen. Auf bem binwege folle er fich mit bem Pringen von Oranien und en Rathepenfionar Fagel befprechen.

Bir sehen aus ber Instruction für Kaunit ben Gegens m hervorbliden, welcher obwaltet zwischen ber Politit einer enservativen und befensiven Macht nach außen gegen bies Juzwischen erkundete der Graf Kaunitz genauer die Lage der Dinge und erstattete dem Kaiser einen aussuhre lichen Bericht, am 21. Februar 1687.

Der Spalt, fagt er barin, flafft immer weiter. Die ichwerfte Rlage ber Anglitaner ift bie über bas Richthalten bes toniglichen Wortes. Der Konig hat, unaufgeforbert, beim Beginne seiner Regierung öffentlich versprochen bie gefetlich festgestellte Rirche zu vertheibigen und zu fcuten. Diefe Befete ichliegen bie Ratholiten von ben Staatsamtern aus. Der Ronig bagegen gibt bie Aemter an Ratholiten. Er geht barauf aus ben Teft abzuschaffen. Er und feine Unhanger ftugen bieg Beftreben burch ben Sinweis, bag bie anglitanische Rirche 150 Jahre lang bestanden babe obne ben Teft, bag mithin bicfes nur aus Saß gegen ben jetigen Ronig entstandene Geset nicht nothwendig fei. Die Gegner ermibern: bie Errichtung bes Gefetes burch ben verftorbenen Ronig und bas Parlament beweise bie Rothwendigfeit, und zwar jest mehr als je; nachbem ber Konig Jatob feinem beim Antritte ber Regierung feierlich gegebenen Berfprechen so vielfach zuwider gehandelt, sei nun ber Teft bas einzige Bollwert; nur bieg Geset verhindere die Abschaffung ber protestantischen Geiftlichkeit, bie Befetung aller Stellen mit Ratholifen. Auf ben Ginwand, bağ ber Ronig ja boch nichts anderes verlange ale die Dulbung feiner Religion und bie Abschaffung eines geradezu barbarischen Gesetes, erfolgt bie Erwiderung: ber Ronig halte nicht fein Bort und werbe es nicht halten; benn bas Ariom ber fatholischen Theologen fei: haerelico non est habenda sides, wie auch traft eben beffelben Ariomes bie Aufhebung bes Ebiftes von Rantes in Frantreich erfolgt fei.

Waren Ludwig XIV. und Jafob II. freizusprechen von ber Schuld, für solche Absurditäten ber Bolksmeinung scheinbare Bormanbe bargeboten zu haben?

Raunit hat sich bemuht zu erkunden, ob nicht bie Doglichkeit eines Ausgleiches sich biete. Bon Seiten bes Konigs auf keine Nachgiebigkeit zu hoffen: er will alles ober nichts. Er behauptet: er kenne seine Leute. Er wolle nicht in ben Schler seines Baters und seines Brubers verfallen, die schrittseise zu jeglicher Concession gedrängt worden seien. Bon Seiten ber Mitglieder des Parlamentes trete jeder Mahnung zum Frieden das unaustilgbare Mißtrauen entgegen, daß der Lönig in der Religionssache doch sein Wort nicht halten werte, und diesem Mißtrauen gegenüber erlahmen die kräfstigken und solidesten Gründe.

Kaunit sieht die Lage ber Dinge fast als verzweiselt au. Für ben Katholicismus in England brohen Gesahren, beren Abwehr burch menschliche Kraft nicht abzusehen ist. Denn bazu tritt die Unsicherheit der Succession. Die Kinder der Kingessin Anna, welche der König Jakob katholisch ersiehen lassen wurde, sterben sofort wieder hinweg.

"Ich will nicht zweiseln, fahrt Kaunit fort, daß die Stanthaftigkeit des Königs beharren, daß er durchführen wirt, was er angefangen hat. Aber was ist damit dem Gemeinwohle Guropa's geholsen? Er bedarf der Anwendung seiner ganzen Macht, um den Katholisen das zu erhalten, was er aus eigener Macht, gegen den Willen des Parlamentes und wider die Gesetz des Reiches, ihnen zuwendet. Kit seinem Tode ist dann alles vorbei, und es bricht über de Katholisen eine Versolgung herein, der sie nicht gewachsen ünt." Es ist dieselbe Klage, die durch die Berichte fast aller Giandten wiederklingt: die Mehrzahl der Katholisen in Luland migbillige den ungestümen Eiser des Königs, und ihr mit bangem Zagen der Zukunst entgegen.

Dann wendet sich der Bericht des Grafen Kaunit zu Frankreich. "Frankreich, sagt er, hat in allem die Hand. Das Zie Biel besselben ist den Zwiespalt zwischen König und karlament beständig zu nähren, damit England unfähig gemacht werde sich um auswärtige Angelegenheiten zu bestümmern. Dagegen sucht Frankreich überall den Glauben zu erwecken, daß es mit England in wirklicher Allianz stehe.

Der Nuntius Abda versichert, daß der König Jakob die wisse. Wenn dem so ist, so besitzt er nicht die ersorderliche Energie sich offen dagegen auszusprechen, oder vermag enicht, weil die gesammte Umgedung des Königs, männlichen und weiblichen Geschlechtes, französisch gesinnt ist, voran der Königin Warie Beatrice, und dann der Lord = Kanzler Sunderland."

Die anderen Gesandten in London gaben dem Grasen; Raunits für den Zweck seiner Sendung geringe Hossung. Der Hollander van Eitters lachte über die Raidetät der Anschauung, die von Jakob II. einen nachbrücklichen Schitt zur Sicherung des europäischen Friedens erwarte. Auch Don Ronquillo gab geringe Hossung, erklärte aber ebens des stimmt, daß Jakob sich in keine Allianz mit Frankreich in lassen, noch, nach dem Wunsche desselben, offensiv gegen Holland vorgehen werde.

Dennoch beschloß Raunit, seinem Auftrage gemäß, einen . neuen Bersuch zu wagen. Don Ronquillo vereinigte fic mit ihm. Sie gaben bem Ronige ihre Dentschriften barüber ein. Sie stellten barin bie bestimmte Bitte: ber Ronig moge bie Garantie bes Friebens von Nymwegen und bes Stillftanbet bom 19. August 1684 übernehmen. Raunit wieberholte. nachbrudlich biefe Bitte in einer neuen Aubieng. Satob wies fie auf die Schwierigkeit, welche ihm bie Religionsface in England mache. Erft wenn biefelbe überwunden fei, werbe et fich mehr bem Gemeinwohle Europa's wibmen tonnen. Raunis erwiderte : es fei fehr zu beklagen, bag ein Berricher, ber in foldem Mage berufen fei ber driftlichen Belt ben Frieden au verburgen, sich mit seinen eigenen Unterthanen fo verwidelt und außer Stande befinde, fur bas Gemeinwehl Europa's mit Nachbruck einzutreten. Er getrofte fich aber ber hoffnung, bag Gott bem Konige bie Gnabe erweises werbe ihm über biefe Schwierigfeiten hinauszuhelfen.

"Beftimmter und klarer, fagt Raunit, burfte ich bem Religionseifer bes Konigs nicht entgegentreten."

Der Runtius Abba und der spanische Gesandte Don Manquillo waren gleicher Ansicht. Sie lobten Kaunitz. Es schien damals ihnen Allen möglich, daß das Parlament die then erlassene Deklaration des Königs über die Gewissens- werde,

Jatob II. hatte die Aufforderung des Grafen Kaunit, ie Sarantie des Stillstandes zu übernehmen, nicht zuruckspecien. Es war doch in Wahrheit das Andieten des Schiederichteramtes in Europa. Es schweichelte dem Stolze Jatob's II. Die Annahme desselben wäre gleich gewesen mit wer Lösung der Abhängigkeit von Frankreich. "Allein ich sinchte, fügt Kaunit hinzu, daß er bei seiner Anfrage in Frankreich die Erlaubniß nicht erhält."

Jebb II. fragte an. Raunit suchte seine Rete ents seine einzurichten. Wenn es bem Könige von Frankseich, ferach er zu bem Kanzler Lord Sunderland, der mit Berillon wie unzertrennlich schien, wirklich und ehrlich um ie Erhaltung des Friedens zu thun sei: so werde er gegen ie Garantie des Königs Jakob II. nichts einwenden können. bed Sunderland äußerte sich zustimmend. Die Sache schien such such such such seine Sunderland dem Grasen Raunitz zu auf den glucksten Ausgang des Antrages der Garantie.

Man barf sagen, bağ bie Geschicke ber nächsten Zeit m tiefer Frage hingen, vor allem basjenige bes Königs It. selbst.

Die französische Antwort traf ein im Juli 1687. Sie felte Bedingungen auf für den Consens. Die wesentlichste derselben war die Forderung der Anerkennung des Rechtes pu den geschehenen neuen Festungsanlagen auf dem Boden, der durch den Stillstand von 1684 auf 20 Jahre eingeräumt der, so wie des Rechtes zu zukunstigen Anlagen dieser Art.

Gerade diese neuen Anlagen machten für Kaiser und kich die hauptsächliche Beschwerde gegen den König von Frankreich aus.

Graf Kaunis erschien vor dem Könige Jakob. Da König sprach seine Ansicht dahin aus, daß nach dem Borstrage des Stillstandes der König von Frankreich das Richt zur Anlage neuer Festungswerke auf dem einstweilen abgetretenen Boden habe; denn dieß sei eine Melioration. Kaunit verneinte. Er hob hervor, daß der klare einsache Sinn der Worte für den Kaiser spreche. Aber dei einer Auslegung solcher Art sei es besser von der Garantie völlig abzusehen. Der König, betroffen, erwiderte: er hoffe noch ein Expediens zu sinden. Kaunit bezweiselte es. Wenn es dem Könige von Frankreich Ernst wäre, sagte er, so würde er nicht Bedingungen erheben, welche die Sache unmöglich machen. Es sei dem Kaiser nicht reputirlich, daß die Sache so hingezogen würde. Er bitte um eine endgültige Entsscheidung.

Diefelbe erfolgte. Gie war ablehnenb.

Die Persönlichkeiten waren einander nicht zuwider gewesen. Die Ausdrücke des Königs Jakob für den Grafen Kaunitz, in seinem Schreiben an den Kaiser vom 30. Juli 1687, waren ungewöhnlich warm. Andererseits meldete Kaunitz: der König Jakob an sich selber habe guten Willen für das Gemeinwohl; aber seine gesammte Umgebung, fast Niemand ausgenommen, sei französisch. Wenn nicht die Religion die Spaltung zwischen ihm und seinem Parlamente verursachte, so würde der König Jakob glückseliger dastehen als irgend einer seiner Borsahren.

Die Ablehnung ber Borschläge bes Grafen Kaunit war ber entscheidende Schritt, durch welchen ber König Jakob II. sich selber preisgab. Sein eigener Bericht\*) über diese Senbung, ben er lediglich aus dem Gebächtnisse diktirt oder selber niedergeschrieben haben mag, ist unklar und ungenau. Er sagt, daß man ihn aufgefordert in das Augsburger Bundniß einzutreten, welches bestanden habe zwischen dem Reiche,

<sup>\*)</sup> The life of James II., by Clarke. Vol. II. p. 171 sq.

Spanien, Bolland. Dieg ift irrig. Richt bas Reich als foldes war bem Augsburger Bunbnig beigetreten, fonbern einige Fürften beffelben, bei weitem nicht alle. Much Solland war, wie bereits erwähnt, nicht beigetreten. Wegen ber vielen Berthumer, die burch die Behauptungen Ludwig's XIV. felbft und ber ihm folgenden Frangofen in die Gefchichte jener Beit eingebracht find, halte ich es nicht für überfluffig nochmals bervorzuheben, baß bie bebeutenbften Fürften, welche nachher fich jur Expedition von 1688 gegen Jafob II. vereinigten, ber Bring von Oranien und ber Rurfürft von Brandenburg, bem Mugsburger Bunbniffe nicht angehörten. - Cbenfo irrig ift ber Bericht Jatob's, bag man ibn aufgeforbert biefem Bundniffe von Augeburg beigutreten. Die Berichte bes Grafen Raunit fagen bavon fein Wort, fonbern reben ebenfo wie ber Raifer Leopold in feinem Schreiben an Jatob II., bom 9. April 1689, von ber Garantie bes Friedens von Rym= megen.

Eben aus biesem Jrrthume schöpft Jakob II. seine Rlagen \*). Der Kaiser habe ihm Zumuthungen gemacht, als sei er ein Basall bes Reiches, ober als sei der König von England verpflichtet die Streitigkeiten des Hauses Habsburg auszusechten. Aber der Beruf eines Königs von England sei das Streben die Ehre und die Wohlsahrt seines eigenen Bolkes, und das Mittel dazu sei nicht der Krieg, sondern die Erhaltung des Friedens.

Es ist merkwürdig, wie vermöge der Borurtheile Zatob's in seinem beschränkten Kopfe die Dinge sich in das Gegentheil verkehrten. Er gürnt dem Raiser, der, um den Frieden Europa's zu erhalten, ihm selbst, dem Könige Jatob, die ehrenhafte Stellung des Schiedsrichters darbietet, und zu diesem Zwecke ihn zu versähnen sucht mit seinem Bolke. Er blidt dagegen mit Dankbarkeit auf den französischen König, dessen Trachten dahin gerichtet ist Jakob daheim lahm zu

<sup>\*)</sup> a. a. D. p. 326.

legen burch innere Zwietracht, oder auch, wenn das gelingen könnte, ihn fortzureißen zu einer Wiederholung des Jahres 1672, zu einem Offensiveriege gegen Holland. Es sind die Gedanken des Bertrages von Dover, welche bei Ludwig XIV. immer auf's neue aufsprossen.

Denn noch hatte Raunit England nicht verlaffen, als er beim melben mußte, daß die tonigliche Partei in England nicht unklar zu verstehen gebe: es sei etwas wiber Holland im Werte. Wer war biese tonigliche Bartei? Der fehr erfahrene Don Ronquillo versicherte, im Juli 1687, bem faiferlichen Gefanbten: man tonne fest barauf bauen, bag ber König Jatob II. wiber bie Hollanber, wie ihn Frankreich zu verleiten suche, nichts unternehmen werbe. Der Fortgang ber Dinge hat bie Richtigkeit bes Urtheiles von Don Ronquillo ermiefen. Jafob wollte nicht Solland angreifen. Demnach mare es ungerecht ihm gur Laft legen ju wollen, bag bas Rriegsgeschrei gegen Solland von ibm ausgegangen, ober mit feiner Buftimmung ausgesprengt fei. Die tonigliche Partei in England, von welcher Raunit rebet, war mithin in ber That nicht bie Partei bes Konigs galeb, sondern biejenige bes Konigs Lubwig XIV. Diese Bartei mar es, die unabläffig barauf hinarbeitete Holland in Unrube und Sorge zu erhalten.

(Solug folgt.)

#### XXIII.

## Bismart und Rapoleon.

Gine politifche Barallele.

Infere Zeit scheint sich die besondere Aufgabe gestellt piechen, alle, auch die bewährtesten Erfahrungssähe zu verstennen. Besonders will Niemand mehr durch anderer Leute Schen ting werden. Kaum ist Napoleon mit Schmach und Schande zu Grunde gegangen, da schlägt sein Ueberwinder Bismart genau denselben Weg ein, der den französischen Casar unrettbar in's Berderben führte.

Das Beachtenswertheste ist hiebei die religibse Frage. Unf diesem Gebiete spannt sich Bismart unmittelbar nach dem Ariege an den Karren auf derselben Stelle wo ihn Andeon vor dem Kriege stehen lassen mußte. Der gallische Kuser hatte während der zwanzig Jahre seiner Herrschaft die allen triegerischen und sonstigen Unternehmungen ein hantziel: den Bapst auf den Batikan zu beschränken, die impliese Königs-Familie auf dem Quirinal unterzudringen, we den dort aus das "wiedergeborne" Italien zu beherrschen. Diedslige Erreichung des Zieles kostete ihn schließlich Ruhm, Ihm und Alles worauf er die dahin so unendliche Mühen und Opser verwandt hatte. Tropdem war er in dem Einen kunte befriedigt, indem er ja aus seiner Berbannung Bittor Emannel od seiner ruhmvollen Besitnahme Roms beglücks winsste.

Mls Gegner Rapoleons hatte Deutschland im letten Rriege folgerichtig ber Bunbesgenoffe bes Papftes fenn muffen agna ebenso wie bieß 1813 ber Fall gewesen. Konig Bile! belm und Bismart fteiften fich auf bas Recht ber Bertheibis gung gegenüber einem frevelhaften Angriff. Gie befanden fic beghalb, wenn man ihren Worten trauen follte, genau in berselben Lage als wie ber Bapftkonig Bius IX. Der einzige Unterschied bestand nur barin, bag Deutschland ein machtiger wehrhafter, bas papftliche Reich ein fleiner wehrlofer Staat war. Um fo mehr waren aber beite aufeinander angewiesen, wenigstens fo lange noch bas gemeinfame Band bes Rechtes und ber Ehre bie Fürsten umschlingt. Minbestens war ju erwarten, ... baß ber neue Raifer ber Bergewaltigung Roms eine Dis billigung entgegensete. Sein Bater, Ronig Friedrich Bilbelm III., murbe es unter gleichen Umftanden ohne Zweifel gethan haben. Den perfonlichen lleberzeugungen bes beutschen Raifen und seines hofes hatte bieg auch jebenfalls entsprochen.

Warum aber geschah gerade bas Gegentheil? Bermt itrat hier bas neue Kaiserreich die Erbschaft des französisches an, und legte sich das Verdienst bei, dem weltlichen Papethum ein Ende gemacht zu haben? Einzig und allein des halb, weil seit Beginn der Wühlereien gegen das Concle eine enge Gemeinsamteit der Bestrebungen auf religiösem Gebiete zwischen Paris und Berlin eingetreten war, wobei man zu München die Rolle des Plänklers im Vordertressen übernommen hatte. Deshalb sührte Bismart nach dem Kriege die religiöse Politik Napoleons allein und auf eigene Kaust fort.

Man mag es bestreiten ober nicht, unläugbar ift bie Thatsache boch: ber sogenannte Altkatholicismus ist das Bermächtniß Napoleons an das beutsche Reich. Der Beweis ift gar nicht so schwer zu führen\*).

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer find burch seine übereilte Abreise aus Baris, wort bie letten Jahre gelebt, mahrend bes Rrieges faft fammtliche auf biefe Frage bezüglichen, mubfam gefammelten Materialien verloren ges gangen. Auf Angabe genauer Daten muß er besthalb verzichten.

#### XXIII.

## Bismart und Rapoleon.

Gine politifche Barallele.

Unfere Zeit scheint sich die besondere Aufgabe gestellt in heben, alle, auch die bewährtesten Erfahrungssätze zu versleinen. Besonders will Niemand mehr durch anderer Leute Schen king werden. Kaum ist Napoleon mit Schmach und Schande zu Grunde gegangen, da schlägt sein Ueberwinder Bismart genau benselben Weg ein, der den französischen Schar unrettbar in's Berderben führte.

Das Beachtenswertheste ist hiebei die religibse Frage. Unf diesem Gebiete spannt sich Bismart unmittelbar nach dem Ariege an den Karren auf derselben Stelle wo ihn Kapoleon vor dem Kriege stehen lassen mußte. Der gallische Kaiser hatte während der zwanzig Jahre seiner Herrschaft die allen triegerischen und sonstigen Unternehmungen ein huptziel: den Papst auf den Batisan zu beschränken, die sweische Königs-Familie auf dem Quirinal unterzubringen, wo den dort aus das "wiedergeborne" Italien zu beherrschen. Die völlige Erreichung des Zieles kostete ihn schließlich Ruhm, Ihron und Alles worauf er die dahin so unendliche Mühen und Opser verwandt hatte. Erosdem war er in dem Einen Puntte befriedigt, indem er ja aus seiner Berbannung Viktor Emmanuel ob seiner ruhmvollen Besitnahme Roms beglücks wänste.

Als Gegner Rapoleons hatte Deutschland im letten Rriege folgerichtig ber Bunbesgenoffe bes Papftes fenn muffen, agna ebenso wie bieß 1813 ber Fall gewesen. Konig Bilhelm und Bismart fteiften fich auf bas Recht ber Bertheibis gung gegenüber einem frevelhaften Angriff. Gie befanden nich benhalb, wenn man ihren Worten trauen follte, genau in berselben Lage als wie ber Papsttonig Bius IX. Der einzige Unterschied bestand nur barin, bag Deutschland ein machtiger wehrhafter, bas papftliche Reich ein fleiner wehrlofer Staat mar. Um fo mehr waren aber beite aufeinander angewiesen, wenigstens fo lange noch bas gemeinfame Band bes Rechtes und ber Ehre bie Gurften umschlingt. Minbestens mar zu erwerten, baß ber neue Raifer ber Bergewaltigung Roms eine Dis billigung entgegenfete. Gein Bater, Ronig Friedrich Bilhelm III., wurde es unter gleichen Umftanden ohne Zweifel gethan haben. Den perfonlichen lleberzeugungen bes beutschen Raifers und feines hofes hatte bieg auch jebenfalls entsprochen.

Warum aber geschah gerade bas Gegentheil? Barum trat hier bas neue Kaiserreich die Erbschaft bes frausstlichen an, und legte sich bas Berdienst bei, dem weltlichen Papstthum ein Ende gemacht zu haben? Einzig und allein deßthalb, weil seit Beginn der Bühlereien gegen bas Concil eine enge Gemeinsamteit der Bestrebungen auf religiösem Gebiete zwischen Paris und Berlin eingetreten war, wobei man zu München die Rolle des Plantlers im Bordertreffen übernommen hatte. Deßhalb führte Bismart nach dem Kriege die religiöse Politit Napoleons allein und auf eigene Faust fort.

Man mag es bestreiten oder nicht, unläugbar ift bie Thatsache boch: ber sogenannte Altkatholicismus ist bas Bers machtniß Napoleons an bas beutsche Reich. Der Beweis ift gar nicht so schwer zu führen\*).

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer find burch feine übereilte Abreife aus Baris, wo er bie letten Jahre gelebt, mahrend bes Arieges faft fammtliche auf biefe Frage bezüglichen, mubfam gesammelten Materialien verloren gesgangen. Auf Angabe genauer Daten muß er beshalb verzichten.

Aus Andern Blattern, bie beutschen miteingeschlossen, aus Ründen die Rachricht brachte, Fürst Hohenlohe habe in Eirfular gegen bas Concil an die Höse versandt, sing man an dem Blatte und der Partei einige Ausmerksamkeit zu idenken. Man hatte jett den Beweis von dem Zusammenstange der gleichartigen Bestrebungen in Deutschland und Frankreich. Zwischen den Theologen des Fürsten Hohenlohe und benjenigen des Français bestand offenbar ein Ginsverkandniß.

Sehr bald stellte sich nun auch das völlige Einverständniß ber liberalen Katholiken mit Napoleon heraus. Das Ministerium Ollivier biente als Bindeglied. Ollivier selbst, obswohl der Kirche ziemlich entfremdet, beschäftigte sich gern wit religiösen Fragen und hatte in seiner sogenannten Kinister oder Programm-Rede (November 1868) entschieden zustlanische Anschauungen entwickelt, namentlich in Bezug auf das Concil. Ein noch entschiedenerer Gallitaner und Liberaltatholik war Graf Daru, Minister des Auswärtigen und als solcher durch seine Warnungs- oder vielmehr Drohnote bekannt, welche er bezüglich des Concils und der von der Kirchenversammlung zu sassenden Beschlüsse nach Kom
nichtete. Auch die andern Collegen Ollivier's, Louvet, Buffet, Ebevandier de Baldrome neigten der liberalen und neuzulltanischen Richtung zu.

Der imperialistische Mfgr. Maret hatte in seinem Werke iber over vielmehr gegen bas Papstthum eine vollständige Imzestaltung der Kirchenversassung verlangt. Das Concil ide sich regelmäßig, etwa alle zehn Jahre, versammeln, um dem Papste Rechenschaft über die Führung der Zwischenzeit abusordern, während welcher ihm auch noch ein von den Bischssen zu bestellender Aussichtstath beigesellt oder vielmehr idergestellt werden sollte. Nur durch die Zustimmung diese Ausschusses oder bei sehr wichtigen Angelegenheiten durch Bestümmung aller Bischsse sollten die Entscheidungen des Papstes allgemeine Gültigkeit und Rechtstraft erlangen.

Genau basselbe Programm wurde von den Häuptern ber liberalen Katholiken in eigenen Berathungen sestgestellt und durch den Correspondant dem Concil vorgeschrieben. Die übrigen Punkte des Programmes bezogen sich selbstverständlich auf die Ausschnung der Kirche mit den modernen Iden oder, wie wir in Deutschland sagen würden, mit dem Zeitgeiste. (Ein besonderer Abdruck wurde in einer Unmasse von Eremplaren verbreitet und allen Theilnehmern am Concil. zugestellt.)

Während des Concils beschäftigte sich die ganze Belt mit den römischen Briefen der Augsburger "Allgemeinen Zeitung". Man übersah dabei sast ganz, daß der Français, die Gezette de France, die France, die officiöse Patrie und ber Moniteur universel Berichte aus Rom brachten, die in ganz gleichem Seiste, ja in denselben Ausbrücken abgefaßt waren, also aus der nämlichen Quelle stammen mußten.

Dag in Rom bie imperialiftischen Bifchofe fich unter ber sogenannten Opposition befanden, ift felbstverftantis. Reboch wandten fich manche nach und nach ab, fo baf von 35 fchließlich nur noch etliche 20 übrig blieben, bie fic ben Befchluffen bes Concils nicht fogleich anichloffen. Der ran politische Charafter dieser Opposition erhellt aber boch wohl am besten baraus bag biese Bischofe fich erft nach bem Richer ! gang ber Napolconischen herrschaft, jum Theil erft nach . Seban, bem Concil unterwarfen. Auch bie übrigen liberalen Ratholiten begriffen fehr bald die Lehre ber Ereigniffe und folgten bem gegebenen Beispiele. Bei ihnen mar es offenbar mehr Sache ber Ertenntnig und bes Bewiffens. Correspondant und Français nahmen gwar sofort bie Beschluffe bes Concils an, behielten fich aber burch bie "Freiheit und Selbstständigkeit ber Auslegung" noch eine hintertbur offen. Doch ift ihre haltung seitbem befriedigenber, wozu bas politische Unglud Frankreichs nicht wenig beigetragen haben mag.

Man wird fich erinnern, wie nach ber Bernichtung bes frangofischen Imperatorenthums burch ben Krieg bie beutschen

"Mitatholiten" ober Neuprotestanten einen Augenblick lang ganz rath- und thatlos bastanden. Erst als das Reich und die baperische Regierung die Sache in die Hand nahmen, sam die Bewegung wiederum in Fluß, soweit dieselbe durch Neven, Zeitungsreklamen und ähnliche Mittel der Agitation in Fluß gebracht werden konnte.

Napoleon hatte offenbar auf eine Art Nationaltirche hingesteuert, und zwar durch eine Erneuerung des alten Gallifanismus. Seinem Staatsrath hatte er die Besugnis beigelegt die papstlichen Erlasse zuzulassen oder zu verdieten, abnlich wie die alten Parlamente diese Besugnis sich angestignet hatten. Als Napoleon die Berkündigung des Syllabus verdeten hatte, welche in allen andern Staaten (die freie Schwitz ausgenommen) unbeanstandet vor sich gegangen, beritte sich der Staatsrath die Bischöse welche den Erlassdennech verfündigten, wegen Amtsmisbranch zu verweisen (appellatio ab abusu). Der Beröffentlichung der Concilsbeschlässe fonnte er sich nicht mehr widersehen, er und sein Minister Daru, welcher die Drohnote gegen tas Concil erzlassen, waren damals schon von der Weltgeschichte abgethan.

Das Napoleon III. vermöge seiner casaristischen Grundseite und Regierungssorm, gleich seinem Oheim, eine Kirchenpolitik ver gedachten Art einschlagen mußte, ist an sich klar; und da Fürst Bismark ihm Alles nachmacht, seine personliche Allgewalt in seder Weise durchführen will, so kann auch
tas Streben nach einem beutschen Gallikanismus nicht sehlen. Die Bollsührung gemeinschaftlicher kirchlichen und politischen
Blane ließ auch die Wiederherstellung des französischen Kaiserthums mit viel mehr Ernst, als man gemeinhin glaubte,
wünschenswerth erscheinen. Insbesondere konnte ein französisches Schisma der deutschen Reichstirche nur Borschub leisten.

Bir wollen hier nun die Ginzelnheiten aufgahlen, welche bas neue Deutschland gewissermaßen als beutsche Uebersetzung tes frangosischen Originals, genannt zweites Raiserreich, ericheinen lassen.

Der beutiche Reichstag ift gang wie bas frangofiide Corps legislatif mittelft allgemeinen Stimmrechtes gufammen gefest. Bir baben gwar teine officiellen Canbibaten, aber etwas noch Schlimmeres. Dant bem bei gewiffen Leuten gur zweiten Ratur, jum unentbehrlichften Bebensbedürfniffe geworbenen Saffe gegen bas positive Chriftenthum und inde besonbere gegen bie tatholische Rirche; Dant ber burd Schulund Behrzwang, altgewohnte Bolizeifurcht und Unfelbft: ftanbigfeit erzielten Charafterlofigfeit; Dant ber Berrichs und Berfolgungsjucht bes Liberalismus befigen wir namlich in Deutschland, außer ben Ratholifen und einigen protes ftantischen Altconservativen, nur politische Barteien welche fich zu Allem gebrauchen laffen, wenn man ihren Leibenichaften einigen Borichub leiftet. Dieg thut Gurft Bismart und fo hat er Fortidrittler, Rationalliberale, Freiconfervative, Reichsparteiler und wie fie alle beigen, vollfommen in ber Sand. Aller Biberftand, alle Reben bie fie ibm entgegenseben, find nur auf bas Bublitum berechnet, abgestimmt wird wie ber allmächtige Reichstangler es haben will. Dafür muffen naturlich bie "Ultramontanen" als vogelfrei ben bienftbaren Barteien preisgegeben werben; fie muffen als "Baterlandelofe", "Landesverrather", "Reichsfeinde" Gegenftanb ber allgemeinen Bete fenn.

Durch bas Bundniß mit den liberalen Parteien hat Fürst Bismark alle beutschen Regierungen in der Hand. Er entscheidet auf diese Weise auch allein über Krieg und Frieden. Bekanntlich steht die Entscheidung nicht dem Kaiser, sondern dem vom Reichskanzler geleiteten Bundesrath zu, in dem nur Bertreter von Regierungen siehen welche ihm niemals zu widersprechen sich getrauen oder widersprechen können. Der Reichskanzler ist der einzige wirkliche Herrscher im Reich und Riemanden verantwortlich; er ist der deutsche Rapoleon, natürlich ohne den mittelalterlichen Stirnreif, Krone genannt, der sich ohnehin überlebt hat.

Im Abgeordnetenhans bes preugischen Landtages haben

Im bieselben Parteien die gleiche allgebietende Stellung einsgerünnt. Sobald Fürst Bismark, hier als Minister-Präsident, die Stirne verzieht und die Aufrechterhaltung einer Vorlage begehrt, wird dieselbe pflichtschuldigst angenommen. Das Herrenhaus hat sich bisher noch einige Selbstständigkeit gewahrt. Das Schulleitungs-Gesey, die beabsichtigte Einssührung der staatlichen Zwangsehe und ähnliche Gesehentswürse werden den erwünschten Vorwand abgeben, das Herrenhaus durch einen Pairsschub zeitgemäß umzugestalten, d. h. zum willenlosen Wertzeug zu machen, oder es durch Erweiterung der Besugnisse des Reichstages auf das ganze bürgerliche Recht sahm zu legen.

Bo möglich noch ausgeprägter tritt bie napoleonische Belitit tes Reichstanglers bei bem einzig und allein burch ibn Swirtten Bechiel im preugifden Cultusminifterium berwe Er hat fich hiedurch nicht mehr und nicht weniger als tie oberftbijchoflichen Befugniffe über bie protestantische Rirche beigelegt. Bebn Jahre lang, feit bem Untritt feines Umtes, hatten bie liberalen Barteien mit allen nur erbenflichen Mitteln gegen ben orthotoren und vielfach gerechten, beghalb ben Barteien im hochften Grabe wiberwartigen Gultus= minifter von Daubler angetampft, ohne feine Stellung erichuttern gu fonnen. Behn Jahre lang war Bismart mit im Minifter gewesen, ohne bag er jemals feine Richtüberein= fimmung mit bem Collegen gemerkt batte. Berr von Mubler batte auch barein gewilligt, feinen bisherigen Grundfagen guwiber, in ber unerhörteften Beife bie Rechte ber Ratholifen ju icabigen, namentlich in ber Braunsberger Ungelegenheit und burch Borlegung bes Schulleitungs-Gejegentwurfes. Much er hatte alfo ben Umftanben Rechnung getragen. Und boch mußte er weg.

Gegenüber ber preußisch evangelischen Kirche war freilich herr von Mühler sich treu geblieben. Er unterstützte nach wie vor die Kirchenbehörden in der Ausübung der Disciplin, wie ja schon zur Genüge aus der Reichenbacher

Angelegenheit bervergeht. Er hielt die orthodore Rahne and recht, wie benn auch erft bann, als fein Fall ichon beschloffe war, in Berlin bie Paftoren Syboro, Listo, Muller mit ibe bie Erlofung laugnenben Bortragen an bie Deffentlichkeit treten waaten. hierin allein liegt bie Urfache feines Ri Begen feiner bestimmten Glaubensrichtung, bie bei perfonlichen Ueberzeugungen bes Ronigs entsprach, befat Berr von Mühler eine gewisse Gelbftftanbigteit und Und bangigkeit bem fonft allmächtigen Reichetangler gegenübel Er nebst tem Oberfirchenrath waren die Organe, mittel welcher ber Konig ohne jegliche Zwischen = ober Mitwirtung bes Minifter = Brafidenten fein oberftbischöfliches Amt gelb Ebenso wie sich ber Reichstanzler zum General batte nennen laffen, um zu verhindern bag bas Seer und befordi bie höhern Offiziere und Generale feinem Ginfluffe fich gogen, mußte er nun auch im Cultusminifterium Ruf fal um seine perfonliche Allgewalt zu erweitern und zu bejeft Da bie tatholische Rirche und bie orthodor-protestantische Ring behörde sich diek nicht so ohne Weiteres gefallen liefen. band er fich mit teren Gegnern. Aber nicht wegen fel Fehlgriffe in ber Braunsberger ober in irgend einer pro stantisch firchlichen Angelegenheit burfte er ben Minister ! Muhler verbrangen. Die Verfügungen in ber Braunsber Frage waren ja vom Rangler felbst abgefagt worben. Rd ein einfacher Formfehler (in einer Berfonal - Angelegente mußte gefchaffen werben, um ben Gultusminifter gum Stu cheln und ben König babin ju bringen, ihm ben Abidi ju geben. Es dauerte eine gange Boche, ebe ber Ronig N ju ber Ernennung bes Rachfolgers, Dr. Falt, verftas Diefer hatte einige Zeit vorher ale Bunbescommiffar bem Reichstag bei ber Bertheibigung bes Lugischen Straf gesetzes jich bemerklich gemacht, was seine Richtung alle schon hinreichend kennzeichnen würde, wenn bas auch nie bereits burd andere Meugerungen geschehen mare. Mitalieber bes Bunbesrathes burch bie Bant, ift ber jun

Oberjustigrath Falf ein Mann ber zu Allem bereit seyn durste, was ber Herr und Meister, ber Reichskanzler, verlungt. Als Cultusminister ist er die rechte Hand, ober vielemehr das gefügige Werkzeug des summus episcopus Bismark. Dieß ist die ganze Bedeutung des Wechsels im preußischen Cultusministerium.

Somit barf man allerbings fagen: in einer Stellung tie ungefabr mit berjenigen ber altfrantischen Sausmager gu vergleichen mare, fei ber Gurft ebenfo ber Befehlenbe im neuen Reich, wie es Rapoleon in Frankreich gewesen. Auch gebraucht er gang abnliche Mittel. In feine Umgebung, als Bertzeuge feiner Blane, bat er fich bie verschiebenften, mitunter zweifelbafteften Berfonlichkeiten ausgesucht. Im Bunbes= rath und ber Reichstanglei hat er Wagener, bas ehemalige geiftige Sunpt ber Rrengzeitungspartei, Lothar Bucher, ben gregerutich = bemofratischen Steuerverweigerer von 1849, Widaelis, frubern Mitarbeiter ber in verschiebenen Farben= abstufungen freimaurerifch fchillernben Nationalgeitung nebeneinandergeftellt. Bucher ift ber Berfaffer ber Thronreben. Bon andern befanntern Berfonlichfeiten aus ber Revolutions. wit bat er Rubolf Schramm angeftellt. August Brag, ber 1848 ben Eprannenmord ("das geliebte Senferbeil") befang und bei bem Darg=Mufftande in Berlin mitwirtte, ift Leiter ber "Rorbbeutschen Allgemeinen Zeitung", bes ausgeprägteften Leibblattes bes Reichstanglers. Geit einiger Zeit bat er fich and ben berüchtigten Selb mit feiner focialiftisch-atheiftischen .Staateburgerzeitung" tienftbar gemacht.

Roch nie hat überhaupt eine Regierung ober auch ein Antokrat über so ungeheure Beträge geheimer und anderer Geldmittel verfügt wie dieß bei dem Fürsten Bismark der Fall ist. Durch das vom Reichstag auf drei Jahre verlängerte eiserne Pauschquantum hat er in den Ausgaben für das Kriegswesen völlig freie Hand. Elsaß und Lothringen bringen mit den dortigen Reichseisenbahnen 14 dis 15 Millionen Ibaler ein, wovon amtlichen Ausweisen zusolge höchstens

acht Millionen fur Bermaltung und ale Beitrag fur bie & baltung ber im Lande ftebenben Truppen ausgegeben werdet Der preußische Staatsbaushalt ichließt alljabrlich mit einem Ueberichus von mehreren Millionen, über beren Bermenbung bie Regierung bochftens nachträglich Rechenschaft ablegt. Der Reichstriegsschat beträgt 40 Millionen und fteht natürlich bemienigen gur Berfügung, ber über Rrieg und Frieben ents icheibet. Die preußische Bant, bie Geehandlung, bie Beneralftaatstaffe fonnen jeben Augenblid hunberte von Millionen fluffig machen. Fortwahrend fommen Gelber gur Bablung ber frangofifden Rriegscontribution nach Berlin. Es ftebt in bem Belieben bes Reichstanglers, ohne irgendwelche Berantwortlichfeit die Zinfen ber bem Ronig von Sannover und bem Rurfürften von Seffen beidlagnahmten Entichabigungs. gelber, alfo mohl über 800,000 Thaler jabrlich, jur Betampfung reichefeindlicher Umtriebe, wie ber amtliche Bortlaut fagt, ju verwenden. Unbere fleinere Gummen follen bier gar nicht erwähnt werben.

So wird man es um so mehr begreifen, warum so viele Leute, die sonst als Gegner Bismart's bekannt waren und auf ihre Unabhängigkeit pochten, gegenwärtig kein angenehmeres Geschäft kennen, als sich in dem Glanze der reichstanzlerischen Goldhausen zu sonnen. Deshalb ift die Presse ihm so zugethan, selbst wenn er einmal den liberalen Prinzipien und ihren Bertretern sich unangenehm machen sollte.

Aber gerade durch bieselben Mittel, in gleicher Art und Weise hatte Napoleon sein Reich und seine Macht gegründet, die er für alle Zeiten gesichert hielt, sobald er durch Herstellung einer Nationalkirche dem Werke die Krone aufgesett und die höhere Weihe ertheilt hätte. Wie der Reichskanzler so schweichelte auch er den liberalen Leidenschaften, indem er ihnen die treuen Katholiken preisgab. Und wie Napoleon so wird auch der Reichskanzler sein Reich erst dann als vollkommen gesichert betrachten, wenn es in Deutschland keine Religionsgesellschaft mehr gibt, vor deren Grundsäben

e Handlungen und Chaten nicht mehr bestehen können. Reichskirche muß dem Bolke zu glauben vorstellen, daß was zur Herstellung des Neuen Deutschen Reiches gen ist, vor Gott ein ebenso verdienstliches und frommes gewesen als in den Augen der liberalen Parteien.

### XXIV.

## **Des politische Testament des Historikers** Gervinns\*).

Der historiter Gervinus ist turz nach bem Ente bes sich-franzositichen Krieges mit schweren Sorgen um Deutsch: was bem Leben geschieben. Er hat biese Sorgen aus-hweden in einer von ber Wittwe veröffentlichten "Dentstitt zum Frieden an bas preußische Königshaus" und bestnet bieselbe als letztes Testament seiner Gesinnungen.

Bie Herobot, sagt ein rheinisches Blatt, bem sieges: Intenen Athen bes Perifles, wo die Jugend von der Ertrung Siciliens, Hetruriens und Carthagos träumte und Sestalt dieser Länder in den Sand der Fechtschulen Unete, die Fabel vom Ring des Polykrates erzählte, so R auch der deutsche Geschichtschreiber dem machtsrohen

<sup>&</sup>quot;) hinterlaffene Schriften von G. G. Gervinus. Bien, Braus muller 1872. Außer ber "Dentichrift jum Frieden, an bas verußische Königehans" enthalt bas Buch noch eine "Selbstritit", eine Gelbstvertheibigung gegen bie Angriffe bes Bielichreibers Rarl Braun, ber eigentlich gar feine Beruchfichtigung verbient hatte.

Deutschland zu: "Ueberhebe bich nicht, bie neibischen Gottig lauern auf beinen Sturg; icon bift bu auf bem Bege be bin, wenn bu nicht innehaltft!" Ringeum fieht Gervinn bereits ben tobtlichften Sag an ber Arbeit, um baffel eiserne Ret zu schmieben, bas er feinerzeit bem Frankreit Ludwig's XIV. und Napoleon's I., sowie bem Rugland Ritolaus' I. auf ber Sobe ihrer Erfolge um ben Sals ge worfen hat; ichon erblickt ber Siftoriter ben Rachechor aller Furien in Geftalt eines Coalitionsfrieges beranruden, gegen welchen ber siebenjährige Rrieg nur Rinberfpiel gewesen. Und was ihm bas Aergste ist: Deutschland wird fich selber untreu. Das Culturvolf wird ein Soldatenvolf, bie Dicter und Denter werben Raufbolbe und Renommiften, bas ibeale Streben weicht ber Raffgier, bem Jagen nach materiellen Genüffen, die große Rriegsentschabigung fteigert ben Dienk bes Mammon, ber uralte Foberativgeift unterliegt bem blis ben Ginheitsbrange, furg, bie Fehler bes erlegten walfden Gegners broben auf ben Sieger überzugeben. Berben fo bie Burgeln bes Bolfes von Innen gernagt fenn, bann wirb es ber Coalition leicht fallen, ihre letten Arthiebe au führen. "Gervinus erfennt in ber gangen beutschen Beschichte", forich bie Angeburger Allg. Zeitung, "einen unwiderftehlichen und auf die Dauer auch allemal gang unbesiegbaren und nicht irre ju madenden Trieb ju foberaliftifder Geftaltung ber politischen Berhältniffe ber Ration, und es möchte tann möglich fenn" - gefteht baffelbe Blatt - auf Grund ber beutschen Geschichte bieje Thatsachen, biefen Grundzug bef beutschen Wesens, abzuläugnen. Rach seiner Anficht baben Beifpiele und Ginfluffe anderer Nationen, Zeitstromungen und Ginwirtungen überlegener, ber Ration ichablicher Be fonen und Barteien zusammenwirfend bie beutsche Ration auf jene Abwege geführt, auf benen er fie erblict, und von benen er fie mit ber gangen Energie feines Befens, aus ber ! gangen Tiefe und Dlachtigfeit feines patriotischen Gefühls gurudgureißen bestrebt ift - gurudgureigen, ebe fie in ben

bgrund sturze, ben er am Enbe seines Abwegs gabnen sieht. ein Schmerz und seine Indignation über bie Fehlwege, ni benen er bie beutsche Entwidlung fab, murben gang bembere baburch erhobt und verscharft, bag gerabe bie von latur am meisten rein geiftig angelegte und im Beistigen bende Ration jo brutal von blogen roben Dachtnt Gewaltintereisen und Gesichtepunkten geeitet und beeinflugt werben follte."

Es verlohnt fich wirklich ber Dube etwas naber in ben Bedantengang und in die Beweisführung bes verftorbenen biftorifere einzugeben.

Breugen, jo entwickelt er, habe Deutschland zu einem dericen Rampfe gegen Frankreich geführt, habe ben alten Bin finer Große ju Boben geworfen, bie alten Grengen Dertiflente im Beften wieber hergeftellt, werbe Gubbeutichmit feinen Rraften an bie gemeine beutsche Sache thein. Aber ein "Lettes fehlt, um biefer großen und im= wanten beutschen Macht ihre gange Kulle und verläffigste Beitigfeit zu geben: bag Preußens Fürstenhaus ben großen fibftlofen erlen Entschluß fagte, ben 1866 annettirten beut= fen Lanbern und Bevolferungen ihre Gelbftftanbigfeit wieberangeben, bamit ein innerer Keind nicht guructbleibe, nachbem we ein außerer nicht mehr zu furchten ift, bamit ber Jubel Deutschlands über Krieg und Sieg und Frieden ein einziger feicher, und von keinem, wenn auch noch so verbrückten Riglaute gestort sei. Der preußische König fann jest eben, biejem Momente, biejen Schritt thun, aus bem freiesten Billen, als einen Aft bes ächtesten Kraftgefühls in feinerlei Radgiebigkeit gegen einen außeren Ginfluß; er mochte in bijem Momente biefen Schritt thun, ale einen Att ber Inertennung und Erfenntlichfeit für bie vaterlandische Treue, ber bie Bevolkerung ber unterworfenen Lande ju ihm Ind; er follte in biefem Momente biefen Schritt thun, als inen Alt ber weifesten Staatstunft. Denn Deutschland gebert fich felbft nicht gang, fo lange fich jene unterbrudten LSIX.

27

Stämme nicht wieber selbst gehören. Deutschland ist nicht in vollem Frieden, solange jene sequestrirten Lande nicht wieder befriedigt sind. Der strobend träftige Körper bes deutschen Boltes, den die Welt in einer so bewundernswerthen Rustige keit hat kennen lernen, trägt in sich einen Krebsschaden, solange jene Wunde nächst dem Herzen Norddeutschlands nicht ausgeheilt und vernarbt ist."

Denn bas verlette Recht in jenen ganben - was auch leichtfertige Rathgeber bem preußischen Konigshause einfluftern möchten - werbe auch burch ben blenbenbiten Rubm biefer Tage und burch bie gesteigertfte außere Dacht bes preußischen Staates nicht jum Schweigen gebracht werben; und "liege es fich mitfammt ben Stammen und bem eignen Stammleben in ben eingezogenen ganben erbruden und ertobten, ce wurde in ber Geschichte fortrebend zeugen und einen buntlen Aleden auf bem Chrenichilbe ber Sobengollern gurudlaffen, ber ihre Butunft nicht gieren und forbern fann." Diefe Wahrheit, meint er, "wie fehr fie eben nun in bie übereinftimmenben Breisrufe ber beutichen Bolfer grell migtonent hineinschallen mag, biefe Wahrheit follte gerabe jest in biefem feierlichen Momente nicht verhehlt werben. Es gebort Duth bagu, fie gerabe in biefem Mugenblice laut gu machen: aber bie Bahrheit felbit muß ben Muth zu ihrem Befenntnik geben. Die Stimme ber Weschichte wird einft - wenn bie Glorie biefes Rrieges nicht mehr blenben tann - unerbarmend bie Thaten jener Annerionen bei ihrem mahren Ramen nennen, und ber Rame wird, wie schonend fie verfabre, nicht ichonend flingen fonnen."

Hierbei tritt nun zunächst "bas Schicksal bes holstenstammes" vor ben Blick bes unbefangenen Beobachters,
und es ist allerbings nicht zu läugnen, daß bieser Stamm
"von Preußen in seinem Widerstande gegen die Danen zu
einer Zeit ermuthigt und unterstützt, zu anderer Zeit bem
fremden Joche wieder überantwortet wurde, wieder zur andren
Zeit von der Frembherrschaft befreit ward, aber nur um

unter einem beimischen Joche aller Gelbitftanbigteit vollftanbig beraubt gu werben"; baß "ber angestammte furft bes preisgegebenen Boltes ju einer Zeit von einem preußischen Ronige feierlich vor aller Welt in feinem Erbrecht anertannt, ja perfonlich jum vorzeitigen Antritt feiner Berrichaft aufgeforbert, bann von bemfelben Ronige aufgeopfert warb bis gur Aufnothigung einer Entfagung auf fein perfonliches Recht, bis gur Berbannung aus feinem Baterlanbe, bis gur Bertreibung aus feinem Sausbefige"; bag "fpater unter veranberten Berhaltniffen in bem Gohne biejes Gurften basfelbe Erbrecht in Schleswig = Solftein wieber von einem preunischen Ronig in bem Rathe ber europäischen Staaten als bas beste anerfannt murbe, um bann unter bemfelben Ronice vor einem Juriftenrathe wieber aberfannt gu merben"; furz, baß "eben bas Erbrecht, ohne welches, ob es falfd ober acht, niemals ein preußischer Rug nur ben Boben ber Bergogthumer betreten hatte, bon Breugen als eine Beiter gebraucht murbe, um auf ben Schultern jener Fürften bie Machtstellung ju erklimmen, auf ber man fie bann, bie Leiter und bie Fürften, hinwegwerfen fonnte."

"Dieser Hanbel" wurde bann unter "einem sabenscheinigen Gespinnst von Borwänden und Borwürsen", zum Anlasse eines Bürgerkrieges gegen Desterreich ausgenützt, um die nebenbuhlerische Großmacht mit fremder Kriegshülfe zu stürzen und aus der teutschen Gemeinschaft zu stoßen." Dem Bruderkrieg wigten die Zertrümmerung des beutschen Bundes und die Annerionen. "Preußen ergänzte", sagt Gervinus, "den einstigen polnischen Raub, der vor einem Jahrhundert die Gebietskluft zwischen Brandenburg und Oftpreußen ausgefüllt batte, mit dem Seitenstück eines deutsches Raubes, durch den die Scheidung der Ost- und Westprovinzen ausgehoben wurde."
"Fünf der überrumpelten Kleinstaaten wurden unter die Füße getreten, um schuldlose Bevölkerungen, deren Gebiet man erst mit der seierlichen Erklärung betreten hatte, ihre

Unabhängigkeit zu achten, ihrer felbststandigen Eristenz berauben!"

Dieß seien "bie Großthaten jener Bergangenheit, 1 sie die Geschichte einmal, wenn ber nationale und unitarif Parteirausch biefer Zeit verflogen, in groben Bugen m schreiben" werde. "Es ist hier nicht ber Ort, und es bie in ber That eine noch offene Bunde zu graufam aufreige follten biefe Umriffe noch mit ben Gingelheiten ber Mitt ausgezeichnet werben, bie bamals mabllo & und gemiffel Los ergriffen wurden um auf furgeftem Bege zu ben gweden ber preußischen Sonderinteressen zu gelangen." Ded ite alle biefe Dinge von 1866, fo werben Biele nich troffen, nun "ein Schwamm ber Thaten" hinweggegangen Gemins ift anderer Ansicht. Was in ben Dlifftimmungen über feit 1866 eingeschlagene Politit, erortert er, "von Gelif treue und Unabhangiafeitsgefühl ber Stamme, was bedi von Anspruchen an gerechte Freiheit und Gelbststanbigh was barin von Grabheit, Rechtsfinn und Gewiffenbeftiff ift, bas wird zur rechten Zeit und Stunde immer wie lebendig und mit bem fteigenben Gelbstaefühle und Ruf bewußtseyn in bem deutschen Bolte immer lebendiger werbe Wer es mit Deutschlands Gebeihen wohl meint, ter bas nicht fürchten, sonbern hoffen. Denn bas beutsche B wurde feine naturlichften und tiefgelegteften Snitintte w laugnen, in jebem einzelften feiner Stamme mußte d Mark vertrodnet jenn, wenn es anders tommen jollte. S aber hat von beutschem Boltswesen feine Renntnig teinen Begriff, ber fich benten fann und mag, bag at bem Tobe ber besten beutschen Stamme bas Leb bes beutichen Bolfes erftehen werbe."

Plötliche Umgestaltung gegebener Staats = und Bel verhältnisse, wie sie Deutschland im J. 1866 betroffen, he einen haltbaren Untergrund nur dann, wenn sie treu bei b Grundrisse bes alten Staatsbaues beharren, und wenn sie bem sichern, von keiner trügerischen Klügelei beirrten Instim

ber großen Boltsmaffe murgeln, von ber fie getragen werben muffen. Hun mar aber ber "Grundriß bes beutichen Ctaats= baues von jeher foberaliftifch und nicht einheitlich; und wer fur bie Befege, die ber Briffel ber Befchichte fdreibt, nur einigen Berftand und einige Chrfurcht hat, ber nennt es nicht Bufall, bag alle größern germanifchen Staatsverbanbe von Uranfang bunbifch geordnet waren, bag bie in ben großen Strom bes Beltlebens geftellten germanifden Stamme einen Ginheitstaat nie und nirgende, außer im Altern und Ableben, ertragen haben." Roch 1863, als Defterreich ben Garftenrath nach Frantfurt berief, wurde von preugifcher Seite felbit hervorgehoben, "bag nicht wenige Tage einer unverbereiteten Berathung, nicht ber ebelfte Bille ber Gurften ein Bert jum Abichlug bringen murben, beffen Schwierigteiten in Berhaltniffen lagen, bie tief im Befen bes beutiden Bolfes wurgelten und feine Gefchice burch Jahrhunderte bestimmt hatten. Drei Jahre fpater aber brachten wenige Tage bes Siegesraufches ertemporirend ben neuen unitarifchen Bund gum Abichluß, ber bie alten Fundamente und ben alten Boben bes beutichen Staatenbaues gugleich verließ."

Schon die Gesetzgebung bes Nordbundes tam "mehr und mehr auf ben Weg, spstematisch alle freie Bewegung ber Ginzelstaaten zu untergraben"; schon jetzt "begannen bie Weinen Splitterstätchen abzuwelken unter bem Drucke ber Militardiktatur, die man auf offenem Neichstage ohne Hehl und ungerügt als ben fürzesten Weg zu bem wünschens= werthesten Ziel, dem Einheitstaate anempsehlen dürfte."

Ein "buntler Rachahmung strieb" verlockte Preußen und Deutschland ben Spuren Italiens nachzugehen. "Der König von Preußen verfündete 1865 in öffentlicher Nede, jein Bundniß mit Desterreich habe eine feste dauernde Grundslage in den deutschen Gesinnungen beider erhabener Bersbundeten, und in dem Bundnisse wie in der Treue gegen die Berträge liege die Burgschaft für die Erhaltung des Bundes,

Brincipien vorangebrangt werben, nach benen bie Ratur ber Beiten und ber Menichen hinneigt, in benen bas Regiment vorantreten follte. Es war, icon zu Zeiten ehe noch tie gegenwärtige Regierungsara eigentlich eingetreten mar, ein Sauptzwed, wenn nicht ber Sauptgrund ber Entwurfe ihres Eragers gegen Desterreich, ben bemofratischen Regungen eine Ableitung zu bereiten. Es follte ber Demofratie mit ber einzig bisciplinablen Dacht im Staate begegnet werben, bie ein größerer Ruhm und Erfolg zu einem noch willigeren Wertzeuge in ben Santen ber Regierung machen follte; burd militarifche Buchtung follte eine Barietat, vielmehr eine neue Art von Bolt und Staat geschaffen werben, bie ben Ginfluffen bes großen politischen Stromes ber Beit entworen werben tonne. In der That aber ift burch ben Stog in's Berg bes Legitimismus und Monarchismus, burd ben nach einer Seite bin bie ebelften Confervativen in Religion und Gemiffen beirrt murben, qualeid nach ber anberen Seite ben gereigten Beiftern ber Be wegung ein lebhaft ermunternbes Beichen gegeben. Dan hatte, bieß fteht ju fürchten, feine Ahnung von ber Bebeutung beffen was man burch biefe Entfeffelung ber Revolution von oben gethan hat" ... "Dit bem Erperiment ber Annerionen und mit allerlei gewagten Connivenzen gegen ben anbrangenben vierten Stand ift bie Berfetung in bem Broceffe ter gabrenben Gejellichaft raich beichleunigt worben, und bie gerfetten Glemente werben burch bas preußische Staatsbewußtseyn, bas man ihnen eingibt, nicht ploglich wieber zu gefunden Stoffen werben. Dan hat bem Demofratismus und Republifanismus, ben man ableiten wollte, nur größere und lodenbere Biele gegeben. Schon hat fich burch gang Europa ibre Kührerschaft mit bem Loosworte bes Foberalismus in geraben Begenfate gegen bie Berftartung ber militarifchen und cafarifchen Tenbengen in bem Werte von 1866 aufgelehnt."

Dazu traten einige noch andere Momente, bie die gegen-

mit dem großen einfachen Worte: "Blech" tritifirt, so könnte boch immerhin wieder eine Zeit kommen, wo Bismark sich eines anderen Wortes erinnerte, bas er in den fünfziger Jahren in Gerlach's Album schrieb, nämlich, daß er noch nie bereut habe, bessen Rathschlägen gesolgt zu senn, oft aber schon bereut habe, wenn er dieselben nicht befolgt.

Bas bie beutschen Angelegenheiten betrifft, so hat ber Ronig von Preugen, fagt Gervinus, noch im 3. 1866 "ebe ber Bundestag in Frankfurt seinen letten vielberufenen Beichluß faßte, in seinem Familienkreise - so glaube ich aus einer besten und nachsten Quelle zu wissen - bie Meinung ansgesprochen, Breugen muffe fich von bem Bunbe "majos fren" laffen", aber in turgefter Frift geschaben bie "vielberienen Sprünge grabe über ben Graben, ber Recht unb Umest scheibet." "Der Ronig bat gleich nach geschehener Amerion einer hannover'schen Deputation gefagt, er fei früher immer der Meinung gewesen, obgleich man es belächelt und bespottelt habe, teine andere als moralische Er= eberungen zu machen, aber er mußte feinen Grund ber Nothwendigfeit anzugeben, warum man in bas Begentheil ber gewaltsamen Eroberungen umgeschlagen sei: benn es gibt feine felden Grunbe. Aus allen biefen Aussprüchen sprach bes Ronigs mabre, angeborne Natur, fein eigener Benius fprach, fein guter Genius fprach aus ihm. Es mare eine herrliche That von einer felbstverläugnenden Gelbstertenntniß, anem gotterfüllten Entichluffe, wenn er, bas unbeilvoll Beichebene ungeschehen, bas heilfam Ungeschehene geschehen machend, zu beffen erften Gingebungen einfach gurudtehrte, tie untrüglich acht und ebel maren."

Aber was ist statt alles bessen geschehen? Bismark hat die verhängnisvollsten Wege eingeschlagen, er hat die "Revo-Intion von oben" entfesselt.

Ober ist es nicht ein verhängnisvoller Zustand, wenn, wie Gervinus treffend hervorhebt, "burch ein Regierungsinftem die radikalsten und extremsten Parteien in die gesunden wunicht, gestrebt, gehofft hatte, ben solbatischen Orbnungen und bem Militarismus fruherer Zeiten mehr und mehr mi entwachsen, bie erbrudenbe, alle Rrafte aussaugenbe Laft ber stebenden Seere vermindert, wenn nicht weggenommen u feben, fo ift feit 1866 in Breugen "eine permanente Rriege macht von fo furchtbarer leberlegenheit entstanden, wie fte bie Zeiten ber gangen auf Groberung und Bergrößerung ge ftellten Militärftaaten ber letten Jahrhunderte niemals ents fernt gefannt haben; wie fie bie Belt felbft in ber eifernen Beit ber frangofischen Kriege nicht gesehen bat; wie fie ber Triegogewaltige Dapoleon auf ber Bobe feiner Racht, felbft ale Bunbesherr bes gangen Festlandes von Europa, ju feinen ausschweifenbften Riefenentwurfen gegen Rugland nicht in mal vorübergebend zur Berfügung hatte. Diefe Auffaffung ber Lage hatte man überfpannt gescholten, wenn fie früher geaußert worben mare; nach ben Erlebniffen von 1870 wirb man sie nicht in Abrede ftellen wollen. Die Greigniffe haben biefe Rriegsmacht noch neu verstärft und nothwendig mit einem noch außerorbentlich gefteigerten Gelbftgefühle effult. Bas nun augenblicklich auch bie Ginbrude und Empfindungen über biefe wunderbaren Thaten und Begebenheiten bei und und braugen feien, wenn Rube und Besinnung wiebergefehrt, wird bas Migtrauen und bie Gifersucht gegen und erwachen Dan ruft uns aus England bie berauschenden Borte ju: Deutschland steht an ber Spite ber Belt! Aber alle bot ift von Reid und Argwohn bebroht. Wir find in unfert Machtstellung zunächst an Franfreiche Stelle getreten, aber wir werben allen Sag, ben Frantreich auf fich gezogen hatte von nun an auf uns gezogen haben. Satten nicht icon juvor, als bei ber Luremburger Berwickelung bie geheimen Alliang = Bertrage Breugens mit ben beutschen Gubftaaten befannt wurden, in welchen schon im veraus einen Is vor bem Prager Frieden ein Sauptartitel biefes Bertrags verlett und vereitelt war, diefe plotlich ben Digmuth und bas Migtrauen aller Regierungen gewectt? Kann man über feben, daß bie neue Erfahrung, wie ber Grundfat Dadht por Recht mit bem Rimbus genialer Staatsmannichaft umtleibe, in ben englischen Staatsmannern alten Schlags bas gulett bort ubliche Brincip ber Richtintervention ftart ericuttert bat? Birb man zweifeln, bag zu gelegener Stunde Defterreich ben Bergeltungsgebanten mit Thaten nachkommen wird, zu benen es bisher in ber That burch eine faum verhehlte Spefulation auf feine innern Bertluf= tungen von Breugen unausgesett gebrangt warb? Und ware irgend etwas erflarbarer, wenn Rugland, ftugig über bie blogliche Bermanblung bes bemuthigen Bunbesgenoffen in einen gefährlichen Rivalen, in beffen Sanden es Elfag und Lethringen fieht, die fo gerne frangofifch waren, um feine tallifchen Brovingen zu forgen beganne, die fo ungern ruffifch find ? 3ch bemube mich umfoujt, mir in ber Gelbittaufchung bes Batriotismus verhehlen zu wollen, bag bie europäische Belt ber Umgeftaltung von 1870 in fo tiefem Berbachte guichen wird, wie gunachft Frantreich bie Beranberungen von 1866 angefeben batte, und baß fie eine um fich greifenbe Fortbilbung und Bergrößerung ber neuen Macht in bem bergen bes Welttheils fo wenig ertragen wirb, wie fie je juvor - nach ben maffigften Lehren ber Geschichte - Die abnlichen Geftaltungen ber Dinge, fei es in Deutschland, fei es in Franfreich, ertragen bat."

Will man bieses Mißtrauen in seinem Entstehen erstiden, so gibt es nur Ein Mittel: "Deutschland wieder zu
tinem wahren Bundesstaat zu machen, dessen Protektor nicht
ein absolut gebietender Militär = Diktator ist, tessen ganze
staatliche Gliederung eine Friedensburgschaft ist, der seine
Kriegsordnung nur für seine Bertheidigung bemesse, der nie
ein kriegerisches Unkraut säe, dem es ein Fest senn wird, ein
Zeitalter der Entwassnung, eine Friedensära einzuleiten, die
der schrecklichen Bucht der Militärlasten in Wahrheit ein
Ende macht, deren Erleichterung in Preußen immer verheißen
war für die Zeit, wenn erst die Zusammensassung der deut-

wunscht, gestrebt, gehofft hatte, ben solbatischen Orbnunge und bem Militarismus früherer Zeiten mehr und mehr # entwachsen, die erbrudenbe, alle Rrafte aussaugenbe Laft te stehenden Scere vermindert, wenn nicht weggenommen # feben, fo ift feit 1866 in Breugen "eine permanente Rriege macht von fo furchtbarer Ueberlegenheit entstanden, wie fi bie Reiten ber gangen auf Eroberung und Bergrößerung ge ftellten Militarftaaten ber letten Jahrhunderte niemals ent fernt gefannt haben; wie fie bie Belt felbft in ber eifernen Beit ber frangofischen Rriege nicht gesehen bat; wie fie ter triegegewaltige Rapoleon auf ber Sobe feiner Dacht, jellft als Bunbesherr bes gangen Festlandes von Europa, ju feinen ausschweifenbsten Riefenentwurfen gegen Rugland nicht die mal vorübergebend zur Berfügung hatte. Diese Auffaffen ber Lage batte man überspannt gescholten, wenn fie fribe geaußert worden mare; nach ben Erlebniffen von 1870 wid man fie nicht in Abrede ftellen wollen. Die Ereignisse bold biese Kriegsmacht noch neu verstärft und nothwendig 🛋 einem noch außerorbentlich gesteigerten Gelbstgefühle com Bas nun augenblicklich auch bie Gindrude und Empfindungs über biefe wunderbaren Thaten und Begebenheiten bei un und braugen seien, wenn Rube und Besinnung wiebergelebt wird bas Migtrauen und bie Gifersucht gegen uns erwachen Dan ruft uns aus England bie berauschenden Worte gu Deutschland steht an ber Spige ber Belt! Aber alle bis ift von Reid und Argwohn bedroht. Wir find in unset Machtstellung zunächst an Frankreichs Stelle getreten, abe wir werden allen Sak, ben Frankreich auf fich gezogen batte von nun an auf uns gezogen haben. Satten nicht icon gu vor, als bei ber Luxemburger Bermickelung bie geheime Alliang = Bertrage Breugens mit ben beutichen Gubitaatet befannt wurden, in welchen ichon im veraus einen I vor bem Prager Frieden ein Hauptartifel Diefes Bertrag verlett und vereitelt mar, biefe plotlich ben Migmuth un bas Mißtrauen aller Regierungen geweckt? Rann man über e Ruie gesunken" ist, "um den Erfolg mit anzubeten."
Ich wollte", sagt Gervinus am Schluß der Denkschrift, anch auf die Gesahr hin völlig allein zu stehen, selbsttreu wie der graden, ehrlichen Sache stehen bleiben, für tie ich und heute das Wort genommen habe, ohne jede Selbstztänschung barüber, daß mich die surchtlose Rebe nur noch wehr vereinsamen wird. Denn der Samen der Wahrheit, den ihre Warnungen etwa bergen möchten, kann erst in einer Zukunft aufgehen, deren Zeugniß höchstens meinem kneenken nüßen kann."

#### XXV.

# Briefwechsel Joseph's II. mit Kaunit und Cobenil.

Correspondances intimes de l'Empereur Joseph II. avec son ami le Comte de Cobenzl et son promier ministre le prince de Kaunitz. Puisées dans les sources des archives impériales jusqu' à présent inédites, avec une introduction et des notes historiques. Par Sébastian Brunner. Paris, Mayence, Bruxelles 1871. (168 ©.)

Ein neues urfundliches Werk aus der Hand des Geschichtschreibers des Josephinismus in Oesterreich: ein Briefmhsel, in welchem aus den Schätzen des kaiserlichen Hausanies 196 theils größere theils kleinere, bisher noch nicht krausgegebene Briefe Joseph's II. und der im Titel besichneten Persönlichkeiten durch Dr. Brunner mitgetheilt kraden. Die Sammlung ergänzt damit in erwünschter Weise hern von Arneth's rühmlich bekannte Editionen\*).

<sup>\*)</sup> Ueber ben "Briefmechfel Joseph's II. und Ratharina's von Rufland" betausg, von Alfred v. Arneth, ift Bo. 64, G. 382 ff. berichtet.

schen Wehrträfte erfolgt seyn werbe, ba in Wahrheit sein Militarbubget von 36 Millionen, bie es 1860 betrug, 1870 auf 60 Millionen, weit über bas Verhältniß bes Bevölkerungs zuwachses gestiegen war."

Um aber biefen mahren Bunbesftaat unverfennbar ju schaffen , gibt es nur Gin Mittel: "bie Berftellung ber eingegangenen Staaten. Sie allein wird alle Belt überzeugen, bağ Preugen, indem es von einem ersten und einzigen Dis brauch feiner Macht gurudtritt, in feinen zweiten eintreter wirb. Sie allein fann die an Deutschland guruderworbemen Bevolferungen beruhigen, daß man ihrer ftammhaften Gelbitständigkeit keine Gewalt anthun werbe. Sie allein wird jeben etwaigen Feinde jeden Gedanken benehmen, auf innen 300 wurfniffe in Deutschland, auf fortwuhlenden Groll in ben Stämmen zu rechnen, und bie hoffnung zu nahren, auf ten Trummern bes beutschen Bunbes bie Remesie fur ungerecht Thaten ju feiner Bulfe bereit ju finden" ... "Es wird nicht immer fo fenn, wie es 1866 war, wo bie europäischen Graff machte alle, bie zuvor burch zwanzig Jahre in ber Gache w Elbherzogthumer gegen ben machtlofen beutschen Bunt f hartnädig jusammenstanten, nachher ber preußischen Grif jucht 1866 wie abgelenkt zusahen - biese Rolosse, bie ed ber armen Benne ihr eigenes Gi miggonnten, und bann & und henne von bem Abler verschlingen liegen, ohne fich ! regen."

Werben biese Wahrheiten, wie sie Gervinus unerschrocke ausgesprochen, von Wirkung sehn? Für die nächste Zeit wir allem Anscheine nach ber Unitarismus und Militarismu seine verderbenbringende Macht noch weiter entfalten un unser Volk auf die Bepflügung der Schlachtselber anweiser die nichts als Elend tragen, aber die "Zeit der Einkehr i die rechten Bahnen" wird doch nicht ausbleiben. Immerhi wollen wir dem hiftoriker es nachrühmen, daß er sein warnende Stimme erhoben, seinen Ueberzeugungen rüchalte losen Ausbruck gegeben, daß er "nicht mit den Nehriaden i

ten, Miles regieren. Diefer Gebante batte fich btigt, bag er es auch versuchte fich an bie mee zu ftellen, und in einem berfengenben Rlima unter ben ichwierigften Umftanben beginnen. Bahrend biefer Beit ließ er einen erfahrenen Felbheren, Laubon, unthatig gu rit als er nicht mehr aus und ein wußte, Krantheit ihn auch noch barnieber warf. erfuch in ter Rriegsfunft auf. Und unter Boollen Umftanben, bie ben begabteften unb ten Befehlshaber erheischt hatten, mußten Regierungs = Aften von Wien aus zugesenbet ichrieb und arbeitete barüber mit feinen Stunden bes Tages. Much bie unbebeutenoften bes taiferlichen Saufes werben bom Relb= chtet; felbft bie Angelegenheiten ber Dena= runn beschäftigten ben Raifer mitten unter Baffen. Er brachte ben Reim bes Tobes aus

orrespondeng hat ber Herausgeber nur bie angöfifch gefchriebenen Briefe aufgenommen; Stude, aus ben Jahren 1781 - 90. Die mit bes Raifers Freund Grafen Cobengl ift iben murbe; ihre Bahl beläuft fich auf 157 umfaßt bie Beit von 1777 - 90; nur einige riefe und unleferliche Brouillons find megdluffe bringt Dr. Brunner aus ben jungeren ften Raunit einige Briefe beffelben an und ilie, und einen vom 3. 1762 an Boltaire. urbe vom Raifer jum Bicefangler ernannt. ganges Bertrauen. Joseph fandte ihn auch , als bie Rieberlande icon für Defterreich , und eine Reihe vorliegender Briefe handelt enstand, ber bem Raifer ichmergliche Rlagen ngl follte, wenn auch vorberhand nichts mehr

Es ift jebenfalls fehr intereffant, ben Raifer Joseph im intimen Berfehr mit feinem beften Freunde und mit feinem erften Minister tennen ju lernen. Die Briefe find ber befte ! Commentar feiner Regierungsweise. Wir werben, um über, ben Inhalt biefer Briefe einigen Aufschluß zu geben, aus ber frangofischen Ginleitung Brunner's Giniges mittheilen. Durch die Sande des Berausgebers find taufenbe von After ftuden gegangen, bie entweber eigenhanbig vom Raifer geschrieben, ober feinen Setretaren bittirt und mit ber Unterschrift bes Raisers versehen murben, bie also aus Josep's Sand ober Mund bervorgegangen find, und es ift baber famm ju viel gefagt, wenn man behauptet, ber Raifer muffe wahrend seiner Regierung - bie Zeit seiner Reisen abgerechnet - täglich acht bie zehn Stunden theile felbft gefdrichen, theile abwechselnd feinen funf Sefretaren biftirt haben. In perfonlicher Arbeitfamteit hat ben Raifer tein Monarch feines Jahrhunderte übertroffen. Er ift im eigentlichen Ginn bes Wortes burch Centralisation und Absolutismus aufgerichen worden. Seine Correspondeng mit Raunit und Cobengl gibt hiefur ein hinlangliches Beugniß.

Joseph steht im Felbe gegen die Türken 1788. Er verssucht sich auch in der Kriegekunft, und erst nach vielem Misselchief kommt er zu der Ginsicht, daß er in der Strategie ebenso unglücklich ist, wie in der Diplomatie. Die verschmiste Katharina von Rußland bediente sich seiner zur Ausführung ihrer Plane, und er ließ sich in Rußlande Interesse in einen für Desterreich verderblichen Krieg einfabeln.

Der zähe Wahn, seine Lieblingsgebanken, seine Reformen mit Gewalt burchzusehen, hatte Desterreich ohnedieß ichon zu einem Abgrund hingebrängt. Es ist ja wohl anzuerkennen, daß Joseph vom besten Willen beseelt war, seine Unterthanen glücklich zu machen; eine seltene Gedulo und Beharrlichkeit zu lesen, zu schreiben, zu hören und zu biktiren, wird ans seinem ganzen Leben ersichtlich. Aber er wollte eben Alles selbst machen und nach seinem Kopse machen, er wollte Alles

ffen, Alles leiten, Alles regieren. Diefer Gebante hatte fich ner fo bemachtigt, bag er es auch versuchte fich an bie pite feiner Armee zu stellen, und in einem versengenben morterischen Rlima unter ben ichwierigsten Umftanben nen Rrieg zu beginnen. Bahrend biefer Beit ließ er einen rühmten friegserfahrenen Felbherrn, Laubon, unthätig gu enfe fiten. Erst als er nicht mehr aus und ein wußte, nach aubem eine Krantheit ihn auch noch barnieber warf, d er feinen Berfuch in ter Rriegsfunft auf. Und unter I ben verhangnigvollen Umftanben, bie ben begabteften und mitijd tuchtigften Befehlshaber erheischt hatten, mußten m Raifer Die Regierungs = Aften von Wien aus augesenbet mben, und er schrieb und arbeitete barüber mit feinen Muchinen viele Stunden des Tages. Auch die unbedeutendsten Inglopuleiten des kaiserlichen Hauses werden vom Feld= ant geschlichtet; selbst bie Angelegenheiten ber Menamit m Schonbrunn beschäftigten ben Raifer mitten unter Eirm ber Waffen. Er brachte ben Reim bes Tobes aus E Relbe. -

Ans ber Correspondenz hat der Herausgeber nur die bentenderen französisch geschriebenen Briefe aufgenommen; in Sanzen 35 Stücke, aus den Jahren 1781 — 90. Die Innespondenz mit des Kaisers Freund Grafen Cobenzl ist sie vorgefunden wurde; ihre Zahl beläuft sich auf 157 innern und umfaßt die Zeit von 1777 — 90; nur einige incheutende Briefe und unleserliche Brouillons sind wegstaffen. Am Schlusse bringt Dr. Brunner aus den jüngeren Inen des Fürsten Kaunitz einige Briefe besselben an und in seine Familie, und einen vom J. 1762 an Boltaire.

Cobenzl wurde vom Kaiser zum Bicetanzler ernannt. Er besaß sein ganzes Bertrauen. Joseph sandte ihn auch Up Luxemburg, als die Riederlande schon für Oesterreich Widren waren, und eine Reihe vorliegender Briese handelt ber biesen Gegenstand, der dem Kaiser schwerzliche Klagen Whreste. Cobenzl sollte, wenn auch vorderhand nichts mehr

gar über die deutschen Gelehrten, "nos petits savants" er liebt es als ein Held der Gewissensfreiheit anerkannt zi werden, und unterhält Spione, die jeden notiren der in de Nuntiatur aus = und eingeht; er läßt Briefe auffangen, wir es damals üblich war — mit einem Wort, wir sehen den Absolutismus, die Polizeiherrschaft und den Liberalismus als ein merkwürdiges Trio nebeneinander gehen. Besonders interessant sind die Briefe aus Italien und Rom an Kaunit; nicht minder jene welche die Riederlande betressen, würde zu weit führen; es sind oft nur kleine, aber mits unter vielsagende Billete. Es genügt, auf die Bedeutung zuerselben hier hingewiesen zu haben.

Der verbiente Herausgeber hat sich durch Beröffentlichung dieses Wertes sicher den Dant jedes Geschichts forschers und Geschichtsfreundes erworden. Wir heben mit hervor, daß dem Inhaltsverzeichniß der Briefe auch Mamenregister beigefügt ist, gleichwie auch die einzelnen Rageeigneten Orts mit historischen Noten begleitet sind.

#### XXVI.

## Beitlänfe.

Ein Blid auf Defterreich : Ungarn.

Bebe Jahre und einige Tage barüber find verflossen, Men ber neue preußische Minister-Prafibent jene berühmte te geschrieben hat, welche in bem Sape gipfelte: bag derreich seine Stellung in und zu Deutschland aufzuben und seinen naturlichen Schwerpuntt in Dien=Besth fuchen habe. Die politische Welt wollte bamals ihren ugen nicht trauen; in heiligem Borne entbrannten bie inen über bie unerhörte Ruhnheit eines folchen Auftretens, wehlfeilem Spott ergoßen sich bie Unberen. ich turgen gebn Jahren, ift bas tuhne Wort gur vollstanen Bahrheit geworben. Der öfterreichische Schwerpuntt nt jest wirklich in Ofen = Befth, und in Bien felber leitet n Ungar die gemeinsamen Angelegenheiten nach außen, so= it in letter Inftang ebenso bie Schicksale Cisleithaniens. ber einen Ruhepunkt hat Desterreich auch in sich felbst item nicht mehr gefunden, und mit ihm ift Europa in berben Lage.

Angenblicklich gablt Defterreich faum mehr unter ben vien Dachten. Im Grunde genommen hat fich ber uns

garische Graf, der jetzt an der Spitze der österreichischen Displomatie steht, es selber verbeten, daß man das Reich der Habsburger noch unter die aktiven politischen Mächte zähle. That nichteinmal gesagt wie Rußland nach dem Krimkriege "Ocsterreich sammelt sich." Sondern er hat gesagt: Desterreich wolle nichts, Oesterreich brauche nichts, Oesterreich tönnte nichteinmal etwas annehmen, es bedürse nur der absoluten Ruhe, mögen alle Anderen thun was sie wollen. Er hat mit Einem Wort die internationale Abdantung des alten Reichs seierlich constatirt.

Tropdem scheint sich alle Welt mit einer bunkeln Manng zu tragen, daß noch einmal eine große Entscheidung von Desterreich abhängen werbe, beren Ausfall dann zuglech über die Existenz oder Nichteristenz des Habsburgischen Krickel selber entscheiden werde. Darum ging dem Sturz des Ministeriums Hohenwart eine so tiese Spannung in der gesammten Presse Europa's voraus. Es war das allgemeine Gefühl, daß die Krisis über den Rahmen einer innern Entwicklung weit hinausgehe, und daß je nach dem Aussall der selben unbedingt die internationale Stellung Desterräcks sich reguliren werde. Auch die Frage war inhärirend gestellt, ob das Reich als solches im letten Moment einer Politik und Aktion fähig sehn werde oder nicht.

Die Krisis hat zunächst höchst unglücklich nach beiben Richtungen hin geendigt. Die Männer bes Kabinets Hoher wart hatten beabsichtigt, ben Haber ber einzelnen Rationalitäten bes Reichs in einem höhern Dritten, bem "wahrhaften Desterreicherthum" auszugleichen. Die auswärtigen Berhältnisse hatten sie in ihre Berechnung unmitelbar nicht einbezogen. Aber es wurde sich sofort gezeigt haben, baß in Desterreich wie in keinem andern Staat die innere und bie äußere Politik in unlösbarer Wechselbeziehung stehen. Wäre bem Ministerium Hohenwart ber innere Ausgleich gelungen, dann hätte es auch wieder eine "wahrhaft österreichische"

## XXVI.

## Beitlaufe.

Gin Blid auf Defterreich : Ungarn.

Behn Jahre und einige Tage barüber find verfloffen, feitem ber neue preugifde Minifter-Prafibent jene berühmte Rote geschrieben bat, welche in bem Gate gipfelte: baf Defterreich feine Stellung in und ju Deutschland aufqugeben und feinen naturlichen Schwerpuntt in Dien : Befth ju fuchen habe. Die politische Belt wollte bamals ihren Augen nicht trauen; in heiligem Borne entbrannten bie Einen über bie unerhörte Rubnheit eines folden Auftretens, in wohlfeilem Spott ergogen fich bie Anderen. Aber jest, nach turgen gehn Jahren, ift bas tuhne Wort gur vollstantigen Bahrheit geworben. Der öfterreichische Schwerpunkt legt jest wirklich in Dfen = Befth, und in Wien felber leitet ein Ungar bie gemeinfamen Angelegenheiten nach außen, fo= mit in letter Inftang ebenfo bie Schickfale Cisleithaniens. Mber einen Rubepunkt hat Defterreich auch in fich felbft leitbem nicht mehr gefunden, und mit ihm ift Europa in berfelben Lage.

Angenblicklich gablt Defterreich taum mehr unter ben großen Machten. Im Grunde genommen hat fich ber un=

nationalen Hegemonien in Desterreich nahe bevorstünden. Die Liberalen diesseits und jenseits der Leitha geriethen aufmisch über den Inhalt des Schriftstücks. Heute aber, nach den Ersahrungen der welthistorischen Jahre 1870 und 1871 erscheint der kluge Czechen-Führer vollauf gerechtsertigter Schon die nächste Zukunft sollte unwiderleglich darthm, daß die Tendenzen der zwei nationalen Hegemonien hier ganz richtig gezeichnet seien; die Liberalen in Pesth und Wien haben bewiesen, wer und was sie sind; die Slaven aber sind bis jeht zum Beweise noch nie zugelassen worden. Hier wir nur einige Hauptsätze Rieger's.

"Die Magharen unterhalten fortwahrenb gute Beide ungen mit Breugen; fie munichen fich bie Freunbichaft Deutschen ju erhalten, bie fie ale ihre natürlichen Berbinde gegen bie Glaven anfeben, von benen fie auf allen Sch umringt finb, welche bie Dehrheit ber Bevolkerung felbit Ungarn ausmachen und benen gegenüber fich bie Magvaren einer abnlichen Lage befinden, wie bie Turten gegenüber driftlichen Boltericaften ber orientalifden Salbinfel: Lage bie auf bie Lange nicht anbauern tann . . . Ge gibt gar eine Partei unter ben Magharen, welche von Bergen ge alle beutschen und bobmifden Lanber Defterreiche Breuf überlaffen möchte, um in bem übrigen Theile ber Monard bie unumschränften Berren werben und hernach Eroberung an ben Rumanen und Gubflaven, biefen in ber Civilifation gurudgebliebenen und baber leichter gu beherrichenben Bollen machen zu tonnen. Woran aber niemand mehr zweifeln fant bas ist bag bie Bartei Deal' : Anbrassy niemals und untel teiner Bebingung in einen Rrieg gegen Breufen willige mirb" 2c.

"Die unionistische und progressistische beutsche Barte ift jest in Desterreich bie herrschenbe, bie Regierungsparte und so lange sie es bleibt, wird sie alles Mögliche ausbiete um Desterreich zu verhindern sich gegen Preußen zu erflare Denn sie erblickt die Bollendung ber angeblichen beutsch

feben, bag bie neue Erfahrung, wie ber Grundfat Dadht por Recht mit bem Rimbus genialer Staatsmannichaft umtleibe, in ben englischen Staatsmannern alten Schlags bas julest bort übliche Brincip ber Richtintervention ftart ericonttert bat? Birb man zweifeln, bag zu gelegener Stunde Defterreich ben Bergeltungsgebanten mit Thaten nachkommen wird, zu benen es bisher in ber That burch eine faum verhehlte Spefulation auf feine innern Berfluftungen von Brengen unausgesett gebrängt warb? Und ware irgend etwas erflarbarer, wenn Rugland, ftutig über bie plosliche Bermanblung bes bemuthigen Bunbesgenoffen in einen gefährlichen Rivalen, in beffen Sanben es Elfag und Lothringen fieht, bie fo gerne frangofifch waren, um feine baltifchen Brovingen ju forgen beganne, bie fo ungern ruffifch fino ? 3d bemube mich umfonit, mir in ber Gelbittaufchung bes Patriotismus verhehlen zu wollen, bag bie europäische Belt ber Umgestaltung von 1870 in fo tiefem Berbachte qu= feben wird, wie gunachft Frankreich bie Beranberungen von 1866 angefeben hatte, und baß fie eine um fich greifenbe Fortbilbung und Bergrößerung ber neuen Dacht in bem Bergen bes Welttheils fo wenig ertragen wird, wie fie je juvor - nach ben maffigften Lehren ber Geschichte - bie abnlichen Geftaltungen ber Dinge, fei es in Deutschland, fei es in Franfreich, ertragen bat."

Will man bieses Mißtrauen in seinem Entstehen erstitten, so gibt es nur Ein Mittel: "Deutschland wieder zu einem wahren Bundesstaat zu machen, dessen Protektor nicht ein absolut gebietender Militär Diktator ist, tessen ganze staatliche Gliederung eine Friedensbürgschaft ist, der seine Kriegsordnung nur für seine Bertheivigung bemesse, der nie ein kriegerisches Unkraut sae, dem es ein Fest sehn wird, ein Zeitalter der Entwassnung, eine Friedensära einzuleiten, die der schrecklichen Bucht der Militärlasten in Wahrheit ein Ende macht, deren Erleichterung in Preußen immer verheißen war für die Zeit, wenn erst die Zusammensassung der deuts

Haar hatte sogar bei biesen Mannern ein unwiderstehlicher Anfall österreichischen Bewußtsenns bas Partei = Interesse in ben Hintergrund gebrängt.

Ihr Rath ging von Anbeginn keineswegs auf die ale sollten Reutralität Desterreichs. Im Gegentheile, Herr Graf. Beuft rüstete über Hals und Kopf; und man wurde seits greisen, wenn man sich den ursprünglichen Einklang zwischen den zwei Staatsmännern aus gemeinsamen persönlichen Sympathien für den französischen Imperator erklären wellte, beren einer allerdings als zum Tode verurtheilter Flüchtling, der andere als Hauptintrigant der alten Mittelstaaten Bolitik mit den Tuillerien intime Beziehungen hatte. Doch war es das nicht, was sie hiebei leitete. Bielmehr war es ein letztes Aufstackern der alten österreichischen Tradition, die noch einmal sich aufdrängende lleberzeugung, daß der Umsturz des europäischen Gleichzewichts für Oesterreich eine Frage auf Tod und Leben sei.

Der beutsche Minister mußte sich erinnern, welche Bebeutung die Mediatisirung der subbeutschen Länder nicht weniger für die innere als für die äußere Lage Desterricht haben müßte. Der ungarische Minister konnte sich an den Fingern abzählen, daß Rußland nicht umsonst und unentgelblich den preußischen Heersaulen zum zweitenmale den Rücken decke. Beide mußten sich sagen, daß Rußlands Bosition wesentlich verstärft aus diesen Riesentämpsen hervorgehen werde, und zwar in der für Ungarn und Desterreich gefährlichsten Richtung, in der Nichtung auf den Orient; und beide mußten sich sagen, daß bei einem Siege der preußischen siesten misten sie Gnade Preußen-Deutschlands der einzig noch übrigende Calcul österreichischer Politit bleiben würde, wie es denn auch buchstäblich gekommen ist.

So ergab sich aus ben staatsmännischen Erwägungen ber zwei Minister ber Entschluß zu einer Attion. War aber ein solcher Entschluß schon gegen bie blinde Wuth ber Bar

bie Knie gesunken" ist, "um den Erfolg mit anzubeten."
"Ich wollte", sagt Gervinus am Schluß der Dentschrift,
"anch auf die Gefahr hin völlig allein zu stehen, selbsttreu bei der graden, ehrlichen Sache stehen bleiben, für tie ich
auch heute das Wort genommen habe, ohne jede Selbsttäuschung darüber, daß mich die surchtlose Rede nur noch
mehr vereinsamen wirt. Denn der Samen der Wahrheit,
ben ihre Warnungen etwa bergen möchten, kann erst in
einer Zukunft aufgehen, deren Zeugniß höchstens meinem
Andenken nügen kann."

### XXV.

# Briefwechfel Joseph's II. mit Kannig und Cobengl.

Correspondances intimes de l'Empereur Joseph II. avec son ami le Comte de Cobenzi et son premier ministre le prince de Kaunitz. Paisées dans les sources des archives impériales jusqu'à présent inédites, avec une introduction et des notes historiques. Par Sébastian Brunner. Paris, Mayence, Bruxelles 1871. (168 S.)

Ein neues urkundliches Werk aus der Hand des Geschichtschreibers des Josephinismus in Desterreich: ein Briefwechsel, in welchem aus den Schätzen des kaiserlichen Handarchivs 196 theils größere theils kleinere, bisher noch nicht herausgegebene Briese Joseph's II. und der im Titel bezeichneten Persönlichkeiten durch Dr. Brunner mitgetheilt werden. Die Sammlung ergänzt damit in erwünschter Weise Herrn von Urneth's rühmlich bekannte Editionen\*).

<sup>\*)</sup> Ueber ben "Briefwechfel Jofeph's II. und Ratharina's von Rugland" berausg, von Alfred v. Arneth, ift Bb. 64, S. 382 ff. berichtet.

eines Andern zu vindiciren, und die Bemühungen des Grafe Andrassy zu ignoriren, der in einem gefährlichen Momen — es wird auf allerlei geheimes Treiben Beufts in der Prode zwischen Wörth und Sedan hingewiesen — fast alle für den später siegreich gewordenen Gedanken der absolute Neutralität eingetreten sein, was Alles mit vielen Wortman zu beweisen gesucht wird.

Es ist nun nicht mehr als natürlich, bag nach ber tetalen Rieberlage Frankreichs bie Politit ber nationalen bem monien in Desterreich erft recht fich festseste. Dag ber me garische Graf die Leitung beiber in die Sande belem, wer neben ben schmutigen Geschichten bie ben fachfichen Grafen langft hatten unmöglich machen follen - ficherlich wicht jum geringften Theile in bem besondern Umftande begründet, weil man in Berlin auf ben ungarischen Staatsmann me gleich mehr Bertrauen feten zu burfen glaubte, als auf ben alten Intriganten aus Sachfen. Schon beshalb weil bel magnarische Migtrauen gegen Rugland unausrotter ik liegt ein Magnare als Leiter ber Biener Staatstemlei an sichersten in ber Sand Preugens. Gin Graf Benft bitte fich immer noch Geparat=Bertraulichkeiten mit St. Beten burg erlauben fonnen. Das hat bei einem Anbraffy gub Bege. Seine gange Politit fteht auf bem Bertrauens Standpuntt, bag bas beutsche Reich ben besten Schus Un garus gegen Rugland barbicte. Dafür verurtheilt man fi felbit zum absoluten Stillftand gegenüber bem Orient und wurde eventuell fogar bie beutschen Lanber bes Raifers & Breugen ausliefern. Go ift bie Golibaritat zwifchen ber nationalen Segemonie ber Magyaren und ber Deutsch-Libe ralen in Defterreich bis auf weiters burchaus evibent.

Der "Freund bes Freundes", bes großen in Berlin -

<sup>\*)</sup> Graf Anbraffy und feine Politif. Wien 1871. 6. 49 f.

um ben Beuft'iden Kunftansbruck zu gebrauchen - hat alle Urfache mit biefer Geftaltung ber öfterreichischen Bolitit befrens gufrieben gu fenn. Die Turtei ift fur ihn nun völlig freies Berfuchsfelb; bas verlaffene Terrain ift benn auch fo: fort von ihm moralisch in Besitz genommen worben, und es wird trefflich bebaut in Aussicht auf bie nabe Ernte bes mffifden Baigens. Dan bat bamit bie Sanbe voll zu thun, to bag jungft fogar von einem Bergicht auf bie Segemonie Anglands über bie anbern flavifchen Stamme im Betere: burger "Reichsanzeiger" bie Rebe mar. Die "Reue Freic Breffe" ift vor Freude über folde Befcheibenheit außer fich gerathen: nur ben Ginen Bunich batte fie noch, ber Cgar nichte nun, um bem alfo intenbirten Beltfrieben eine recht Man Bafis zu verleiben, bas ruffifche Bolt mit einer con: Attionellen Berfaffung beichenten. Aber fofort rief eine Erreis-Stimme aus St. Betersburg ber unvorsichtigen Biemin gu: Ungludliche! Du weißt nicht, was Du thuft! Aur burch ben absoluten Willen bes Cgaren fei bie "ruffische Edwenfung", wie man bas neue Berhalten bes Cgaren-Reiche ju nennen beliebte, etablirt; burch einen Toaft auf bem St. Georgenfeste fei biefelbe befanntermaßen vom Czaren eingeleitet, und nur burch beffen abfolute Gewalt fei fie geficert; batten auch noch Stanbe und Parteien eine conftitutionelle Befugniß barein ju reben, bann fonnte nur gu leicht bie machtige antibeutsche und antiofterreichische Bartei ebenauf fommen\*).

Somit hatte eingestandenermaßen selbst die hinterhaltige Politik des Zuwartens, die man in St. Betersburg versolgt und die Graf Andrassy für baare Wahrheit anzusehen genöthigt ist, eine schwache Basis, auch abgesehen von der mehr als problematischen Gesinnung des Thronsolgers, und es

<sup>&</sup>quot;) Milg. Beitung vom 13. Januar 1872.

könnte ein ruffischer Nationalfturm über Racht die him gezögerte Krifis zum Ausbruch bringen. Wo wird Desterreich von den habernden Seelen in der Brufts Doppelaars hingezerrt werden?

Wenn sich nach bem letten Aufflackern einer wahe diterreichischen Politik nach außen die Selbstsucht der malen Hegemonien auf dem internationalen Gebiet megemäß erst recht festsetze, dann mußte auch das innere gleichs-Werk des Ministeriums Hohenwart fast notionsscheitern. Es läßt sich umgekehrt ganz dasselbe sagen enge ist die Wechselbeziehung zwischen dem innern und gern Schicksal Desterreichs. Zu bewundern sind um Beuft und die andern liberalen Staatsmänner det welche diese einsache Wahrheit nicht einzusehen vermit somit die inneren und die äußern Schwierigkeiten metrennten Recepten behandeln zu können glaubten.

In Berlin war man viel gescheibter. Jebermann et sich ber brobenben Sprache welche in Berliner Blatten ber inspirirten Sorte bereits laut geworben war fi Fall, daß es in Defterreich zu einer "Unterbruchung beutschen Glements" tommen follte, ehrlich gesprochen ben Fall, bag ber Raifer bei bem Minifterium Soben ausharren und ber beutscheliberalen Bartei bas Scepter nationalen Gewaltherrschaft abgerungen werben follte. bie allerhochste Berson tam es allein an; benn Graf So wart besaß die benothigte Zweibrittel = Mehrheit im Re rath. Mit bem Sturg bes Deinisteriums mußte betannt auch die legitime Bertretung Cisleithaniens unschädlich : macht und aufgelost werben. Die Zufunft wird lde von welcher Seite die ftartfte Ginschuchterung über ben ! gludlichen Monarchen erging, fo bag er bas Rettungen abschnitt, ebe noch ber neue Reichsrath fich gum Spruch ! sammeln tonnte.

Es mag auch bahingestellt bleiben, ob ber magyari

Einfluß für sich allein im Stanbe gewesen wäre bie traurige Katastrephe herbeizuführen. Daß von borther eine gewaltige Unstrengung gegen einen soberalistischen Ausgleich dießseits ber Leitha gemacht werden würde: das wußte man ja vorher und darauf mußte man gesaßt seyn. Die nationale Hege-wonie dießseits der Leitha konnte nicht fallen, ohne die nationale Hegemonie jenseits mehr oder weniger in ihren Fall zu verwickeln. Auch senseits gibt es unzufriedene Nationalistäten; der croatische Landtag ist dreimal vertagt und nun ausgelöst worden, ohne semals im ungarischen Neichstag vertreten gewesen zu seyn. Auch der "croatische Ausgleich" richeint als ein Stein des Sisphus; und andere Steine unter den Nordslaven, Sachsen, Rumänen, Serben bedürfstm nur eines Impulses um nachzurollen.

Bare es aber zu einer föberalistischen Neuordnung in Gleithauien gekommen, dann ware früher oder später auch der Dualismus selber fraglich geworden. Der ungarische Emtralismus, zu welchem die Magyaren die von ihnen erungene politische Herrschaft benützen um das ganze Land zu magnaristren, verlangt einen ihm verwandten Constitutionasismus im übrigen Reich, wie umgekehrt ein auf wahre Freiheit gebautes Staatsrecht hier eine ähnliche Gestaltung bert mit Nothwendigkeit herbeisühren würde. Kurz, an die Stelle des Dualismus wäre früher oder später wieder eine Reichseinheit in höherm Sinne getreten; die Scharten der unseligen "Ausgleichs" Politik des herrschgierigen Liberalissmus von 1867 wären ausgeweßt worden.

Allerdings ist die nationale Suprematie in Ungarn auf viel stärkere Grundlagen erbaut, als die des Wiener Riberalismus. Denn ihr Träger ist, wenn auch in der Minorität, so doch eine compakte Nation, während man in Cisseithanien keineswegs sagen kann, daß dort die Deutschen als solche die Hegemonie führen und den Satz verwirklichen wollen: "Desterreich könne nur als deutscher Staat eine Zutunft haben." Es ift vielmehr nur eine Partei, die liber rale Partei unter ben Deutschen, welche ber ungerechten Gewalt=Politit hulbigt. Die beutschen Katholiten insbejendere, und zwar zum Theil in ganzen Ländergebieten, bekenne sich in Oesterreich wie überall, wo sie zu politischer Erkenne niß durchgebrungen sind, größtentheils zum Föberalismus.

Wenn aber eine bloge politische Partei Anspruche auf eine Suprematie über andere Nationen und alle anderen Barteien erhebt, bann muß bieselbe wohl burch besondere Umftanbe geftütt fenn. Roch bagu eine Bartei bie in ihren Führern so wenig moralische Autorität genießt wie eben biese beutsch-liberale. Ich meine bamit nicht nur ihre feeten politischen Migerfolge seit gehn Jahren, sonbern noch gang andere Dinge. Als bie herren "Burgerminifter" und it. Anhang in bem vom Grafen Sohenwart zusammenbert fenen Reicherath ziemlich kleinlaut auftraten, ba tam bie öffentliche Meinung auf sonberbare Gebanten. Ran meinte: es burfte wohl bie Beforgniß mitspielen, bag fonft Entit ungen erfolgen tonnten über bie mehr als glangenben 60 schäfte, wodurch man in amtlicher ober parlamentarijde Stellung Millionar werben tonne, mahrent man vor wenige Jahren noch weniger als nichts befaß. Auch jest wicher verbreitet die schmutige Gelbmacherei ihre mephitischen Dunfte um die liberalen Helben, so daß sich bereits im eigenen "werfaffungstreuen" Club ein Theil bie Rafe zuhält. Und eine folche Partei erhebt Segemonie = Anfpruche, bie felbst bamals taum gerechtfertigt waren, als Desterreich noch bie Brafibial macht bes beutschen Bunbes und bie Bormacht Deutschland war, aus beffen Berband es feitbem mit Gewalt hinausge worfen ift!

Gine solche Partei muß nothwendig zum Werkzeug aus wärtiger Intriguen herabsinken. Und so ist es auch. Unsfähig zu selbstitändiger Aktion ist dieses liberale Deutschthum zunächst zu einer ungarischen Dependenz geworden. Richt

mal eines Leiters aus dem eigenen Stamme ist sie mehr istig. Graf Andrassy mußte aus Pesth kommen, um die kettion der Maschine selber zur Hand zu nehmen. Daß est umsonst nicht thut, das dürste als ausgemacht gelten. die lette "Bürgerministerium" hat eine ganze Provinz, die kitär-Grenze, gegen deren Willen und ohne auch nur einen was dentschen Bezirk auszunehmen, an Ungarn ausgeliesert. Innits steigt die döse Ahnung auf, daß jetzt dieselbe Operation aller Stille mit Dalmatien vorgenommen werden solle. Großemarn strebt nach dem Weer um jeden Preis, und ein solcher Preis wäre es wohl werth, daß Graf Andrassy sich als gemeinsten Rinister in die Wiener Consusion versetzen ließ. Cissumen Kinister in die Wiener Consusion versetzen ließ. Cissumen soll zu innerer Beruhigung nicht gelangen, sonst ließen sich weniger leicht aus dessen Leib Riemen schneiden sie Under

Die beutsche liberale Partei gibt ihrer häßlichen Sache ben Ramen "verfassungetreu". In Wahrheit ift fie gerabe bes Segentheil. Der Grundzug ber Dezember-Berfaffung liegt berin, bag fie bie Lanbtage mit einem hohen Dlag autonomer Rechte ausstattet, ben Reichstag aus ben Landtagen hervorgeben läßt und bem erstern nicht die Gewalt gibt bie Rechte ber Landtage ohne beren Buftimmung zu beschränten und Gerabe in biefen Grundzügen will aber bie mianbeben. tentich : liberale Bartei burch Rechte : und Berfaffungebruch "Beschräntung ber landtäglichen te Conftitution anbern. Intonomie verbunden mit direkten Wahlen in den Reichs-": lautet ihre Losung, und ihr Reichsrath hatte vor Albe bie Aufgabe burch einen Schacher mit ben Bolen ein ing Roth=, und bann überhaupt ein neues Reichsrathswahl= Set burchaubringen. Erfteres follte ber Partei mit Um= grung bes bohmischen und anderer Landtage beutsch-liberale Abgeordnete aus Böhmen und andern renitenten Ländern lichen\*). Das konnte aber, wie es schien, nur gehen burch

<sup>\*)</sup> Die Bartei hatte viel mehr noch verlangt als ber vorliegenbe

bie Stimmen ber Polen, und biese sollten burch Sonda Concessionen an Galizien erkauft werben.

Aber schon scheinen bie Dinge abermals auf Spis mi Rnopf zu stehen. Die Polen finden die angebotenen Com ceffionen nicht ausreichend; fie riechen überdieß Lunte in ber liberalen Manovern mit bem Bahlgeset. Wie Gin Man ftanben fie zur Opposition gegen die obengebachte Borlege Dieselbe ging mit einer Mehrheit von zwei Stimmen burd; vier Mitglieber ber Rechten waren bei ber Abstimmung nicht anwesend, und bie Stimmen ber fogenannten "Sublander", insbesonbere ber Dalmatiner, hatte man für bas Gefet # wonnen, indem man ihrem arg vernachläffigten gante st wiffe materielle Bortheile, mahrscheinlich Gifenbahnen, Auslicht stellte. Go tommt ber Liberglismus jest Men babin, bag er burch bie offentundigfte Corruption fomd Mehrheiten für feine Billtur-Magregeln anftreben muß, ben hohlen Schein formaler Gesetlichkeit zu retten. über einen folchen Sieg jubelt bie beutich = liberale Defterreiche: "nie fei bie Sache bes Staatsgrundgefet Cisleithanien beffer geftanten als im jetigen Augenblid Ueberdieß zeigt sich im Angesicht ber galizischen 2001 abermals, bag Defterreich nichteinmal mehr herr in feint eigenen Saufe seyn foll. Wie die ehrliche Ausgleich Politit bes Grafen Hohenwart auf Digtrauen und 2800 fpruch in Berlin gestoßen mar, unter bem Borwand, bagi fich um eine Unterbrudung bes beutschen Elements in Defte reich handle: so ist man jett in Berlin wie in St. Beter

Entwurf bietet. Bahrend hiedurch die Regierung nur ermacht wird für ausbleibende Abgeordnete direfte Erfahwahlen anzuord hatte die Bartei in allem Ernfte ein Minoritäts: Bahlgeset ! langt. Beun der Abgeordnete der Majorität nicht fommen wel so sollte ohne weiters ber mit ber nächftgrößten Stimmenzahl ! wählte als Abgeordneter einberufen werden konnen!

surg in Aufregung barüber, baß die Polen in Galizien eine entonome Stellung ethalten sollen, welche allerdings im feneidendsten Contrast stunde mit der gewaltthätigen Gersmuistrung in den preußischen und der gewaltthätigen Russischung in den russischen Polens.

Daß nun die beutsch-liberalen Defterreicher entschieben in ber Landed-Minoritat find, bas laugnet die Bartei felber nicht. Wer fie ift auch nicht ber Meinung, daß die conftitutionelle Staatsform in Desterreich ein unparteiisches Ding fenn foll. Sie versteht ben Conflitutionalismus vielmehr nur als bie Kern, unter welcher ihr - bem Raifer gegenüber - ftets Die unbebingte herrschaft verbleiben muffe. Gie macht gar tin fehl mehr baraus, bag es stets so senn muffe, ob nun te Penticen bie Mehrheit ober bie Minterheit in Cislei-Senien und im Reicherath haben. Erft feit ber Nieberlage Bentreiche, fagt bie "Neue Freie Breffe", burje man entsom Parlamentarismus fagen, was bis babin "ber freifinige Beobachter ftaatlicher Ginrichtungen fich taum gu befemen magte." Es fei "bas Berbienft ber beutschen Staats. truft. bag beute auch ber Freisinnigste offen bekennen barfe, bag vor Allem "machtvolle Beharrlichkeit" einem Staatswesen nothig fei, mahrend bisher "ber Begriff vom Staat als einem großen machtigen Befen von eigenem Bewicht und herrscherfraft völlig untergegangen war, und mertwirbig genug es die oberften Kreife ber Staatsgewalt felbst waren welche, einem falich verstandenen Majoritats = Brincip bigenb, sich in die Knechtschaft ber bem Staate feinbseligst minnten Parteien begaben" \*).

Es ist somit klar, baß in Desterreich zuerst die constitutionelle Heuchlermaste ohne Scheu abgelegt werben soll. Rachtem bie Partei ben Boltern auf's Dach gestiegen, wirst

<sup>&</sup>quot;) Rene Freie Preffe vom 13. Januar,

fie bie Leiter hinter fich um, bamit teine andere Richtum es ihr nachtbue. Gelbft bas Inftitut ber Schwurgericht foll jest, weil es ber Partei unbequem ift, in's alte Gife geworfen werben. Bas aber bas Bunberbarfte ift: in Desterreich magt man folche Attentate bei einer nur tund lichen Majorität im Reichsrath. Sebalb bie czechischen M. geordneten, welche fich aus principiellen Bebenten vom Reiche rath fernhalten, in bemfelben erscheinen, bann verfügt bie Regierung nur über 92 Stimmen gegen 111 ber vereinigten Opposition und mit ber herrlichteit ber beutsch : liberalen Bartei ift es aus. Dag bie Czechen auf Grund ber Degember-Berfaffung, bie fie perhorresciren, nicht im Richtut erschienen, bas mar überhaupt für bie Partei ihrer Ich feinde ber Weg jum Siege, und nichts ift carafteriftifca für die Lage ber Dinge in Desterreich als biefer Umftanb. Der jungft verstorbene Barrens bat bie Thatsache trefflich illustrirt \*\*).

"Die Nichtbeschiedung bes Reichsrathes burch die Czehens Mationalität veranlaßte wohl die Berfassungstreuen zu bem öffentlichen Bergießen einiger Thränen, aber es waren wur Krotobils : Thränen. Die Machtstellung der beutschen Partei war ganz und gar auf der Boraussehung ausgebaut, daß die czechische Nationalität niemals Abgeordnete in den Reichstrath entsenden würde. Alle Bersuche, diese hiezu zu bewegen, waren unaufrichtiger Art. Nie wäre eine Bestürzung so groß gewesen, als wenn ein wirklicher Erfolg diese Mühen getren hätte. Den Beweis für diese Behauptung brauchen wir nich in weiter Entsernung zu suchen. In dem Momente als e bekannt wurde, daß die czechische Partei sich entschlossen hatt ihre Abgeordneten in den Wiener Reichstrath zu entsende gaben die Herren Herbst und Genossen ihrerseits das Losung wort, daß der Reichstrath jeht ein illegaler sein

<sup>••)</sup> Deffen "Bochenfchrift" vom 15. Dftober 1871.

is die Dentschen ihn nicht beschieden burften. Läßt man hohle frasen und falsche Borspiegelungen bei Seite, so stellt sich eigendes als die nadte Wahrheit heraus: Die sogenannten erfassungstreuen wollen nur so lange von der Berfassung was wiffen, als dieselbe sie für diese Treue mit der Herrsaft im Reiche belohnt."

Bare es möglich, bağ bie Czechen auch jett — im pten Augenblicke — nicht kamen! Ober glauben sie, baß r lette Bersuch ber öfterreichischen Tobtengraber Partei ich ohne ihr unmittelbares Zuthun barauf und baran sei finitiv zu Schanden zu werden?

#### XXVII.

# **Politischer Spaziergang durch Cüdwestdeutsch-**Land und die Schweiz.

11. Bei Rath Blech in Ueberlingen (Schluß.)

Rath Blech klingelte an fein Glas, raufperte fich, vers mmte und fprach: "Meine Herren, nicht umsonst habe ich ie in meinem Kreise versammelt. Wir leben in einer großen rit, in ber bie Geschide sich erfüllen. Wir erfreuen uns in gemuthlicher Unterhaltung in einem Lanbe bas ich bas Culturherz Europa's nennen möchte. Denn schon seit Jahrzehnten und seit 1860 ward hier von bewährten Röchen bes Weltgeistes das ledere Ragout der modernen Cultur gesotten, präparirt und gewürzt, dem die von Siegesblut triesende wahrhaft stedenlose Jungfrau Germania entgegenlauscht (sekr gut!). Meine Herren, auch in meinem Busen gährt der Geist der beutschen Wissenschaft, der Geist des deutschen Sittenernstes, der Geist jenes deutschen Geistes, der nimmermehr jenseits der Berge schaut! (Stürmischer Applaus.) Aber ich bin kein Genie, kein Redner (Einsprache), durchaus kein Redner. Ich wollte bloß etwas sagen. Hier unter uns weilt ein Mann, ein berühmter Mann, den ich bisher nicht zu kennen leider die Ehre hatte. Es ist Herr Hofrath Streichtas, Ritter des rothen Ablerordens wie des Zähringer Löwen mit Eichenlaub (Sensation!).

"Aus ben üppigen Triften ber Utermart eilte er zu uns, um als stiller Wanberprediger bie rechte Intelligenz zu bringen, um ben allein beutschen Geist, ben Geist ber freien Forschung, emsig zu begießen, turz um Steine zu tragen beim Ausbau ber Kirche Wessehen, ber beutschen Nationalkirche. (304) und nochmal Hoch und abermals Hoch! man füllt bie Becher! Der Anblick dieses Ehrenmannes erinnert mich an bas unssterbliche Wort unseres Schiller's — (Pause, Richern) — uun, es ist gleichgültig was Schiller gesagt hat, Herr Hostath Streichtas haben bas Wort." (Lebhafter Beisall, Gelächter.)

Der Gefeierte erhebt fich, Beifallegeklatiche. Ueber ben Tifch fich vorbeugend, beibe Sanbe mit weit ausgespreizten Fingern auf biefem, bie Mundwinkel ben Ohren gang nabe, lagt er fich vernehmen:

"Böllig unvorbereitet, wie ich mich habe, verehrte Gefellschaft, muß ich um ber heiligen Sache willen unfern fehr gesichähten Borrebner in unwesentlichen Bunkten einigermaßen berichtigen. Dem Zähringer Löwen mit wie ohne Gichenlaub bin ich bislang noch gludlich entronnen. Auch bin ich kein Utermarker und pflegte ber Ukermark aus triftigen Grunben jeweils schnellstens zu enteilen. Meine Biege ftanb an ben

em ber Diemel, fomit auf rother Erbe. (Ab!) Der Gobn er guten tatholifden Familie fant ich niemale mich veraft, meinen Glauben gu wechfeln. Stete ein Gegner bes reen romifchen Auftoritätsprincipes als Gelehrter, ein aner bes cultur:, ftaate: und beutschfeinblichen Ultramon: ismus ale Batriot, ein Gegner monchischer Beterei und Reiung ale humaner Freund bes Boltes, war und bin und ibe ich bennoch katholisch. Erft heute habe ich bie fünf fiffe 3bres Domes burdwallt, ich habe bie prachtigen Altare it ihren nicht unwichtigen Gemalben und iconen Schnibereien coundert. 3d liebe bas Gebet im einsamen Rammerlein, nicht minber in ber einsamen Rirde. Jest gur Gache.

Niebergeworfen ift bie lette und gefährlichfte Groß: == bie ber Sort bes Bapftthums gewesen, niebergeworfen a winich bas tatholifde Franfreich. Der Tag bei Geban en - Dant ben tapfern Bayern und meinen Landsleuten! - ber Anfang vom Enbe bes Papfithums, biefer Anomalie m moternen Bolferleben. Die unita d'Italia ift befiegelt, unfer Aufter von 1866 regiert in Rom, Bius IX. feufst im Satifan, an menfchlicher Sulfe bergweifelnb, göttliche Inter: mntion, wie wir hoffen, umfonft erflebend. Preugen bat feine Reffion erfaut. Das neue Reich ift ba, preugisch und beutsch fat forian ibentifche Begriffe. Der Germanismus hat gefiegt Wer ben Romanismus, allein - erft halb. (Dho!) Unfer moffice Unglud mar und ift bie Glaubensfpaltung. Diefe ju beseitigen, liegt nunmehr im Intereffe bes "proteftantifchen Bernfes" Breugene. Gewaltsame Befehrungen verabichene ich, Side find aber auch teineswegs nöthig. (Bravo!) Rom feibft aufte in feinem Berhangniffe bie icarfften Waffen, bie wuch: nigiten Agitationsmittel uns liefern: ben Gylfabus und bie Encoflita, bas Unfehlbarteitsbogma vom 18. Juli 1870 (Beifollegemurmel). Bir laffen bem fatholifden Bolle feinen Rotechismus, feine Gaframente, feinen Gottesbienft, fogar Ballfahrten, Rofenfrang und Brogeffion. Aber (ber Rebner telegraphirte langft mit beiben Armen) Rom hat nichts mehr ju fagen im neuen Reich (Bravo!). Der Raifer mit bem Reichstag, bas heißt wir Katholiten ordnen unsere firchlichen Angelegenheiten frei und selbstständig (Recht so!). Die ultramontanen Bischöse haben sich zu fügen ober hören auf zu regieren. (Sehr gut!) Die geistliche Jurisdiktion, der ganze Apparat der schwarzen Bureaukratie werden beseitigt (Stürmisches Bravo!) Den niedern Klerus unterrichten wir am Hungertisch nöthigenfalls in der Staatstreue. Die Bfründscapitalien und Pfründgüter überlassen wir der Gemeinde, diese wählt und besoldet ihren Seelsorger." (Rasender Applaus, der Muskathändler wischt gerührt die Augen).

"Ja, meine Berren, erft burch bie religiöstirdliche Gin= heit wird auch bie politifche eine innerlich mabre und bauerbafte. Bieles, febr Bieles tommt allerbings auf bie Lofung einiger gorbifden Knoten an. Um bamit fertig zu werben. bebarf ber große Meifter ber Blut: und Gifenpolitit burchaus feines Schwertes', nur bes Befehles. Un erheblichen Biber: ftanb ift nirgenbe zu benten, man weiß was alles mit einem auf: geflarten Bolle fich anfangen lagt. Bismart barf nur ernftlich wollen, und biegmal ericeint bas Bollen ale eine mora: lifde und politifde Rothwendigfeit. Breugen verbantt ben Demofraten und Schwarzen nichte, bem liberalen Fortidritt aller Ruancen Alles. Letterer forbert ben Aufbau ber Deutich: firche. Diefe aber muß fir und fertig bafteben, ebe und bevor wir baran benten tonnen, ben Schmerzensichrei unferer Bruber in Defterreich gu erhoren (Unrube, Biberfpruch). Unfere Bflicht, unfere erfte patriotifche Pflicht ift es, une mit Bort und That an bie Geite ber leiber wenig gahlreichen Ebeln, Beiftlichen wie Laien gu ftellen, welche Rom ben Fehteband: ichub offen bingeworfen (3a wohl!). Richt blog Protestanten, Juben und Freimaurer follen ihnen gujauchgen, bas fatholifche Bolt, biefe bumpfe, verwirrte, fcwer bewegliche Daffe muß in Alug und wilbe Bewegung verfett werben (Revolution mit hober obrigfeitlicher Bewilligung und Beihulfe! lachte ber Raplan vernehmbar). Gine geiftige Alpenwand muß aufgerichtet werben gwijden Reubeutschland und Rom. Unterftust beghalb bie beutschgefinnten Regierungen ; agitiren auch Gie

burch Berfammlungen, Betitionen, Abressen, Liebesgaben, vor allem burch öffentlichen Austritt aus einer Kirche bie seit bem 18. Juli 1870 aufgehört hat unter bem Schute ber Staats- verfassung zu fteben (Sensation). Agitirt fort und fort in ber Bresse, in Bereinen, in jedem öffentlichen Lofal, bei jeder Gelegenheit:

Schon jest einnt ber Schweiß Bon ber Stirne beiß, Unfer Raifer foll uns loben, Denn ber Segen fommt von Oben! (Applaus.)

frmannen Sie fich zu einer großen mannlichen That; erftaren Sie Ihren Austritt, hier ift bas Formular, es genugt, bag Sie Ihre werthen Ramen barunter feben!"

hofrath Streichtas legte einen lithographirten Quartbenn auf ben Tisch, Rath Blech hatte für Schreibzeug und
feben längst gesorgt. Beinliche Berlegenheit. Der Mustatbintler meinte, er vermöge ba nicht auszutreten, wo er eigents
sich niemals eingetreten. Ein Anderer wendete ein, man habe
lange und oft genug geadresselt und gewählt, ohne baß etwas
Grifetliches babei herausgekommen sei. Ein Dritter erklärte
bie Sache nicht zu verstehen, bisher hätten weber der Bapft
noch der Bischos ihm Steine in den Garten geworsen. Ein
Bierter warf dem Hofrath die Impertinenz in den Bart, von
Berlin sei des Guten noch blutwenig nach Süddeutschland gelommen. Zeder trug Bedenken seine Unterschrift herzugeben.
Die Situation brohte komisch zu werden.

Plöhlich erhob fich ber Rath und verschwand, um balb wieder mit einem seltsamen Instrumentchen zurückzukehren. Ge war ein ovales Brettchen nicht ganz von der Größe einer Cither, von einer Leiste umgeben, die über die Brettstäche ein wenig hervorragte. Auf bem Bordertheile des Brettchens stund in großen Buchstaben und in ziemlich weiten Zwischenzäumen das Alphabet, hinter diesem die Ziffernreihe Eins die Zehn. In der Mitte des Brettchens dem hintern Rande nahe besand sich auf einer Schraube ein beweglicher Zeiger, nach jedem Buchstaben und jeder Ziffer hin entsprechend sich verkurzend und

verlangernb, fobalb er in Bewegung gefett murbe. Ginige machten fragenbe Mienen, ber Berr Raplan eine recht ernfte. "Rennen Gie bas Ding ba, Sochwurben?" frug Blech mit einem überlegenen Ladeln. - "Beghalb nicht? erwiberte ber Befragte. Es ift ein Bipchograph. Dir warb nur gu viel Belegenheit geboten, über bas Capitel Tijdruderei, Beifter: flopferei und Beifterichreiberei prattifche Erfahrungen gu fam: meln. Der öffentliche garm barob ift gwar verftummt, bod im Stillen ift ber Unfug in boberem Grabe im Schwang ale mander forgloje Geelforger glauben mochte." - "Unfug? ladelte Sofrath Streichtas, Unfug? Gollte es ein Unfug fenn, wenn man im Intereffe ber Bahrheit bie Berftorbenen citirt und um Auffdluffe befragt? Dir fteht bas Beugnig ber Tobten über bem Beugnig ber Lebenbigen. Roch eriftirt gwar feine Literatur über bie Binchographie, aber meine Erfahrungen amingen mich, gehnmal eber bem Pfpchographen als bem Bapfte bas Attribut ber Unfehlbarteit guguertennen." - Der Geift. liche big fich auf bie Lippen, ohne eine Gilbe ju erwibern. -"Dir gang aus ber Geele gesprochen, Berr Sofrath. Die Biffenicaft, inebefonbere bie Naturmiffenicaft, und ber Bindograph, bas find bie mabren Führer auf ber Babn ber Erfenntnig, auf bem Bege ber unenblichen Berfettibilitat bee Menichengeschlechtes. Aber wollten Gie nicht bie Bute baben. herr Raplan, unfere Streitfragen ad hoc pfpchologifd ent icheiben gu belfen ?" -

"Nein, verehrtester Herr Rath, aus Grundsah nein. Uebrigens vermöchte ich auch beim besten Willen Ihrem Wunsche boch nicht nachzukommen." — "Weßhalb nicht, wie so?" fragten Mehrere wie aus Einem Munde. — "Ich bin Priester und habe ersahren, daß der Bschograph unter geweihten Finzern sich nicht bewegt; der Geist verweigert und die Antwort." — "Haben Sie dieß probirt?" — "Nein, aber einigemal mitangesehen." — "Gut, meine Herrn, verlieren wir die Beit nicht mit Diskussionen, frisch an das Werk!" wars Streichkas ungeduldig dazwischen und begann die Manipulation.

Der Zeiger bewegte fich, ber Mustathanbler ichrieb Unt: worten und Fragen nieber. Ber bift Du? - 3d bin Dottor Martin Luther! (Staunen ber meiften Unwesenben). - 280 befindeft bu bich? - Der Beift verweigert bie Untwort, ber Beiger fahrt unter ber ichmachen Berührung ber bofratblichen Finger auffallend raid und wirr bin und ber, ale wollte er Unwillen und Born ausbruden. Enblid ftanb er bewegunge: les ftill. - Beigt bu etwas von ber altfatholifden Bemegung, welche bergeit bie Beifter erfüllt? - Bewiß; allein id febe blog einige Schwarmgeifter und Rottengeifter, bie um bas Leben gerne eine Bewegung bervorbrachten. - Bas wirb aus bem Altfatholicismus werben? - Er verwirrt manche Beifter und icabigt manche Geele, ift aber ein tobtgebornes Rinb, bem felbft bie Gewalt bes Gewaltigften feine Lebens: Whateit zu verleihen vermöchte. - Inwiefern? - Ronnen aberumbene und burre Zweige treiben, grunen und Fruchte tragen? - Bir verfteben bich nicht, fei beutlicher! - 3br Melatholiten wollt ber Belt vormalen, bas Dogma bon ber Unfehlbarteit fei neu und burd jefuitifche Umtriebe gur Des finition gelangt. Bu meiner Beit gab es noch feinen Jefuiten-Orben, mobl aber lebte ber Glaube an bie Unfehlbarteit bes Papites ale ber letten Inftang in Sachen bes Glaubens und ber Moral im Bolte. Debr ale einmal bonnerte ich felber ben ber Rangel berab wiber bie Untruglichteit bes Untidrift ju Rom. 36 babe manches fraftige Bort bawiber gefdrieben; ibr findet biefelben in meinen Berten, beren Stubium leiber in Abgang gerathen. Die Ausgabe von Balch ift bie befte.

"Der Geist scheint recht übel gelaunt zu sehn, citiren wir einen Anbern!" bemerkte ber Hofrath verdrießlich. Ber bist Dn? — Bei Lebzeiten hieß ich Anna Maria Froben und fiarb am 15. Heumonat 1701 als hochbetagte Baschfrau in Berlin. — Bermöge beines Standes ist beine Bilbung wohl gering? — Als eine Tochter ber Metropole ber Intelligenz war ich weit, weit pfissiger als meine Freundinen. In ber anbern Belt freilich fällt es Einem wie Schuppen von ben Augen. Jeht schaue ich heller als die ganze Professoren-

und Schreiberzunft auf Erben. — Bas haltst bu von bem neuen beutschen Reich? — Alles und nichts zugleich! — Bas soll bas heißen? — Alles ist erreicht, was schon was Großen in meinen Tagen geplant worden. Das neue Reichst aber auf thönernen Füßen. Es ist nicht sowohl ein Reich als eine Brücke. — Bird bas Reich langen Bestand haben F. — Jebenfalls längern als Euer Leben. Mit Ausnahme zweind Bersonen werben alle hier Bersammelten burch die Cholese und Unglücksfälle anderer Art umkommen und zwar bewernoch die nächste Windsbraut losbricht!

Entfett fuhr ber hofrath gurud, weber er noch fomt Jemand erfühnte fich zu einer weitern Frage. Rath Bief war tafebleich und schlotternd in ben Stuhl gefunden; bet gefinnungstüchtige Mustathanbler stierte vollständig ernächtet vor sich hin, nur Benige bewahrten ihre Fassung.

"Meine herren, fprach ber Raplan rubig, ich wer fonnen beim Beginne bes freveln Spieles mich ju entfers eine gebeime Ahnung hielt mich gurud. Runmehr bin is fel ausgehalten zu haben. Weber Martin Luther noch bes & liner Bafdweib haben ju une burd ben Pfpcograpten fprocen, fonbern ein Geift ber Finfterniß. Bur Beit ber a Griechen und Romer trieben Damonen ihren Spud fem fachlich an Dratelftatten; in unfern mertantilen Tagen ! bienen fie fich unter anbern bes Pfpchographen, bas St gu vier Thalern preußisch Courant. Der Menschenmorber m Lugner von Anbeginn ift berfelbe geblieben. Der Beweis fil nicht fower. 3mar weiß ich nicht, ob unter ber Sand m in ber ausschlieflichen Gesellicaft von Gotteslaugnern mi Christushaffern aus bem Pfpchographen beraus alles bei Beilige und Menschenwürdige geläftert und begeifert with Dagegen habe ich erlebt, wie ber Damon unter enticiebe tatbolifden Banben und in driftglaubiger Gefellichaft in bil Gewand bes Lichtes fich ju tleiben pflegt. Er geht barent aus bie Beifter ju verwirren und bie Bewiffen eingufchlafere. hieruber brachte mich noch eine anbere Thatfache in bel Rlare. Ratürlich fragen namlich bie Leute außerft gerne und bem Schidfal verftorbener Angeborigen. Faft immer erhalt man bie befriedigenbite Mustunft ; um fie total gu erlofen, ge= nugen wenige Geelenmeffen ober eine furge Ballfabrt. Die biabolifde Abfict ift flar: ber Glaube foll gum tobten, bie Babl ber guten Berte nach Möglichfeit verminbert werben. Der Bipchograph irrt fich, er lugt, er weist Gie g. B. an Berjonen bie man nachträglich weber an bem bezeichneten Orte ober fonftwo aufzufinden bermag. Golde Falle murben mir befannt. Das unfelige Butrauen ju bem beuchlerifden Bindographen einzig und allein ift es gemejen, mas einen meiner Freunde, einen braven Beiftlichen, auf eine wirflich infernale Beije auf bie Berbrecherbant brachte. Unter folden Berbaltniffen, meine Berren, werben Gie weit beffer thun, senn Sie bas Solleninstrumentchen fortan meiben, ale wenn De bemfelben bezüglich ber Brophezeiungen unferes balbigen Ites wie aller anbern Musjagen irgenbwelches Gewicht beilegen."

Mit einer Aufmertfamteit, die ich vor einer Stunde für rein unmöglich gehalten hatte, laufchte die Befellschaft ben Borten bes Geiftlichen. hohn und Spott waren einer nachbenklichen tiefernsten Stimmung gewichen. Man ruftete fic ohne weitere Berabrebung zum Aufbruche.

"Herr Dottor, stüsterte mein Schatten, ber Psychograph bat uns heute Abend abscheulich gesoppt. Wo derlei Betisen vorkommen, da hört jedes wissenschaftliche Kriterium auf. Wie soll das neue deutsche Reich ohne Glaubenseinheit wachsen und gedeihen?" — "Mon Dieu, sind Sie ein Stocktyroler geworden?" — "Run, ich meine, auf welchen andern als altatholischen Wegen vermöchte diese Glaubenseinheit denn hersestellt zu werden?" — "Ich dächte, mein bester Herr Hofrath, der Teusel oder jedensalls der Psychograph ist ein ganz entschiedener Kerl. Er liebt keinerlei Halbeit, weder eine altanoch neukatholische, sobald es sich um Principien handelt. Anstatt die Unsehlbarkeit des Papstes als Sturmbock wider ben Felsen Betri aufzusühren, mussen Sie das letzte Wort kühn aussprecken, Sie müssen die Nothwendigkeit des Unglaubens

offen proklamiren, bann haben Sie eine Belt für sich." "Allerbings, aber die ultramontanen Bischfe? Die geist bornirte Pfaffheit? Das dumpfe dumme Bolk?" — "Ah is Geschsabriken, Polizeimacht, Solbatengewalt, was vermögleiche heutzutage nicht, von der Geldgewalt gar nicht zu reder Doch — gute Nacht."

Hofrath Streichtas hatte mich aufgehalten, alle Anden waren fort. Freund Blech war nicht zu feben, boch fand if ihn an ber hausthure. Er hatte mich erwartet.

"herr Dottor", sprach er leise indem er mir seines Psychographen überreichte. "Sie haben die Gute gehabt, schaeinigemal mir Gefälligkeiten zu erweisen. Thun Sie mit jeht den Gefallen, dieses Ding da benediciren zu lasen, best nicht vom herrn Kaplan, lieber vom herrn Delan; et with kräftiger." Sehr wohl, mein lieber herr Rath, ich werdt Cache nach Gebühr besorgen.

Fünf Minuten fpater flogen bie Erummer bes Jufin mentes in ben Sec. Bas nicht fcon ein Berliner Baffing auszurichten vermag! —

### XXVIII.

## **de nationalen** und politischen Berhältnisse Belgiens.

Verhenfrage. — Die Parteien im Berhaltniß ber Rutionalität in Organifation ber Ratholifen. — Die Lage im Innern und nach außen.

Satbem bas moberne Nationalitätenbrincip burch ben an fa feiner Erfindung zu Grunde gegangenen Rapoleon III. it Bolitit eingeführt worden, haben alle tleinern Staaten iche um ihr Dasenn besorgt zu senn, somit auch über frühern Fehler und Unterlassungsfünden ernstlich nachenten. Denn seitbem gibt es große Reiche, welche bie gewaltigung ober Schädigung ihrer Stammesverwandten rachen sich besugt halten. Go hat Danemart seine Dig-Muna Schlesmig-Holsteins mit Berluft tiefes Landes been muffen. Holland, welches ichon Belgien burch feine saltpolitif rerloren, fühlt sich auch wegen Luremburg ndeutschen Reich gegenüber nicht recht sicher, ja es fürchtet t fich felber. Daher bie trampfhafte Parteinahme für mireich, welche sich trot aller natürlichen Zuneigung und bindung mit Deutschland bei vielen Hollandern mabrend l lepten Krieges zeigte.

Belgien bagegen, bas von Frankreich so viel umworbene, j sich in seinen Sympathien viel weniger burch Erwägungen der änßern Politik bestimmen. Der wallonische Theil bes 210 Lanbes ließ feinen Gefühlen fur Franfreich freien Lauf, 1 flamische Theil urtheilte ruhiger und neigte eber ju Deutst land, weil das frangofische Wesen, besonders in seiner @ wickelung unter bem zweiten Raiserreich. bem flamife Charafter widerstrebt. Die eifrigen Ratholiten wibme Frankreich große Theilnahme, die Liberalen und Freiman nahmen unwillfürlich Bartei für Deutschland ober vielme für Bismart. Doch waren bieg meift unberechnete Regun Die gebilbeten einsichtigern Manner bewahrten fich meifte ihren flaren Blid und liegen fich nach feiner Geite ziehen. Gine hitige Parteinahme für Frankreich als Ren zeigte fich nur bei ber fortgeschrittenften freimaurerifcheliben Bartei, die fonft fich bei allen Gelegenheiten mit ibret & und Verfassungstreue bruftet.

Das von gewissen beutschen Blättern in den Berd ber Franzosenfreundschaft gebrachte katholische Minister benahm sich taktvoll und musterhaft in der gewissenst Wahrung der Neutralität. Gine liberale Regierung sicher in so schwierigen Berhältnissen die neutrale Stanicht so trefslich zur Geltung zu bringen gewußt. Tüber ter jetzt allenthalben eingerissenen Mißachtung Berträge, des Rechtes und überhaupt aller Grundsätze bieser Erfolg um so höher anzuschlagen.

Auf Grund bes modernen Nationalitätenprincipes Belgien sowohl von französischen als beutschen Chauvin mit gierigen Blicken gemustert. Wo das Princip nicht reicht, greift man auch, trot der gewohnten Verachtung geschichtlich entwickelten Nechtes, gar gern nach der Geschichtlich beise Weisen so gut als die Deschen ganz Belgien beanspruchen. Die flämisch redenden vinzen waren zum größern Theil französisches, die walken französisch werden dagegen überwiegend deutsche Lehen. Die fürstbisthum Lüttich, bessen Einwohner unter allen Bgiern das beste Französisch sprechen, hat immer zum deichen Reich gehört.

In den letten Jahren beschäftigen sich die liberalen schriften bei uns besonders gern mit Holland und Bels, um deutsche Ansprüche auf diese Länder geltend zu ben. Die Kölnische Zeitung ist schon mehrmals unumsten für die Vereinigung der Niederlande mit dem neuen beingetreten. Die offene Parteinahme der Hollander sür ntreich hatte also einen sehr greifbaren Grund. Ebenso die "flämische Bewegung" in Belgien gar oft annexiosich verwerthet. Erst vor Kurzem hat die nationalliberale wieder den Sat verwerthet, Vismart könne unmöglich Verwälschung eines germanischen Stammes dulden. Gegen sien die Zähne zu zeigen ist ja bekanntlich viel leichter als kussland, wo man undekümmert um den großen Reichse die baltischen Deutschen mit russischen Mitteln zum

Die Sprachenfrage ist übrigens in Belgien schon etwas , eine hergebrachte Gewohnheit, möchte ich sagen, und fich besphalb nicht so leicht zu einer modernen "Frage" impeln. Gin rühmlich bekannter katholischer Schriftse, Prosper be Haulleville, hat sich ein besonderes denst erwerben, indem er in dem Buche "La Natio- Belge") die belgische Nationalitäten oder vielmehr achenfrage einer gründlichen historischen Behandlung zog. Der Versasser ist selbst Wallone und vertheidigt mit um so mehr Verständniß und Unparteilichkeit die htigten Forderungen der Flämen \*\*).

Belgien ift in sprachlicher Sinfict fich immer gleich, b. h.

La Nationalité Belge ou Flamands et Wallons par P. de Bautteritte. Gand, H. Hoste 1870.

<sup>2,406,491</sup> flamifch und 2,041,784 frangofifch ober wallonisch rebenbe; 35,356 fprachen nur beutsch, 308 361 frangofisch und flamisch, 20,448 frangofisch und beutsch, 1625 flamisch und beutsch, 4966 sprachen beutsch, frangofisch und flamisch; 6924 verftanten feine biefer Sprachen, 1878 waren taubstumm.

zweitheilig gewesen, wesentliche Raumverturzungen e Sprache find taum vorgetommen; die flamifchen Geget find bas geblieben. Im 3. 1221 wurde bas Frangoff 1249 bas Rlamifche gur amtlichen Schriftsprache in ben treffenben Provingen, mabrend ber Berrichaft ber einbeimiff Grafen von Rlanbern. Die alteften frangofifchen Gud bentmäler, aus bem 15. Jahrhundert, ber Zeit ber burgund frangofischen Bergoge, sind von ben Flamen Philipp von mince und Froiffart geschrieben. Die Bergoge von Brat leifteten ben Gib flamisch und lateinisch, ber Prantent Rath bes Landes mußten beiber Sprachen tunbig fenn. Lantessprache ist überall auch bie amtliche Sprace. balb find bie Rechtsbucher flandrifcher Stadte wie Let Leffines zc. und brabantischer Stabte wie Rivelles, 30 und hanut frangofisch abgefaßt, mabrent fie in allen a Stabten beiber Brovingen flamifch find.

Unter ber Regierung bes mit vielem Recht als Flantrachteten Raiser Karl V. willigten bie Stände Flanderns in französisch mit der kaiserlichen Regierung zu verkehren, dem 16. Jahrhundert, wo die oberste Behörde der Ralande ihren Sit in Brüssel nahm, hörte das Flämische die alleinige Sprache der Stadt zu senn, besonders auch halb weil das Französische immer mehr von der gebild Welt vorgezogen wurde. Dasselbe war von da ab in Ländern der Fall, mußte aber in Belgien, weil über Drittel der Bevölkerung französisch-wallonisch ist, eine nahligere Wirkung hervordringen als anderswo. Kan hielt 1555 den Abgeordneten der 17 Provinzen eine fabissche Anrede.

Unter ber Herrschaft ber spanischen und österreicht habsburger bestand schon bas Uebergewicht bes Französts für bie allgemeinen Angelegenheiten. Die Generalstaaten bienten sich bes Flämischen nur im Verkehr mit Kämischen und Landschaften. Die Bertretungen Flanderns i Brabants verkehrten in französischer Sprache mit ben Beste

1

Provinzen. Es bestand eine vollsommene Gleichberechs beider Sprachen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts sie beide gleichmäßig vernachlässigt, die Gelehrtensprache ne lateinische. Bor der Eroberung 1794 durch Frankswar das Französische Amtssprache der österreichischen rlande: die Asten des Staatsrathes, des Geheimen 18, des Finanz-Rathes, die Staatsrechnungen, die Besugen der Centralverwaltung, der Berkehr der Stände en richterlichen Körperschaften, die Beschlüsse des großen es von Mecheln und der meisten andern Räthe sind essen und die Gerichte bedienten sich der einheimischen mischen Sprache, aber selbst in den flämischen Gegenzicht mehr ausschließlich.

and die Herfchaft ber burgundischen Herzoge viel Bebreitung des Französischen beigetragen. Sprachen m Ende des Ir. und während des ganzen 18. Jahretts die deutschen Höfe selber vorzugsweise französisch. deutsche Sprache war mehr als je vernachläsisch, wie es da anders um deren niederländischen Zweig stehen! krübere Ausbildung der französischen Sprache, der von dirchenspaltung bewirkte Verfall der deutschen, sowie die schen Umstande mußten der erstern das lebergewicht affen.

Gewaltsam wurde die französische Sprache erst durch die niconaren Freiheitshelden von 1795 dem annexirten Belwie den übrigen nicht französisch redenden Ländern auft, die sich damals unter gallicher Herrschaft besanden. politische Unisormität sollte durch die Spracheinheit bet werden. Die abweichenden Landessprachen wurden knowüchse der seudalen Knechtung gebrandmarkt. Am ktoder 1795 ward die Einverleidung Belgiens dekretirt, 13. schon veröffentlichten die Commissäre der Convention, 1 und Portiez, eine Berordnung, der zusolge alle Gesete und Berordnungen nur in französischer Sprache ben B hörben zugehen sollten, welche sie dann übersetzen, aber gem nur in so vielen Eremplaren verbreiten durften, als es zm unentbehrlichsten Berständnisse der Bevölkerung nothwend war. Die Gerichte durften sich nur noch des Französische bedienen. Nach einer Berordnung vom 13. Juli 1803 mußten selbst die außergerichtlichen Schriftstücke, Käuse, Berträg u. s. w., französisch abgefaßt oder wenigstens von einer beglaubigten Uebersetzung begleitet senn.

Aus allen öffentlichen Schulen wurde bas Flanische unerbittlich verbannt, besonders unter dem Kaiserreich. Aur in den wenigen zur Noth geduldeten Privat :, meist gestilichen Anstalten fand es einige Pflege. In allen Dorijchulen mußten die Kinder französisch gedrillt werden, der Orud und die Verbreitung flamischer Bücher war durch die Censur jak unmöglich gemacht. Es wurde als ein großes Zugeständnis betrachtet, als ein kaiserliches Dekret vom 22. Dezember 1812 die Herausgabe flamischer Zeitschriften mit französischer Uebersehung erlaubte.

Die französische Herrschaft bauerte nur 22 Jahre; der, sagt Herr v. Haulleville, sie brachte große Beränderungen in Sprache und Sitten hervor, weil sie eine sociale Umwälzunge bewirkte und ein ganzes Geschlecht in französischen Schule unter dem eisernen Druck des größten Gewaltherrschers der Neuzeit erzog. Die eifrigsten Wertzeuge der Französium waren, wie allenthalben bei ähnlichen Berhältnissen, die ke unterdrückten Sprache untreu gewordenen leberläuser.

In Holland bagegen, bas keine französisch rebende Gegenben besitht, wagte Napoleon selbst nach ber Bereinigm mit Frankreich nicht in ber Weise vorzugehen. Ein Detr vom 18. Oktober 1810 erklärte: bie hollandische Spratkönne neben ber französischen von ben Gerichten, Behörte Notaren und bei Privatsachen gebraucht werben.

Raum hatten die Frangosen Ende 1814 Belgien g raumt, als schon die Synditen ber neun Nationen und 1



Die französische Sprache war seit fünf Jahrhunderten in den höhern Classen Flanderns gebräuchlich, wo it vorherrschend. Deshalb erregte die Einführung des derbentschen als Amtssprache nicht bloß in den wallonism Segenden Unzufriedenheit. Dazu kam noch der sehr merkbare Unterschied zwischen der hollandischen Schrifts der flämischen Bolkssprache, und der steife schwerfällige meleistyl des Beamtenthums.

Durch Berordnung bes Königs ber Nieberlande vom i. September 1819 und 22. Oktober 1822 wurde bestimmt m. 1. Januar 1823 an sei die flämische Sprache die einzige mtssprache in den Provinzen Ost- und Westslandern, Antstepen, ebenso wie in den flämischen Städten und Gemeinden t Bezirke Brüssel und Löwen. Nur die flämischen Kantone landen und Aubel) der Provinz Lüttich und des Hennes (Enghien) wurden übersehen. Im Heer kannte man Errichtung des niederländischen Königreiches an nur die imische Sprache. Selbst auf den Festungswerken von Charleroi urden stämische Inschriften angebracht.

Ein wo möglich noch größerer Fehler war es, daß bie berlandische Regierung bie von ihrer Borgangerin geschaffene

Gentralisation ber Berwaltung beibehielt und zu ihren Zweden, besonders auch in der Sprachensache, auszubeuten suchte. And diesen Umständen erklärt sich die sonst befrembliche Erscheinung, daß bei einer überwiegend stämischen Bevölterung die Erchebung des Niederdeutschen zur Amtssprache eine Haupteursache der 1830er Ereignisse wurde. Durch das französische Spstem waren die Wallonen zum lebergewicht im Beamten, Richters und selbst auch Geschäftsstande gekommen, durch die Sprachanderung sollte es nun mit einem Male umgelehrt, das Französische als fremde Sprache behandelt werden. Der Umschwung war zu schross um nicht auch die Flämen selbst für den Augenblick zu beunruhigen.

Obwohl nun die Sprachfreiheit ein wesentlicher Bestanttheil bes Programmes berjenigen war, welche die Ledreisung von Holland in's Werk setzen, so wurde bennoch 1830 das Französische von der provisorischen Regierung zur alleinigen Amtsspräche erhoben. Die Amtsblätter erschienen nur französisch. Bloß vor den Gerichten konnte man sich des Flämsschen bedienen, obzleich eine Berordnung vom 16. Rosember 1830 ausdrücklich besagte, ein Jeder möge die ihm zusgendste Sprache gebrauchen. Amtlicherseits hielt man en Gedanken sest, das belgische Niederdeutsch sei eine verkomment Bolkssprache, ohne einheitliche Bildung und Terminologie. Unter den Häuptern der Revolution befand sich nicht ein einziger Freund des Flämischen, tropdem es für Mehrere die eigentliche Neutersprache war.

Der Nationalcongreß stellte nun bas Princip ber Sprachfreiheit auf, sogar Wallonen waren bafür. Der Art. 23 ber Constitution von 1831 sagt auch in ber That: "Die in Belgien herrschenben Sprachen können beliebig gebraucht werben; nur burch ein Geset, und nur soweit es gerichtliche und Verwaltungsangelegenheiten betrifft, kann ber Gebrauch berselben besondern Lestimmungen unterworsen werben." Merkwürdigerweise ist aber ein solches Geset niemals zu Stand gekommen. Deßhalb ist auch heute noch in burchaus stämischen

meinden bas Frangofische bie amtliche Sprache ber Ortsrwaltung.

Babrend ber erften feche bis fieben Jahre ber belgischen ubbangigfeit burften und wollten bie Flaminger nichts r bie Rechte ihrer Sprache thun, um nicht in ben Berat bes Orangismus zu tommen, ber bamals noch einflußd und von allen Grogmächten unterftütt mar. t Dichtung machte fich eine Bewegung ju Gunften bes imifchen geltent, besonders in den burch Blommaert in mt berausgegebenen Nederduitsche Letteroefeningen seit 3wei Jahre nachher wurde eine alte Rhetoriter-**B4.** ciellichaft De Olyflak (ber Delzweig) in Antwerpen von then jungen begeisterten Dichtern wieber gum Leben ermir, unter ihnen hat Heinrich Conscience bie größte Be-Brain De Tael is gansch het Volk (die Sprache ift das Bolt), welchem Ph. Blommaert, Willems und Pr. van infe beitraten und ber für bie flamische Bewegung so Mita wurde. Der Berein begann bamit, wochentlich schonmantere miffenschaftliche Beitrage in Do Gazette van Gent Breroffentlichen. Diese feit 1667 erscheinenbe flamische Beiift, als eine ber älteften Europa's, ein Beweis bag bamals be bes schon seit Jahrhunderten eingebrungenen Frangosisch Randesfprache noch nicht wesentlich beeinträchtigt war. "Baber Billemo", wie bie Flamen mit Recht ben Sauptdeter ihrer literarischen Wiebergeburt nennen, ist am R Marg 1793 zu Bouchout (Proving Antwerpen) geboren. begann feine Laufbahn 1811 durch frangofische Gebichte Berberrlichung napoleone im falfchen Geschmad jener bit. Dem ron Deutschland gegebenen Anftog folgenb, verer fich bann auf die Erforschung ber alten einheimischen Beratur, und bichtete viel Treffliches in feiner Muttertreche, was feine Landsleute um fo mehr anregte. ängenben Früchte seiner Forschungen find: Verhandelingen er de Nederduitsche taal en letterkunde (1818 - 24)

Reinaert de Vos naer de oudste beryming; Jan Van Heelu (1836); Brabansche Yeesten de Jean de Clerc (1839 – 43), und viele kleinern Sachen. Der Tod entriß ihn (24. Juni 1846) viel zu früh seinen Landskeuten. Der Berkust war unersetzlich, trottem man Männer wie David, Bormans, H. de Ram, P. de Decker, J. de Saint-Genois, Prudence van Dunse n. a. aufzuweisen hatte.

Im J. 1837 erschien ber erste Roman von H. Conscience (In't Wonderjaer), bem bas solgende Jahr der Leeuw van Vlaanderen solgte, ein zündender Ruf an den Patriotismus der Heimath Artevelde's. Seitdem ist Conscience eine europäische Berühmtheit geworden, was man von keinem französisch schrechen Belgier sagen kann. Blommaert begann 1838 seine stämische Sammlung ritterlicher Dichtungen des 12., 13. und 14. Jahrhunderts. Serrure wurde durch das Beispiel Willems' der Wiederhersteller der stämischen Literaturgeschichte. David (Prosessor in Löwen) that dasselbe für die politische Geschichte des Landes.

Dit ben Rhetorifer-Gefellichaften lebten bie alten Bruberund Genoffenschaften, die Gilben mit ihrem burchaus geschicht= lichen Geprage wieber auf. Jest murbe bie flamifche Bewegung auch politisch. Rach bem enblichen Abichluß ber Unabhängigfeits = Bertrage, 1840, famen über 200 Ge= meinden bei ben Rammern barum ein, bag 1) bie örtlichen und Provingialangelegenheiten in ben flamifchen Gegenben in flamischer Sprache verhandelt, 2) bie Beamten biefer Begenben fich biefer Sprache in ihrem Berkehr mit Gemeinden und Berfonen bebienen, 3) die Gerichte fie ebenfalls gebrauchen follten, wenn bie Betheiligten fie fprechen, 4) eine flamifche Atabemie ober eine flamische Abtheilung ber Bruffeler Atabemie zu errichten fei; bas Alamische follte an ber Sochschule in Gent und andern Schulen bie gleichen Rechte genießen wie bas Frangofifche. - Gin Erfolg wurde vorläufig nicht erzielt, obwohl mehrere Flugschriften, von B. be Deder und Snellaert, für bie Betitionen eintraten,

Um biefelbe Beit wurde bie fur bie flamifche Cache fo wichtige Reform ber Rechtschreibung eingeleitet, woburch bie fprachliche Ginheit mit Solland bergeftellt murbe. Gine burch tonial. Berordnung einberufene Commiffion ftellte (18. Muguft 1839) in acht Buntten bas Brogramm ber Reform auf, bas indeft von verschiebenen Seiten heftig angegriffen wurde, obwohl bie bebeutenbiten flamischen Befellschaften, bas Geminar von Medeln u. f. w. ihre Zustimmung gegeben hatten. 1841 murbe baber abermals ein Sprachcongreg (Taalcongres) in Bent gehalten, bem 22 flamifche Schriftsteller (Confcience, be Laet, Blied, Rollet, Stenaert, Siel, Gnellaert, Ronffe u. f. w.) und eine große Bahl gelehrter und bebeutenber Berionlichkeiten beiwohnten. Die acht Bunfte murben mit Manabme von zweien und einigen fleineren Manberungen menommen; und burch Baron v. Anethan murbe bie neue Rechtschreibung vom 1. Januar 1844 bei ber amtlichen Meberfetung ber Gefetsfammlung angenommen.

Willems fagte hieruber: "Die nieberbeutsche Sprache (nederduitsche taal) gerfallt nach ihrer Aussprache in flamische und hollandifche Dialette. In ber Schrift gebraucht biefelbe bie bollanbische ober flamische Rechtschreibung. Da aber bie Dialette nur bie Abweichungen in ber Aussprache find, und nirgendwo in Europa ein Dialett als Schriftsprache gebraucht wird, fo murbe man bas belgifche Nieberbeutich vernichten, wollte man biefe Sprache burch einen flanbrijchen ober brabanter Dialeft erjeten. Bei ben Belgiern besteht trottem bas Borurtheil, bie Schriftsprache ber Sollanber fei eine andere ale biejenige ber Mlamen. Dieg Borurtheil er-Hart fich burch bie jetigen Buftanbe beim Gebrauch bes Rieberbeutichen in Belgien und in Solland. Wahrend 150 Sabren haben bie belgischen Schriftsteller bie nieberbeutiche Sprache vernachläffigt, und als fie fich berfelben wieberum bedienen wollten, fannten fie beren Regeln nicht mehr. Geit einem Jahrhundert lehrten bie Schulmeifter bie Muttersprache ohne Gulfe einer Grammatit. Man lernte nur bie französische Grammatik und nach und nach, um eine gewise Gleichförmigkeit beider Sprachen zu erzielen, führten bie belgischen Schulmeister die französischen Accente und bie französische Regel ein, das Geschlecht der Hanptwörten durch die vorherzehenden Artikel zu bestimmen."

"Bährend dieses Zeitraumes verlor das belgische Bell die Halfte des Wörterschattes seiner Ursprache aus dem Gebrauche, besonders aber alle Bezeichnungen welche sich auf Höheres beziehen als auf das gewöhnliche Leben. Man versstand Bondel nicht mehr, aber man las Cats, dessen Stol platt und gemein ist. Die Holländer dagegen übten und gederauchten dieselbe Sprache in ihrem ganzen Umsange; aber sie begingen den Fehler sich den deutschen Redeschwall und zueignen und in die Rechtschreibung die doppelten an und weeinzusühren. Wenn daher der Holländer von dem spricht, was sich auf den gewöhnlichen Lebenstreis bezieht, verstellichn der Fläme vollkommen. Aber wenn er weiter hinand liegende Gegenstände bespricht oder schreibt, dann wird nicht mehr verstanden, ausgenommen etwa der Fläme hat seine Sprache in ihrem ganzen Umsange geübt."

"Dieß ist ber Punkt worauf es ankommt. Die Anhänge bes neuen Systems (die gebachte Feststellung ber Rechtschreibung) wollen die niederdeutsche Sprache in ihren ganzen Umfange, sowohl jene Vontel's als tiejenige Cats!.

Dem neuen System ber Rechtschreibung wurde ber Berdwurf gemacht, baß baburch die Sprache ber belgischen Flamen bollandisch werbe. In ben Kammern wie in der Presse und in öffentlichen Bersammlungen wurde ber Streit beshalb noch einige Zeit fortgeführt. Der Sprachverband (Taulverbond), ber alle literarischen Gesellschaften vereinigte und am 11. Februar 1844 durch eine Generalversammlung unter bem Vorsitze Willemsgegründet worden war, trug indeß das Seinige dazu bei, bit Reform durchzusühren. Um dieselbe Zeit erschien auch pu Brüssel die erste flämische Zeitung Vlaamsch Belgie, ven J. 26. Baet redigirt unter Mitwirfung von Henri Con

kience und Andern. Das Blatt machte viel Aufsehen, konnte sien nicht bestehen; die gewöhnlichen Leser verstanden die bechgehenden Gedanken und Ausdrücke dieser Schriftsteller nicht. Ucberhaupt bat sich bis jest noch keine bedeutendere simische Zeitschrift, mit Ausnahme des Willems-Fonds, auf die Dauer halten können.

Mls 1846 ber liberale Congreg jein Programm auffellte und im folgenden Jahre bas tatholische Ministerium eurd ein ausschließlich liberales erfest murbe, stellten bie Rlamen, welche ihre Unfpruche unberudfichtigt faben, ihr wlitifches Brogramm auf. Die flamische Bewegung ift banach gang unabhangig, und wird ihr Gewicht zu Gunften beienigen Bartei in bie Bagidale legen, welche ber flamiien Bevolkerung gerecht werben und bie Freiheit und Unabbingigteit bes Landes bewahren will. Daran schließen id folgenbe zwolf Forverungen: 1) Bollftanbige Gleichbellung bes Rlamischen in allen höhern und mittlern Schulen und bei ben Staatseramen. 2) Gebrauch bes Glamischen beim Unterricht in ben verwandten Sprachen (beutsch, englich) in ben Staatsanftalten ber flandrifden Provingen. 3) Berausgabe ber biegu notbigen Sandbucher auf Staatstoften. 4) Unterftugung aus Staatsmitteln bei ber Beraus. gabe vollethumlicher Schriften über Acterbau, Gewerbthatiatit und Biffenschaften. 5) Gleichmäßige Unterftugung ber mie ter frangofisch schreibenben Schriftsteller. 6) Unterftutung bes flamischen Theaters. 7) Gebrauch bes Blamifchen bei ten Gerichtsverhandlungen, wenn ber Angeflagte Rlame ift. 8) Bebrauch berfelben Sprache bei ber Berwaltung ber flamischen Brovingen und Städte. 9) Anwendung te Rlamifchen bei ben öffentlichen Aften berfelben Provingen. 10) Anwendung beider Sprachen bei allen fur bas gange land bestimmten Attenftuden. 11) Renntnig bes Glamifchen Entens aller in ben betreffenben Brovingen angeftellten Beamten. 12) Berpflichtung ber Offiziere ihre Renntnig bes Blamifden burch eine ernftliche Prufung nachzuweisen.

Die nationalen Bestrebungen aller Bolfer Europa's feit 1848 bethätigten fich auch in Belgien. Der erfte flamifce ober vielmehr nieberbeutsche - biese Bezeichnung wurte von ber Bersammlung selbst als maggebend angenommen -Sprachcongreß fant am 28. und 29. August 1849 in Gent statt. Der hollandische Hofprediger Des Amorie van ber Boeven wurde jum erften, ber hollandische Schulinspetter Schreuber aus Limburg, und ber Canonitus David, Brofeffor ber Löwener Sochschule, jum zweiten und britten Berfitenben erwählt. Die Dichter Alberbingt-Thom aus Amfterbam und Blommaert aus Gent fungirten als Schriftführer. In ber Eröffnungerebe bezeichnete Dr. Snellaert Belgiei und Holland als die beiden Theile ber einen Rieberlande. In seiner Schlugrebe verglich Des Amorie bie fortbauernte, von Gott gegebene Boltseinheit mit ber blog menfoliches und vorübergebenben Staatseinheit von 1815 bis 1834. Der politische Charafter ber flamischen Bewegung und it Sprachcongresse trat von nun ab immer mehr in ben Better grund.

Der zweite Sprachcongreß fand in Utrecht, ber britte 1851 zu Brüssel statt. Auf letterm wurde die Herausgabe eines niederdeutschen Wörterbuchs beschlossen, womit De Bries, te Winkel und David betraut wurden. Die Könige von Holland und Belgien bewilligten namhafte Geldbeiträgt. Durch dieß Unternehmen wurden wiederum einige Verbesserungen in der Rechtschreibung erzielt.

Im Jahre 1855 wurde ein hervorragender Führer der flämischen Bewegung, De Decker, mit der Bildung eines Ministeriums beauftragt. Derselbe setzte eine Commission nieder, um die Beschwerden der Flämen zu prüsen und die Mittel anzugeben, wie, ihrer Literatur aufgeholsen werden könne. Als die Commission am 16. Oktober 1857 ihre Arbeiten beendigt hatte, trat Rogier an die Stelle De Decker's. Als Liberaler konnte er der so vorherrschend katholischen Bewegung der Flämen nicht günftig seyn. Der Bericht der

Manifion wurde erst ein Jahr nachher auf Anbringen gemat; und Rogier bezeichnete die Vorschläge und Forberungen W Berichtes als übertrieben und unaussührbar. Seine An-Mager gingen noch weiter; sie beschuldigten die Urheber bes Inchts als Träumer und Feinde des Vaterlandes.

Die flämischen Bereine rächten sich burch Beranstaltung iner großen Bersammlung zu Brüssel, am 25. April 1859. Ein glänzender Festzug bewegte sich durch die Stadt zu dem liefnstheater, wo ein Festessen zu Ehren der Mitglieder der Commission stattsand, bei dem der Wallone Jottrand den Bersie einnahm. Derselbe erklärte in seinem Trintspruch die Seize der Flämen als diejenige aller Belgier. Nolet de Benswere trank auf die tapfern Sohne des großen deutschen Bensambes.

Ļ

Jahre 1861 schlug ber Genter Abgeordnete, De Beet, folgenden Zusatz zu der Adresse an den König vor: "Bir hoffen, die Regierung werde die so oft von den Berstedigern ter stämischen Sprache und Literatur gerügten Uchestände beseitigen." Die liberale Wehrheit sah darin einen Inde des aus ihren Reihen hervorgegangenen Ministeriums und stimmte dagegen. Um jedoch die Flämen nicht allzu sehr hamszusordern, nahm sie solgenden Satz in die Abresse an: "Bir hoffen, die Regierung werde Maßnahmen treffen, um den Beschwerden hinsichtlich der flämischen Sprache, wenn dielben als gegründet befunden sind, gerecht zu werden." Doch auch schon darin lag ein politischer Ersolg, und jedes Rinisterium muß seitdem mit der flämischen Bewegung rechnen.

Der erste Sprachcongreß war ohne jegliche Theilnahme ans ber Masse ber Bevölkerung wie ber höhern Kreise vorsübergegangen. Es war eine rein gelehrte und schönwissensichtliche Versammlung von höchstens zweihundert Personen Kenesen. Der siebente Congreß dagegen, der vom 8. bis 10. September 1862 in Brügge stattsand, war ein Ereigniß für Stadt und Land. Die Deputationen der Städte, Gemeinden und Vereine, nebst den Brügger Zünsten bilbeten einen uns

geheuren Festzug, ber zwei und eine halbe Stunde brand um burch die sestlich geschmudte Stadt zu dem Gebäute ! Provinzialrathes zu gelangen, wo die Sitzungen stattsand Das belgische Ministerium und der König von Hannover telege schischen eigene Vertreter, der König von Hannover telege phische Grüße. Der Gouverneur der Provinz und jener de hollandischen Provinz Seeland wehnten den Sitzungen Wes war teine bloß literarische Versammlung mehr, sonden ein großartiges politisches Boltssest. Die große Zeit Wandrischen Städte, das Mittelalter, schien wiederzelonnen

In seiner Eröffnungsrebe erinnerte H. Conscience able Bersammlung, die vor 500 Jahren in Brüge flatte stunden, um die Bertheivigung der germanischen Ewilfalgegen den Anprall des Südens in's Werk zu sehen. Seeländer standen damals den Truppen der flandrischen Siegur Seite bei dem Sieg von Courtrai (Kortryk). "heute diesenigen unsere schlimmsten Feinde, welche unsere Sproversennen und den flandrischen Geist durch französische verbrücken wollen. Wir sind hier versammelt, um mit allegen dasselbe patriotische Ziel zu erreichen, wie Ahnen vor 500 Jahren."

Im Jahre 1863 hatten die Flamen ihren Strauß wen Gerichten zu bestehen. Der Golbschmied Karsman Untwerpen, eines der bedeutenosten Häupter der Bewegnt wurde wegen Nichtnennung des Druckers auf einem von ih herausgegebenen politischen Gedichte zu fünf Franken Strauberausgegebenen politischen Gedichte zu fünf Franken Strauberurtheilt. Der Appellhof von Brüssel, an den er sich mwandte, verbot ihm und seinem Rechtsbeistand die Berthibigung in stämischer Sprache zu führen, wie dies vor Wericht erster Instanz in Antwerpen geschehen war. Komman protestirte und verließ den Saal. Der Appellhof bseitigte nun die milbernden Umstände welche der erste Richt angenommen, und verurtheilte Karsman zu drei Ronalt Befängniß. Leider verfolgte letzterer die Sache nicht die massenschaft, wodurch allein ein endgültiger Entscheb i

treffe bes Gebrauches bes Flamischen bei ber Rechtspflege batte berbeigeführt werden tonnen.

In ber That wird es aber ichwer halten, ja es grengt an die Unmöglichteit, Die gefestiche Gleichberechtigung ber beiben Sprachen auf ben Gebieten ber öffentlichen Bermaltung, ber Rechtspflege und im Beere burchguführen. Die Gefetsgebung ift nun einmal frangofiid. Dann ift es bod fait nicht möglich in ben Rammern beibe Gprachen gu gebrauchen, bie Golbaten flamifch und frangofifch gu commanbiren. Alle Ginrichtungen bes Landes bangen fogujagen mit ber frangofischen Sprache gufammen. Um bie flamifche ihr vollig aleichquitellen, mußten nicht blog die alten Provingial = und Gemeindeverfaffungen wieder an bie Stelle ber conftitutionellen Emtralifation treten, auch bie bobern Claffen in ben mallonis iben Begenben mußten ber flamifden Gprache biefelbe Pflege wie bieß in ben flanbrifden mit ber frangofifden ber Rall ift. Bit bod felbit in Solland, bas feine mallonifche Breelferung bat, bas Frangofijde allen Gebilbeten fo gelanfig, baf Theater und Gefang in diefer Gprache vorherr= iden. Satte Solland bagu bie von ber frangofifden Berridaft eingeführten politifden Ginrichtungen beibehalten, bann batte ficher auch bie entsprechente Gprache ein noch größeres Uebergewicht behauptet. Saben wir ja ein folches Beifpiel an Luremburg, beffen Bermaltung gang frangofifch ift, mabrent bas gange Land nur beutich ipricht.

Darum ist aber auch die stämische Bewegung solgerichtig gegen jegliche Centralisation und insbesondere gegen das Staatsunterrichts-Monopol gerichtet. Die Flämen sind für die Herabsehung des Eensus, also größtmöglichste Ausdehnung des Wahlrechtes, weil ihre Hauptkraft in der großen Boltsmasse wasse besteht. Das jetige belgische Wahlspitem legt das politische Gewicht in die Hände von höchstens 60,000 Wählern, die meist den Städten angehören. Um sich der Wahlen zu versichern, änderte das letzte liberale Ministerium den Charatter der von den Schenkwirthen bezahlten Abgaben und machte

32

LXIL

sie dadurch zu Bählern. Seitbem besteht in dem constitutionellen Musterstaate die Ungeheuerlichteit, daß Bauern welche 100,000 Franken Bermögen besitsen, nicht Wähler sind, wogegen Schenk wirthe, welche keine 1000 Franken haben, das Wahlrecht best sitzen. Indem man kurz vor den Wahlen ein paar Dutend neue Schenkwirthe in einem Bezirke auf die Wählerliste sett, kann man beliedig der liberalen Partei den Sieg verschaffen. In Gent entscheiden etwa 600 wahre und salsche Schenkwirthe bei Landtags= sowie bei Gemeindewahlen zu Gunsten der Liberalen. So ist es klar, warum in gut kathelischen Städten Flanderns die Liberalen alle Gewalt in hinden haben können.

Die jetzige stämische Literatur knüpft unmittelbar an bas Mittelalter und an die kirchliche Literatur an, welcht eifrig gepflegt wurde. Sie wendet sich hauptsächlich an bas Bolk, welches den alten Glauben und seine Ueberliejerungen bewahrt hat. Ein großer Theil der Führer der flämischen Bewegung sind Priester. Deßhalb ist letztere ebenso wie klamische Literatur fast ausschließlich conservativ und kathe lisch. Selbst unter dem Ninisterium Frère Bara wählt die flandrischen Provinzen trotz aller augewandten liberale List und Gewaltmittel stets in katholischem Sinne.

Die großen Stäbte und die wallonischen Provinzen sind bie Stüten bes Liberalismus, ber seinen französischen Ursprund nie verläugnet. Die Sprache bestimmte sozusagen ben politische und religiösen Charatter der einzelnen Provinzen. In den flandrischen besestigte und dehnte sich die katholische Partisimmer nicht aus. In den wallonischen bagegen war genat dasselbe mit den Liberalen der Fall. Diese national-religiöse Spaltung vertieste sich besonders unter dem letzten liberalen Ministerium Frère-Bara, und hätte mit der Zeit bedenkliche politische Folgen nach sich ziehen mussen. Glücklicherweise beugten die Ausschreitungen des liberalen Kabinets und bis ungemein eistigen Bemühungen der Katholisen dem Aenserstungen. Die Liberalen verloren auch im Herzen ihrer Stellung

wallonischen Provinz Namur, ben Boben unter ben Bei ben letten Wahlen (1869) welche einen Ministers zur Folge hatten, siegten baselbst bie Katholiten.

(Solus folgt.)

## XXIX.

## Die Internationale.

M. M.

III. (Schluß.)

Die angegebenen Zahlen und Notizen über Ausbehnung, mijation und Zweck ber Internationale dürsten auch libesten überzeugt haben, daß die seciale Frage existirt, fie die eigentliche Frage unserer Zeit ist. Gelingt iht, die gähnende Kluft zwischen Capital und Arbeit sten, den tosenden See der Arbeitermasse zu beschwichs wird er unsere ganze sociale Ordnung und moderne sation in seinem Abgrund begraben. Fragen wir daher, ist die jeht gegen diese brohende Gesahr geschehen, welche uche hat man gemacht, um das Elend der Arbeiter zu

Unfangs ließ man die Arbeiter in ihren Bereinen und immlungen ruhig gewähren; der Liberalismus freute baß die "Auftlärung" bei den Arbeitern so sehr verm. Als aber die Arbeiter damit nicht zufrieden waren, Sott und Religion aufgeklärt denken und reden zu m, als sie anfingen ihre Auftlärung auf die durch ihren weiß gefüllten Gelosade der Fabrisherrn, auf die uns

gerechte Produktionsweise und andere angenehme Themate auszubehnen, schenkte man der Arbeiterbewegung mehr Ausmerksamkeit und begann die Bereinsgesethe schärfer zu hand haben. Die Führer wurden gemaßregelt, die Bereine mit unter ausgelöst und öfters Versammlungen durch Gendarmerie auseinandergesprengt, wie jene berühmte Arbeiterverssammlung von Solingen im Sommer 1863, wo Lassale über 10,000 Arbeiter "Heerschau" hielt. Weitere Beachtung schenkte man der Arbeiterbewegung nicht; man hielt sie nicht gür ernstlich gefährlich. Aber solche polizeiliche Interventionen reizten und erbitterten die Arbeiter noch mehr und seisten ihrer Sache nicht geringen Borschub.

Da fiel wie ein Blit vom beitern Simmel bie Communt mit ihren Gräuelthaten in's liberale Lager und fcheucht alle vom Siegesjubel auf. Die gange Welt gerieth in Bewegung und sittliche Entruftung. Der Liberalismus tam in biefen Schrecken auch ein wenig ju fich; feine Organe fpracen we llebelftanden in ber Arbeiterwelt, von Sartherzigfeit ber Arbeitgeber und bag in jocialer Beziehung manches jul fi. Die Staaten ichienen die Gefahr ter Internationale erlant au haben. Wurde jogar als Sauptawed ber Begegnung ven Bismart und Benft zu Gaftein eine Berftandigung über ge meinfame Dagregeln gegen bie weltumfturgenben Plane tel Socialiemus bezeichnet. In Mabrit und London wurde it Internationale Gegenstane parlamentarischer Ererterungen. Bwijden ben verschiedenen Sofen follen vertrauliche Befpte dungen in tiefer Ungelegenheit stattgefunden haben. Die Beitungen fprachen von einem Demorandum, bas Beuft uber bie Internationale ausgearbeitet habe, mahrend ber College in Berlin einen Gefetentwurf vorbereite. Bon ber fiegreicht reutschen Regierung in Berlin erwartete man in biefer Bo ziehung besonders viel. Da muß bie officiose preußische Breffe all tiefe Soffnungen gerftoren, indem fie fcreibt: "Allerbing find gemeinsame Magregeln gegen bie Internationale in And ficht genommen, und bas ift bas einzig Babre, bas biefen chen zu Grunde liegt. Es ist nicht zu erwarten, daß iefer Angelegenheit die beabsichtigten Schritte der Bersichung schon so nahe sind, um damit vor die Deffentsit treten zu tonnen. Die Beust'sche Denkschrift konnte tens ben Zweck haben, eine Grundlage für weitere gestame Conserenzen zu bilden, um über die in Gemeinsit zu behandelnden Gesichtspunkte größere Klarheit zu wen; von Gesehentwürfen über diese Angelegenheit kann burchaus noch nicht die Rebe senn").

So war bas Resultat bieser großartigen Anläufe gegen Social = Demotratie biefes, bag gemeinsame Magregeln insfict genommen feien! Im Dezember r. 3rs. betie Berliner Blatter, bag im Sanbelsministerium namhaften Reichs= und Landtage=Abgeordneten" en über die sociale Frage stattfinden. Man schöpfte beffnung, wiewohl bie Zusammensetzung biefer Conbieselben nicht boch schrauben ließ. Es waren in : Confereng lauter acht liberale herrn beisammen, wie Merregierungerath v. Blankenberg, Prof. Dr. Wagner, burgermeister Dr. Beder, ber Abvotat Laster und did Schulze Delitich, ber jeboch erft ichlieglich beigei wurde, und abnliche Namen. Am 4. Januar brachte terliner Boltszeitung bas Refultat biefer Conferengen. Laffen bier ihren Bericht folgen, weil man baraus erwie man an maggebenber Stelle über bie fociale Frage Mit hinweglassung ber Eingangeworte lautet er :

"Der Besprechung war ein schriftlich formulirtes Prom bes Ministeriums zu Grunde gelegt, unzweiselhaft be welches jenen früheren Besprechungen zu Grunde geund von der Voraussehung ausging, daß die zu erzben Aufgaben solche sehn mußten, zu deren Erfullung itaat feiner Ratur nach berufen sehn kann. Auszuschließen

Spriftlicheforiale Blatter 1871 6. 213.

sei baber: 1) bie Erörterung ber wissenschaftlichen Controversen, welche bem Streit ber Socialisten mit ihren Gegnern zum Grunde lägen, 2) bie Erwägung von Maßregeln, durch welche eingegriffen würde in die wirthschaftlichen Bedingungen der Produktion und der Capitalbildung, ein Eintreten des Staates in das Gebiet der Privatwirthschaft mit seinen sinanziellen Witteln, mit seinem Credit oder durch Anwendung von Zwang zu Gunsten gewisser Geschäftsformen (Produktiv-Affociationen n.), 3) das Einmischen besselben in die Regulirung der Lohnsche und die Bertheilung des Geschäftsgewinnes zwischen Unternehmer und Arbeiter. Es seien dagegen zur Erörterung zu stellen:

- 1) Belehrenbe Maßregeln zur Versöhnung ber Segenfähe, und zwar in Bezug auf die Arbeitgeber über ihr eigenes
  Interesse an Befriedigung begründeter Anforderungen der Arbeiter und an der Fürsorge für ihr Bohlergehen, in Bezus
  auf die Arbeiter aber Belehrung über das Fehlsame der soite
  listischen Doktrinen, über die Nothwendigkeit der wesentlichten
  Institutionen der bürgerlichen Ordnung und über die Rochwendigkeit des Zusammengehens mit dem Capital.
- 2) Maßregeln zum Schutz ber Arbeiter gegen die nachtheiligen Folgen ber Concurrenz, ein Maximum der Arbeitet zeit (ob auf ein solches einzugehen?), Ausschließung der Sonntagsarbeit Schutz der Kinder und jugendlichen Arbeiter gegen Ausbeutung in Fabriten Schutz der Franke in Fabriten Controlle unbilliger Fabritordnungen, Sicherung vor Berletzung und Entschädigung im Falle der Berletzung (Unfallversicherungen), Sicherung der Freiheit, die Arbeit nachturzer Kündigung zu verlassen, Sicherung richtiger Lohnzahlung u. s. w., Bestellung besonderer Organe zur Aussicht über die Ausführung der in obigen Richtungen zu erlassenden Berschriften (Fabrit-Anspettoren).
- 3) Maßregeln zur positiven Hebnng ber arbeitends Classen, und zwar burch Unterricht: Boltsschule, Fortbilbunge schule, Saushaltstunde für Arbeiterfrauen und Mädchen, Boltsbilliotheten, Lesestuben, sobann burch Sorge für Befriedigung ber Lebensbeburfnisse: Bohnungsfrage, Consumvereine, Speise:

anftalten, Boltsgarten und fonftige Erholungsanftalten, ferner bie Mittel gur Capitalanfammlung, wie Spartaffen, Lebens- berficherungen, Baugenoffenschaften, und als Borforge fur Un- gludefalle Rrantentaffen, Invalibentaffen.

- 4) Magregeln jur friedlichen Erledigung von Streitigfeiten zwifchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: Ginigungsamter - Schiedsgerichte,
- 5) Enblich etwa zu ergreifende Repressiv = Maßregeln gegen die Arbeiter wegen Mißbrauchs der Freiheit und zwar gegen Anwendung von Sewalt bei Ausübung des Coalitions rechtes, gegen unbefugtes Berlassen der Arbeit und endlich gegen secialistische Agitationen" \*).

Wir gehen auf biese Vorschläge nicht näher ein; ein cherflächlicher Blick erkennt baran, daß die Conserenz sich som auf den liberalen Standpunkt gestellt. Bon einer prinzepiellen Erfassung der Frage ist gar keine Rede, von einem Arbeiterrecht keine Spur, es sind Palliativ=Mittel, einem Tropfen Wasser gleich, mit dem man einen großen Brand löschen will.

Einen ähnlichen Ausgang hatten die Unternehmungen gegen die Internationalen in den andern Ländern. In Spanien wäre es besser gewesen, wenn die Arbeiterangelegens beit gar nicht in die Cortes gekommen wäre, denn dort sand sie warme Bertheidiger. Castelar tritt für die Geseslichkeit ter Organisation der Internationale und ihrer Propaganda ein. So bleibt dem Minister Sagasta nichts übrig als in einem Cirkular \*\*) den Gouverneurs der Provinzen "kräftiges Niederschlagen sedes Bersuchs der internationalen Arbeiters Berbindung sich im Lance sestzusehen" zu empsehlen. In gleicher Beise hat Sachsen, nachdem schon im vergangenen Herbst Liedtnecht und andere hervorragende Führer vor Gericht gesichleppt worden, jüngst "sämmtliche in Sachsen bestehenden

<sup>&</sup>quot;) "Germania" 5. Januar 1872, Beilage.

<sup>\*\*)</sup> Mllg. Beitung 1872 Dr. 24 Beilage.

internationalen Gewerks-Genossenschaften (in Chemnit, Mitweida, Crimmitschau, Limbach, Rottluf, Ober- und Rieben Rabenstein) aufgelöst"\*). Wir sehen, ber große Kriegeplan ber europäischen Mächte gegen die Internationale ist ber Polizei zur Aussührung übergeben worden!

Die liberalen Organe führen jett auch wieber eint gang andere Sprache als in ben Maitagen vorigen Jahres. Die Internationale ift burchaus nicht fo gefährlich; man hat ihr unter bem Eindruck ber Pariser Commune jn viel Bebeutung eingeräumt, wenigstens hat Deutschland von ihr nichts zu fürchten, und warum? "Der gefunde Sin unfens Bolfes und die hohe Macht sittlicher und überfinnlicher Beale. in unserm Baterland" machen fie unmöglich. Ja bie weifen Organe find entichieben gegen eine gesehliche Losung bet Frage; fie verlangen vom Staate für bie Arbeiter nicht als - Unterricht und Bilbung! Die Saupturface b focialen lebels liege in ber mangelhaften Bilbung ber Maffe Erft in ber Reichstags = Sigung vom 9. Januar fprach Schule : Delitich tlar aus : "Die beutsche und bie preugiff Regierung hatten ben richtigen Weg gegen bie brobente Go fahr noch nicht eingeschlagen : Boltobilbung fer bas einzige Mittel gegen ben Socialismus, wie gegen ben Illtramen tanismus." Denfelben Ginn icheinen uns folgenbe Borte ber Allg. Zeitung (6. Juli 1871) ju haben: "Rabitalmitte gibt es ba nicht, sonbern Deutschland tann nur weiterschreiter auf ber Bahn ber Humanitat und bes Rechts, bie ibm eigenthumlich ift; milvern fann es, wo Barten und Ungerechtige keiten bestehen, wo Luge und Jrrthum fich zeigen."

Dieses einzige Heilmittel haben bie liberalen herren auch sofort anzuwenden begonnen, überall traten Bollsbildung &- Bereine in's Leben, um den Arbeiter geistig zu heben und ihn so zu befähigen, sich selber zu helfen! Dat Schulzesche Zauberwort "Selbsthulfe" soll so seine Berwirt.

<sup>\*)</sup> Boftzeitung vom 25. Januar 1872.

Lichung finden. Gott sei Dant, daß wir Deutsche von Natur aus "Denker" sind und daß Bildung und Wissenschaft in Deutschland ein Universalmittel für alle Uebel ist. Den dungrigen und nach Genuß und Besitz schreienden Arbeiter speist man ab mit — Bildung! So ist der Brand und Mord von Paris doch nicht umsonst gewesen; wir haben daran gelernt, wie wir ähnliche Katastrophen unmöglich machen. Bolkebildung ist die Lösung der socialen Frage! Wan tonnte über solchen Wahnwig lächeln, wenn damit nicht die überaus traurige Wahrheit constatirt wäre, daß der Liberalismus auch nicht das geringste Verständniß unserer socialen Lage besitzt, daß von ihm und den von ihm getragenen Resprungen gar nichts zu hoffen sei.

Darf ee une ba noch munbern, wenn wir von Tag gu Zu ben Socialismus fich ausbreiten feben, wenn wir erft fingft lefen mußten, bag bie Internationale in Paris und Frantreich wieber vollständig organifirt ift und ihr Candibat bei ber letten Bahl 93,000 Stimmen erhalten. Die polizeis liden Rergeleien und Auftofungen ihrer Bereine ermuthigen bie Arbeiter nur um fo mehr. "Die Befanntmachung ber Polizei, betreffend die Unterbrudung ber focial-bemofratifchen Arbeiter = Bartei, fo ichreibt bie "Demotratifche Zeitung", wurde in einer Arbeiterversammlung mit lautem Sohngelächter aufgenommen. Man wirb in ben Lotalvereinen, vor Allem in bem focial-bemofratischen Arbeiterverein bie bisherige Thatigfeit fortfegen und, wird auch biefer wie mahricheinlich unterbrucht, neue Bereine grunben. Die Leipziger Gocial-Demofratie wird bafur forgen, bag ber Berr Boligeibirettor in bie Lage tommt, alle acht Tage einen Berein auflofen gu muffen; wir wollen boch feben, wie lange ber Ctanbal bauert" \*). Durch folde Magregeln macht fich ber Liberas lismus nicht blog noch verhagter, fonbern auch verächtlich.

Bir haben aber noch eine ichwerere Unflage gegen ben

<sup>\*)</sup> Chrifilich-fociale Blatter 1872 Rr. 2.

internationalen Gewerks-Genoffenschaften (in Chemnit, Mitweida, Erimmitschau, Limbach, Rottluf, Ober- und Nieber-Rabenstein) aufgelöst"\*). Wir sehen, ber große Kriegsplan ber europäischen Mächte gegen die Internationale ist ber Bolizei zur Aussührung übergeben worden!

Die liberalen Organe führen jett auch wieber eine gang anbere Sprache ale in ben Maitagen vorigen Jahres. Die Internationale ift burchaus nicht fo gefährlich; man hat ihr unter bem Ginbruck ber Barifer Commune au viel Bebeutung eingeraumt, wenigstens bat Deutschland von ibr nichts zu fürchten, und warum? "Der gefunde Ginn unferes Bolles und bie hohe Macht fittlicher und überfinnlicher 3beale in unferm Baterland" machen fie unmöglich. Ja bie meiften Organe find entichieben gegen eine gesetliche Lofung ber Frage; fie verlangen vom Staate fur bie Arbeiter nichts als - Unterricht und Bilbung! Die Saupturfache bes focialen Uebels liege in ber mangelhaften Bilbung ber Daffen. Erft in ber Reichstags = Sigung vom 9. Januar fprach bieg Schule : Deligich flar aus : "Die beutiche und bie preugifche Regierung hatten ben richtigen Weg gegen bie brobenbe Gefahr noch nicht eingeschlagen : Boltebilbung fei bas einzige Mittel gegen ben Socialismus, wie gegen ben Ultramontanismus." Denfelben Ginn icheinen uns folgende Worte ber Mug. Zeitung (6. Juli 1871) ju haben: "Rabitalmittel gibt es ba nicht, fonbern Deutschland tann nur weiterschreiten auf ber Bahn ber Sumanitat und bes Rechts, bie ihm eigenthumlich ift; milbern fann es, wo Barten und Ungerechtigs teiten befteben, wo Luge und Brrthum fich zeigen."

Dieses einzige Seilmittel haben bie liberalen Herren auch sofort anzuwenden begonnen, überall traten Boltsbildungs-Bereine in's Leben, um den Arbeiter geistig zu heben und ihn so zu befähigen, sich selber zu helfen! Das Schulzesche Zauberwort "Selbsthulfe" soll so seine Berwirt-

<sup>\*)</sup> Pofigeitung vom 25. Januar 1872.

Jenfer" find und daß Bildung und Wissenschaft in Denster find und daß Bildung und Wissenschaft in Denstschand ein Universalmittel für alle lebel ist. Den bentschand ein Universalmittel für alle lebel ist. Den bestigen und nach Genuß und Besitz schreienden Arbeiter beit man ab mit — Bildung! So ist der Brand und Mord un Paris doch nicht umsonst gewesen; wir haben daran gestent, wie wir ähnliche Katastrophen unmöglich machen. Bollsbildung ist die Lösung der socialen Frage! Man klante über solchen Wahnwis lächeln, wenn damit nicht die Berand traurige Wahrheit constatirt wäre, daß der Libera-klands auch nicht das geringste Verständniß unserer socialen kase besitzt, daß von ihm und den von ihm getragenen Responsen gar nichts zu hossen sei.

Durf ee uns ta noch munbern, wenn wir von Tag gu 🛂 ka Socialismus fich ausbreiten feben, wenn wir erft lefen mußten, bag bie Internationale in Paris und Fentreich wieber vollständig organisirt ist und ihr Candibat bei ber letten Bahl 93,000 Stimmen erhalten. Die polizeis bien Rergeleien und Auftofungen ihrer Bereine ermuthigen bie Arbeiter nur um fo mehr. "Die Befanntmachung ber Bouei, betreffend bie Unterbrudung ber focial-bemotratischen Ineiter = Bartei, fo fdreibt bie "Demotratifche Zeitung", wite in einer Arbeiterversammlung mit lautem Hohngeliter aufgenommen. Man wird in ben Lotalvereinen, vor Mem in bem social-bemofratischen Arbeiterverein bie bisherige Batigkeit fortsetzen und, wird auch biefer wie mahrscheinin unterbrudt, neue Bereine grunben. Die Leipziger Gocial-Demofratie wird bafür forgen, bag ber Berr Polizeibiretter in bie Lage kommt, alle acht Tage einen Berein auflosen gu miffen; wir wollen boch sehen, wie lange ber Standal deuert" \*). Durch folche Magregeln macht fich ber Liberalismus nicht bloß noch verhaßter, sonbern auch verächtlich.

Bir haben aber noch eine schwerere Antlage gegen ben

<sup>&</sup>quot;) Chriftid-fociale Blatter 1872 Rr. 2.

alle Lande und ist bereits oder wird in nächster Zufunk überall im antichristlichen Sinne gelöst.

So stößt ber Staat alle jene sittlichen Potenzen ver sich und bekämpft sie, in beren Berbindung er einzig und allein die sociale Frage lösen könnte. Heißt das nicht für die Internationale arbeiten? Die Internationale findet um dort Boden, wo es ihr gelingt die Massen zu entchristlichen und den Glauben aus dem Herzen der Arbeiter zu reißen, aber wer leistet ihr bei dieser Entchristlichung mehr hüse als der Liberalismus? wer hilft ihr mehr den Beten bereiten für ihre ruchlosen Plane als die liberale Anstlärung? Fürwahr, wenn der moderne Staat absichtlich die Commune von Paris herbeisühren wollte, er hätte es nicht besser machen können.

Der Liberalismus hat somit nicht nur nichts gegen in socialistischen Umtriebe gethan, sondern er hat nach Rrifter vieselben beforbert. Die einzige Macht, bie gegen die webrecherischen Lehren bes Socialismus und ihre Berbriting immier und befonders in ber letten Zeit entschieden ate treten, ift bie tatholische Kirche. Ihr Aufschwung und ibn Startung burch bie jungften Rampfe ift an unt fur ich icon ein großes hinderniß gegen benfelben; benn in gut fatholischen und "jesuitischen" Gegenden gibt es feine Internationalen, aber alle acht fortichrittlichen Stabte wie Berlin. Leipzia, Rürnberg, Hamburg u. bal. find reich gesegnet mit socialistischen Arbeitern. Außerbem hat die tatholische Kirche in manchen Ländern burch Gründung von fatholischen Arbeiter Bereinen ben focialen Umtrieben viel Boben entgogen; fo hat sie in Belgien eine tatholische Arbeiterpartei ber Internationalen entgegengeftellt. Anch in Deutschland ift für i Arbeiter icon manches geschehen, besonders am Rheine. Die katholische Generalversammlung hat schon seit einigen Jahrn eine "Settion für fociale Fragen" und aus beren Schoof ift bei ber letten Generalversammlung folgender principieller Antrag hervorgegangen: "Die Generalversammlung ertlat!

und ihrer Fahrläsiigkeit vergeblich sinb"\*). Und ber in dieser Sache competente ehemalige österreichische Minister Schäffle ichreibt: "Die socialen Fragen der Gegenwart können wohl ausschließlich vom Nationalökonomen von der ökonomischen Seite betrachtet werden, aber sie lassen sich im Ganzen nur im Zusammenwirken aller sittlichen Potenzen der Gessellschaft lösen"\*\*). Das sind zwei durchaus nicht ultramontane Zeugnisse für unsere obige Anschauung.

Diefes "Bufammenwirfen aller fittlichen Botengen" hat nun ber Liberalismus besonders in ber jungften Reit vollende unmöglich gemacht. Roch mehr; er hat gegen Religion und Chriftenthum, Die erfte fittliche Dacht, auf ber gangen Linie ben großartigften Bernichtungstampf begonnen. Die Beiftlichen und fatholischen Bereine und ihre Organe werben gemagregelt, bie treuen Ratholifen als vaterlandelos und reichefeindlich geachtet; eine gottlofe Breffe gieht tagtaglich alles Beilige in ben Roth und prebigt ungescheut Unfittlichfeit und Materialismus. Bur Bebung bes focialen Glenbe tam fein Befet au Stande, aber gegen ben Rlerus mar fcnell bas gehaffigfte Musnahmegefet fabricirt. Die Regierungen erflarten fich nicht fur competent zu Dagregeln, "burch welche eingegriffen wurde in bie wirthichaftlichen Bebingungen ber Brobuttion und ber Capitalbilbung", aber biefelben Regiemugen hielten fich fur competent bie gange Staatsgewalt tingufeben, um abgefallene Briefter ben Bijchofen gegenüber ju ichugen. Wir haben feit bem Enbe bes Rrieges - es ift noch tein Jahr - in ber Entchriftlichung ber Gocietat riefenhafte Fortidritte gemacht und geben noch größeren entgegen. Die letten Heberbleibfel ber driftlichen Welt= ordnung, bie religiofe Ergiehung und bie Che, find bem Sturge nabe; bie Unterrichtefrage macht bie Runbe burch

<sup>\*)</sup> Berin "Ueber ben Reichthum in ber driftlichen Gefellichaft"

Deutsche Bierteljahreschrift 1864. C. 358.

alle Lande und ift bereits ober wird in nachfter Bufunft überall im antichriftlichen Ginne gelost.

So stößt ber Staat alle jene sittlichen Potenzen von sich und bekampft sie, in beren Berbindung er einzig und allein die sociale Frage lösen könnte. Heißt das nicht für die Internationale arbeiten? Die Internationale findet nur dort Boden, wo es ihr gelingt die Massen zu entchristlichen und den Glauben aus dem Herzen der Arbeiter zu reißen, aber wer leistet ihr bei dieser Entchristlichung mehr Hüsse als der Liberalismus? wer hilft ihr mehr den Boden bereiten für ihre ruchlosen Plane als die liberale Auftsarung? Fürwahr, wenn der moderne Staat absichtlich die Commune von Paris herbeiführen wollte, er hatte es nicht besser machen können.

Der Liberalismus hat fomit nicht nur nichts gegen bie focialiftifchen Umtriebe gethan, fonbern er bat nach Rraften viefelben beforbert. Die einzige Macht, bie gegen die verbrecherischen Lehren bes Socialismus und ihre Berbreitung immer und befonders in ber letten Beit entichieben aufgetreten, ift die fatholische Rirche. Ihr Aufschwung und ibre Starfung burch bie jungften Rampfe ift an und fur fich icon ein großes Sinbernig gegen benfelben; benn in gut fatholifden und "jefuitifden" Gegenben gibt es feine Internationalen, aber alle acht fortidrittlichen Stabte wie Berlin. Leipzig, Murnberg, Samburg u. bgl. find reich gefegnet mit focialiftifchen Arbeitern. Außerbem bat bie tatholifche Rirche in manden ganbern burch Grunbung von fatholifden Arbeiter-Bereinen bent focialen Umtrieben viel Boben entzogen; fo bat fie in Belgien eine tatholifche Arbeiterpartei ber Internationalen entgegengestellt. Much in Deutschland ift fur bie Arbeiter icon manches geschehen, besonbers am Rheine. Die Patholifche Generalversammlung bat icon feit einigen Sabren eine "Gettion fur fociale Fragen" und aus beren Schoof ift bei ber letten Generalversammlung folgenber principieller Untrag hervorgegangen: "Die Generalversammlung ertfart :

Es ift nothwendig, burch eine Enquête = Commission unter Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitern die ökonomische und sociale Lage ber Arbeiter zu prüfen, um aus bem gessammelten Material die Grundlage und die Bedingungen für bie Legislatur eines Arbeitsrechtes zu gewinnen."

Die Ausführung biefes Antrages ware ein großer Schritt jur Lojung ber jociaten Frage. Aber leiber fann bie Rirche nur burch ihre Behre wirfen, und bier nur in beichrantter Beije, auf bas öffentliche Leben hat fie wenig Ginfluß mehr; bie Millionare find nicht auf ihrer Geite und fie felber berfügt über zu wenig Mittel, um ergiebig belfen zu tonnen. Die Daffen ber Arbeiter in ben großen Fabritftabten unb Industriegegenden find ihr langit entzogen, ein Beweis bafür ift bie Thatfache, bag wir in gang Deutschland ein einpiges fatholifches jociales Blatt befigen, Die trefflich rebigirten "driftlich focialen Blatter" in Machen, Die es mit Dabe bis gu 2000 Abonnenten gebracht, mahrend bie focials bemofratischen Organe gegen 70,000 Abonnenten gablen. Die tatholifden Beitrebungen für bie Arbeiterclaffen finben bon Seite ber Regierungen auch burchaus feine Unterftutung, mußte fich ja fogar ber Bifchof von Maing für feine groß: artigen Berbienfte um bie Arbeiterfrage auf bem letten Reichstage "bas Bublen um bie Gunft ber Arbeitermaffen" vorwerfen laffen. Go ift, Dant ben Bemubungen bes Liberas lismus bie tatholifde Rirde bei ten Maffen gu verbachtigen und verächtlich ju machen, ihr Ginfluß im großen Gangen auf bie Arbeiterwelt ein geringer. Die Beftrebungen ber glanbigen Protestanten auf biefem Bebiete verbienen wenig Beachtung, ba fie uber bie gewöhnliche liberale Auffaffung nicht hinausgehen und ber Saß gegen bie tatholifche Rirche fie auch auf biefem Gebiete nicht mit uns gufammengeben lagt. Dieg beweist bie Distuffion ber focialen Frage auf ber "freien Berfammlung evangelischer Manner" in Berlin\*) im Ottober v. 3re.

<sup>\*)</sup> Chriftlichefociale Blatter 1871 p. 210.

Rach bem Gesagten ift es nicht schwer bie Frage gu beantworten, ob bie Internationale Soffnung habe auf bas Belingen ihres Weltumfturges. Wir fagen unbebingt : 3a, viele Soffnung! Laffalle bat in einer Bertheibigungerebe vor Bericht bie Borte gesprochen: "Ich bin von bem Gintreten meiner Revolution überzeugt. Gie wird entweder eintreten in voller Gefetlichkeit und mit allen Segnungen bes Friebens, wenn man bie Beisheit bat, fich zu ihrer Ginführung zu entichließen, bei Beiten und von oben berab. Dber aber fie wird innerhalb irgend eines Zeitraumes bereinbrechen unter allen Convulfionen ber Gewalt, mit wild webenbem Lodenhaar, erzene Sanbalen an ihren Soblen! In ber einen ober andern Weise wird fie tommen und wenn ich, mich bem Tageslarm verschliegent, in bie Befdichte mich vertiefe, jo bore ich ihr Schreiten." Das Erftere, bie gefetliche und friedliche Lojung, bat man nicht verfucht, folglich wird die blutige und grauenhafte eintreten.

3mei Weltbunde arbeiten an ber Berftorung ber driftlichen Weltorbnung; bie Freimaurerei von oben berab mittelft ber Gefetgebung und Staatsgewalt und einer materialiftifchen Biffenfchaft, Die Internationale von unten in ben Maffen, beibe Bunbe auf benfelben Brincipien ftebend und an Umfang über bie gange Belt verbreitet und gleich an ftraffer Organisation. Bieles ichon haben fie abgetragen bom focialen Bebaube, auch bie Gaulen manten ichen und tonnen fturgen - über Racht! In ber Internationale icheint fich Gott eine Ruthe zu binben, um bie Menichbeit zu guch= tigen fur ben Abfall von feinem Gefete; jene Arbeitermaffen icheinen mir jene barbarifden Borben gu fenn, bie gum zweitenmale eine beibnifche Gultur vom Erbboben wegfegen muffen, nicht um felber auf ben Ruinen eine neue Gocietat aufqubauen, benn bie Realifirung ihrer Utopien wird fofort beren Unmöglichkeit und Unausführbarkeit botumentiren, fonbern um ber "ichwarzen Internationale" ben Boben an bereiten, und bie wird ein neues Gottesreich aufbauen! Go.

## XXX.

## Die letten Stuart.

(Soluß.)

H gehe nicht ein in die Mißgriffe des Königs Jakob in mb, welche von den englischen Historikern mit genügens Mührlichkeit ausgemalt sind. Die Mißgriffe sowie die tiedenheit die aus denselben erwuchs, sind Thatsachen. vird man zugestehen müssen, daß nicht diese Mißstimz die treibende Kraft war, vor welcher König Jakob II. die Flucht ergriff. Ueberhaupt scheint es wichtig darzuweisen, daß der Königsthron Jakob's nicht zusammenzen ist durch die sich auslehnende Krast der Engländer, burch eine anstürmende Wächt von außen, gegen die Engländer, gelähmt durch ihre Unzufriedenheit mit Könige, ihm nicht zur Seite standen. Die Parlamentsund Beschlüsse, auf welche die Engländer so großes tu legen pslegen, wurden erst möglich, nachdem vorz Khatsachen entschieden hatten.

nch durfte es nicht einmal gerechtfertigt sehn die Gier ms von Oranien nach dem Throne seines Oheims hwiegervaters allzu sehr in den Bordergrund zu stellen. obr wissen von den Planen, mit denen Wilhelm von n. im herbste 1688 zu Schiff gegangen ist, reicht nicht

so weit sagen zu können, daß Wilhelm von Oranien von vornherein die Absicht gehabt habe seinen Schwiegervater vom Throne zu stoßen und sich barauf zu seben. Die später niedergeschriebenen Worte bes geschwähigen Bischofs Burnet genügen nicht zum Beweise dafür. Daß ber König Jakob II. durch die unwürdige Flucht ben Weg dazu für ben Prinzen so leicht, so eben machen würde, kounte dieser im vorans nicht wissen.

Aber gesetzt sogar, was Niemand beweisen kann, die Herrschsucht Wilhelms von Oranien sei so groß gewesen, daß sie sich vor keinem Mittel zu ihrem Ziele gescheut hatte; schlagen wir überhaupt die personlichen Motive Wilhelms so hoch an wie wir wollen; so erhebt sich doch die gewichtvolle Frage, ob denn diese Herrschsucht Wilhelms von Oranien die Expedition von 1688 nach England zu Stande gesbracht hat?

Bilhelm von Oranien war nicht ein abjoluter Berrs icher, beffen Dachtgebot über bie Rriegemittel eines Staates verfügt, ber nach individuellem Belieben bie Bolfer gegen. einander best. Wilhelm von Dranien mar Erbftatthalter ber Republit ber Dieberlande. Als Rind burd bas fogenannte emige Ebift völlig in bie Stellung eines Privatmannes jurud. gemiefen, marb er als jugenblicher Dann über biefelbe ems porgehoben burch ben Rudichlag bes Attentates, welches Lubwig XIV, und Rarl II. im 3. 1672 auf bie Giderbeit und ben Frieden ber Bolfer unternahmen. Es ift ber Bertrag bon Dever mit feinen Confequengen, beren Rudwirtung ben Pringen von Oranien wieber hineinhob in bie Stellung feiner Borfahren, nicht in eine andere. Die Berricherrechte Bilhelms von Dranien waren beschränft und begrengt wie biejenige feines Gurften bes Reiches. Er verfügte über feinen Dann und feinen Gulben als mit Buftimmung ber General. ftaaten ber Republif.

Und nicht einmal biefe insgesammt tonnte er wegen bes Zwedes einer Expedition nach England befragen. Die

Bedingung der Aussührbarkeit war das Geheimniß. Dasjelbe ware in einer größeren Bersammlung nicht bewahrt
worden. Wilhelm von Oranien wandte sich an die einzelnen
Obrigkeiten, zunächst an die Bürgermeister von Amsterdam. In welcher Beise das geschah, hat Wagenaar mit der ihm eigenen ruhigen Klarheit und Aufrichtigkeit, aus den Papieren
des Bürgermeisters Withen berichtet. (Boek LX. c. 11.)

In biesem Berhaltnisse liegt ber Schwerpunkt der Ansgelegenheit. Die Erpedition von 1688 nach England war biesenige der hollandischen Kriegesmacht. Es befanden sich Englander babei, einige tausend. Es waren erhebliche Geldssendungen englischer Privatsente an den Prinzen gelangt. Es waren jerner deutsche Truppen dabei. Aber für alle diese Histruppen gewährte die Republit die Mittel, rüstete sie her Flotte aus. Der Hauptsache nach war die Erpedition nach England im J. 1688 die That der Republit der Niederstande. Die Bewilligung jedoch dazu mußte, bevor sie in der Bersammlung der Generalstaaten zur Sprache kommen konnte, erwogen und berathen werden von den in's Bertrauen gesogenen Bürgermeistern, den Bätern der Städte überhaupt.

Und nun tritt uns die Frage entgegen, ob Perjönlichsteiten solcher Art jemals geneigt seyn können zu einem Kriege, wenn derselbe nicht geradezu Defensiv-Krieg ist oder als solcher ihnen erscheint? — Diese Frage ist entscheidend. Auch bedarf es nicht des Beweises, daß keine Zuneigung zu einem Fürsten hinreicht solchen bedächtigen Bätern die Einwilligung zu einem Offensiv-Kriege auszupressen. Der einzige durchschlagende Grund, welcher Persönlichkeiten solcher Art, wenn es von ihnen abhängt, bewegen kann das kurze wuchstige Wort auszusprechen, das in sich alle Schrecknisse des Menschenkebens birgt, ist ihre eigene Ueberzeugung von der Unvermeiblichkeit und Nothwendigkeit besselben.

Wilhelm von Oranien und seine Bertrauten kannten, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Stipulationen bes Bertrages von Dover, und zwar, so sonderbar das klingt, burch Ludwig XIV. felbft, wenn auch auf einem Umwege. In ben letten Jahren Rarl's II., als fein Berhaltniß zu Ludwig XIV. fich wieber fpannte, gebachte ber frangofifche Ronig die fruberen Gunben Rarl's II. im frangofifchen Intereffe auszunugen gegen ibn, fie auf fein Saupt fallen gu laffen. Gin Mbbe Primi fchrieb 1682 in Paris eine Gefchichte bes letten Rrieges. Das Buch enthielt bie Stipulationen von Dover. Es ward fofort aufgegriffen, ber Berfaffer in bie Baftille gefest. Es war nur jum Scheine; benn einige Monate fpater berichtet ber englische Gefanbte bem Ronige Rarl II., baß Primi auf freien Gugen fei, ausgestattet mit einer fabrlichen Benfion und einem Schmerzensgelbe bagu. Bon bem Buche Primi's waren einige Exemplare fofort in's Ausland gelangt. Der Bijchof Burnet berichtet, bag er ein Gremplar befeffen. Burnet lebte von 1686 an bei bem Bringen von Oranien und vielfach im Bertrauen beffelben.

Es kann bemnach bem Prinzen von Oranien und seinen Bertrauten, bei ben unablässigen Reibungen ber Republik mit Jakob II., nicht schwer gesallen seyn die Hollander für die Ansicht zu gewinnen, daß die Schrecken des Jahr 1672 für sie sich erneuern würden. Der Prinz präcisirte ben Bürgermeistern und Rathscherren der hollandischen Städte die Frage ihrer nächsten Zukunft in die Alternative: ob sie den Angriff Jakob's II. abwarten, oder demselben durch eigenen Angriff ihrerseits zuvorkommen wollten. Daß diese Bürgermeister und Rathscherren nach langer sorgenvoller Ueberslegung sich für den zweiten Theil dieser Alternative entschieden, ist das eigentlich durchschlagende Moment der Umswälzung von 1688 mit ihren weltgeschichtlichen Folgen. Es ist die Rückwendung des Jahres 1672.

Der Gebanke, ber seit Jahren in ber Seele Wilhelm's von Oranien geruht hatte, gedieh zur Reise im Sommer 1688. Er hatte ben Englandern, die von England her mit ihm in Berbindung standen, als Bedingung gestellt eine Einstadung von Seiten geistlicher und weltlicher Großen. Er ers

hielt biefelbe in Folge ber Geburt eines Sohnes von König Zatob II. und Marie Beatrice, ben Jafob II. sofort zum Bringen von Wales ernannte, am 10./20. Juni 1688.

Die Unichulbigung gegen bas tonigliche Baar bon Eng= land, bag bas Rind ein untergeschobenes gewesen fei, ift feit langer Beit allgemein als Luge anerkannt. Die Darftellung meberner englischer Sifteriter balt bagegen feft an ber Bebauptung jener Ginladung, bag bamale bie Deinung von ber Unachtheit bes neugebornen Pringen allgemein gewesen, baß nicht einer unter taufend Englandern es anbers geglanbt habe. Dieß ift irrig. Die Berichte ber Gefandten aus ben Tagen ber Geburt thun bar, bag man querft gang allgemein bie Geburt bes Pringen als einen ungeheuren Bortheil fur Jatob, ale eine Sicherung feines Strebens betrachtet habe. Erft allmählig begann ber Zweifel an ber Mechtheit ber Geburt festen guß zu faffen. Der Argt Chamberlain, Broteftant und Bhig, beffen Zeugnig, obwohl er erft eine Stunde nach ber Geburt bes Bringen im Balaft von St. James erichienen war, bennoch völlig burchichlagenb lit, bemerkt in feinem Berichte\*) an bie Rurfurftin Cophie bon Sannover, bag bas Gerucht über bie Unterschiebung bes Rinbes erft vierzehn Tage nach ter Geburt Confifteng gewonnen habe. The me all no

So ungerecht, so schändlich die Antlage war, so barf boch auch andererseits nicht unerwähnt bleiben, daß die Königin Marie Beatrice von dem Borwurfe des Mangels an Borsicht nicht freizusprechen ist. Die Anschuldigung war der Königin nicht einmal neu. Bereits 1682 war ein Gerücht ergangen, daß das Land mit einem untergeschobenen Kinde bedroht werde. Daß im J. 1688 vor der Geburt des erwarteten Kindes ähnliche Bersuche gemacht wurden, konnte nicht unbekannt geblieben sen, war allein schon zu errathen

<sup>&</sup>quot;) Der Bericht ift abgebrudt bei Dalrymple, jeboch ohne Zeitangabe. Er ift vom 3. 1713.

ans ber wiberwilligen Haltung ber Prinzessin Anna. Um so mehr war ein Maß ber Borsicht geboten, bas jegliche Möglichkeit eines Zweisels abschnitt. Die Königin Marie Beatrice beachtete nicht biese Borsicht. Sie trotte ben Förmslichkeiten, welche bas englische Hertommen in solchen Fällen vorschrieb. "Wann man sie ermahnt, berichtet\*) später ber kaiserliche Resident Hossmann, baß nothwendig diese und jene (Dame der englischen Aristotratie) ihrer Niederkunft beiwohnen müsse, hat sie zu sagen gepslegt: was frage ich nach ihnen? Ich will ihnen nicht Satisssaktion widersahren lassen, u. das. —". "Sie wird nun genugsame Ursache haben diesen ihren Hochmuth, wodurch sie nicht allein den allgemeinen Haß von der ganzen Nation, keine Seele ausgemeinen Haß von der ganzen Nation, keine Seele ausgemeinen, sondern auch sich und dem unschuldigen Prinzendieses große Unheil aufgeladen, zu bereuen."

Der Hochmuth ber Königin Marie Beatrice, wie Hoffsmann es nennt, lieferte aus ber Nichtbeachtung jedes einzelnen bei einem solchen Falle in England üblichen Brauches, der Böswilligkeit und Leichtglänbigkeit eine Waffe zu ihrer Berbächtigung in die Hände.

Ob die sieben geistlichen und weltlichen Großen von England, welche, der Bedingung Wilhelm's von Oranien entsprechend, die Sinladung an ihn zur Herüberkunft nach England unterzeichneten, die absurde und schändliche Antlage gegen das Königspaar von England aufrichtig selber glaubten oder nicht, dürste schwer zu entscheiden seyn. Thatsache ist, daß sie diese Antlage als Wortv zur Sinladung benutzen, und von ihm die Aufnahme derselben in seine Protlamation verlangten.

Rach bem Empfange ber Ginlabung eitte Bilhelm feine Bunbesvertrage mit ben beutichen Fürften \*\*) abzuschließen,

his world marks with Russ

<sup>\*)</sup> Soffmann's Bericht vom 7. Januar 1689, im f. f. Ctaatearchive.

<sup>&</sup>quot;") Der Rame Sannover tommt babei nicht vor. Go ift nicht ohne Intereffe bieg hervorzuheben, weil bie Unnahme einer Betheiligung

tichft und hauptfächlich mit bem neuen Kurfürsten von andenburg, ferner mit ben Herzögen von Braunschweig, Eelle, Bürttemberg, und dem Landgrafen von Heffenfel.

Die nachbrudlichste Förberung, namentlich burch Beigung ber hindernisse, erhielt bas hollandische Untermen von einer Seite her, von welcher man es kaum ertet hatte. Schon Wagenaar hat sein Urtheil barüber illt wie folgt?): "Das Betragen, welches Frankreich zu er Zeit gegen ben Kaiser, den Papst und die Generalaten selbst beobachtete, beförderte die Unternehmung gegen

Sannover's nabe ju liegen icheint. Der Furft Bismarf hat jogar por einigen Jahren im preußischen ganbtage bie fuhne Behauptung gewagt, bag "bie Borfahren bee Ronige Beorg (V. ven Sannover) bas Saus Stuart vom Throne Englands vertrieben baben." Der 3med biefer Behauptung icheint berjenige einer Barallele bes Saufes Sobengollern von 1866 mit ben Borfahren bee Ronige Georg. Dag inbeffen bieje Behauptung irrig ift, bebarf nicht bes Beweifes. Aber fie ift es fogar in noch ftarferem Dage ale es auf ben erften Blid icheint. Unter ben beutichen Gurften Die jur Betheiligung an ber Erpebition von 1688 nach England aufgeforbert wurden, war namlich allerbinge auch ber Bergog Gruft August von Sannover, ber Borfahr bee fpateren Roniges baufes, nicht burch Bilbelm felbit, fonbern burch Burnet. Er war jeboch ber Gingige ber fich weigerte. Roch mehr. Seine Gemablin, Die Bergogin Cophie, war bie einzige fürftliche Berfonlichfeit, welche fich fur ihren Better, ben Ronig Jafob II. verwandte. Als namlich Ronig Jafob II., im Berbfte 1688, fich bei ihr fcmerglich beflagte uber bie Berlaumbung, bag fein Sohn untergeschoben fenn folle, ichidte bie Bergogin ben betreffenben Brief an ben ros mifchen Raifer Leopold mit ber Bitte, bag ber Raifer gwifchen Bafeb II. und Bilhelm von Dranien vermittelnd einschreiten moge. Beim Gintreffen biefer Bitte in Bien ftanb Bilhelm von Dranien bereite auf englischem Boben. Dan vergl. Lexington Papers p. 329. Die Bitte marb unterftust burch ben fpanifchen Gefanbten Don Ronquillo in London und burch ben Runtius Buonviff.

<sup>&#</sup>x27;) Book LX. cap. XIV.

England so vollkommen als wenn Ludwig XIV. sich mit bem Prinzen von Oranien zur Betreibung bieses Anschlages verbunden batte."

Wahrend Ludwig XIV. burch feine bochfahrenben Forberungen für bie Quartiersfreiheit feiner Gefanbten in Rom mit bem papitlichen Stuble bereits in Streit mar, trat bagu bie neue, bag ber Bapft fur ben erlebigten Graftubl von Roln ben frangofifchen Canbibaten Fürftenberg begunftigen folle. Die Forberung war ein Eingriff in die Rechte ber Rirche, fowie andererseits bes Raifers und bes Reiches. Aber noch mehr. Der König Ludwig XIV. fammelte Truppen an gur Befignahme bes Ergftiftes Roln für Fürftenberg. Diefe Truppen-Unsammlung verbedte biejenige Dranien's. Diejelbe wurde baburch nicht mehr auffällig. Aber es tam bafur auf bie Beneigtheit ber Sollanber gur Bewilligung an. Gben biefe ward von Ludwig XIV. auf's nachbrudlichfte beforbert burch feine Berbote ber Ginfuhr hollanbifder Baaren. Die Stimmung in Solland marb fo feindfelig gegen Frantreid, baß bie Forberungen bes Bringen feine Schwierigfeit fanben. Der Angriff auf ben Konig Jatob II., ber Druck auf ihn jur Lofung von ber frangofifden Dienftbarteit, welche ftarter ichien als fie mar, geftaltete fich fur Solland zu einer Frage ber Gelbfterhaltung.

Es dauerte lange bis Ludwig XIV. und Jakob II., jeder an seinem Orte, zur Erkenntniß bessen kamen was gegen sie geplant wurde. Ludwig XIV. ist, trot der Berichte seines Gesandten d'Avaux im Haag, trot der Mittheilungen die er darüber an Jakob II. machte, bis Ende August 1688 nicht zur vollen Klarheit gekommen. Die Täuschung ging sogar noch weiter. Noch am 8. September schrieb\*) der Minister Seignelay an Bonrepaux, daß der Prinz von Oranien für dieses Jahr nichts gegen England vorhabe. Zugleich jedoch ließ der König von Frankreich durch diesen Brief an Jakob II.

712 July X 3 Bush 14

<sup>\*)</sup> Gampana II. 255.

milben, bağ er für biefes Jahr ihm fein Schiff werbe gu Gulfe fchiden tonnen.

Wir sehen in biesem Monate September 1688, unmittelbar vor bem Ansbruche bes ungeheneren Krieges, bie huptfächlichsten Machte in einer großen Ungewißheit übercinander.

Holland glaubte, daß zwischen Frankreich und England in enges Kriegsbundniß bestehe, wie 1672, bessen Schwere if Holland fallen werbe, und daß es dagegen sich nur miten könne durch schleunigen Angriff auf das noch nicht genügend vorbereitete England. Die Meinung war irrig. Das Bundniß bestand nicht.

Der König von Frankreich seinerseits war entschlossen um Kriege, nicht jedoch seinerseits gegen Holland, sondern mu Kaiser und Reich. Er glaubte Holland lahm legen zu kinnen durch die Erklärung, daß England mit ihm verbunden scho vober auch Jakob II. dadurch mit in den Krieg hineinzuwisen, und dadurch England und Holland gegenseitig für Frankreich außer Berechnung zu setzen. Ja Ludwig XIV. scheint sogar gehosst zu haben, daß Jakob II. sogleich an Holland den Krieg erklären würde.

Hier schieden sich die Wege. König Jatob II. war durch= aus nicht Willens sich in irgend welchen Krieg einzulassen. Er seinerseits glaubte eben badurch auch selber sicher zu senn, und einen Angriff Holland's gegen ihn nicht zu fürchten zu baben.

Am 9. September ließ Ludwig XIV. burch seinen Gesjandten b'Avaur in der Bersammlung der Generalstaaten erstaren, daß ihn ein enges Bundniß mit dem englischen Könige vereine, daß er jeden Streich gegen denselben ansehen würde als gerichtet gegen sich. Das Einzige was an Schiffen, auf die es ja doch zunächst ankam, Ludwig XIV. dem Könige Jatob II. damals wirklich anbieten konnte und andieten ließ, waren einige Brander. Nicht ein französisches Linienschiff, nicht eine Fregatte war zum Aussausen sertig.

Dann aber, als sei bamit nach bieser Seite hin alles gesichert und gedeckt, setzte König Ludwig XIV. seine Truppen in Marsch gegen die beutsche Festung Philippsburg am Oberrhein, zeichnete die Kriegserklärung gegen den Kaiser und richtete an den Cardinal d'Estrées in Rom den Brief, der einer Kriegserklärung an den Papst gleich kam.

Günftiger konnten sich die Dinge bei Wilhelm von Oranien nicht gestalten.

i

Der englische König bagegen ließ burch seinen Gesandten im Haag ben Generalstaaten aussprechen, daß er an ber Erklärung, welche ber König von Frankreich burch b'Avenrihnen gethan, keinen Antheil habe. Es bestehe nicht ein Bündniß zwischen ihm und Frankreich.

Die beiben Könige waren sehr verschiebener Anscht. Jakob II. glaubte durch diese seine Erklärung den Zug Wilhelm's von Oranien abzuwenden. Ludwig XIV. ließ im sagen\*), daß der Erfolg derselben kein anderer senn könne als die Ermuthigung Wilhelm's. Das einzige Wittel densselben abzuschrecken habe in der französischen Erklärung gelegen. Ludwig XIV. vergaß, daß man mit Worten eine fertige Kriegsrüstung nicht mehr bannt. Er meldete jene Worte an König Jakob am 30. September. Er wußte, daß er nicht im Stande war der zum Auslausen fertigen Flotte der Holländer auch nur Ein Schiff entgegenzustellen.

In benselben Tagen, Ende September, machte Barillon bem Könige Jatob II. noch einmal ben Borschlag die Bestagerung Philippsburg's aufzugeben, und die Streitträfte von dort gegen Holland zu wenden. Es ist mertwürdig, daß, wenn es Ludwig XIV. Ernst damit war dem Könige von England nachdrücklich zu Hulfe zu kommen, diese Frage in London erst noch berathen werden mußte. Jakob II. lehnte ab. Die Armeen Ludwig's XIV. standen am Oberrhein

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Louis XIV. Tom. VI. p. 8 sq.

und in Italien. Roch am 31. Oktober wieber melbet \*) ber Minister Seignelay bem Gesandten Barillon in London, baß vor bem nächsten Frühling ber König von Frankreich kein Schiff für Jakob II. in See schiffen könne.

Belde Frucht hatte bie Erklarung bes b'Avanr vom 9. September in ben Generalstaaten gehabt?

Jatob II. bagegen ging weiter auf ber Bahn seines Entsegenkommens. Binnen acht Tagen nahm er fast alle Maßzregeln in tirchlichen Angelegenheiten zurück, über welche die Engländer sich beschwerten. Er ließ im Haag erklären, daß er bereit sei den Frieden von Nymwegen zu garantiren. Es half nicht mehr. Die Nachgiedigkeit des Königs Jakob II. im Andlicke der Gesahr erwies sich ebenso fruchtlos wie die Drehungen Ludwig's XIV.

Wilhelm von Oranien ging in See. Der Wind war gunftig für ihn. Derselbe Wind bannte die Flotte Jakob's in der Themse. Wilhelm landete in Torbay, an der Südküste von England.

Und nun erst fam ber König Lubwig XIV. zur vollen Einsicht ber ungeheueren Fehler die er begangen. Ich hebe hier eine Seite ber Sache hervor, die bisher, meines Wissens, noch unbekannt ist.

Die französischen Gesanden im Haag und London traten zu den kaiserlichen und begannen, um König Jakob zu retten, won der Rothwendigkeit des Friedens zu reden. Im Haag gesiellte sich der englische Gesandte Albyville dazu. Sein König sie verloren, sagte er, wenn nicht Gott ihn durch ein Mirakel salvire, zunächst aber den Kaiser mit dem Könige von Franksteich in ein gutes Berständniß bringe. Der kaiserliche Gesandte Krampricht erwiderte: eine schnelle Hülfe könne nur der König von Frankreich schaffen. Wenn er nicht den Ginssall in's Reich gethan, so würde der Prinz von Oranien nicht den Zug nach England gewagt haben. Der Abschluß

Case Junior 1685, by L. L. Habit.

Lampana II. 360 L

<sup>\*)</sup> Campana II. 300.

Stein bes Anftoges fenn." — "Richt boch, Barillon, es wirb es nicht fenn".

So weit also war man von franzdsisscher Seil erbötig. Es war zu spat und die Wogen rollt hinweg.

Die Engländer verließen ihren König und Wilhelm über. Sie haben diese ganze Umwälzung our glorious revolution. Man kann, wie und so Recht sehr viel sagen zur Entschuldigung der Eng maliger Zeit für ihren Abfall von ihrem Kör selbst wenn man die Entschuldigung so hoch bri daß ste in gleicher Ebene steht mit einer Rechtser scheint bennoch daraus ein Anspruch auf Ruhm erwachsen. Namentlich hat keinen Anspruch solche Berhalten der englischen Hochtirche. Sie hatte die passiven Gehorsam ausgedaut die in die Spitzen lismus. Der Gehorsam hatte so lange gewährt, di Hand an sie selber legte und an ihren Besty. Die Sänlen des Altaus und Thrones ihr Silben die Rünze für den Fremden:

18mh enhlich und kauntiäcklich nerflet Pänia

ber Konigin, bes mobenefischen Gefandten Riggini, ber im Solbe bes Konigs Ludwig XIV. ftand, und anderer Frangofen.

Der Abmiral Dartmouth weigerte sich ben Prinzen von Wales von Portsmouth aus mit der Flotte nach Frankreich zu geleiten; benn das sei Hochverrath gegen den König und gegen England. Die Briese des braven Seemannes darüber, welche Treue und Freimuth vereinigen, gehören zu den ehrenwerthesten Kundzebungen jener Zeit und der englischen Nation. Der König Jakob wandte sich an den Franzosen Lauzun, der im Dienste Ludwig's XIV. bei ihm war. Lauzun holte die Erslaubniß Ludwig's XIV. Sie erfolgte sofort. Es sei, erwiderte Ludwig XIV., dieß der größte Gefallen der ihm geschehen könne.

Jatob II. wußte was es auf sich habe, die Königin und ben Prinzen nach Frankreich zu schiefen. Er sah ein, daß Wilhelm von Oranien ihn nöthigen werde an Frankreich den Krieg zu erklären. Darum suchte er einen legitimen Borwand, um nicht mit Frankreich zu brechen\*). Er schiekte Frau und Kind hinüber als Geiseln seiner Treue für Ludwig XIV.

Aber die französische Partei war damit noch nicht zustrieden. Auch Jatob II. selber sollte sliehen. Sie drängten in ihn, namentlich die Königin selbst und Rizzini. Sie suchten Andere zur Hülse herbeizuziehen. Am 30. November (10. Dezember) fand der tostanische Gesandte Terriesi\*\*), vor seinem Eintritte zu einer Audienz beim Könige, im Borzimmer den Beichtvater der Königin und den Abbé Rizzini. Sie beschworen ihn mitzuwirten zur Flucht nach Frankreich. Terriesi schlug ab mit scharsen Worten. Ein Reich preiszeben, sei die Sache der äußersten Rothwendigkeit, die hier nicht da sei; oder es sei die Sache bersenigen die sich des Reiches unwerth machten durch Feigheit. Die Lage der

<sup>\*)</sup> cf. Campana II. 390, 406.

Dinge sei nicht verzweifelt. Der Argwohn ber Engländer, daß der König mit Frankreich im Einverständnisse sei, habe ihn in diese Lage gebracht. Noch stehe alles bei ihm. Die Engländer würden nicht ihrem rechtmäßigen Könige einen Fremden vorziehen. Der König möge sich versöhnen mit seinem Bolke. Diese Versöhnung werde unmöglich gemacht durch die Hinwegsendung der Königin und des Prinzen nach Frankreich, das, nach der Meinung des Bolkes, die Quelke alles Unheiles sei.

So Terriesi zu bieser Partei Ludwig's XIV. Er hatte geredet im wahren Interesse Jasob's II., bes Königthumes überhaupt. Aber Rizzini, Lauzun hatten nur das Jateresse Ludwig's XIV. im Auge, und mit ihnen war die irre geleitete Königin. Jasob schieste die Königin und den Prinzen unter dem Schutze Lauzun's fort. Sie ging nicht anders als mit dem Versprechen Jasob's, daß er am nächsten Tage ihr solgen werde.

Die Flucht ber Königin, unter Mühen und Gefahren, gelang. Diejenige bes Königs mißlang. Er ward, zuerst unerstand, von Fischerleuten in Feversham angehalten, bann, auch ned ber Ersennung, von ihnen bewacht. Denn er sei, erwiterten sie ben Lords die auf seine Befreiung brangen, ebenso wohl ihr König als berjenige ber Lords. Sie wollten ihn als König behalten auch gegen seinen Willen, und würden nicht zulassen, daß er nach Frankreich gehe und von bort ans mit fremden Truppen England anfalle und verberbe.

Unterbessen erschien Lord Feversham mit einer Abthei lung ber Leibwache und befreite ben König. Feversham stellt ihm bie Wahl frei unter seinem Schutze zur See zu gehen ober zurückzukehren. Jakob mählte die Rückehr.

Und wiederum ftand noch einmal alles in seiner Sant. Die Stimmung bes Boltes war im Umschwunge zu seinen

<sup>\*)</sup> Campana II. 435. Bericht hoffmann's, cf. Campana IL 411.

Gunsten. Mit bem Mitteibe für ihn verband sich die Freute über bas Mißlingen dieses französischen Planes. Dieselbe brückt sich start aus in bem Berichte bes kaiserlichen Gestandten. "Der König von England, ohne ben rechtmäßig hier nichts geschehen kann — in französischen Händen: bas wäre ein Streich zu Gunsten Frankreichs, wie er seit einem Jahrhunderte nicht geschehen." Auch Ludwig XIV. besorgte, daß dem Könige Jatob das richtige Berständniß seines eigenen Interesses ausgehen, daß er dann Fran und Kind zurückfordern werde. Ludwig XIV. hatte diese Geiseln der Treue Jatob's in Händen. Er wollte sie behalten. Daher seine wiederholten Befehle vom 1. Januar 1689 beide nach Bersailles zu bringen, auch wenn Jatob sie zurückfordern würde.

Roch ein Anderer indessen als Ludwig XIV. fürchtete, daß Jakob II. zur Erkenntniß komme. Es war Wilhelm von Oramien. Die Rückehr Jakob's nach London war ihm sehr unsgelegen. Kaum hatte der König Jakob II. wieder einige Stunden zu Whitehall, im Palaste seiner Baker, geruht, als Wilhelm ihm entbieten ließ, einen anderen Aufenthalt zu nehmen. Jakob wählte Rochester. Er traf diese Wahl in der Borausssicht, daß er dort sich würde einschissen können. Aus eben demselben Grunde erhob Wilhelm dagegen keinen Einwand. In sich schwankend und ungewiß machte Jakob sich auf den Weg. Derselbe führte durch Gravesend. Dort blieb der König die Racht. Er hatte in London vernommen, daß der Abbé Rizzini dort gesangen sitze.

So war es. Rizzini hatte wie Anbere zu fliehen ges sucht. Er war angehalten, mißhandelt, gepländert, hatte drei Tage mit harter Entbehrung im Gefängnisse zugebracht. Seine Freunde hatten bahin ihm Warnung zukommen lassen der Rückehr nach London. Denn Don Ronquillo spreche überall aus, daß Rizzini der alleinige Rathgeber gewesen sei sur die Flucht der Königin nach Frankreich. Darum drohe ihm Gesahr. — Die Engländer, die dem Rizzini darüber

zürnten, ahnten nicht, daß er noch einmal wieder in dieser Richtung Rath ertheilen werde.

König Jakob verlangte in Gravesend ben Abbe zu sehen. "Obwohl Se. Majestät, erzählt Rizzini in seinem Bericht an den Herzog von Modena, selbst Gesangener bes Prinzen von Oranien war, reichte seine Autorität doch noch so weit mich vor sich kommen zu kassen." Es ist möglich, das Wilhelm von Oranien an die Möglichteit einer solchen Zusammenkunft vorher nicht einmal gedacht habe. Daß jedes der Offizier, der sie gestattete, durchaus den Intentionen bes Prinzen gemäß handelte, zeigt der Erfolg.

Jatob unterhielt sich mit bem Abbe, in Gegenent Anderer, mit vieler Heiterkeit. Rach dem Abendessen zog nich mit ihm allein zuruck, und es fand dann eine für der Geschichte Englands und Europa's höchst folgenreiche Unteredung statt, über die uns jest der Bericht\*) Rizzini's vorliegt.

Die Beredtsamteit des Abbe's, früher schon stuffig gemacht durch den Glanz des französischen Goldes, fand um Kraft in der Erinnerung der eigenen jüngsten Leiben. Erezählt, wie er die wirksamsten Gründe aufgeboten, damit der König sich weder verlasse auf den Schein der schmicklerischen Zuruse eines innerlich verführten und von Ratur undeständigen großen Hausens, noch auf die Mäßigung eines Eindringlings, der schon in allem sich beweise als Bater. Mörder und Eprann.

Die Reben bieses Abbe scheinen ben König Jalob II, ber sich ihm mit vollem Bertrauen eröffnete, zum Entschusst gebracht zu haben. Den wahren Freunden, die ihm ander riethen, hielt er das Wort seines Baters entgegen, daß für einen König vom Schaffotte nur Ein Schritt sei. Jakksfah, daß er nicht im Gefängnisse sich befand, daß Wilhelm von Oranien den Strom nicht bewachen ließ, und daß der

<sup>\*)</sup> Campana II. 407 sq.

Gegner eben barum weil er die Flucht nicht hindern wollte, fie wunschte. Alle Erwägungen biefer Art erlahmten an bem Borte: Batermorber, welches Rizzini ihm vorgesagt.

Bum zweitenmale warf Jatob II. seine Krone weg und floh. Er floh zu bemjenigen Manne, bem er nach sich selber ben größten Antheil seines Unglückes verbankte, bem er besteits Frau und Kind als Geiseln überliesert hatte. Es ging bem beschränkten Blicke Jakob's II. nicht auf, daß ebenso wie er durch diese Freundschaft um seine Krone gekommen war, dieselbe Freundschaft das wesentliche und entscheidende Hinderniß sehn würde sie wieder zu erlangen, für ihn selbst und für seinen Sohn nach ihm.

Die Gaftfreundschaft Ludwig's XIV. gegen bas ungluds liche Saus ber Stuart mar königlich. Aber königlicher noch mar fie bezahlt mit ben Kronen breier Reiche.

Die lange Kette ber Mißgriffe Lubwig's XIV. hatten endlich ben Erfolg gehabt, ben er so lange zu vermeiden gestrebt. Das westliche Europa trat zum erstenmale verbündet und gewaffnet seinem Uebermuthe entgegen. Seinen Zorn barüber ließ er ben unglücklichen Deutschen entgelten, die im Bereiche seiner Waffen waren. Nicht vom Beginne des Krieges an, welchen Ludwig XIV. mit so frevelhaftem Leichtssinne unternommen, datiren seine grausigen Brandbesehle für tie Pfalz und Schwaben, sondern von der Wendung der Dinge in England an, die zum bedeutenden Theile er versschuldet.

Während noch diese Flammen leuchteten, sorberten Jakob und Marie Beatrice die katholischen Fürsten Europa's auf zu einem allgemeinen Religionskriege, zum Wiedergewinne der Krone, die sie selber weggeworsen. Jakob wandte sich, am 6. Februar 1689, mit dieser Bitte an den römischen Kaiser. Die Behanptungen Jakob's entsprachen zum Theile weniger der Wahrheit, als den Vermuthungen seiner Besichränktheit. Er erzählte, daß der Oranier in seiner Grausamkeit gegen die Katholiken noch hinausgehe über die sehr

harten englischen Gesehe. Ob er dabei vergaß, daß Leopold durch seinen Gesandten über England besser unterrichtet war, daß er genau wußte, wie die Sicherheit der Katholiten dort wesentlich in der Persönlichkeit Wilhelm's bestand, der durch die Art und Weise der Aussührung jenen barbarischen Gesehen die Spige abbrach?

Unbererfeits ichien bie Unregung bes Bortes vom Religionstriege bem gewiffenhaften und bebachtigen Raifer nicht mit einer folichten Berneinung abzuweisen, namentlich auch pon ber anberen Seite angesehen, ob namlich er ale romifder Raifer und bemgemäß Schirmvogt ber Rirche fich einlaffen burfe in ein Bunbnig mit benjenigen bie fur ihre Rationals Rirchen zu ftreiten behaupteten gegen ben Ratholicismus. Der Raifer forberte bie Gutachten verschiedener Orbensgeiftlichen ein. Es find barunter Zesuiten, Rapuginer \*). Diefelben find fur bie Renntnig ber Unschauungen jener Beit vom bochften Intereffe. Aber es murbe gu weit fubren biefe Blatter noch langer fur eine bereits fern liegende Frage ber Bergangenheit in Anjpruch nehmen zu wollen. Wir baben baber, um zu einem Abichluffe zu gelangen, nur noch in's Muge zu faffen bie Untwort bes romifchen Raifers Leopold an ben Konig Jatob in St. Germain. Diefelbe lautet:

Bien 9. April 1688.

Leopold v. G. G. r. Raifer u. f. w.

Wir haben bas vom 6. Februar von St. Germain aus an Uns erlassene Schreiben Ew. Durchlaucht burch Ihren Gesandten Carlingsord richtig erhalten, und baraus aussuhrzlich vernommen, bis zu welchem Zustande Ew. Durchlaucht hinabgebracht sind, und wie Sie nach ber Ankunft bes Prinzen von Oranien, verlassen von Ihren Kriegsheeren, ja auch von ben Bertrautesten und Nächsten, gezwungen gewesen seine burch eilige Flucht für Ihre Rettung Sorge zu tragen und

well supply manufaction of the district the underly

<sup>\*)</sup> Diefe Gutachten im f. f. Staatsarchive. Unter ben Jefuiten ift P. Menegatti, unter ben Rapuginern P. 3lbefonfo.

bort in Frankreich Sout und Gulfe gu fuchen, enblich auch vernommen, wie Ew. Durchlaucht gur Wiebererlangung Ihrer Reiche unsere Gulfe in Unspruch nehmen.

Bir tonnen Em. Durchlaucht barauf mit Bestimmtheit ermibern und verfichern, bag fobalb biefer überaus berbe Bedfel ber Dinge ju unferen Ohren gelangt ift, berfelbe unfer Gemuth nicht blog nach bem allgemeinen Menichlichkeites gefühle, fonbern gemäß unferer aufrichtigen, naberen und engeren Buneigung ergriffen bat, und bag wir auf's tieffte beflagt baben, bag enblich boch basjenige eingetreten fei, mas, obwohl wir Beffere hofften, unfere Geele feit langem in Betummernig une ahnen lieg. Denn wenn Em. Durchlaucht auf unfere fo freundlich aufrichtigen Borftellungen, Die wir burd unferen befonderen Befandten ben Grafen Raunis un= langft an Gie haben gelangen laffen, mehr Bewicht gelegt hatten als auf bie trugerifden Ginflufterungen ber Frangojen, beren Biel ja nur barauf binausging, baß fie, burch beständige Erregung ben Zwietracht gwijden Em. Durchlaucht und Ihrem Bolle, bem übrigen driftlichen Bolle von Guropa befto ficherer Dobn fprachen - wenn ferner, gegenüber ben unabläffigen Friedensbruchen und Berlebungen der Bertrage, beren Gout Em. Durchlaucht fraft bes Dymmegifchen Friedens oblag, es Ew. Durchlaucht gefallen hatte burch 3hr Unfeben und 3hre Dacht benjelben ein Biel ju feben, und ju bem Enbe mit und und anderen rechtlich Dentenben in Berathung gu treten: fo murben - baran haben wir feinen Zweifel - Em. Durch= laucht bie Bemuther 3hres Bolfes, bie burch ben Sag gegen unfere Religion icon fo febr erbittert waren, febr befanftigt haben, und ber Friede wurde fowohl in 3hrem Reiche als in bem romifden unangetaftet noch beute besteben.

Run aber mögen Ew. Durchlaucht felber urtheilen, ob wir in bem Stande find Ihnen Sulfe leiften zu konnen. Während wir bereits mit ben Turten in Rrieg verwickelt waren, find wir noch bazu mit einem neuen fehr grausamen und sehr ungerechten Rriege von den Franzosen, die wie sie glauben mochten, für England ihrer Sache sicher waren, wider gegebenes Wort überfallen worden. Ganz besonders aber

glauben wir Ew. Durchlaucht nicht verschaft baß unserer Religion von Riemander größeres Unrecht angethan ist als vor bieses hat es für sich für erlaubt ber ganzen Christenheit Berberk mit benen ber Feinde bes F von uns zur Ehre Gottes burchkreuzen, und die liehenen Erfolge zu liehenen Erfolge zu fauch im Reiche sell häuft. Sie haben bie gegebene, KIII. Busage, burch plünbert,

plünbert, Frage von Kirchenrestanrationes.

bie na merca bes Mainger Domes und die Frage ihrer Rrich Schneiber, Domprabentat. Raiff!

pe. or genug ift bon ben in verhaltnigmagia nut get 201 Berbandenen wirklichen Rennern ber mittelaltel Beftaurationen ein entie geitt geiprechen worben und namentlich wurden & sinder laut, bag bie beinahe ale Signatur ber Gent errichende Begriffsverwirrung auch in ben Anschan meler Baumeifter beftebe, indem biefelben "Reftaurire Beichbebentend mit "Ausräumen" ober auch mit machen" hielten. Wir tonnen ce baber allen beni relde ein mahres Berftanbnig ber alten Runft und ihr beren Schöpfungen haben, nicht verargen, wenn i Runte von ber an fich lobliden, guten ober beften ? Die biefes ober jenes ehrmurbige Dentmal aus lang somundener Beit "restaurirt" werben foll, mit eine wieden Unbebagen und Miftrauen aufnehmen. wen auch teineswegs ber Anficht, bag in bem letten 21 800 19. Jahrhunderts nicht genug Erfahrung at webiet bee Meftaurationemelene gefammelt fenn ! um jest auf eine gludliche Lofung ber ichwierigften

Shabenfreude über ben Sturz bes Königs Jakob II. sinden wollen. Die Bergleichung mit den Aufträgen des Grafen Rannis im J. 1687, die ich berichtet habe, beweist, daß jene Ansicht irrig ist. Ja man hat sogar in der Form der Antwort eine Geringschätzung gesunden, indem der Raiser dem Könige Jakob II. nach dem Sturze nicht den Titel der Raiseftät gegeben, sondern der Durchsaucht (Serenitas).

Das Wahre an ber Sache ist, baß ber Raiser Leopold in seinen Handbriesen überhaupt keinem Könige ben Titel in Majestät gab. Leopold hielt auf seine Würde als diesinige bes Rachfolgers ber römischen Kaiser, als diesenige in weltlichen Oberhauptes der Christenheit, des Schirmiges ber Kirche, dem allein auf Erden der Titel der Majestät ihre. Jakob II. hatte wiederholt um den Titel der Majestät ihre. Jakob II. hatte wiederholt um den Titel der Majestät ihre ihm verweigert. Aber nicht bloß dem Könige Jakob II. in wierenden Herrn schlug der Kaiser Leopold den Titel in Rajestät ab, sondern ebenso vorher auch Karl II., ebenso ihre seinen Berdündeten, dem Könige Wilhelm III. und in der Königin Anna.

<sup>&</sup>quot;) Die betreffenten Schreiben vom Juli und Oftober 1688 im f. f. Michive, unter hoffmann's Berichten.

## XXXI.

## Bur Frage von Rirchenreftaurationen.

Die Rrypta bes Mainger Domes und bie Frage ihrer Bieberhers fiellung von Friedrich Schneiber, Domprabendat. Maing 1871.

Dft genug ift bon ben in verhaltnigmäßig nur geringer Bahl vorhandenen wirklichen Rennern ber mittelalterlichen Baufunft über moberne Reftaurationen ein enticbiebenes Berbift gesprochen worben und namentlich murben Rlagen barüber laut, bag bie beinahe ale Signatur ber Wegenwart herrichenbe Begriffsverwirrung auch in ben Anschauungen vieler Baumeifter beftehe, indem diefelben "Reftauriren" für gleichbebeutend mit "Ausräumen" ober auch mit "Reumachen" hielten. Wir tonnen es baber allen benjenigen welche ein mahres Berftandnig ber alten Runft und Bietat für beren Schöpfungen haben, nicht verargen, wenn fie jebe Runbe von ber an fich loblichen, guten ober beften Abficht, bag biefes ober jenes ehrwurbige Dentmal aus langft entschwundener Beit "reftaurirt" werben foll, mit einem gewiffen Unbehagen und Migtrauen aufnehmen. Ginb wir nun auch feineswegs ber Unficht, bag in bem letten Drits theil bes 19. Jahrhunderts nicht genug Erfahrung auf bem Gebiet bes Reftaurationsmefens gefammelt fenn tonnte, um jest auf eine gludliche Lojung ber ichwierigften Muf-

gaben rechnen gu burfen, fo fonnen wir uns anbererfeits ber lebergengung nicht verschließen, bag fur bie Ausführung irgend einer fpeciellen großen Reftaurationsarbeit auch befonbere große Borftubien gemacht werben muffen. Bei biefem Bebanten erinnern wir uns lebhaft an bie minutiofe Gorafalt, mit welcher ber Deifter, ber bie Glifabethenfirche gu Darburg fo mufterhaft reftaurirt bat, bei feinem Werte verfuhr, wie er ben ichwer geschabigten Runftbau bis in's fleinfte Detail untersuchte, wie er jebes hiftorifche Moment, bas mit jenem in Bujammenhang fteht, ale einen geiftigen Bewinn für fich aufah; eingehenbe Stubien über bie Beit, ber bas Objett feines Schaffens angehörte, über bie Umftanbe, unter welchen es entstanben, über bie 3wede, benen baffelbe gebient, und enblich über bie Beranberungen und Schicffale welche es erfahren, murben bie Funbamente, auf benen ber Meifter die fcmere Aufgabe langfam aber mit großer Bewiffenhaftigfeit ihrer Lofung entgegenführte. Bie oft aber bat bie leichtfertige Saft, mit welcher Reftaurationsarbeiten begonnen und ausgeführt wurden, bie wenigen Refte romani= icher ober gothischer Bauformen, welche bem Sturme bes sopfifden Banbalismus entronnen waren, erft in unferen Zagen einer unwiederbringlichen Bernichtung übergeben!

Doch genug ber Klagelieber über bie Fehler und Gunsten unserer Restaurationsepoche, welche boch auch manche schöne Leistung, namentlich bei Werken von geringerem Umstang und in Details, aufzuweisen hat, und beren Berdienste vorzugsweise in der Anregung, in dem Betreten neuer Bahnen zu suchen sind. Zögern wir nicht, unsere Freude darüber auß nachdrücklichste auszusprechen, daß die technischen Arbeiten bei der Restauration eines der durch Alter und Schönsheit ehrwürdigsten Denkmäler mittelalterlicher Bautunst, des Mainzer Domes nämlich, von einem Genius begleitet sind, welcher bei benselben das Recht der Geschichte und Archäologie zu begründen und geltend zu machen weiß.

3m Jahre 1870 veröffentlichte F. Schneiber brei

Specialsorschungen über ben Mainzer Dom: 1) Die Baugeschichte bes Mainzer Domes vom Jahre 1159 bis 1200.
2) Der Pfeiler im Mainzer Dom. 3) Der Ostthurm bei Mainzer Domes. An biese Arbeiten reiht sich nun bie ver liegende jüngste an, welche ihren Standpunkt zur "Frage der Wiederherstellung der Krypta des Mainzer Domes" burd ein Motto aus Biollet-le=Duc, Archit. VIII. p. 34 kennzeichnet: "ll est, en sait de restauration, un principe deminant dont il ne saut jamais et sous aucun prétexte s'écorter, c'est de tenir compte de toute trace indiquant une disposition."

Rachbem nämlich in Folge fehr bebeutenber Rife im Gewölbe bes wunberschönen Octogons bes Mainger Donnt biefes im vorigen Jahre abgetragen war und es fich nur mehr um bie Beseitigung bes im 15. Jahrhunbert gwifden . Langichiff und Oftchor eingebauten Bfeilers mit zwei Sit bogen handelt, wurden Ausgrabungen im Oftchor felbft für nöthig erachtet und es führten biejelben zu überrafdenter Resultaten. Unterlag es feinem Zweifel, bag an ber fezeichneten Stelle ehemals eine Krupta gewesen, fo felle & boch an jebem Unhaltspunkt gur Unnahme, bag von jener noch irgend welche Refte vorhanden seien. Es mußte bater überrafchen, ale fich folche nach einer Ausgrabung von 14 Tug in einer Ausbehnung zeigten, bag fich aus ihnen tie gange Aulage ertennen und reconstruiren lagt. Diftorift Nachrichten über ben Bau ber Rrypta find weber aus bet Zeit bes heil. Willigis noch aus ber bes heil. Barbo ver handen. Erst bei ber Nachricht über bas Leichenbegangnis bes letteren im 3. 1051 geschieht einer Rrypta Ermabnum. boch weist Schneiber nach, bag biefelbe nicht ibentisch fens tonne mit berjenigen von welcher bebeutente Refte foches aufgebeckt wurden. Die lettere gehort vielmehr mahricheinich ber Mitte bes 12. Jahrhunderts an und bilbete wehl = bem gefammten Oftchor einen zusammenhangenben Bauloma Bier Gaulen, welche ohne Zweifel eine runde Form batte,

wie fich aus ben Salbfaulen an ben Banben ichliegen lagt, theilten aller Babrideinlichfeit nach bie Rropta in brei Schiffe, welche ihr Licht burch brei große halbrunbe, jest vermauerte Kenfter erhielten. Mertwürdigerweise gibt feine bifterifche Radricht Runbe von ber Beranlaffung gur Berftorung bes architettonischen Unterbaues unter bem Ditchor, allein ber eingefügte Pfeiler erflart jenen Borgang mit einer Deutlichteit bie nichts ju wunschen übrig lagt. Durch ben gewaltigen gothischen Thurm über bem Ditchor mar biefes in einem folden Dage belaftet worben, bag man bemfelben eine ftarte Stute geben ju muffen glaubte. Bu biefem Amede wurde ber besagte Pfeiler unter bem romanischen Chorbogen eingebaut, fo baß feine Bafis mitten in bie alte Aropta gu fteben tam. Dieje mußte alfo bem neuen Ginbau weichen, ber überbieg nicht einmal im Stanbe mar feinen 3med zu erfüllen, ba bie Befahr bes Geitenbrude burch ben= felben feineswegs befeitigt murbe. Bir haben alfo bier ein mertwurbiges Beifpiel von einem Conftruttionofchler eines mittelalterlichen Meifters und es ift berfelbe um fo unverjablider, ale er bie birette Beranlaffung gur Befeitigung ber ftariften Gubftruftion, namlich bes Chorquabrate ber Arupta, wurde. "Daß nach einer folden Rette ber ichwerften Berfundigungen an ber Stabilitat bes Baues, nach folchen lednifden Diggriffen ber gange Oberban einem fortidreiten= ten Ruin entgegengeben mußte, ift leicht begreiflich. Unferen lagen fiel baber bas Erbe im Buftand ganglicher Berftorung anheim, und wir haben nun bie Aufgabe, bie Gunben welche unfere Bater an bem Baue begangen, wieber gut zu machen." Aber auch unfere Tage haben in gerabezu unbegreiflicher Beife an ben gewaltigen Daffen bes Mainger Domes berungewirthichaftet. Ergablt boch ber Berfaffer G. 15, baß man in ben Jahren 1863 und 1864 bei Gelegenheit ber Bemalung ber Banbe "bie machtigen Riffe und geborftenen Quabern mit Gops zuzustreichen fich begnügte. Und babei war eine fortgefette Bewegung im gangen Baue, befonbers

er Pulverexplosion 1857, constatirt, so zwar daß im ste 1868 schwere Gisenkeile, welche in die Gurten des bentiss eingetrieben waren, bei einem heftigen Sturme heraussielen und auf dem Gerüste gesunden wurden."

Unter viesen Umständen meinen wir, dürse schon von

in technischen Standpunkt aus bei ber ganzen Domrestaura ion auf keinen Punkt ein größeres Gewicht gelegt werden, als auf die möglichste Consolidirung bes Gebandes. Gin sehr wesentlicher Faktor hiebei wäre aber bie Wieberherstellung bet Krypta und zwar ganz genau nach den früheren Maßen und Verhältnissen. Wenn je, so findet hier ein Wort von und vernaumgen. wenn je, jo jenoer vier ein berechtigtste Zweit aller Restaurationen ist der: das durch die Einstüsse der Zeit und die Vernachlässigung ober Zerstörungslust ber Menschen schaft Gewordene auszubessern, vorhandenen Mensuen, pie etwa in der Construction bedingt sind, abzus helfen und neuen Verunglimpfungen nach Kräften vorzu.

Etwaige prattische, liturgische Bebenken, welche ben Entschluß dur Wiederherstellung ber Krypta hinderlich fenn könnten, mussen bei einer ruhigen Betrachtung und Prufung ber baulichen Berhattnisse nethwendig schwinden. Was in beugen." vieser Beziehung von Schneiber gesagt wird, ist nach unserer Ansicht poliberechtigt und seine Borschläge haben unseren ganzen Beifall. Der Krenzaltar mit Sakramentstabernakel gangen Berjau. Der gerengarrar mit Surramentwiavernater fände, wie dieß in der graften Tradition des Domes bes gründet ist, seine Stelle zwischen Schiff und Chor und hier würde der Pfarrgottesdienst in den Wochentagen abgehalten. Au Coun : und Lesttagen würde pas Lochamt auf bem in dem Schlusse ber Ablis so erhaben stehenden Altar, bas er von dem ängersten Ende des Mittelschiffes aus gesehe werden könnte, celebrirt werden. Hienach müßten sich Handtuormen bei ber Aufage per Krybta und bem Ch einbau bemessen; einzelne Zugeständnisse, wie etwaige A manerung der alten Zugänge zum Chor und die Einrich eines folden vom Mittelschiffe aus, mußten etwaigen zwins genben Grunben gegenüber naturlich gemacht werben.

Schneiber schließt seine Arbeit mit ber Mahnung: "Möchte man nur in ber Frage ber Krypta von allen versschwindenden Zufälligteiten absehen, dagegen die Tradition ber romanischen Architektur und ursprünglichen Anlage unseres Domes im Ange behalten, und durch die technischen Gründe nur um so mehr bestärtt, zur Wiederherstellung der Krypta schreiten. Das walte Gott!"

Das war ein Bort gur rechten Stunde, benn foeben gelangt burch öffentliche Blatter bie Radricht ju une, bag fich ber Bifchof und bas Domcapitel ju Maing fur bie Bieberberftellung ber Rrypta unter bem Oftchor bes Domes gang in ber Beife bes alten Baues entichieben haben. Die bagu nothigen Musgrabungen follen fleißig geforbert werben und to unterliegt fomit feinem Zweifel, bag bie Rechte ber hiftorifchs archaologifden Biffenfchaft gur Anertennung und Burbigung gelangen. Die ehrwurbige Statte, an welcher ber beil. Barbo, ber Erzbifchof Conrad I. aus bem Saufe Bittelsbach, Giegfried III. von Eppenftein, Johann Schweidard von Rronberg und viele andere Beiftliche und Laien die ewige Rube gefunben, wird in verjungter Schonheit erfteben und tie Dighandlung eines Runftwertes erften Ranges wird gefühnt werben, bie Bietat fur bie Schopferfraft und Beiftesgroße ber alten Deifter wird gur Geltung gelangen, ein glangen= bes Zeugniß fur bas Runftverftanbnig unferer Tage, bas in ben Unnalen ber Befchichte ber Architeftur fur alle Beit eine tubmreiche Stelle verbient.

### XXXII.

# Der gegenwärtige Zustand ber Kirchenger ichaft ber Jausenisten.

Respice finem. Eine nieberlanbifche Stige "alt-tatholif ftanbe im 19. Jahrhunbert. Bon 3. A. be Rift, ber Bhilosophie am Priefterseminar ber Diocefe haarle velb, holland). Regeneburg, Rem-Bort und Cincinna Buftet 1872. 44 S. (Preis 9 fr.)

Gine in biesem Augenblide ber alttatholischen aung in Deutschland überaus intereffante Stigge be wartigen Buftanbes ber sogenannten altfatholischen ober wie es gewöhnlich beißt, ber "Rirchengenoffe ber Janseniften" in Solland. Der Berr Berfaff wie er fich in biesem Schriftden ertennen lagt, gan; und wahrhaftiger Mann, hat in ber beften Absid awar offenbar mit löblichster Rudfichtnahme auf ! land, in beutscher Sprache geschrieben. " nur ungern er, "unterbreche ich weit angenehmere Arbeiten, und leuchtet es Jebem ein, bag es einem Schriftsteller fallen muß, in einer Sprache bie nicht seine Mutte ift zu schreiben, aber ber Moment ift von ber Wichtigkeit und ber Berfasser bieser Zeilen hofft, t wohlwollenber Lefer ber Bichtigfeit ber Cache und t mentes wegen ihm bie Berftoge und frembtlingenbe wendungen verzeihen werbe, die er sich nothwendig zu ben tommen lassen muß." Diese lettere fast zu bescheibene Entichuldigung wegen ber fremben Sprache mochte taum nothig senn: bas Buchlein liest sich ganz fließend und ansgenehm, ja, vermöge bes ersichtlichen auf die Sprache verswendeten Fleißes, viel angenehmer als gar manche von Deutschen geschriebene beutsche Bücher. Gin seweilig besmertbarer nieberländischer Anklang ist nichts weniger als storend.

Der Hert Berfasser beginnt seine Stizze mit ber Grünsbung ber "Kirchengenossenschaft ber römisch-katholischen alls bischöflichen Klerisei", wie der officielle Rame lautet, durch ben ersten schismatischen Erzbischof von Utrecht Cornelius Steenbeven im J. 1724: "Es ist viele Jahre her, da führte ber Bose einen Briester auf den Gipfel des Domes von Utrecht. Er zeigte diesem Priester .... Dieß Alles will ich bir geben, wenn ... Und der Priester siel nieder und betete an. Er ließ sich zum Bischof der heiligen Kirche von Utrecht weihen ... Er wollte kampsen für die ""Rechte der Gläubigen", dem Papste die ""usurpirten Prärogativen" abspitagen, deren dieser sich im Lause der Jahrhunderte bes mächtiget hätte."

Bwölf Jahre später, im Jahre 1736 zählte biese altlatbolische bischöfliche Gemeinde 51 Kirchen mit 74 Priestern.
Eine Menge Männer, andgezeichnet durch ihre Gelehrtheit
und Wissenschaft, waren mit Steenhoven in die Schranken
getreten. Es mangelte ihnen nicht an materiellen Mitteln...
und sie wurden unterstützt von der heimlichen, aber frästigen
hülse bed Staates." Aber alle diese günstigen Verhältnisse
wimochten nicht Blühen und Dauer der "altfatholischen"
Riche zu sichern. Nicht eine einzige Kirchengemeinde ist derilben bidher beigetreten. Im Ansange dieses Jahrhunderts
jählte sie nur 31 Kirchen, und in diesem Augenblicke nur
noch 24 Kirchen mit 26 Priestern und 6000 Glänbigen, in
der Bisthümern, Utrecht, Haarlem und Deventer.

Das Bisthum Deventer hat feine einzige Rirche, feinen

Priefter, feinen Gläubigen, sonbern nur einen geweihten Bis ichof, ber Pfarrer im Erzbisthum Utrecht ift. Saarlem bat einen Bischof ohne Rapitel, und 8 Briefter; Utrecht einen Erzbischof mit einem Rapitel von 8 Canonifaten, und bich eingerechnet im Gangen 18 Priefter .. Der Bifchofftuhl von Saarlem ift feit bem 19. Juni 1867 erlebigt, ohne bag bieber Aussicht ware benfelben zu befeten: benn bas Ernen nungeredt ift zwischen bem von fast feiner gangen Beiftlichteit und bem Bischef von Deventer bitter angefeinbeten und in gahlreichen Brofchuren und Drudichriften grob beichimpften Erzbischof und ber Begenpartei ftreitig. Und tame es zu einer Ernennung, fo wurbe es mit ber Confectation bes Ernannten große Schwierigkeiten haben, inbem weber ber Erzbischof bie Weihe für fich allein zu unternehmen wagen burfte, noch auch wegen bes öffentlichen Standals mit seinem Tobfeinbe, bem Bischof von Deventer, an ben Altar treten tonnte.

Das Zerwürfniß, welches in ber Kirchengeschichte, was Erbitterung, öffentlich gebruckte Schmähungen und Schimpfreben gemeinster Art betrifft, kaum seines gleichen haben bürfte, und in Folge bessen auch bas letzte lockere Band aller Ortonung und alles Gehorsams aufgelöst ist, stammt von ber jüngsten Wahl bes Erzbischofs am 7. Juli 1858.

Diese Wahl, ihre Geschichte und ihre Folgen bilden ben Inhalt bes gegenwärtigen Schriftchens. Alles von bem Herrn Berfasser hier Berichtete ist ben authentischen Quellen, ben von bem Erzbischof durch ben Druck veröffentlichten Briefen und Schriftstücken, seinem Tagebuch und sonstigen Aufzeichnungen, sowie den Beröffentlichungen von anderer Seite entnommen. Der Berfasser spricht selbst nur wenig, sondern läßt seine Quellen reden, welche wörtlich in den Anmertungen in niederdeutscher Sprache mitgetheilt sind, und denen eine deutsche Uebersehung zur Seite steht, so oft nämlich diese nicht schon wörtlich im Terte der Erzählung zu lesen ist. Jene Beröffentlichungen lausen sort bis heute: "Bor kurzer

eit noch, in diesem Jahre 1871 gab ber Erzbischof bas ritte Seft seiner Apologie in bie Presse" (S. 42).

Der Schlugfat ber Schrift ift tief ernft und murbig: Dabin ift es getommen mit bem Borhaben jener 74 Briefter im Jahre 1736 mit ihren Talenten, mit ihren Gelbmitteln, mit ber Bulfe bes Staates. — Der gegenwartige Augenblick ift von ber bochften Bichtigfeit. Bieberum gibt es Briefter, bie bom Bofen auf ben Gipfel einer Rirche geführt werben. Bieberum gibt es Andere, bie verlodt von einem trugerifchen Phantom fich ihnen anschließen, und Glaubige, bie meinen ihnen folgen gu burfen ... Roch vor Rurgem erfunbigte fic bie preußische Regierung vermittele ihred Befanbten in ben Rieberlanden officiell nach ber alttatholischen Rirche baselbst. Das Munchener Comite, icheint es, hat ben Ergbischof von Utrecht gebeten zu tommen und einen Bifchof ju weihen." Im jungften Ottober war bas Rapitel versammelt, um bagu feine Bewilligung gu geben; boch fei ben "Alt=Ratholiten" abgerathen worben, fich von borther bie beil. Sakramente frenden gu laffen. "Bielleicht ift es eine hinterlift, um die Aufmerkfamfeit anderswohin zu lenken, um ploglich mit einem geweihten altfathos lifchen Bifchofe an's Tageslicht zu tommen. Die Ertheilung folder Beibe burch ben unfaubern Ranal ber janfeniftischen Beiftlichteit ber Rieberlande - möchte ich fie burch bie Berausgabe biefes Schriftchens verhindert haben, und mochte ich hoffen burfen, bag in die Bergen aller fur bas Schiema Eingenommenen fich bas entworfene Bilb bes gefpenfterhaften Stelets einer Pfeudo-Rirche tief einprage, und biefes furchtbare Stelet, auf fich felbft beutend, ihnen bie brohenbe Waruung zurufe: Respice finem."

Moge die verdienstliche Schrift in weiten Kreisen gelesen und beherziget, und bes hochwürdigen Verfassers Hoffnung erfüllet werben!

Regensburg 6. Mary 1872.

Briefter, feinen Glaubigen, sonbern nur einen geweihten Bischof, ber Pfarrer im Erzbisthum Utrecht ift. Saarlem ! einen Bijchof ohne Kapitel, und 8 Briefter; Utrecht e Erzbischof mit einem Rapitel von 8 Canonitaten, und eingerechnet im Gangen 18 Priefter .: Der Bifchofftu Saarlem ift feit bem 19. Juni 1867 erlebigt, ohne ber Aussicht mare benfelben zu besethen: benn be nungeredt ift zwischen bem bon fast feiner galichfeit und bem Bischof von Deventer bitter c unt in gahlreichen Brofchuren und Drudfdrif ichimpften Ergbischof und ber Gegenpartei ftrei' es qu einer Ernennung, fo wurde es mit b bes Ernannten große Schwierigkeiten baber ber Erzbischof bie Beihe fur fich allein magen burfte, noch auch wegen bes offe mit feinem Tobfeinbe, bem Bifchof von Altar treten fonnte.

Das Zerwürfniß, welches in ber b Erbitterung, öffentlich gebruckte Schmä reben gemeinster Art betrifft, taum sein und in Folge bessen auch bas lette I nung und alles Gehorsams aufgelös jüngsten Wahl bes Erzbischofs am

Diese Wahl, ihre Geschichte unschalt bes gegenwärtigen Schriften Berfasser bier Berichtete ist ben von bem Erzbischof burch ben Dund Schriftstücken, seinem Tage nungen, sowie ben Beröffent entnommen. Der Berfasser sprache in niederbeutscher Sprache micht beutsche lebersehung zur nicht wortlich im

Rrieg hat hier religiofer Rrieg. Gultusminifter; aber

4 Sici**as** 

Gultnominister geait sind thatsächlich alle
anjgegangen. Was aber
rom Reiche.

when burch bie Erfolge einer
anjen, ber bas stegreiche
Erhalten muß es werben
auf innen; benn bas alte
man sich auf bie Bajonette
sonne. Giaentliche Breben

ner organijatorijden Be-



3:

=

#### XXXIII.

## Beitläufe.

Die neue preußische Bolitit in Rirchensachen. (Rach Dr. gabri.)

Es ist zur Zeit überhaupt nicht ber Mühe werth von auswärtigen Angelegenheiten zu reben; aber auch aus bem besondern Grunde nicht, weil im Mittelpunkte der europäischen Entwicklungen, nämlich im neuen Deutschen Reich, der geschichtliche Proceß sich mit aller Entschiedenheit von außen nach innen gekehrt hat. Der innere Krieg hat hier ben äußern abgelöst, und zwar leiber ein religiöser Krieg. Das Reich hat versassungsmäßig keinen Cultusminister; aber Fürst Bismark ist faktisch preußischer Cultusminister geworden, und in dieser seiner Eigenschaft sind thatsächlich alle andern Stellungen, die er einnimmt, ausgegangen. Was aber von Preußen gilt, das gilt natürlich vom Reiche.

Das Reich ist gegründet worben durch die Erfolge einer rücksichtslos kühnen Politik nach außen, der das siegreiche Schwert Nachdruck verliehen hat. Erhalten muß es werden durch eine erfolgreiche Politik nach innen; denn das alte Wort ist und bleibt wahr, daß man sich auf die Bajonette zwar stügen, aber nicht seben könne. Sigentliche Proben seiner innerspolitischen Kunst, seiner organisatorischen Be-

gabung hatte Fürst Bismart zuvor nicht abgelegt, benn sein Ressort hatte bamit nichts zu schaffen; jest aber ist er im Begriffe bas zu thun. Bielleicht ist babei in ihm auch selbst schon bie Ueberzeugung erwacht, baß die inneren Schwierigsteiten größer und gefährlicher seien als die äußeren, welche er bis dahin zu bekämpfen hatte. Jebenfalls ist die Thatsjache richtig.

Soviel muß bem Reichstanzler immerhin von Anfang an klar gewesen senn, daß die Richtung die er in der insnern Reichs. Politik einzuschlagen die Wahl habe, eine ganz bestimmte Stellung zu den beutschen Kirchen = Sachen oder, wenn man will, zu den kirchlichen Parteien in Deutschland zur Voraussehung habe. Es ist nun einmal so, daß bei und alle inner=politischen Fragen im letzten Grunde kirchliche Fragen sind. Der Neichskanzler mußte sich daher auf kirchlichem Gebiete grundverschieden verhalten, je nachdem er mit dem Liberalismus gehen wollte oder mit dem conservativen Princip. Er mußte unser Mann werden oder aber unser Todseind.

Folgerichtig ergibt sich auch ber Unterschied, baß ber Fürft in bem Ginen Ralle fofort bie organisatorische Begabung hatte hervortehren und ichopferisch auftreten muffen, während er auf ber Bahn bes Liberalismus seiner eigent= lidften Raturanlage gemäß als friegführenter Diplomat auch in ben inneren Fragen vorangeben, beziehungswelfe jertfahren konnte. Und bas ist es, was ber Reichskangler jest thut. Wie er im Bernichtungstampfe gegen bie beutiche Stellung Defterreichs und bie europäische Stellung Frantmichs bie hinberniffe wegguraumen suchen mußte, welche ber Ehopfung Großpreugens ober, wenn man will, ber Grunbung eines beutschen Reichs burch ihn entgegenstanden: fo ift er jest in einem Bernichtungefriege begriffen gegen bie hinbernisse, welche ihm auf tirchlichem Gebiete - bem protestantischen wie bem katholischen — einer ben Bunschen bes berbundeten Liberalismus entfprechenben innern Organisation entgegenzusteben fcheinen.

Wie biese Organisation aussehen wurbe, bas wurbe man erft fpater, im zweiten ober positiven Theile, erfahren Bis jest weiß bas Riemand; aller Babricheinlichteit nach weiß es ber Rurft Reichstanzler felber noch nicht. Bezuglich ber protestantischen Landeskirchen wird gerade biese Ziel= und Blanlosigkeit von einem Manne bitterlich beklagt, ben wir gleich nachher ausführlicher horen werden. Derfelbe behauptet, baß burch bie Ereignisse von 1866 und 1871 auf protestan: tischem Kirchengebiet nichts Anderes bewirkt worben fei als bie Auflösung in bas vollenbetfte Chaos. 3m Allgemeinen wird man aber in ber Schrift bes Mannes ben wir meinen, auch ben anbern Gebanten ausgebrückt finden, bag es mit bem friegführenden Diplomaten auf dem cultministerlichen Reichsgebiet überhaupt seine volle Richtigkeit habe, und bag ber Friede um fo mehr ferne gernat fei, als ber Rrieg eben erft recht angehe.

Wer immer auf den Ideengang des Liberalismus einzeht, dem stellt sich sofort die katholische Kirche als vorderstes und vornehmstes Hinderniß entgegen. Es ist somit nichts als eine optische Täuschung, wenn Fürst Bismark meint und immer wieder behauptet: die Katholisen in Deutschland hätten angesangen, während er selber es war der den inznern Krieg vom Zaune riß, und dieß them mußte, sobald er auf die Ideen des Liberalismus einging. Man muß immer wieder constatiren, daß der deutsche Katholicismus als solcer der Aufrichtung des neuen Reichs keineswegs seindlich war, und daß Fürst Bismark mit den deutschen Katholisen sehr wohl im Frieden hätte leben können, wenn er gewollt oder wollen gedurft hätte. Das gilt selbst von den sogenannten "Ultramontanen" in Bayern, und Niemand weiß dieß besser als Schreiber dieser Zeilen.

Es ist gang falfch, wenn bie sonft treffliche Schrift eines "rheinpreußischen Juriften" \*) turglich behauptet hat : "Rie-

<sup>\*)</sup> Die Gunben bes Liberalismus im erften Jahre bes neuen Deutsichen Reichs. Leipzig, Leuckart 1872. C. 5.

mantem ber ben erregten Debatten bes banerischen Landtags über ben Anschluß an bie Berfailler Bertrage gefolgt ift, wird es entgangen fenn, bag ber gangen Opposition weniger prononcirt politische Tenbengen als ein tiefes Difftrauen in bie Sicherftellung ber religiofen Gigenthumlichkeiten Baverns im Rorbbund zu Grunde lagen." Gerabe bas Gegentheil ift mabr. Auch bie entschiedensten Wibersacher ber Bertrage verneinten bie weit verbreitete hoffnung nicht, bag bie Stellung ber tatholifden Rirche, nach ben bisberigen Untecebentien in Breugen gu fchliegen, unter beffen faiferlichem Scepter eine wurdigere und gesichertere werben wurde als in bem verrotteten Defterreich und in ben liberal-fervilen Mittelftaaten. Aber fie wollten nicht bas historische und positive Recht einer 3wedmäßigteits = Rudficht, und fie wollten nicht ihre großteutichen Ueberzeugungen einer firchlichen Spekulation gum Opfer bringen. Gie blieben indeß in ber Minorität, und faben ibre fonftigen Gefinnungsgenoffen haufenmeife "gum Raifer geben", voll jener Hoffnungen für bas gute Recht ihrer Birche. tie nun fo ichmerglich getäuscht worben find.

Nachdem aber Fürst Bismart, sei es aus was immer für Gründen, die Reichsnothwendigkeit erkannt hatte, alle siese durch die preußischen Antecedentien erweckten Hoffnungen ju täuschen, da lag es in der Natur seiner ganzen Politik, daß er als friegführender Diplomat vorzing gegen die kathosüsche Kirche. Man hat sich über die Art seines Auftretens welfach gewundert und gemeint, da erscheine der große Mann bech sehr klein. Vom Standpunkt des triegführenden Diplomaten aber begreist sich Alles. Es galt den selbstgemachten Gegner zu vernichten auf allen Wegen und mit allen Mitsteln. Zu tiesem Zwecke mußte der Gegner auch in die absichreckenosten Vermummungen aller Art gesteckt, zuleht sogar als Reuchelmörder ausgeführt werden.

Die Schlagwörter bes Liberalismus hatten hierin tapfer vorgearbeitet. Man wird biese Schlagwörter in ben neuerlichen Reben bes Reichstanzlers im Wesentlichen alle wieber finden; selbst das "Bündniß der rothen und schwarzen Internationale" sehlt nicht ganz. Dem Bund des "Ultramontanismus" mit den Franzosen hat der Fürst insbesondere noch die Berschwörung mit den "welsischen Protestanten" und mit dem "polnischen Abel" hinzugefügt. Er ist endlich auch dahin gelangt, namentlich in der Rede vom 10. Februar, daß er die letzte Reserve bei Seite setzte und geradezu die "kathoslische Kirche in Deutschland" an sich als den Gegenstand seiner Unzusriedenheit bezeichnete. Wie mir scheint, so liegt darin ein großer Gewinn, daß der Fürst endlich das unswürdige Spiel mit den Spitznamen "Ultramontanismus" und "politischer Katholicismus" verschmäht und das Kind bei seinem rechten Namen nennt. Die Heuchelei und Mummerei des Liberalismus hat hiemit ein Ende.

Die merkwürdige Stelle aus der fürstlichen Rede vom 10. Februar lautet wie folgt: "Die Geistlichkeit, auch die römisch= fatholische, ist in allen Ländern eine nationale — nur Deutschland macht eine Ausnahme... Rur in Deutschsland ganz allein, da ist die eigenthümliche Erscheinung, daß die Geistlichkeit einen mehr internationalen Charafter hat. Ihr liegt die katholische Kirche, auch wenn sie der Entwicklung Deutschlands sich auf der Basis fremder Nationaslität entgegenstellt, näher am Herzen als die Entwicklung des beutschen Reichs, womit ich nicht sagen will, daß ihr diese Entwicklung fern läge; aber das Andere steht ihr näher."

Ohne Zweifel ware eigentlich ein bickes Buch zu schreisben, wenn man die in diesen Worten ausgebrückten Grundsanschauungen des Reichskanzlers gründlich beleuchten wollte. Nimmt man hinzu, daß der Fürst ganz ausbrücklich den katholischen Klerus Polens, Italiens, Frankreichs, Spaniens insoferne als nachahmungswerthe Beispiele für und aufgestellt hat, als diesem Klerus überall die Nationalität näher am Herzen liege als die katholische Kirche, ihm also das Bewußtsen von der internationalen Natur des Ehriftens

thums und ber Rirche verloren gegangen sei: bann wirb man jenen Ausspruch verstehen, mit welchem der Abgeordnete Dr. Windthorst seine berühmte Rede vom 8. Jebruar einsgeleitet hat. "Die Tage in welchen wir leben", sagte der verehrte Redner, "bezeichnen einen Wendepunkt in ter innern Entswickung Preußens und Deutschlands, wie er einschneidender und verhängnisvoller zu keiner Zeit stattgesunden hat. Die beutschen Staaten beruhten bis jest wesentlich auf bem menarchisch-christlichen Princip. Auf diesem Princip stebend sind die beutschen Staaten allen Stürmen gewachsen ges wesen" 20.

Reußerlich hat sich ber gedachte Wenbepuntt zunächst angekündigt als officieller "Kampf wider die Ultramentanen". Schon nach dieser äußern Seite hin sindet ber protestantische Autor bessen wir oben erwähnt haben, den Kampf "bedentsich angefaßt und bedenklich gesührt, daher er auch von besdichen Folgen begleitet senn werde." Ebenso sindet dieser Autor nicht, daß die Wendung dem Reichskanzler von der latholischen Kirche ausgedrungen worden sei; sondern er sucht im Gegentheil mühsam nach den Gründen, die den Fürsten in die bedenkliche Bahn gelockt haben mochten, und er sindet bieselben nirgends in einem Anstoß von außen, sondern einzig und allein in spontanen Ausstüssen der neuen Reichspolitit.

Die Zeugnisse auf die wir uns hier berufen, durfen in Rudficht auf die Persönlichkeit des Zeugen ein ganz besinderes Gewicht in Anspruch nehmen. Es ist nämlich Herr Dr. Friedrich Fabri, den wir meinen und dessen hier in Frage kommende Schrist auch in liberalen Kreisen bereits bedeutendes Aussehen gemacht hat\*), freilich nicht ganz in augenehmem Sinne. Uebrigens zählt der Verfasser politisch kilbst zu den Liberalen, und auch mit seiner Orthodoxie steht er aus einer ziemlich breiten und keineswegs exclusiven Basis.

<sup>\*)</sup> Staat und Rirche. Betrachtungen jur Lage Deutschlands in ber Gegenwart. Bom Dr Friedrich Fabri. Gotha, Berthes. 1872.

Alls einer ber hervorragenoften Bubliciften Dentschlands bat er fich über bie großen Fragen ber Gegenwart von Zeit ju Beit vernehmen laffen, ohne bei aller Unabhängigkeit feiner Unschauung irgentwie bie Wege bes Fürften Bismart ju freugen. Auch die vorliegende Schrift ift nur gum Theile eine Oppositione-Schrift, nämlich nur bezüglich ber Folgen, nicht bezüglich ber Urfachen ber gang neuen Lage in Deutschland. Ingwischen mar aber herr Fabri im Anfange bes Jahres 1871 in eine eigenthumliche Bertrauenoftellung te neuen Deutschen Reichs berufen worben, indem er ein Commifforium zur Regelung ber protestantischen Rirchensachen in Elfaß erhielt. Diefe Berufung bes Miffions-Infpettore gu Bar men hat seinerzeit großes Aufsehen gemacht, nicht weniger fein nach bem plöglichen Umichlag ber Reichspolitit erfolgter Rud. Rebenfalls haben wir es hier mit einem beftens unterrichteten Beugen zu thun, ber mit genauer Sachkenntniß bie Freimuthigfeit bes ehrlichen Mannes verbindet.

Berr Fabri notirt ichon auf ber erften Seite feiner Schrift ben Monat Juni 1871 als bas Datum, "wo ber beutsche Reichstangler ploglich bas Signal zu einer Angriffe-Bewegung gegen bie Ultramontanen gegeben habe." Der Berfaffer hat bavon einen fehr lebhaften Ginbrud empfangen. "Mit Ginemmale - ber Friede war foeben in Frantfurt unterzeichnet -- erschollen Kriegsgerüchte auf ber gangen Linie ber inspirirten, ber officios angehauchten Breffe. ... Schon wieber Rrieg!"" feufzen bie Ginen. ""Rampf gegen Rom!"" jubeln bie Undern. Balb bringen felbft bie officiofen Blatter förmliche Rriegsartitel: Rom babe feit lange bem mobernen Staate ben Rrieg ertlart, es fei ber geschworene Reind auch aller freiheitlichen und nationalen Entwidlung in Deutschland. Die ultramontane Bartei leifte biefen Beftrebungen offenbar Borichub; ihr Gebahren werbe mehr und mehr zu einer öffentlichen Gefahr; es gelte ihnen, es gelte ben Ausichreitungen ber romischen Rirche endlich ein Biel gu feben. Ra, bie Stunde ber Abrechnung, fo hallt es wiber in ber tiberalen und felbst in ber conservativen Presse, sei nun getommen! So sormirt sich benn bie Agitation wider Rom und die klerikale Partei im letzten Halbjahre zu einem wahren politischen Treibjagen, und nachdem von mächtiger Hand bas Zeichen gegeben, solgen Liberale und Conservative, Protestanten und Altkatholiken in fröhlichem Bereine ber gegebenen Richtung."

Gurft Bismart hat befanntlich in ber preugischen Rammer wiederholt behauptet, bag er, mas bie Angelegenheiten ber fatholifden Rirde in Deutschland betreffe, in ber ent= gegentommenbften Stimmung aus Franfreich gurudgefehrt fei, bag aber bie "Frattion bes Centrums" feine wohlwollen= ben Absichten vereitelt habe. Dr. Fabri ift über bas Rarnifel nicht biefer Meinung. Er untersucht eingehend bie gebeimen Motive (nachbem "bie öffentlich angebeuteten nicht ausreichen", wie er glaubt), weghalb "ber große Staatsmann im Frubjommer 1871, für Alle unerwartet, ben Rampf wiber Rom und die ultramontane Bartei aufnehmen" gu muffen glaubte. Dr. Fabri conftatirt, bag bie jogenannten Ultramontanen im nenen Reichstag feinen Unlag gegeben, vielmehr fei man nicht ohne Bezeugung ber Lonalität auch von biefer Geite auf bie gegebene neue politische Lage eingegangen, und Alles habe fich nach biefer Geite bin gang erträglich angulaffen geichienen. Auch auf bem Gebiete ber außern Bolitit, meint ber Berfaffer, werde ichwerlich ein Grund vorgelegen haben; vielmehr mußte es ja, wenn ein balbiger zweiter Rrieg mit Granfreich gu fürchten mare, wenn auch nicht eine birette Befahr, fo body eine Unbequemlichfeit fenn, Die romifch= tatholifche Bevolferung Deutschlands in Difftimmung au wiffen. Bas war benn aber nun ber wirfliche und mabre Grund ? Darüber augert fich ber Berfaffer wie folgt :

"Der Eintritt bes Friedens war naturgemäß von einer entsichiebenen Benbung zu einer liberalen innern Politit begleitet. Das lag in ber Nothwendigkeit ber Berhältniffe, in ber Confequenz unserer gesammten nationalen und politischen

Entwidlung seit 5 Jahren. Für sich als Centrumsfraktion konnte die ultramontane Partei mit ihren 60 Stimmen im Reichstag gegenüber der großen Majorität, über welche die Reichstregierung in der liberalen wie in der conservativen Fraktion gebietet, für's Erste nicht gefährlich werden, selbst nicht wenn sich dei äußersten Anstrengungen und dem aus Elsaß und Lothringen zu erwartenden Zugang die Zahl ihrer Plate noch um 20 und mehr steigern sollte. Anders aber gestaltete sich die Aussicht, wenn im Fortgange liberaler Entwicklungen die conservativen Elemente des Reichstags mit der Partei des Centrums Hand in Hand zu gehen sich getrieben sahen, und wenn einer so bedeutenden Minorität auch die verstreuten partikularistischen Elemente sich zugesellten."

Auch wir haben uns jüngst die Motive des Reichstanzlers ebenso erklärt. Wenn aber Dr. Fabri meint, der beabsichtigte Zweck, nämlich "die gründliche Jsolirung der ultramontanen Partei in unsern Parlamenten durch einen starken Druck auf die öffentliche Meinung", sei vollständig erreicht worden, so dürsten doch die Ereignisse seite dem Ersscheinen seiner Schrift ihn eines Bessern belehrt haben. Es ist wahr, daß im Beginn des Treibjagens "gegen Kom" auch viele protestantisch Conservativen eine Zeitlang lustig mitgermacht haben; die "Kreuzzeitung" war davon ein trauriges Erempel. Aber es kam doch bald ein Punkt, wo man auch auf dieser Seite stutzig wurde. Zum Reujahr 1872 war die Berstimmung bereits entschieden, und das preußische Schulsaussiches schlug dem Fasse den Boden aus.

Wenn nun auch dieses Geset mit Ach und Krach in ben preußischen Häusern burchgesett wurde, so waren boch die coalisieren Minoritäten so stark, daß die Treiber für den "Fortgang liberaler Entwicklungen" ber Sorge sich schwerslich überhoben fühlen werben. Somit ist die ersehnte "Joslirung der ultramontanen Partei" mißlungen, obwohl Fürst Bismart die Direktion der Pressions = Maschine eigenhändig übernahm; sie ist mißlungen, weil der Beweis vorliegt, daß

wan benn boch nicht die katholische Kirche auf bem Isolirs Schemel bebruden und verfolgen könne — fie allein und ohne die Interessen bes gläubigen Protestantismus auf's empfindslichke in Mitseidenschaft zu ziehen.

Dafür hat nicht erst bas Schulaussichts-Best ben Beweis geliesert. Es waren vielmehr gewisse Ersahrungen in
tem neuen Reichsland Elsaß-Lothringen, welche ben
ersten und schwersten Berbacht rege machen mußten. Hier,
wo Fürst Bismart wie ein absoluter Monarch regiert und
ganz freie Hand hat, mußte ber Herfules am Scheibewege
zuerst ber Welt seine wahren Absichten verrathen, und so ist
es geschehen. Hier zuerst wurde der Krieg gegen die katholische Kirche erklärt; hier zeigten sich aber auch sosort bie
unvermeidlichen Consequenzen für den gläubigen Protestansmus. Die Wendung traf auf seiner Seite noch schwerer
als auf der andern.

Dr. Fabri erzählt ben Hergang als Augenzeuge, wobei n indeß auf bas Detail jener frühesten "Schläge bes Reichskanzlers gegen die Feinde, beren Mobilmachung der Fürst den entdeckt hatte"\*), z. B. auf das staatspolizeiliche Berbet aller katholischen Preßorgane \*\*), keine Rücksicht nimmt. Aber er bezeugt ausbrücklich, daß von den Katholiken auf elfässischem Boden zu einem solchen Bersahren der Anlaß nicht gegeben worden sei. Im Gegentheile, der katholische Klerus habe sich "während der Periode der Occupation im

ŀ

<sup>\*)</sup> Bir haben hier bie Borte eines Artifels ber "Allg. Beitung" vom 3. Marg: "Die Schickfale ber evangelischen Rirche in Elfaße Lotheringen" gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Mit Recht bemerkt ber "theinpreußische Jurift", beffen geiftreiches Schriftchen wir oben erwähnten: "Die Unterbrudung ber tathos lifchen Breffe in Elfaß Lothringen, beren etwaige Ausschreitungen man auf geschlichem Bege reprimiren konnte, bie Munbtobtmachung bes gangen Reichstanbes, rief in ber liberalen Preffe auch nicht einen Laut ber Disbilligung hervor; fle wurde nichts bagegen haben, wenn man mit unbequemen katholischen Journalisten verführe wie in Rusland mit ben Leuten bie um Preffreiheit petitioniren. Ran bringt bieselben bort bekanntlich nach Sibirien."

en und, wie es ichien, auch Entwidlung feit 5 300 man habe wohl viel von auf: nut jube woht viel von aufrotestantischen Kanzeln gesprechen,
berich bier lange Zeit noch mit der Hoffnung tonnte bie ultramo-Reidetag gegenuf regierung in b gebietet, für' fatholifden Rirche im Elfaß beren bisfic bei in Breugen felbst zu Gute fommen werce, Lothrir des Civilcommissariats habe solche Hoffnung um " son if fleine Weile zu unterstüßen geschienen. "Aber sehr bie jelgte die Erklärung bes Kampfes wider die ultrac. mentane Bartei." Dr. Fabri gibt hiernber den Bericht der zeitungen wieber :

"Am letten Sountag (26. August 1871) wurden im Strafburger Priefterfeminar bie geiftlichen lebungen gefchloffen. gu welchen fich aus bem untern Elfaß über 100 (Beifiliche eingefunden hatten. Der Leiter ber Grercitien hatte eben feinen Schlugvortrag begonnen, ale ibm burd bas bifdofliche Sefretariat ein Schreiben überreicht wurde, welches er nach Befehl ber faiferlichen Brafektur jogleich bem rerjammelten Rierus mittheilen follte. Der Sinn biefes Schriftfides ift in Rurge folgenber: Die Aufregung im Gliag und bamit gu: fammenhangenbe Demonstrationen hatten in letter Beit eber ju: ale abgenommen ; Die faiferliche Regierung babe ibre bis: ber geubte Milbe erichopft und fei entidloffen, bem berrichen: ben Unfug befinitiv ein Enbe ju machen. Gie miffe aus gan; ficheren Rachrichten, bag bie fatbolifche Beiftlichkeit bie baupt: fachlichfte Urfache ber Bublereien im Gliaf fei, und bag fie nicht nur in Brivatgesprächen gegen bie bestebenbe Orbnung agitire, fonbern auch öffentlich in ben Rirchen burch tobente Unspielungen auf Frankreich u. f. w. Die Bevolkerung aufrege. Demnach werbe bie taiferliche Regierung in Butunft tie tatholifche Beiftlichkeit sowohl in ihren öffentlichen, ale in ihren Brivat-Meugerungen genau übermachen und gegen jeden Betroffenen ber gangen Strenge bee Befebes mit fdreiten. Diefes Schreiben fei ber gangen Beiftlichfeit mit: autheilen."

In ben Areisen bes glaubigen Protestantismus war wenscheinlich bie Meinung verbreitet, baß Fürst Bismart, wenn nun einmal auf seinen Bundesvertrag mit tem Libera- lismus Drangelo zu bezahlen sei, die sraglichen Kosten auf bie katholische Kirche allein abzuwälzen im Stande wäre, und dieß thun sollte\*). Heute noch fragt solch eine Stimme sehr naw: war es denn nothig, daß Dr. Jabri's tirchliche Phatigkeit mit hinein gezogen wurde, taß er als einer der ersten auf dem Schlachtselbe blieb \*\*)? Als ob es nicht auch "protestantische Jesuiten" zu vernichten gabe, und als ob der Liberalismus semals, wo er mit der Staatsmacht in

<sup>\*)</sup> Auch Dr. Gabri bewegt fich in riefem fenterbaten 3rribum. Um Schluffe feiner Darftellung von ten Schlägen gegen ten gläubigen Broteftantismus außert er: "Jene Entscheidungen folgten unmittels bar auf die Eröffnung bes ""Kampfes gegen bie Ultramentanen"". Was lag naber als zu sagen: will man ben Ultramentanismus betämpfen, jo gilt es auch im neuen Reichstande, wo berselbe farter ift als irgendwo, fich entschieden auf ben Liberalismus zu füben. Die Entscheidung in ben protestantischen Rirchenangelegens beiten bilbet bann ben Revers zu dem gleichzeitigen Avis an die remischestatholische Geiftlichkeit bes Eljag."

<sup>&</sup>quot;') Allg. Beitung a. a. D.

Geschäftsverbindung steht, mit halben Concessionen fich hatte abspeisen laffen!

Dr. Fabri ergablt, wenn auch in fehr biscreter Beile, bie Leibensgeschichte feines elfäffischen Commifforiume, welche jugleich bie Geschichte ber welthiftorischen "tirchlichen Benbung im Elfag" ift. Seine Absicht ging babin, ber bisberigen Alleinherrschaft ber religios rabitalen Richtung im protestantischen Rirchen = und im gesammten Schulmefen einen Damm ju feben, und hierin glaubte er um fo mehr bem Reichsintereffe forberlich zu fenn, als gerabe bie rabitale Partei ihren frangösischen Sympathien jeberzeit Ausbrud gab, mabrent bie positiv glaubige Richtung am rajcheften ber neuen politischen Gestaltung fich zuwandte. Bon ben gleichen Ibeen geleitet, hatte ber Generalgouverneur vor Allem eine energische Reform bes Glementar-Schulwefens in's Wert gefett. Daffelbe mar in ber frangofifchen Beit confessionslos. Test murbe ber obligatorifche Unterricht eingeführt, bie Seminarien reconstruirt, Inspettoren aus Dentichland berufen, und gleichzeitig in Schulen wie in Seminarien bie confessionelle Trennung burchgeführt.

Der Berfasser bezeugt ber Wahrheit gemäß, baß man im Elsaß über diese Neuerung anfänglich zwar verwundert gewesen sei, daß man sie aber bald namentlich auf protesstantischer Seite ganz zweckmäßig gesunden habe, da der disherige Zustand im Wesentlichen den Katholiken zum Bortheil ausgeschlagen habe. Selten wohl, so behauptet Dr. Fabri, sei eine tiefgreisende Neuerung unter schwieriger Volksstimmung so rasch begriffen und liebgewonnen worden. Um so peinlicher überraschte der plötliche Umsturz des eben eingesführten Systems.

Wie ein Blit vom heitern himmel kam im August vom Reichskaugler ber Bescheid: "bie Seminarien sind als consfessionslos zu behandeln, ben Schulinspektoren ist die Competenz in Religionssachen entzogen und für jeden Kreis wird ein Inspektor ernannt, die Volksschule also ist confessions

los." Sanz ähnlich warb von Berlin auch bezässich wer Reubildung und unparteiischen Besehung ber oberften erzes flantischen Kirchenbehörbe (Direkterium) rescribirt. "Der Generalgouverneur erhob motivirte Einrede zegen tie Kirchenund Schulrescripte. Aber sie murben auf's Neue benätigt. Der Generalgouverneur erbat sosort von Er. Majestät bem Kaiser die Entlassung von seinem Posten und erhielt bies selbe, mit einer militärischen Rangerhöhung geehrt, kurz barnach."

Seinen Bericht über tiefe Regierungethaten im Eifag schließt Dr. Fabri mit solgender interessanten Aeuherung. Ja, ich bin ber Ueberzeugung, wären die Häupter eer Ultramontanen in Straßburg zu Rathe gezogen nerven, sie wirden jenen Entscheidungen des Reichstanzleramie bezügz ich der protessantischen Kirchenangelegenheiten ihren vollen Bisall geschentt haben. Denn was kann dem Ultramontanismus willsommener sein, als eine unter den Staat gehuntene, vom Rationalismus beberrichte protestantische Kirche?

Pabri's burch bas ganze Buch, bağ ber eriffnete Rampf Fabri's burch bas ganze Buch, bağ ber eriffnete Rampf gegen Rom" zum schwerfien Schaben ber evangelisten Rirde ausschlagen werbe, währent bie kathelische Kirche sich ja wehren und in ben neuen Berhältnissen einzurichten missen werbe. Ja, Dr. Fabri meint: Fürst Bismart hatte sem Liberalismus troh Allebem in kluger Versicht ten Gefollen nicht gethan, ben offenen Krieg gegen die karfelische Kirche in Deutschland zu erklären, wenn er nicht zeglandt hatte, glichzeitig auf einen Bundesgenossen auf kathelisch religiblem Gebiet zählen zu dürsen. Der große Stantsmann hatte sich bennach irreführen lassen burch die Jata Warronn beite sich bennach irreführen lassen burch die Jata Warronn beite sich bennach irreführen lassen burch die Jata Warronn beite sich bennach irreführen lassen burch die Jata Warronn beite sich

Somit muffen wir an ber hand ber Tagebereigniffe auf bie Schrift bes herrn Dr. Fabri nocheinmal gurudtemmen. (Schief felge.)

#### XXXIV.

# Die Nieberlage ber frangöfischen Intelligen; in ber Wahl bes Akademikers Littré.

Wenn die frangösische Nation auf ben blutigen Schlachtfelbern bes verstoffenen Jahres eine unverläugbare physische Nicherlage erlebte, so hat dieselbe soeben einen nicht minber schmerzlichen geistigen Fall gethan. Dieser neue Schlag ift um so empfindlicher und bezeichnenber, ba die officiellen Spiten ber französischen Intelligenz sich selbst benselben gegeben haben.

Am 19. und 21. Dezember 1871 erörterte und am 30. Dezember beschloß die Académie die Ausnahme des Herrn Littré in die Bahl der "Vierzig Unsterdlichen". Dieser neue Akademiker ist aber niemand anders als das Haupt der — sogenannten "positiven Philosophie", welche den vollenzbeten Atheismus, Materialismus und Socialismus sehrt und übt. Seine Bekränzung mit dem akademischen Lorbeer hat eine um so hervorstechendere Tragweite, da sie mit voller Kenntnist der Sachlage und daher mit ausgesprochener Tendenz ersolgte. Der bochw. Bischos von Orleans Msgr. Felir Dupanztoup hatte sich die dankendwerthe, unerquickliche Mühe gezgeben, seine Collegen von dem verhängnisvollen Schritt hart am Abgrunde zurüczuhalten; vergeblich, der Fall war besichtssiehen und unwillkürlich wird man an den alten Sat erzinnert: Dementat, quem Deus vult perdere.

Welches find die Lehren, die in der Person des herrn Littre von der frangösischen Atabemie gekrönt wurden? An der hand der vom Bischof von Orleans gemachten Nachweisungen wollen wir dieselben hier gedrängt kennzeichnen und zwar durch wörtliche Citate aus den Schriften des neuen Akademikers. In erster Linie verwirft ber neue Atademiker burchaus die Eristenz eines Gottes. "Die Ibee eines theologischen Besens (Gott) ist fünstighin überflüssig." - "Der positive Geist hat nach und nach bem theologischen und metaphysischen Geiste alle Bege verlegt." - "Die theologischen Geister, welche als reelle Besen galten, haben keine andere Eristenz als in ber Einbildung." - "Das neue Dogma verwirft positiv seben übernatürlichen Billen, welcher unter bem Ramen eines "Gottes" und einer "Borsehung" bekannt war."

"Tas neue Dogma offenbart und anerkennt nur Gine und hochfte Eriftenz, die — Menichheit". — "Die Menichsbeit wird zu ihrer eigenen Borsehung, nachdem fie zu lange w ihrem großen Schaben auf andere eingebildete Borsehungen grechnet hat." — "Es bleibt uns nur noch übrig die lette bedüllung wegzunehmen und unverzagt die Menichheit als wa Ibeal unserer Gebanken und bas Objett unseres Eultus enfustellen."

"Die positive Philosophie forbert, bag die Anfichten. Sitten und Institutionen in Zukunft vom neuen Brincip ausgehen sollen, welches die Welt wissenschaftlich auffaßt" (b. h. ohne alle 3bee eines Gottes).

"Unter bem Bort Geele barf man nichts Unberes ver-

"Der Gebante inhärirt ber Gehirnsubstanz, wie bie Zusammenziehbarteit ben Musteln und die Elasticität ben Knorpeln." "Die Bernunst ift nicht ein ausschließliches Borrecht bes Menschen; bas Gehirn ber Saugethiere hat die gleiche Disposition wie bas ber Menschen."

"Der Menich ift ein Saugethier aus ber Orbnung ber Brimaten (Mffen), aus ber Familie ber Zweihanbigen und mit einer von Flaum und wenigen Saaren bebedten Saut" 2c.

"Der Socialismus einzig ift bie Religion ber enterbten Claffen."

"Die positive Philosophie ift bie bestimmte Form

"Die Revolution führt nothwendiger Beife ju einer rabifalen Biebergeburt, welche nicht nur bie geiftigen fonbern auch bie materiellen Berhältniffe umgestaltet.

"Ich habe mich seit Jahren als Socialift ertlart und ertlare mich jeht noch als solcher." — "Die positive Philossophie ist an und für sich eine socialistische Lehre, benn unter ben Socialismus reiht sich jebe Lehre welche die alze Bersassung ber Gesellschaft erneuern will."

"Der Socialismus ftrebt nach ber socialen Erneuerung und hierin geht er einig mit ber positiven Philosophie."

"Die Internationalität ber Arbeiter ift eine große 3bee und fie fteht in birektem Busammenhang mit ben Bers hältnissen, welche unter ben europäischen Nationen triumphiren werben."

"Die Strite find eine natürliche Thatjache, über welche man fich weber beklagen noch erschreden muß. Sie find ein -- Recht."

"Benn bie Gefehgebung gegen bie Internatienale einschreiten will, so muffen bie Arbeiter gegen ein solches Geseh ankampfen. Bird baffelbe bennoch prollamirt, so muffen bie Arbeiter bagegen mit Bort, Preffe und Abreffen ftreiten."

"Die Kriege ber einen Classe ber Menschen gegen bie anbere Classe haben ihren Plat in ber gemeinsamen Arena wie bie anberen Kriege."

"Nach allgemeiner Uebereinstimmung besteht bas Recht jum Krieg, und bie Proletarier erklären ben Krieg ebenso wie bie Könige, wenn in Folge ihrer permanenten Beschwerben sich bie Gelegenheit bagu bietet."

Dieses sind die Grundlehren bes herrn Littre wie er dieselben in seinen Schriften: "Conservation, Revolution, Positivismo"; "Catechisme positiviste"; "Dictionnaire des sciences medicales und besonders in der von ihm redigirten Zeitschrift "La philosophie positive" schon seit Jahren und zumal jüngster Tage unumwunden ausgesprochen hat, und diesen herrn Littre front die französische Alabemie mit ihrem Lorebeer und zwar am Schlusse besselben Jahres in welchem dieselben Lehren Paris in ein Blutbad gestürzt und in einen Aschenhausen umgewandelt haben! Omnia jam funt, möchte man mit dem römischen Dichter ausrusen, siert quas posse nogabam!

Dan bat jur Entschuldigung biefer Babl geltenb gemacht, Berr Littre bewege fich nur auf bem Gelbe ber Theorie und er werbe ale Berfaffer eines Dictionnaire's fortan ber Atabemie in ber Berausgabe ihres großen Dictionnaire nutlich jenn. Letteren Grund hat Bifchof Dupanloup mit ter Bemertung abgewiesen: "Gerabe bas will ich nicht; ich will nicht bag in unserem Dictionnaire bie Borte: Seele, Bebante, Gott, Menich, Freiheit zc. Littre im Geifte ber "positiven Philosophie" befinirt merben." Und ben erfteren Grund hat ber neugewählte Afabemifer felbft vernichtet, inbem er in feinen Schriften unumwunben erflart, bag auf bie Theorie bie - Praris folgen muffe: "Die geistige Reform muß die materielle zur Folge beben. Muf bem historifden, philosophischen und miffenschaft: liden Gebiete tonnen bie Forschungen nicht in bie Bucher wit in die Schulen eingeschloffen bleiben. Rein! welche Ab-Bien man immer hege, fie werben unfehlbar ber alten in= telletinellen, moralischen und focialen Orbnung ben - Tobe 6: nog geben.

"Die positive Philosophie weiß und betennt es, bağ man teine Begriffe von ber Welt im Gegensat zu ben ehes male und jeht noch herrichenben auffrellen tann, ohne baß Alles baburch berührt, veranbert und umgestaltet wirb.

"Das neue Dogma, welches aus ber positiven Philosisphie hervorgeht, verlangt auch eine neue Ordnung ber Tinge. Die Ereignisse schreiten fort und wenn man gegen und officielle Stellung nimmt, so nehmen wir hingegen die vesitiven Stellungen, b. h. wir erobern die Ueberzeugungen, die Gefühle, die Gewissen. Belch' glänzenderen Sieg könnte der Socialismus wünschen als mit solcher wunderbaren Schnelle die Geister und die herzen zu gewinnen? Das ist die Lage. Belches immer der Ausgang sei, unsere Rolle ist sur uns Socialisten vorgezeichnet: Wir sehen unsere unermüdzliche Propaganda fort, in Frankreich und außerhalb Frankreich, burch Wort, Presse und Beispiel."

Zwei Rebenumstanbe geben ber Bahl Littre's noch ein besonderes Relief. 1) Schon vor acht Jahren bewarb sich bas "Daupt ber positiven Philosophie" um die atabemische Burbe;

aber bagumal murbe feine Canbibatur gurudgewiesen und jest triumphirt berfelbe trot ber Betroleums : Erlebniffe! Welchen Fortidritt muß mahrend ben letten acht Jahren ber Materialiemus, Socialismus und Atheismus in Frantreich unter tem faiferlichen Regiment gemacht haben? - 2) Am gleichen Zag, wo Littre in bie Atabemie einzog, jog fich Dupantour aus berjelben gurud. "Es ichien mir unmöglich, jo idrieb ber Bijch of von Orleans, bag bie Atabemie auf die bodite Chrenftuje bes frangofifchen Beiftes einen Schriftsteller er: beben tonne, beffen Berte nichte anberes finb, ale eine un: ermubliche Bropaganda für bie fundamentalen Frethumer unt ein permanenter Rrieg gegen alle erften Wahrheiten, ohne welche feine Gejellichaft leben tann. Wenn man ben Aronel ber in religiöfer, moralifcher und focialer Begiehung fubrer: fivften Lehren auf ben atabemijden Stuhl beruft, jo beift bas nach meiner Anficht ebenfo viel ale biefe Lehren felbft auf ben Thron feten und jo bas Unfeben einer Schule ver: größern, beren Ginflug auf bie gegenwartige junge Generation und auf bie Arbeiter jo verbangnifvoll mar" \*).

Daß für einen Bischof, welcher mit solchen scharfen und treffenben Worten bie Wahl Littre's getennzeichnet, es fortan unmöglich war, seinen Stuhl in ber französischen Atabemie einzunehmen, liegt auf ber Hand. Indem ber Kirchenpralat biese offene seite Stellung nahm, hat er sich selbst geehrt und vielleicht baburch die französische Nation zum Rachbenten aufgeweckt. Gebenfalls war diese bischöftiche Ab und Nothwehr hier um so gebotener, da selbst die alten Akademiker Thiere und Guizot ihren Einfluß für Littre geltend machten und der Herzog von Aumale keinen Anstand nahm, sich von der gleichen Akademie am gleichen Tag als Collega Littre's wählen zu lassen.

 <sup>1)</sup> L'élection de M. Littré à l'académie française par Msgr. l'Evêque d'Orléans, p. 2 (Paris, Douniel et Comp. 1872).

### XXXV.

# Eindrucke aus bem politischen Leben ber Schweiz in ber gegenwärtigen Reformperiode.

Rach ben Weltereignissen ber letten Jahre mit ihren gewaltigen Rachwirkungen und Gestaltungen im großen Raume ist es wohl erklärlich, daß das räumlich Kleine und Beschräntte mit den Beränderungen die sich in ihm vollziehen, das Interesse des Politikers nur in geringem Grade erregen wird. Und bennoch haben ernste Studien gerade dort ihren hohen Werth, wo keine imponirende Größe, kein änzerer Glanz die Täuschung begünstigt. Wo die materielle Racht den Menschen Ziele als erreichbar zeigt welche die kidenschaften erhigen, fällt eine richtige Beurtheilung der kial politischen Bewegung unserer Zeit viel schwerer, als dort wo die Stetigkeit der Entwicklung durch jene störenden Romente nicht gehindert wird, und wo namentlich, wie in der Schweiz, das Bolk bei der Ordnung seiner Lebensbeziehzungen unmittelbar einzugreisen berusen ist.

Wer, wie der Verfasser bieser Zeilen, dem Lande nicht angehört und nicht über so reiche Erfahrungen gebietet, wie sie nur ein langjähriger Ausenthalt in der Schweiz zu sammeln gestattet, der darf sich nicht anmaßen das Lückenhafte seiner Kenntnisse dadurch zu verdecken, daß er eine gewisse Lux. Sicherheit bes Urtheils zur Schau trägt. Ich tann baher nur von "Einbruden" sprechen, bie ich während eines mehre monatlichen Ausenthalts in ber Schweiz von dem politischen Leben berselben in einer Periode empfangen habe, die an Bichtigkeit jene der Mitte dieses Jahrhunderts weit überragt. Ich barf wohl hinzusügen, daß ich es an einer ernsten Betrachtung ber Dinge die im Lande vorgehen, nicht habe sehlen lassen, und daß ich redlich bemuht war durch empfangene Belehrung meine Eindrücke richtig zu stellen.

Die Berhanblungen welche bie Bundesversammlung seit Monaten beschäftigen, sind in ihrem Resultat von ber Schlußentscheidung bes Bolfes abhängig und diese kann ern in einem der nächsten Monate erfolgen. Durch die bisherigen Ergebnisse der Debatten wird aber die Strömung der Geifter schon so klar gekennzeichnet, dem Nachdenken wird ein so reicher Stoff geboten, daß, mag die Entscheidung wie immer ausfallen, gewisse Folgerungen von hohem Interesse und allegemeiner Bedeutung schon heute ihre volle Berechtigung haben.

Darf man von bem Ginbrud ben bie Bunbesverfammlung in ihrer außeren Erscheinung hervorruft, auf bas Land, auf ben Charafter feiner Bevolkerung gurudichließen - und unberechtigt ift ein solcher Schluß gewiß nicht - fo muß man bie Schweiz als bas rubiafte und frieblichfte Land Europa's bezeichnen. Ich habe langwierigen Debatten über Gegenstände beigewohnt, welche die Grundlagen ber Berfaffung berührten und gang geeignet waren bie Barteileibenichaften machgurufen, insbesondere bie nationalen Gruppen in schroffe nationale Gegenfate zu verwandeln. Die Berbandlungen wurden aber nicht blog im Ständerath (beffen außere Erscheinung mehr an ein behördliches Collegium als an eine parlamentarische Versammlung erinnert) sonbern auch im Rationalrath von Anfang bis zu Enbe mit einer Rube und Leibenschaftslofigfeit geführt, bie in anberen Barlamenten nicht ihres gleichen haben. Alle Rebner, gute und minber gute, wurden mit gleicher Gebulb angehort, obwohl ein

Retner nur felten furger als eine Stunde, febr oft aber mehrere Stunden hindurch iprad. Zeichen bes Beifalls find ebenjo felten wie Reichen bes Difffallens, und wenn fich auch bisweilen bei einer Rebe unter ben Abgeordneten eine recht lebhafte Conversation entspinnt, so afficirt bieß boch weber ben Rebner noch ben Prajibenten. Bei ber Verhandlung über Ginführung bes Bolfevotums bei Bunbesgeschen berte ich einen Rebner ftunbenlang über gang beterogene Begenftanbe (Infallibilitat bes Papites, gregorianischen Ralenter u. bgl.) fprechen, ohne bag bie Gebuld ber Berfammlung baburch erichorft und ter Rebner gemahnt morten mare bei ber Cache zu bleiben. Go erklart es fich auch, bağ ber Prafibent bes Nationalraths mabrend ber Debatte wur felten auf feinem Gite gut feben ift. Er ergeht fich im Eagle, fnupft Gefprache mit ten Abgeordneten an ober gibt fic ber Zeitungeletture bin. Er betheiligt fich auch als Rebner an ber Debatte, was ihn nicht hindert in berselben Berbandlung von feinem Stimmredt bei gleichgetheilten Stimmen Gebrauch zu machen. Bei ber Abstimmung über bas fogenannte "Referenbum" fur Bunbesgesete entschieb tie Stimme bes Prafibenten fur biefe Ginrichtung, obwohl er fich an ber betreffenben Debatte als Rebner fehr lebhaft betbeiligt batte.

Charakteristisch ist auch die Art der Abstimmung, die sich in eine vorausgehende "eventuelle" über alle Nebenanträge, und in eine am Schlusse, aber unmittelbar solgende "desinistive" Abstimmung über den Hauptantrag scheidet. Bon gestrennt stattsindenden "Lesungen" ist hier keine Nede, sobald die Commissionen ihre Anträge gestellt haben. Dieser Borgang wird bei allen Abstimmungen, über wichtige und unswichtige Fragen, beobachtet und alle gestellten Anträge, auch wenn sie sich gegenseitig ausschließen, durch ein oft recht kunstwelles Gegenüberstellen ihres Inhalts, in die Abstimmung eindezogen. Es kommen wohl Irrungen dabei vor, die aber dadurch behoben werden daß man die Abstimmung

ohne Bebenken wieberholt. Es ist mir ein Fall erinnerlich, wo die Unterbrechung ber Sitzungen für einige Tage im Nationalrath angeregt wurde. Es häuften sich nun die Anträge über die Dauer der Bertagung, welche alle der Neihe nach der "eventuellen" Abstimmung unterzogen wurden; erst am Schlusse wurde "besinitiv" barüber abgestimmt: ed überzhaupt eine Bertagung einzutreten habe und — die Bertagung ward abgelehnt. In anderen Parlamenten würde man wohl dort ansangen wo man hier endet, indem man sich daburch viel Mühe und Zeit erspart. Ich glaube aber auch, daß in jeder anderen parlamentarischen Bersammlung die erwähnte Procedur den Nachtheil hätte, durch jene "eventuellen" Abstimmungen dem Schlusvotum zu präsudieren.

Daß eine Spradyverschiedenheit bie Berathungen nicht behindert, wenn nur im Lande Frieden unter ben Rationalitaten herricht - biefen Beweis hat tie Schweig erbracht. Es fteht hier jebem Abgeordneten frei, fich in ber Bunbes-Berfammlung ber beutschen, frangofischen ober italienischen Sprache in feinen Reben und Antragen zu bebienen, und ich bin überzeugt bag, falls ein Mitglieb nur in ber Sprache bes Engabin ben richtigen Gebankenausbrud fanbe, Riemanb in ber Berfammlung fich versucht fühlen wurte, ibn baran ju hindern. Unter ben beutschen Schweizern ift bie Renntniß ber frangofifden Sprache fehr verbreitet; bas Gleiche lagt fich aber von ben Romanen bezüglich ber beutschen Sprace nicht behaupten. Die Prafibenten ber beiden "Rathe" bebienen fich immer nur ber beutschen Sprache und ihre Borte werben von angestellten lebersebern mit großer Gewandtheit fogleich in's Frangofische übertragen. Damit begnügen sich auch die Abgeordneten italienischer Bunge, obwohl ibr Miom gleichfalls zu ben anerkannten "Nationalfprachen" gebort.

Als bei ben erwähnten Verhandlungen, in einem fpesciellen Falle, ein Abgeordneter ber frangofischen Schweiz im Nationalrath ertlärte, über ein von beutscher Seite gestelltes und im Hause vom Dolmetsch übersetztes Amendement fich

inselange nicht aussprechen zu können, als ihm basselbe nicht in schriftlicher Uebersetzung vorliege, war der Präsident sogleich bereit diesem Bunsche zu entsprechen. Es wurde nicht bloß für die Drucklegung des Antrages in beiden Sprachen gesorzt und die Debatte erst nach Ersüllung dieser Bedingung sortgesetzt, sondern der Präsident benützte auch diesen Anlaß, um die Mitglieder zur thunlichst beschleunigten Anmeldung ihrer Antrage auszusordern, so daß für die schriftliche Ueberssetzung auch der Nebenantrage und ihre Drucklegung rechtzeitig gesorzt werden könne. Solch ein rücksichtsvolles Borzgehen beseitigt jeden Anlaß zu nationaler Berstimmung.

Muffallend bleibt mir bie große Theilnahmolofigkeit bes Publitums gegenüber ben Debatten ber Bunbesversammlung. Die in ben Parlamentefalen ben Buhörern vorbehaltenen Ranne find an fich beschränkt, fie find aber noch immer viel zu ausgebehnt für ben außerft schwachen Besuch von Seite bes Bublitums. Im Stanberath ift ber Buborerraum in ber Regel gang leer und im Nationalrath fast leer, und zwar mar bieg auch bei ben allerwichtigften Berhand= lungen ber Fall. Dabei tommt zu erwägen, baß es gar teine efficiellen ftenographischen Aufzeichnungen ber Parlaments= Berbandlungen gibt. Es murbe biefer Wegenstand wohl schon efter angeregt, aber mit Rudficht auf bas geringe Beburfniß und bie großen Roften ward von ber Errichtung eines eigenen Stenegraphen : Bureau's ftete Abstand genommen. Es gibt nur ein fogenanntes "Bulletin" ber Berhandlungs-Resultate, beffen Inhalt ein febr gebrangter und burftiger ift, ber aber bech ben meiften Schweizer Journalen zu genügen icheint. Einzelne Zeitungerebaktionen haben wohl ihre Berichterstatter im Barlament, aber es find nur etwa zwei großere Journale, ber Berner "Bund" und bas "Journal de Geneve", welche bie Debatten mit einiger Ausführlichkeit bringen, und felbst biefe Journalberichte konnen mit ben bezüglichen Leiftungen ber Breffe in anderen constitutionellen Lanbern taum reralichen werben. Es ift bemerkenswerth, bag bas Genfer

französische Journal, sowohl an Bollständigkeit wie an Raschheit seiner Mittheilungen, bas in Bern selbst erscheinenbe beutsche Journal überbietet.

Huch die Literatur hat bis jest über bie ichwebenben politischen Fragen, die boch bie Lebensintereffen ber Schmeiz berühren, fehr wenig zur Auftlarung beigetragen. Dit Ausnahme einer giemlich ausführlichen Schrift von Bunbesrath Dubs: "leber bie Bunbesrevision" und einiger Flugidriften von geringer Bebeutung ift bis jeht nichts an bie Deffentlichteit getreten. Im Bolfe felbft, in ben Bereinen und Berfammlungen, ift von einer Bewegung und erhöhten Thatigkeit wenig mahrzunehmen; nur in Lausanne hat man begonnen bie Opposition gegen bie centralistische Tenbeng ber Bundesbeschlüsse, für ben Kanton Baabt, zu organifiren. und auf biese Rreise ift auch bie Grundung eines beutschen foberaliftischen Blattes "bie Gibgenoffenschaft" gurudguführen, welche Zeitung seit Kurgem in Bern erscheint. In ber beutichen Sournaliftit wird ber foberaliftische Standpuntt auferbem fast nur in ben tatholischen Rantonen, Lugern an ber Spite, festgehalten.

Wie läßt sich nun biese, wenigstens scheinbare, Theilnahmslosigkeit im Volke erklären? Man könnte wohl annehmen, daß ber praktische Schweizer sich burch politische Verhandlungen in der Verwerthung seiner Zeit nicht stören läßt, getragen von dem Bewußtsenn, daß die Entscheidung doch in der Hand des Volkes liege und der geübte offene Sinn des Schweizers schon das Richtige tressen werte. So wenig ich auch geneigt din einer schmeichelhaften Aussassung der politischen Reise des Schweizer Volkes entgegenzutreten, so könnte ich mich durch eine solche Erklärung doch wenig beruhigt fühlen. Wo es sich um so schweize und solzenschwere Entscheidungen handelt, wie z. V. jene über die Rechtseinheit, die allen in der Schweiz bisher besolzten Grundsätzen widerspricht — wird wohl selbst der Gebildetste lange mit sich zu Rathe gehen mussen, die er sein Botum mit gutem Gewissen für die eine ober andere Meinung in die Wasschale legt. Sollte nun die große Masse des Volkes hierüber keiner Belehrung und Auftlärung bedürsen, oder sollte diese erst im letten Augenblick, unmittelbar vor der Beltsabstimmung wirksam gegeben werden können? Ich kann mir jene Theilnahmslosigkeit nur durch die Erwägung erklären, daß das Volk sur das Kantonsleben ein sehr reges, für die Bundesthätigkeit aber nur ein sehr mäßiges Interesse hat, und diese Erklärung — für deren Richtigkeit doch viele und gewichtige Umstände sprechen — läßt die in Angriss genemmene Bundesrevision in ausgesprochen centralistischem Sinne nicht unter günstiger Beleuchtung erscheinen.

Bundespräsident Welti führte im Nationalrath an, daß seit dem Jahre 1848 mehr als fünfzig Berhandlungen vorsekemmen seien, welche Berfassungsfragen für die ganze Soweiz oder für einzelne Theile derselben zum Gegenstande hatten, und dieser vorzügliche geistvolle Redner meinte: man solle die Form, die doch nur ein Mittel zum Zwecke sei, nicht fortan als Ziel aller politischen Bestrebungen hinstellen. Dieser Wunsch ist sehr berechtigt, aber seine Erfüllung kaum wahrscheinlich. Man hat es hier wie anderwärts mit dem Geist bes vulgären Liberalismus zu thun, und dieser kann nun einmal nur durch Formveränderungen selig werden; er stellt überall die Form höher als die Sache.

Das Bolk hat für solche Formfragen gewiß kein Interesse, aber seine Einsicht wird erst durch die Folgen gemedt. Mit der Centralisation (mag man dieß läugnen so
viel man will) geht immer ein gutes Stück Bolksfreiheit
verloren; daran kann die breiteste demokratische Grundlage
nichts ändern, davor kann weder das fakultative noch auch
das obligatorische Referentum genügend schützen. Die centrale
Berwaltungsmacht läßt sich nicht erhöhen, ohne kantonale
und lokale Selbstständigkeit in immer engere Grenzen zu
bannen, um sie schließlich ganz zu absorbiren. Das Argument
welches man sur die Rechtseinheit anführt, daß nämlich das

ganze Recht unificirt werben muffe, weil alle Theile besselben miteinander "im Zusammenhange stehen", läßt sich ja mit weit mehr Berechtigung für die Gentralisirung der Berwaltung gebrauchen, denn diese ist es die dem Leben unmittelbar folgt und dient, und das Leben steht doch offensbar "im Zusammenhange".

Ich bente, baß sich auch bas Schweizer Bolt von gefchickten "Rührern" leiten lagt. Die Gefahr bes Berleitens fann hier geringer fenn, aber vorhanden ift fie gleichfalls. Das Resultat ber Boltsabstimmung hängt boch großentheils von ber mehr ober weniger geschickten Bearbeitung ab, welche bie Stimmberechtigten im letten Augenblick nach ber einen ober anderen Richtung bin erfahren. Der geringe Drang nach Belehrung ber sich in ben Borbereitungsftabien zeigt. und ber von ben Ginfichtsvolleren mit einem ebenfo fomaden Bemühen erwidert wird, auftlarend zu wirken - biefer bentet body barauf bin, baß bie Schlugaktion einen ziemlich jungfraulichen Boben vorfinden wird. Gine beutlich ausgepragte Richtung läßt sich vorberhand nur in ber Weftichweig und in einigen beutschen, bem fatholischen Glauben treu ergebenen Rantonen wahrnehmen. Im allgemeinen ift ber Ausgang ein höchst zweiselhafter, und baburch baß bas Revisionswert als ein Banges bem Bolle gur Abstimmung vorgelegt wirb, burften sich bie Motive zur Ablehnung eher mehren als minbern.

Es wurde der Revision eine so große Ausbehnung gesgeben, daß die verschiedenartigsten, moralischen und materiellen, Interessen daburch berührt werden. Der Gedanke, die neuen Bersassungsartikel für die Bolksabstimmung nach Gruppen zu sondern, war leichter ausgesprochen als ausgeführt, da schon die Bildung solcher Gruppen großen Schwierigkeiten begegnen würde. Die Fraktion der Centralisten, die Seele des ganzen Revisionsunternehmens, wäre wenig befriedigt, wenn z. B. die Centralistrung des Militärwesens vom Bolke gebilligt, jene der Rechtsgeschzebung aber abgelehnt würde. Die ersterwähnte Maßregel wurde ja hauptsächlich deßhalb

in ben Borbergrund gestellt, um die Billigung ober wenigstens das resignirte Hinnehmen ber zweiten zu sichern; die Bereinigung beider in eine und bieselbe Gruppe von Bersfassungsbestimmungen ist aber nicht gut möglich ohne burch die offen hervortretende Absichtlichkeit das Bolt zu verstimmen. Die Berner Centralisten surchten nichts mehr, als daß bei einer gruppenweisen Abstimmung die Beseitigung des Ohmsgelds das einzige Revisionsresultat sehn könnte.

Rach Allem was ich wahrnehme, ist es nicht bloß für ben Fremben, sonbern auch für ben Bürger bes Landes eine schwere Anfgabe, bem großen politischen Problem, das eben in der Schweiz bistutirt wird, ein richtiges Verständniß entgegengustingen. Die söderirte Schweiz soll in einen centralisirten Staat verwandelt werden und biese Umwandlung soll sich, wie man behaupten will, vollziehen ohne das Wesen bieses politischen Gebildes zu zerstören! Die physische und moralische Ratur bes Landes, sein ganzer Entwicklungsgang, weisen auf die föderative Ordnung als die Form hin, die ber reichen lebensvollen Mannigsaltigkeit des Juhalts entspricht.

Es warb namentlich von liberaler Seite stets auf bie Guter ber Bilbung, tes Wohlstanbes, ber Freiheit, beren vollen Benit fich bie gludliche Schweig zu fichern wußte, bie Animertsamteit bes gebilbeten Guropa hingelentt. Run, alle tiefe werthvollen Guter hat fich bie Schweig als Foberativ: ftaat erworben und erhalten! Mit Stolz weisen bie Schweiger barauf bin, baß fie es waren bie zuerst in biesem Welttheil tem politischen Bahlrecht burch Beseitigung jebes Census bie weiteste Ausbehnung gaben, bag ber Schutz ben bie Schweig ber Freiheit ber Proffe und bem Affociationorechte gewährte (naturlich immer vom "liberalen" Standpunft aus betrachtet), für alle europäischen Staaten als muftergultig betrachtet werben konne. Man follte bemnach meinen, bag ber Berth bes foberativen Princips erfannt werbe, bag man fich gludlich preise ben richtigen Weg gefunden zu haben und sich jebes Gebankens entschlage ihn zu verlaffen. Die Erfahrung lehrt aber gerade bas Gegentheil, und es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß bas Centralisations Bestreben von 1848 bis heute einen namhaften Machtgewinn constatiren kann.

Die politische Anschauung bie aus bem Sonberbunds-Kriege fiegreich bervorging, bas festere Busammenfaffen ber Theile mit einem Beigeschmad von Berrschsucht - bat man im Jahre 1848 verfaffungsmäßig zu fcuten und zu firiren gesucht. Der Bergleich beffen was man 1848 gewollt, mit tem was heute erftrebt wird, führt zur Erfenntnig bes Erstartens bes Centralisationsgebantens in ben beutscheliberalen Die Bundesverfaffung Kreisen ber Schweiz. war erft wenige Jahre in Geltung, als man ichon bie ber Bunbesmacht gesteckten Grenzen zu erweitern fuchte. Jahre 1853, mo bezüglich ber Bertrage über Boll- und Boft-Entschäbigung ben Rantonen gegenüber bie Bunbeshobeit fcharf betont, und bamit bie Richtung gekennzeichnet marb, in ber bie Buntespolitit fich entwickeln follte. Die verfucte Bundesrevision von 1865 mar ein noch beutlicheres Borgeichen tommenber Dinge, aber verglichen mit ben jungften Befchluffen ter Bunbesversammlung, zeigte fich bamals boch nur ein mäßiges Streben bie nadiftliegenben Bertehreintereffen (bas Nieberlaffungsrecht und bie commerciellen Berhaltniffe) als Sebel gur Machterweiterung bes Bunbes gu benüten. Das Revisionsunternehmen ift zu jener Zeit an einer ablehnenben Bolfeentscheibung gescheitert; nur bie Juben errangen ein Rieberlaffungerecht in ben Kantonen. 3m Jahre 1866 murbe "gruppenweise" abgestimmt und bie Erfahrung war für bie Centralisten recht unangenehmer Ratur.

Man könnte behaupten, daß die Bundesverfassung, wie sie aus den Berathungen des Jahres 1818 hervorging und schon lange vorher vorbereitet ward, den soderativen Bestand bes Gemeinwesens mehr theoretisch als praktisch alterirt habe, denn sie hat der Selbstständigkeit der Kantone weite Kreise gezogen und diese selbst nach außen hin nicht in jeder Beziehung von der Bermittlung des Bundes abhängig gemacht.

Im Berfassungsartikel 67 wurde allerdings ausgesprochen, baß ber "Rationalrath" eine Bertretung bes "Schweiger Bolts" fenn foll; bie Bahlfreife wurden nach ber Geelen-Angahl (je 20,000) gebilbet und eine birette Wahl, Instruttionen für bie Gewählten, vorgefchrieben. Grundfate maren aber beghalb mehr theoretischer Natur, weil nicht allein bas Wahlrecht von ber Rantonsgefetsgebung abhangig gemacht wurde (es warb ale Bebingung bas aftive Burgerrecht bes Bablers, nach ber Gefetgebung bes Rantons seines Domicile, geforbert) - sonbern weil überhaupt in ben folgenden Verfassungsbestimmungen gleich wieder zur fantonalen Praris übergegangen murbe. Jebem Ranten, felbst jebem ber sechs Salbfantone, warb minbestens ein Deputirter zugewiesen, ohne Rudficht auf bie Geclen-Angahl. Bei ber Bilbung ber Bahlfreise ift es ferner, tros tes Grundfates ber Ropfzahl, nicht gestattet über bie Rantensgrengen hinüberzugreifen. Thatfächlich ift also auch nach ber Bundesverfassung ber "Rationalrath" eine Bertretung ber vereinigten Rantone, gleichwie ber "Stänberath"; nicht einmal ber Wahlmodus, dirett ober indirett, ergibt hier einen burchgreifenden Unterschied, benn in mehreren Kantonen wird auch für ben Standerath birett gewählt. Die Mitglieber bes letteren find gleichfalls an feine Inftruttionen gebunden und bie Erfahrungen sprechen nicht immer bafur, bag ber Ständerath fich berufen fühlt vorzugeweise bie Rantones-Intereffen zu vertreten. Go hat bei ben letten Beichluffen ber Standerath ber Bunbesgewalt bie Befugnig verleiben wollen, über bie Erlangung tes Gemeinbeburgerrechts (nach ber Dauer bes Aufenthalts in ber Gemeinde und unter Firirung ber Burgerrechtstare) gefetgliche Beftimmungen gu treffen. Der Nationalrath ift einer folden, Die Gemeinde= wie bie Rantonefreiheit beschräntenben, Befugnig entschieben entgegengetreten.

Die Bundesverfassung von 1848 hat, wie sich aus bem Borangeschickten ergibt, ben Gestaltungsproces flussig erhalten,

fie hat es aber nicht bloß unterlassen bemfelben eine beftimmte Richtung zu geben, sonbern hat zwei, wie mich bunft, unvereinbare Ibeen gleichzeitig zum Ausbrud gebracht : bie 3bee bes "Bolks" nach Köpfen und jene bes "Bolts" nach Rantonen. Das Jahr 1848 tonnte ce erklaren, bag man fich, ungeachtet ber langen Borberathungen, biefes Zwiefpaltes nicht flar bewußt wurde; aber man fceint auch heute noch nicht zur Erkenntniß gelangt zu fenn, bag bie Bunbesverfaffung ben Wiberfpruch formlich jum Brincip ber Reugeftaltung erhoben hat. Diefelbe wird ja von ben Föberaliften als "Mufter einer weifen Berfaffung" gepriefen! -Die widerspruchsvollen Berfaffungs-Beftimmungen haben eine gemiffe geiftige Gahrung erzeugt, aus welcher bie Roce bes "eibgenössischen Bolfes" mit einer Macht hervortrat, bie bente, nach Berlauf von 24 Jahren, bie Fundamente bes Staatsmefens erschüttert.

Compromisse — und ein solches, zwischen Föberalisten und Centralisten, haben wir wohl in den betressenden Bersfassungsbestimmungen zu erblicken — schädigen und gesährten nicht selten das Princip welches man dadurch zu schützen vermeint, und benjenigen die bei dem Compromisse betheiligt sind, fällt es am schwersten den Irrthum in ter Verfassungs-Anlage zu erkennen. Gine eingehendere Besprechung bes meritorischen Theils der letzten Bundesbeschlüsse wird mir Gelegenheit geben meine Aussassung näher zu bezründen.

Es wurde bereits bemerkt, daß die centralistisch gesinnte Fraktion sehr geschickt die Militärfrage in den Bordergrund gestellt und dieser die Unisicirung des Rechts, die ihr weit mehr am Herzen liegt, angereiht hat. Der Augenblick ist dem Unternehmen insofern günstig, als unter den Eindrücken der letzten Kriegsereignisse der Erhöhung der eigenen Wehrkraft eine größere Bedeutung beigelegt wird. In der Mehrzahl der Kantone scheint ferner das Berlangen sich der Last der Militärverwaltung zu entledigen, wirklich ein ernstes zu sehn. Wie gewöhnlich rechnet man zunächst nur mit der

Befreiung von einer Laft und fummert sich wenig um bie Rolgen, ben finangiellen Rucichlag ber militarischen Centralisation, ber ja boch wieber tie Rantone trifft, und unzweifelhaft schwerer trifft als bieg bieber ber Kall mar. Die Starte ber Armee foll auf 280,000 Mann gebracht werben. Bis nungu begnügte man fich mit einer Seeresstärte von 200,000 Mann, und auch hievon ftand gut bie Balfte auf bem Papier. Dehr als 100,000 Mann auszuruften, war tie Coweig taum in ber Lage. Die Mehrauslagen einer verstärften, in ber Organisation, bem Unterricht, ber Ausruftung und Berwaltung centralifirten Armee werben für bie nachsten Jahre auf 1 bis 2 Millionen Franken berechnet. Rundige berechnen sie aber mit 7 Millionen, und ich habe gebort, wie man im Stanberath bie Roften ber Ausruftung Mein auf 36 Millionen veranschlagte. Jebenfalls scheint biein teine große Rlarheit zu herrschen, und ebenso unaufgebellt blieb bas Rapitel ber Bebedung biefer Mehrauslagen. Das bisherige Militarausgabs = Bubget belief fich auf rund 10 Millionen Franken, wovon mehr als bie Salfte von ben Rantonen unmittelbar bestritten wurde. Dennoch wird schon bermal bie reine Ginnahme bes Bundes zum größeren Theil von bem Militarerforderniffe in Unfpruch genommen.

Die Art ter Betedung bes voraussichtlichen Nichraufswandes wurde fünftigen Buntesbeschlüssen anheimgegeben und die Erhöhung ter Bundeseinnahmen wird bald von ber Regelung bes Zellwesens — sobald in den nächsten Jahren die Berträge mit ten Rachbarstaaten hierin eine Aenderung gestatten — bald von der Einführung besonderer Abgaben zu Gunsten der Bundeskasse, gehofft. Beide Wege werden sich wehl als dornenvoll erweisen; der erste desthalb, weil die ersstatte Industrie der Schweiz im großen Ganzen nach einer Beseitigung und nicht nach einer Erhöhung der Zellschranken stredt, diese aber, sei es direkt sei es indirekt, durch Repressalien der Rachbarstaaten, kaum ausbleiben dürste. Der zweite Wegeiner Bundessteuer wäre ein Novum das, wie alle Neuerungen

welche bie Gelbborfe tiefer berühren, gewiß teine sympathische Aufnahme bei ber Bevölterung fanbe und ichon bei ber Frage ber Ginhebungsart erufte Bebenten gu befampfen batte. Die "fouveranen" Rantone (biefen Titel führen fie ja noch heute) werben fich taum fo leicht bereit finden laffen, fur ben Bund ale Steuer-Erefutoren zu fungiren, und bie Beftellung eigener Bunbesorgane für finanzielle Zwede, neben jenen ber Rantone, ware ein Berfuch über beffen Gelingen man feineswege beghalb beruhigt fenn tann, weil auch gegenwärtig ichon in vielen Rantonen folche Organe in Berwendung fteben. Diefe letteren haben es nur mit bem Ertrage ber Bolle und Boften au thun, tommen also mit ber großen Daffe ber Steuerpflichtigen in feine Berührung. Burbe endlich ein Musweg barin gesucht, bag bie Bundesversammlung bas gemeinsame Erforbernig feststellt und bie Art ber Aufbringung bes unbebedten Betrages ben Rantonen überläßt, fo murbe ber Bund baburch in ein Abhangigkeitsverhaltniß zu ben Rantonen gebracht, welches tie Bunbesverfaffung bei Beftimmung ber Ginnahmequellen bes Bundes eben vermeiden wollte.

Die Schwierigfeiten bie fich fur tie nachste Butunft aus ber Centralisation bes Militarwesens ergeben, find also gewiß nicht gering, wenn auch durch biefe Magregel an fich ber foberative Charafter ber Schweig nicht nothwendig geschäbigt werben muß. Die Erfolge werben bie Opfer taum aufwiegen. Die Juftitution eines Miligheeres foll unangetaftet bleiben und man hat auch alle Urfache eine Erfcutterung bes bestehenben zu vermeiben. Dieje Inftitution ift aber für fich allein genügend, ten Bergicht auf alle größeren und erfolgreichen militarischen Operationen zu motiviren, indbesondere wenn man auf die Beered : und Dachtverhaltniffe ber Rachbarftgaten binblickt. Die möglichft wirtfame Bertheibigung bes eigenen Gebietes fann boch ber einzige Rielpuntt fenn und hier bieten bie Configuration bes Bobens und ber Beift ter Bevolferung viel wirtsamere Bertheidigungsmittel als alle militarifde Centralisation. Der Bollegeift in ber Schweiz war bisher ein Geist patriotischer Opferwilligkeit und nationaler Gintracht; biesen zu erhalten ist wohl auch unter bem Gesichtspunkt ber Landesvertheibigung die erste und wichtigste Aufgabe, und hier zeigt sich die aufgeworfene Frage ber Rechtseinheit in ihrer ganzen Tragweite.

Ein einheitliches Recht kann unter Umständen ein großes Förberungsmittel bes Berkehrs senn, es muß es aber nicht senn und wird es nicht senn, wenn es im Bolksbewußtseyn keine ungetheilt gunstige Aufnahme findet. Führt dieses Einheitsstreben zum nationalen Zwiespalt, so wird seine Realistrung ben Berkehr hemmen statt ihn zu fördern, und der Ausgang eines solchen inneren Kampses kann für die Schweiz verhängnisvoll werben.

Ift bas Bedürfnig einer Einheit bes Rechts, nach allen feinen Bergweigungen, in ber Schweiz wirklich ein großes und allgemeines? Die bejahende Antwort welche beutsche Juriften = Berfammlungen auf biefe Frage geben, tann boch allein nicht maggebend fenn. Bisher mar es ben Rantonen unverwehrt, auf bem Wege ber "Concordate" fich untereinander über bie Beseitigung von Rechtsverschiebenheiten bie ben Bertehr hemmen, ju verftandigen. Es wurde nur ein mäßiger Bebrauch (bezüglich bes Wechselrechts und theils weise bes Cherechts) von bieser Freiheit gemacht. Da nun in ben Rantonen, in ber einen ober anderen Form, ber Wille bes Bolles jum volltommen freien Ausbrud gelangt, fo fricht jene Erscheinung boch gewiß nicht für ein "tiefge= fühltes Bedurfnig" ber Rechtseinheit. Der Bertehr ift in ber Schweig ber allerregfte, Industrie und hantel find in einem anerkannt blubenben Zuftanb. Und bas alles bei "vierundzwanzig verschiedenen Rechtsgesetzgebungen", Die jest ploglich von liberal=centraliftischer Seite bem Bolte als ein entjeglicher Buftand vorgehalten werben. Der gange Borgang, wie er von tiefer Seite beliebt wirb, zeigt bag ber Dottrinarismus in ihren Beftrebungen vorherricht. Wollte man bas Santelerecht einheitlich gestalten, fo ließe fich bieß leicht erklären. Das genügt ber mobernen Doktrin aber ganz und gar nicht, sie geht theoretisch gründlich zu Wert, spürt überall bem "Zusammenhang" nach und hat bald gesunden, daß das Concurs = und Obligationenrecht sich vom Handels recht nicht trennen lasse, daß das Obligationenrecht hinzwieder einen untrennbaren Bestandtheil des Civilrechts bilde, dieses vom Civilproces nicht losgelöst werden könne und auch zum Strafrecht in inniger Beziehung stehe, welch letzteres keine Scheidung von seinem sormellen Theil, dem Strasproces gestatte.

Das gange Recht muß also einheitlich fenn, nur bamit erklart fich bie Theorie fur befriedigt. - Run muß aber boch auch an die prattische Ausführung getacht werben. Bie foll nun biese sich vollziehen? Die Antwort ift bereits ge-Mit Ausnahme des Bundestribunals, bleibt bie Gerichtsorganisation, die Rechtsprechung, die Instigverwaltung im engeren Ginn und - bie Bestreitung ber Roften ber Auftig ben Rantonen überlaffen! Da es absolut unthunlich ift, bas gange Land mit Bunbesgerichten gu überfaen und biese auf Bunbestoften zu erhalten, jo bleibt wehl nichts anderes übrig, als sich ber Rantone zu erinnern; aber man follte boch ertennen, bag hieburch bie Theorie bes "Bufammenbange" wieber vollständig über ben Saufen geworfen wirb. Die Gerichtsorganisation steht ja im allerinnigsten Busammenhang mit bem geltenben Recht, insbesonbere mit bem formellen Theil beffelben, und bie "Rechtseinheit" wird boch nicht allein burch ben trodenen Gesetebuchstaben, fonbern noch weit mehr burch seine Deutung und Anwendung in ber Rechtspflege gewahrt ober zerftort. Damit, bag bem Bunbesgericht allenfalls bie Funktionen eines Raffationshofes qugewiesen werden, ift wenig geholfen, indem hier nur formelle Gebrechen zur Cognition tommen. - Benn aber bas geinbeitliche Recht" nur hubsch sustematifirt und cobificirt ift: um alles andere kummert sich die Doftrin febr wenig.

Die Schwierigfeit, in biefem Unificirungsproces bas

bentiche Recht mit bem romanischen zu verschmelzen, ident mir nicht nur groß, sondern unbesiegbar zu fenn. Die Auversicht mit ber man bier in centralistischen Rreisen ber Bbfung biefer Aufgabe entgegenblickt, ift aber wirklich haunenerregend. Der Unterschied zwischen beiben Rechtsauffassungen fei, so jagt man, gar nicht fo bedeutend und er Gebrauch mehrerer Sprachen gur Rechtsformulirung werbe nicht allein teinen Rachtheil, sondern ben Bortheil einer farferen und klareren Faffung bes Gebankens mit fich bringen. — Wer fich in ber Politit bem Doftrinarismus ergibt, für ben eriftirt weber bie Rechtsgeschichte von Sahrhaberten, noch haben für ihn bie in anderen Ländern gefammelten Erfahrungen einen Werth. Sowie bie Sprache, be Sitten und Gewohnheiten nach Rationen verschieben sind, je ift es auch bas Recht in feiner Grundauffassung und feiner Anwendung auf die wichtigeren Lebensverhaltniffe, und je größer ber unmittelbare Ginfluß bes Bolfes, je geringer ber ber Auristen auf bie Confettion ber Rechtsgesetze ift, um fo mehr muß fich biefe Berfchiebenheit und vielfach auch ein Antagonismus geltenb machen. Die Sprache, ale bie Neugerung bes Seiftes einer Ration, bietet naturgemäß nur ben Erzeugniffen biefes felben Beiftes ben flaren verftanblichen Ausbrud. Wo es fich um eine genaue und icharfe Begriffebestimmung handelt, tann bemnach ber Gebrauch einer zweiten Sprache für ben Originaltert nur zu Untlarheiten führen. Das find aber lauter Ermagungen für bie ber ftaatenbeberrichende Liberalismus fein Berftandniß hat, wenn fie feinem nachften Biel, ber Machterweiterung, im Wege fteben.

Die Schweiz ift bas einzige Land in Europa bas, von verschiedenen Stämmen bewohnt, jede nationale Spannung und Befehdung von sich fern zu halten wußte, und dieß zu einer Zeit wo in anderen Ländern die Nationalitätsides bas Gemeinwesen bis in seine Grundvesten zerklüftet. Man sollte meinen, daß die leitenden Politifer alles daran seinen wurden bem Lande bieses unschätzbare Gut zu erhalten. Hier wird

man aber eines Anberen belehrt. Der Liberalismus betrachtet sich selbst als die duftenoste Bluthe moderner Civilisation, welche berusen seyn soll mit ihren humanistischem Iven alle Berschiedenheit der Nationen zu überwinden. Sospen alle Berschiedenheit der Nationen zu überwinden. Sospen, wie die liberale Richtung, die alles Denken und Streben gewaltsam in dieselbe Form zwängen will, die natürzliche Racenverschiedenheit bereits in den krankhaften Zustand einer Racenseindschaft versetzt hat und diese Krankheit nun ohne Ruh und Rast über den ganzen Welttheil verbreitet!

Der Friede unter den Nationen der Schweiz blieb ers halten, weil man sich hier die Freiheit nicht ohne Selbstständigkeit in der Ordnung der wichtigsten Lebensbeziehungen gedacht hat. Jeder Stamm war durch das herrschende söderative Princip vollkommen frei in seinen Entschlüssen, frei in der Wahl der Mittel sie zu realisiren. Fällt nun der Grund weg, so dürste doch auch die Folge einigermaßen darunter leiden, und daß durch eine Rechtsordnung, die dem Eentrum des Landes aus nach einheitlichen Grundsten festgestellt wird, die Selbstständigkeit der Kantone und mit dieser die der Nationen bedroht wird, das kann nur derzenige bestreiten, der im Necht überhaupt nur die passende Form sür den liberalen Gedanken erblickt, eine Form die, je nach den wechselnden Herrschaftsbedingungen, für jede beliedige New derung empfänglich ist.

(Soluß folgt.)

## XXXVI.

# Die nationalen und politischen Berhältniffe Belgiens.

(Schluß.)

Es war ein Glud, bag gerabe mahrend bes beutich= frangofischen Rrieges bas tatholische Ministerium Anethan am Ruber war. Jebe andere Regierung hatte bie Neutralität nicht mit folder Unparteilichkeit und Nachbruck zu beobachten gewußt. In ben mallonischen Gegenden und ben liberalen Städten gaben sich burchgebends überschwengliche Sympathien fur Frankreich tund, besonders feit die Republit bort eingeführt worben war. Gin Ministerium welches sich auf biefe Bevolterungen geftutte batte, murbe faum bem Andrangen ihrer Stimmung gewachsen gewesen fenn. ungeheuere Ginfluß Frantreichs, bie fast bebingungelofe Abbangigteit bes gangen belgischen Liberalismus von seinem Mutterlande, trat in ungeahntem Magstab zu Tage. Rieberlage ber frangofischen Republit wurde von fast allen frangofisch geschriebenen Blattern Belgiens als ihre eigene Rieberlage behandelt. Manche überboten noch die Parifer Beitungen an Uebertreibungen und an Behäffigfeiten gegen Deutschland.

Es zeigte sich recht beutlich bei biesem Anlasse, daß bie

einzige nationale Wiberstandstraft Belgiens in seinen tatholischen flandrischen Bevölkerungen zu suchen sei. Sie ließen sich nicht von dem französischen Taumel hinreißen, denn sie hatten sich ein ruhigeres Urtheil, einen klareren Blick in die Berhältnisse gewahrt. Freisich, alle Katholiken Belgiens bedauerten tief das maßlose Unglück Frankreichs, aber sie konnten sich weder für den gekrönten Berschwörer Napoleon noch für die Republik der Geheimbündler Gambetta und Genossen begeistern. — Höchst beachtenswerth ist es, daß während bes ganzen Krieges das Echo du Parlement in Brüssel, Hauptorgan des 1869 abgegangenen Freimaurer-Ministeriums Frère-Bara, in aussallendster Beise für Preußen eintrat. Damals und seither enthielt das Blatt Correspondenzen aus Berlin, deren officiöser Ursprung kaum zu bestreiten seyn dürste.

Seitbem hat fich bieg Berhältnig etwas aufgetlart. Mitte November 1871 erließ bie "Nordbeutsche Allg. Zeitung" ibre Drohung an Belgien. Sie beschulbigte bas Land, ber Sauptberb ber fdwarzen und rothen Internationale, biefer geschwornen Feinde bes neuen Deutschen Reiches zu fenn, und beschwor bie liberale Bartei und bie Regierung bie Bernich. tung biefes allen Fortichritt, Gesittung und ben Beltfrieben bebrohenben Ungeheuers zu ihrer Hauptaufgabe zu machen. Ginige Tage fpater ftellte ber frubere Juftigminifter Bara als Deputirter in ber Rammer eine Interpellation, welche perfonlich gegen bie Minister gerichtet war, indem er fie in ben rohesten Ausbruden als Theilnehmer und Mitschnlbige an ben "Diebstählen" Langrand-Dumonceau's bezeichnete. Babrend beffen tobte ein bezahlter Saufe vor bem Saufe mit bem Rufe : "Rieber mit ben Dieben". Die Linke, obwohl fie nur eine ichwache Minberheit bilbete, verlangte fturmifc ben Rudtritt bes Ministeriums. Gie und bas "Bolt" beschimpften bie Mitglieber ber Mehrheit in und auger bem Saufe. Gemeindebehörde, an beren Spige ber jubijche Freimaurer Unspach fteht, zeigte fich völlig im Dienfte ber Minberbeit, indem fie Magregeln traf welche ben "Anfftand" bes "entrüsten Boltes" mehr begünstigten als hinderten. Wenn tropdem der Putsch nicht gelang, so ist dieß eben ein Beswis, wie wenig Ursache bazu vorhanden war, wie wenig die Bolt der Hauptstadt gegen das Ministerium einzuwenden hatte, welches die Ueberzeugungen der großen Nichtheit des Lantes vertrat.

Das Ministerium war entschlossen bem fünstlich angestegten Sturme Widerstand zu leisten. Dieß allein entsprach ben Regeln bes modernen Constitutionalismus, nach welchem ja bas Ministerium immer ber Kammermehrheit entnommen sen soll. Der König jedoch zeigte die gleiche Schwäche wie sein Bater 1857. Er gab den Unruhestistern nach, indem er den Baron d'Anethan und seine Collegen verabschiedete. Doch beneftragte er Herrn de Theur ein neues Kabinet derselben zude zu bilden, zu dem auch einige Mitglieder des Senats stogen wurden. Die Liberalen sind aber tropdem in ihrer Art von Anwendung des Parlamentarismus bestärft.

Freilich, 1857 mar es noch beffer gegangen. wurde turch einen von ben Logen veranstalteten Butich und entsprechende Rundgebungen in ben Provinzen bas fatholische Ministerium vertrieben und bie Auflösung ber Kammer burdygefett. Go ward bie Berrichaft bes Liberalismus fur viergehn Sahren entschieden und weidlich ausgebeutet, um ben Ratholiten Sanbichellen anzulegen. Es verging fast fein 3ahr, wo nicht ein gegen fie gerichtetes Gefet von ber nur menige Stimmen betragenben Mehrheit beschlossen wurde. Die tatholifden Studienstiftungen wurden für widerdriftliche An= falten weggenommen, die firchlichen und Wohlthatigfeits: anstalten und tie Erwerbung von Eigenthum für fie fast unmeglich gemacht. Gin eigenes Gefet, woburch bie Richter in unem gewiffen Alter verabichiebet werben tonnen, murbe gemacht, um eine Angahl einflugreicher Ratholiten ihrer amtlichen Stellungen entlebigen zu tonnen. Dag bie Ratholiken bon allen Anftellungen ferngehalten wurden, ift felbstver= kanblich. Dem Priefter wurde ber Ginflug auf ben Bolls.

Unterricht fast ganz genommen, selbst die Verwaltung ber rein kirchlichen Ginkunfte sollte in die Hande der weltlichen Behörde gelegt werden. Kurz, es war eine Parteiwirthschaft wie sie schlimmer selbst in der "freien" Schweiz kaum bestrieben werden konnte. Zulet blied den katholischen Absgeordneten nichts anderes mehr übrig, als durch Richtersscheinen in der Kammer den liberalen Convent beschlußunsfähig zu machen und so das Neußerste zu verhindern.

Diese Zeit ber Unterbrückung und bes Kampfes gegen eine mit allen Mitteln ausgerüstete, vor keiner Ungerechtigzeit zurückschreckenden Parteiregierung ist jedoch für die Kaztholisen fruchtbar gewesen. Dieselben sind von ihrer grenzenslosen Bewunderung des modernen Constitutionalismus meist gründlich geheilt. Ebenso ist der damit zusammenhängende katholische Liberalismus, der auf den Congressen in Mecheln bedenkliche Triumphe seierte, sozusagen durch das praktische Leben widerlegt und abgethan worden. Die Mechelner Conzesses gresse haben die Verkündigung des Syllabus beschleunigt, und dadurch auch die frühere Einberufung des Concils mitveranlast.

Gegenüber ben mit einer Rudfichtlofigfeit, Lift und Bewalt ohnegleichen betriebenen Wahlbeeinfluffungen ber Regierung und bes mit ihr zusammenhängenden Logenbundes ftanben die Ratholiten mahrend ber erften Jahre gang rathund machtlos ba. Durch eine feste Organisation bermochten fie es nach und nach bahin zu bringen, baß fie trot ber wibrigften Anftanbe ben Sieg bei ben Bablen errangen. Freilich tamen ihnen bie Ausschreitungen ihrer Gegner wefentlich zu gut. Besonbers waren es bie geselligen Bereine ober Cafino's, welche ber confervativen Bartei einen festen' Rud: halt verschafften. 11m bie Wirtsamteit einheitlicher zu geftalten, wurden tiefe Bereine in einem gemeinfamen Bund, Fédération des Cercles catholiques, aufammengeschloffen, und ein Jahr nach ber Stiftung ber Foberation entschieben bie Wahlen zu Gunften ber Ratholiten. Die jebige Rammer-Mehrheit ist bas Wert biefes Cafinobundes.

Un bie fur bie bobern Claffen beftimmten Cafino's foliegen fich entfprechenbe gefellige Bereine fur bie Sanbmenter und Arbeiter an. Das iconfte Bild in biefer Sinfict bot mir bie Stabt Gent. Der Cercle catholique befitt ein großes herrichaftliches Saus mit entsprechenbem Garten. Gin großer Gaal fur Bolteversammlungen, Concerte und bramatifche Unterhaltungen vermag einige Taufend aufgunehmen. Das Lefefabinet bietet 70 bis 80 belgifche, bollanbifche und frangofifche Zeitschriften und alle Rlug = und Tagesichriften von einiger Bebeutung. Mehrere Gale find bem täglichen Berfehre gewibmet. Die Mitglieber aus ber Umgegent gablen blog bie Salfte bes Beitrages; fommen fie geichaftshalber nach ber Stabt, bann finben fie fich bier unter Freunden und Gefinnungegenoffen. Die Saufer ber beiten driftlichen Arbeitervereine find faft noch größer, beiven gleichfalls Barten, Gale fur Unterhaltung, Unterricht, Bertrage, Beichnen. Der eine Berein bat nur lebige, ber andere nur verheirathete Mitglieber. Mit beiben find Borfoug: und Sparfaffen verbunben.

Ueberhaupt ist es auffallend, wie in bem flämischen Belgien bas Bereinswesen in jeder Richtung ausgebildet ist, während bei ben Wallonen ganz die französische Sitte der Bereinsamung und des Kaffeehausbummelns vorherrscht. Zwischen Gent und einer größern beutschen Stadt sindet man eine große Achnlichteit in allen Beziehungen des gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens. Ja, die Gemüthlichteit, Geselligkeit und Gastsreundschaft sind eher noch allgemeiner, man sindet sich ganz urdeutsch angeheimelt. Lüttich dagegen glicht Paris sozusagen auf ein Haar.

Das Uebergewicht ber Wallonen in ber belgischen Politit bingt mit ben Inftitutionen bes Lanbes zusammen. Ihrem Naturell entspricht die französisch = casaristische Gesetzgebung, ber jeglichem corporativen Leben und Autonomie seindliche Code Napoléon; für die Flamen ist er eine wahre Zwangssiade, die sie natürlich mit musterhafter, fast möchte ich sagen,

mit beutscher Gebuld tragen. Sie dursen, trot der vielgepriesenen belgischen Freiheit, öffentlich nicht sehr dagegen
auftreten, um nicht in den Berdacht der "Baterlandslosigisteit"
zu kommen. Seit der Unabhängigkeits Erklärung Belgiens
hat sich nämlich eine Art kunstlicher öffentlicher Meinung
gebildet, die auf dem Grundsate sußt, die belgische Berfassung
und Gesetzebung, obwohl beide das Werk des französischen
Doktrinarismus, seien das Bortrefslichste was es geben könne,
der Inbegriff allen politischen Fortschrittes und aller modernen
Staatsweisheit. Sie in allen Einzelheiten zu hüten und zu
schützen sei solglich die erste Pflicht eines jeden patriotischen
Belgiers. Wer sich baher eine Kritik erlandt, verfällt der
öffentlichen Behme, welche besonders von der mächtigen
liberalen Presse in der unverantwortlichsten Weise gegen die
kathelischen Flämen geübt wird.

So kommt ce, daß heutzutage die früher soweranen Städte Flanderns, welche im Mittelalter auf ihre Macht und Selbstfändigkeit so eisersüchtig waren, nunmehr nicht einmal mehr das Recht besitzen, ihre Bürgermeister und Schöffen selbst zu wählen. Die alten Bezeichnungen (bourgmestre und echevins) sind zwar in der amtlichen Sprache beisbehalten, aber sie haben nicht mehr dieselbe Bedeutung. Die Selbstständigkeit der Gemeinden, die Beschränkung oder vielmehr die Unmöglichkeit der Entfaltung des corporativen Ledens kommen dem Liberalismus zu gute. Durch die Lege beherrscht er das gesellschaftliche und politische Leben und Treiben.

Deßhalb ift auch kaum zu benken, daß sich bas jebige latholische Ministerium lange halten wird. Um ben Conservativen des Landes sesten Boden unter den Füßen zu schaffen, müßten Versassung und Gesetzebung im Sinne der alten Ueberlieferungen des Landes abgeändert oder vielmehr sortsgebildet werden. Dieß darf aber ein katholisches Ministerium weniger als jedes andere wagen. Es bleibt also nichts anderes übrig, als die doktrinäre Verknöcherung solange als ein so-

nntes Nationalheiligthum zu hüten, bis die "belgische ze für die mächtigen Nachbarn reif geworden senn wird. Belgier ohne Ausnahme sühlen es instinttmäßig, daß Biedervereinigung von Elsaß-Lothringen mit Deutschland er nationale Selbstständigkeit bedrohe. Denn früher ober et nationale Selbstständigkeit bedrohe. Denn früher aus äter werden sie als Entschädigung für diesen Berlust an

Much tie tatholische Presse hat sich trot aller beimranfreich temmen muffen. iden und offenen Benachtheiligungen und Berfolgungen aahrend ber vierzehnjahrigen Gewaltherrichaft bes Liberalismus in umfaffendem Maßstabe gehoben. Es gibt kaum noch eine Stadt, wo nicht wenigstens ein katholisches Blatt ere foiene, fei es auch nur um bem liberalen Rebenbuhler ben Weg zu verlegen. Auch hierin herricht bas Frangofische vor, felle in ben rein flandrifden Stadten find bie bebeutenbsten Blatter in biefer Sprache geschrieben. Das Flamische finbet fic nur unter ben Anzeigen. Die bebeutenbsten Tagesblatter find gezenwartig der Courrier de Bruxelles, Bien public (Sent) und Journal de Bruxelles, letteres etwas liberaltatholisch. Zwei tuchtige Monatschriften, bie Revue catholique in Lowen und tie Revue generale (in Bruffel) haben guten Fertgang.

Inserate und Abonnements für alle katholischen Blatter Bels iens besorzt und wo auch einzelne Nummern berselben zu iens besorzt und wo auch einzelne Nummern berselben zu ihre sind. Sine eigene Buchhandlung (Comptoir universel de inden sind. Gine eigene Buchhandlung (Comptoir universel de inden sind. In Brüssel, und fatholische Bolts und Tagesschriften zu versetzen und den katholischen Buchhandlungen des In und ben katholischen Buchhandlungen des In und keiten und den katholischen Undhandlungen des In und

In die Regierungszeit des liberalen Ministeriums fallt auch bie Gründung und die Schließung der Langrand-Dumonceau's ihm Unternehmungen. Da diese Dinge, ebenso wie alle sonstigen Finanzunternehmungen des Landes, sehr eng mit sonstigen Finanzunternehmungen, so dürsen wir sie nicht übers der Politik zusammenhängen, so dürsen wir sie nicht übers

gehen, befonders ba fich ja die Angelegenheit feitbem aufgehellt hat und jest in ihrem Berlauf klar überfeben lagt.

Langrand-Dumonceau war ohne Zweifel auf finanziellem Gebiete eine Rahigteit erften Ranges und mit einem ftaate mannifch zu nennenben prattifchen Blid begabt. Er grunbet brei ineinander greifenbe Banten, von benen bie eine (Cromb industriel) ben gewöhnlichen Geschäften biefer Gattung of lag, bie zweite (Banque internationale) ben 3wed batte ben reichen englischen, hollantischen und frangofischen Gelbmatt für bas Gefammtunternehmen nutbar zu machen. Die britte (Banque agricole) hatte hanptfächlich ben Rauf und Bertanf ber öfterreichischen Staatsguter und ben Bobencrebit an be & Durch bas Ineinanbergreifen und bie Ausbehaung ber Banten über verschiebene Lanber mußten ihnen forwieges unerschöpfliche Mittel zur Berfügung fteben. Gie wurden in ber That fast sofort zu einer Gelbmacht erften Ranges und if arbeiteten mit gutem Gewinne. Satten fie noch einige Jahrt 4 fortgefahren, bann war in ben betheiligten Ländern bie Alleinherrschaft bes Juben = und Freimaurerthums über ben Gelmartt gebrochen. Mit bem Borfen- und Grundungefcwintel mare es zu Enbe gewesen. Das faben bie Bebrohten nur ju gut ein und beghalb bilbeten fie eine formliche Berschwörung gegen bie Langrand = Dumonceau'ichen Unternebmungen, welche burch ihr festes, sicheres, schwinbelfreies Gebahren fehr balb bas größte Bertrauen genoffen. Jebermann fühlte es fozusagen unwillturlich beraus, tag man es biet mit gewiffenhaften und geschäftstundigen Leuten zu thun batte.

Die Anschläge ber Coalition und die wüthigen Angriffe ber gesammten liberalen Presse wären auch mißlungen, wenn nicht Langrand Dumonceau und seine Freunde, die sammts lich vom Liberalkatholicismus angekränkelt waren, es nicht für liberal und billig gehalten hätten auch einige Liberale (barunter einen Prosessor der Brüsseler Freimaurerstlniversität) an den Banken zu betheiligen. Sie dachten dadurch zu "verssöhnen", luden aber nur die Berräther in's eigene Lager ein.

In einem Augenblicke und auf eine Art, wie man am wenigsten baran benken konnte, traten Fehlschläge ein, und sofort war auch bas Freimaurerministerium bei ber Hand um gerichtlich gegen die Banken einzuschreiten. Durch die plötzliche Störung wurden begreistlicherweise große Berluste herbeigeführt und burch die nachfolgenden Prozesse u. s. w. noch vermehrt.

Die schlimmsten Gerüchte über ben Stand ber geschlossenen Banten, die gehässigisten Anklagen gegen beren Gründer und Leiter überschwemmten nun das Land, und zwar in dem Augenblicke wo die Abgeordnetenwahlen stattsanden. Da die Katholiken vorzugsweise von den Berlusten betrossen zu wersen bedrohten, dachte man, daß dieselben das Vertrauen in ihre Führer verlieren und viele ihre Stimmen den Liberalen gebenwürden. Wenigstens versolgte das Freimaurerministerium biese Berechnung bei dem Gewaltstreich, den es gegen die Langrandischen Banken ausgeführt: In der That war der Schlag sehr hart für die Katholiken. Es ist um so mehr der glänzendste Beweis für ihre Organisation und ihren ehrenshaften Charatter, daß sie tropdem (1869) als Sieger aus den Wahlen hervorgingen.

Seit Kurzem nun wird aus Brüssel gemelbet, ber Bersgleich zwischen ben Langrand Dumoncean'schen Banten und beren Liquidation sei beendet. Die Aktionäre des Industriel erhalten fast ihr ganzes eingezahltes Geld zurück, diesenigen der Agricole 60, und jene des International 70 Prozent. Die, wie alle Blätter dieses Schlages, sehr antikatholische Reue Berliner Börsenzeitung setzte dei Biedergabe dieser Rachricht hinzu, die Klerikalen hätten alle Ursache auf dieses Ergebniß stolz zu seyn. Wären die Banken wirklich Schwindels anstalten gewesen von der Art, wie sie die freimaurerischen, liberalen und jüdischen Geschäftsleute gegenwärtig zu Hunderten in ganz Deutschland gründen, dann wären höchstens 15 dis 20 Prozent herausgekommen. Zedes Unternehmen, das gewaltsam in seinem Gange gehemmt wird, kann daburch Berluste dis zur Hälfte seines Capitals und mehr erleiden.

Bare ein gerechtes Ministerium am Ruber gewesen, waren nicht fast alle gerichtlichen Personen in Bruffel Freimaurer, bann ware auch ein Ginschreiten gegen Langrand-Dumonceau unmöglich gewesen und seine Banken wurden heute eine gebietenbe Stellung auf bem europäischen Geldmarkte einnehmen.

Ungefichts biefer Thatfachen mare es nach gewöhnlichen Begriffen nicht möglich ben Ratholiten einen besonbern Ber wurf baraus ju machen, befonbers von Seite ber liberalen Partei, welche fich, wie wir fruher \*) bewiesen, bes offenbarften Betruges und ber Beftedjung ichulbig gemacht. 3us bem hatten bie tatholischen Mitbegrunder und Leiter ber Langrand'ichen Unternehmungen fofort nach beren Schliegung ihren baraus gezogenen Gewinn gurudgestellt, ja mehrere bas von (barunter ber ehemalige Minifter Debecker) hatten noch von bem Ihrigen jugefest, und baburch ihre Bermogenever haltniffe gerruttet. Go etwas ift freilich bei einem von Liberalen geleiteten Unternehmen nie vorgefommen. Bruffeler Gemeinbebeborben und gewiffe Blatter haben bie zwei Millionen Trintgelber, welche fur fie bei ber Bergebung ber Arbeiten an ber Genne abfielen, bubich behalten, tropbem bie Sache gur gerichtlichen Berhandlung gefommen.

Aber die Liberalen verstanden es auch, die Attion ber Justiz hier direkt für ihre Politik nutbar zu machen. Bei dem gerichtlichen Einschreiten gegen die Langrand'schen Banken ließen sie bei deren Leitern und später sogar auch bei deren Sachwaltern Haussuchungen einzig zu dem Zwecke vornehmen, um Einsicht von allen persönlichen und sonstigen Berhältnissen und Berbindungen der Betroffenen zu nehmen. Diese Maßnahmen waren so ungerechtsertigt, daß man die beschlagenahmen Papiere herausgeben mußte, ohne im mindesten deren Besitzer etwas anhaben zu können. Die daraus enknommenen Aufschlüsse dienten aber dem Justizminister Bara dazu, nach seinem Rücktritte das nachsolgende Ministerium am 22. Nov.

<sup>\*) 6. 95, 66, 1870, 6, 194.</sup> 

1871 in ber Abgeordnetenkammer wegen ber Ernennung Debeder's zum Gouverneur von Limburg zur Rebe zu ftellen, und barauf hin ben Rücktritt bes Kabinets zu forbern. Also ber Bruch eines Amtsgeheimnisses überdieß!

Es war entschieden ein Fehler, daß Debecker seine Entlassung als Gouverneur von Limburg einreichte und das Ministerium dieselbe annahm, nachdem es doch vor dem Abgeordnetenhause seine Chrenhaftigkeit vertheidigt hatte. Diese Schwäche war ein Zugeständniß und beshalb ein Sieg der Liberalen, die nun um so hartnäckiger auf dem Rücktritt des Ministeriums bestanden.

Zweimal also hat sich das junge Königthum in Belsgien unter den durch Straßenunfug ausgedrückten Willen der Loge gebeugt. Erstarken und seste Wurzeln im Bolke schlagen kann eine Dynastie auf diese Weise nicht. Von ihrer Zukunst kann nur insofern die Rede seyn, als die benachbarten Großmächte über die Theilung des Landes noch nicht einig sind. Die geheimen Gesellschaften, vorab die Freimaurerei, sind die eigentlichen Regenten Belgiens. Selbst unter einem tatholischen Ministerium mit entsprechender Kammermehrheit besitht die Brüsselre Großloge mindestens ebenso viel Macht und Einstuß wie die Landesvertretung. Wo soll da die Gewalt und das Ansehen des Königs hertommen? Derselbe ist nur die scheindare Spitze der Regierung.

Bloß in ber tüchtigen religiösen und conservativen Landsbewölkerung genießt bas Königthum einer gewissen volksthumslichen Beliebtheit. In ben Stätten ist selbst bei ben Conservativen noch wenig monarchische Gesinnung nach unsern Begriffen. Die herrschende liberale Presse klatscht jedesmal betäubenden Beifall, wenn irgendwo ein Thron in Stücke geht. Die jehige französische Republit erzeugte bei ihrem Entstehen einen rauschenden Jubel in Belgien. Wan hörte die Marseillaise selbst von Leuten singen die kein Französisch verstanden. Blätter welche wie die Indépendance belge dis bahin auf Seiten Deutschlands gestanden, nahmen nunmehr

in ber leibenschaftlichsten Weise für Frankreich Partei. habe all dieß in nächster Rabe miterlebt, und es drängte mir babei unwillfürlich das Gefühl, ja die Ueberzeug auf, daß in all diesen Kundgebungen eine Zuneigung Frankreich liege, die sich mit der eigenen nationalen Selftändigkeit nicht ganz gut verträgt.

Die Ursache bavon mag auch barin wurzeln, baß ! fraftigen und thatendurstigen flamischen und wallonis Boltsftamm bie Unthätigfeit und Theilnahmlofigfeit m träglich ist, wozu die Reutralität und die centralisirte ! gierungsform ihn verbammt. Das liberale Phrafenthe Gelbmacherei und Wohlleben genügen nicht allein, um i gefundes Bolt zu befriedigen. Schon ber Gebante an ! Thatsache, zur politischen Ohnmacht verbammt zu fern, m niederschlagend und entmannend auf fein Leben wirten. D ber bie um fo größere Erbitterung, mit welcher fich 30 mann (fowohl in Belgien als in ber Schweig) auf ! Parteigetriebe wirft, wodurch ber nationale Bedante, hohern Aufgaben ber Menschheit noch mehr leiben als be ben bureaufratischen Militärabsolutismus ber anbern Staal Die Charaftere verlieren unendlich mehr barunter. D wurdig ift aber, bag trot ber von allen Großmachten währleifteten Reutralitat Belgien und bie Schweig ! Militarismus bennoch verfallen finb, und mehr für & und Bewaffnung ausgeben als andere Staaten beffet Umfanges.

Kann es da Bunder nehmen, daß trot des Reichthu bes Landes so viele Belgier (und auch so viele Schwei auswandern? Frankreich beherbergt allein über 120,000 von, nicht weniger als 3000 in der Fremdenlegion. A Nordamerika wandern besonders viele Städter aus. Mexiko und dem Kirchenstaate errangen sich Belgier unft liche Lorbeeren für die Bertheidigung der Ordnung.

Wir burfen eine anbere Seite ber belgischen Bufta am wenigsten vergessen. Dant ben wahrhaft teuflischen

mubungen ber Freimaurerei im Banbe find Unglauben und Gottlofigfeit vielfach in bie unterften Schichten ber Bevolferung, vornehmlich ber großen Stabte, gebrungen. Die Mitglieber ber Bereine ber Solidaires und ber Libre-pensée verpflichten fich eiblich, ihre Rinber weber taufen noch in bem Chriftentbum unterrichten zu laffen, bie Che nicht firchlich ju ichliegen, und gegenseitig barüber gu machen, bag feiner in ber Tobesftunde bie "Schwache" begebe, ben Beiftanb eines Briefters angunehmen. Die Bereine haben bie rothe Fabne und halten bei Beerbigungen ihrer Mitglieber beraus= forbernbe Mufguge mit möglichft vielerlei Abzeichen. Un bem Grabe werben Reben gehalten, welche an Lafterungen auf Gott, Religion, Briefter, gefellichaftliche Ginrichtungen Mues iberbieten, mas man je fonftwo gebort. La paix de l'ame te puise dans la negation de Dieu (ber Seelenfrieben beruht auf ber Laugnung Gottes) ift ber fdredliche Bahliprud.

Die Freimaurer-Universität in Bruffel und bie Staatsfonten haben ein Geschlecht von gottesläugnerischen Halbwissern erzeugt, bas sich auf bem berüchtigten Stubentencongreß zu Lüttich (1865) in seiner ganzen nackten Rohheit
und Berkommenheit offenbarte. Mehr als irgendwo sind Wissenschaft und Staatsschule in Belgien für die Liberalen nur
Berkzeuge um die Kirche und die bestehende gesellschaftliche
Dronung zu bekriegen und, wo möglich, zu zertrümmern.
Tausende, ja viele Hunderttausende werden baburch dem zeitlichen und ewigen Berberbniß überantwortet werden.

Trethem ist bie katholische Sache in beträchtlichem Aufschwunge begriffen. Ist auch burch ben Liberalismus eine bebeutenbe Zahl ihrer Kinder ber Kirche mehr ober weniger untren geworden, so ist bei ben Uebrigen ber Glaube sebenbiger, werkthätiger, ber Eiser allgemeiner geworden. Dank ber Opferwilligkeit ihrer Kinder besitzt die Kirche eine großartige Hochschule nebst verschiedenen akademischen Fachschulen und Anstalten in Löwen, unstreitig die erste im Lande und eine ber besten Europa's, eine schöne Reihe höherer Schulen und fast in jedem größeren Orte eine christliche Bollsichule, welche der staatlichen, oft fast religionslosen niedern Schule erfolgreich den Rang streitig macht. Die Leistungen Belgiens für die Missionen beschämen uns Deutsche vielfach, ebenso auch seine großartigen Opfer für den Papst. Trot der Ungunst er Gesete, welche noch vielfach durch die gehässige Handhabung erhöht wird, sind die Wohlthätigkeitsanstalten ebenso zahlereich als allseitig in ihren Aufgaben.

Der Einstuß Frantreichs ist besonders unheilvoll sin die belgische Literatur. Bas hier in französischer Sprace geschrieben wird, zeigt nur zu oft alle Mängel und Fehler der Pariser Erzeugnisse ohne deren Borzüge, die namentlich in der äußern Form bestehen. Der französischen Literatur Belgiens sehlt es durchaus an Originalität und Selbstpländigteit, sie ist fast nur Abklatsch, daher vielsach Berzerung. Nur in der Tagespresse kann sie in jeder Hinsicht Bedeuterbes ausweisen.

Die stämische Literatur ist bagegen entschieben original, selbstständig, volksthumlich und national. Sie hat die besten Dichter jeder Gattung aufzuweisen. In ihr lebt und webt bas alte markige Flandern, die ruhmvollen Ueberlieserungen einer großen Vergangenheit. Deshalb beruht auch die 3ntunft Belgiens vorwiegend auf den stämischen, tatholisch und conservativ gesinnten Theilen seiner Bevölterung. Viele einsichtige Wallonen, darunter der Verfasser des Eingangs angezogenen Schristchens, ertennen dies gerne an.

Daß Bismart und Napoleon Belgien in ben Bereich ihrer "Fragen" gezogen hatten, ift burch verschiedene in bie Deffentlichkeit gelangte Depeschen und Altenstücke hinlang- lich bekannt geworden. Daß Napoleon sich auch eine Partei im Lande selbst zu schaffen gesucht, ist ebenfalls außer Zweisel. Um so weniger darf übersehen werden, daß Bismart ihn auch hierin nachzuahmen sucht. Natürlich glaubt er dabei sich auf die Flämen stügen zu mussen, unter benen sich gegenwärtig schon einige Schriftseller besinden, welche

in seinem Sinne arbeiten. Hat ja boch einer berselben vor Aurzem offen ausgesagt, Bismark als Leiter bes größten germanischen Reiches burfe und könne es nicht zulassen, tag ein benachbarter, bazu jo bedeutender beutscher Boltsestamm — die Flamen nennen sich gemeiniglich beutsch (dietsch) oder niederbeutsch (nederdietsch) — der Nomanisstrung und somit der Entartung verfalle. Doch dürste dieß verlerne Liebesmuhe senn, besonders seit das neue Neich so ssen als katholikenseindlicher Parteis und Polizeistaat sich entpuppt. Außer den Logenbrüdern wird ein solches Deutschstam kaum einige bezahlten Berehrer und Anhänger in Belszien sinden.

Die Flamen haben zwar nie gang ben Zusammenhang mit tem beutschen Beisteoleben verloren. In ben letten Jahrehnten ift burch ben Aufschwung ber flamischen Literatur biefer geiftige Bertehr nur noch mehr gestiegen. Kenntniß ber beutschen Sprache hat fich immer mehr verbreitet, felbft auch unter ben gebilbeten Wallonen. auf religiofem Gebiete ift bie Bechfelwirtung in letter Beit reger geworden, besonders sind manche belgischen Ordensleute nach beutschen Anftalten übergesiedelt. Auf ben fatholischen Generalversammlungen ift Belgien ftete mehrfach vertreten (in Trier maren 1865 mehrere hundert Belgier). Aber bieß Alles ift gerade bas Gegentheil von einer Befehrung gur Belgien beweist baburch nur, bag es ein Belitit Bismart. entichieren fatholisches Land und ftete bereit ift fur die Cache ter Wahrheit und bes Rechtes überall nach Kraften mitzuwirten. Go viele Gebrechen es auch in politischer Sinficht baben mag, so wenig verlangt boch bie große Mehrheit bar= nach, an ben "Segnungen" ber mobernen großen National= reiche theilzunehmen, jo fehr auch bie liberale Preffe für Franfreich eingenommen scheint, und fo bebenfliche Symrathien sich zeitweilig für bie Rachbarrepublik unter ber Stabtbevölferung zeigen.

## XXXVII.

# Die Civilebe und ber Rechtsftaat.

I.

Der moderne Rechtsstaat gilt als auszeichnende Errungenschaft ber Reuzeit und in der That verdient er diese Auckennung, wenn er das wirklich ist, was sein Begriff aussagt. Denn es nähert sich dann das Staatswesen mehr und wehr seinem Ibeale, das ist, der Berwirklichung der Rechtsidee im Bolksleben, oder mit andern Worten, er stellt dann mehr oder minder volltommen eine sociale sittliche Lebensordnung dar, in der nicht die Willfür, sondern das mit einer höheren Sanktion und Würde ausgestattete Gesetz waltet.

So geartet, erzielt ber Staat auch eine volltommenere Realisirung seines Zweckes, ber in nichts anderem besteht, als ben Rechtssinn bes Bolkes zu wecken, seine praktische Rechtlichkeit zu förbern, bas Bolksleben selbst sittlich zu heben und zu bilden und badurch die allgemeine Bohlfahrt in einem immer volltommneren Grabe und Dage zu ermöglichen.

Ist dieß ber Charafter und die Aufgabe des modernen Rechtsstaaates, so leuchtet von selbst ein, daß einerseits jedes neu zu schaffende Gesetz in seiner Zulässigseit von seiner Harmonie mit der Idee und dem Zwecke des Nechtsstaates bedingt sei, sowie daß andererseits jedes schon bestehende

Seith, bas mit ber Ibee und Aufgabe bes Rechtsstaates im Wierstreit steht, als unzulässig auszuscheiben ober zurücksymeisen sei, und baß bieß um so energischer zu geschehen babe, je birekter und tiefer ber Wiberstreit, und je öfter er in der öffentlichen Rechtsübung sich geltend macht.

Die Einführung ber Civilehe in das öffentliche Rechtseleben bes Boltes beschäftigt zur Zeit mehrsach die gesetz gebenden Faktoren und die öffentliche Diskussion im neuen deutschen Reiche, auch in Bayern. Bei einem neuen Rechtseinstitute von so großer socialer praktischer Bedeutung, wie die Eivilehe offendar ist, muß somit zunächst die ausgeworfene Frage vom Standpunkte des Rechtsstaates aus betrachtet, und es muß dieser Gesichtspunkt in den Bordergrund der Debatte gestellt werden. Es muß vor Allem untersucht wersten, ob die Civilehe ein wahres Ersorderniß des Rechtsstaates als solchen sei, ob überhaupt das neue Rechtsinstitut mit der Ivee und dem Zwecke desselben im Einklang stehe.

Da bieß augenscheinlich bie erste und wesentliche Frage ift, so kann es nur in hohem Grade auffallen, daß dieser Gesichtspuntt so sehr unberücksichtigt, auch von jener Seite sast ganz unbeachtet bleibt, welcher sonst der Rechtsstaat und seine allseitige Ausbildung als eine dringende und hochswichtige Angelegenheit gilt. Dieß Schweigen könnte verstächtig erscheinen und der Bermuthung Raum geben, als verhülle es eine arge Blöße der beantragten Institution und einen offenen Zwiespalt, in den sie mit dem vielgepriesenen Rechtsstaate trete.

Es kann baher an sich schon nur von hohem Interesse senn, diesen Gesichtspunkt speciell in's Auge zu fassen und einige Grundlinien zur richtigen Auffassung des so wichtigen Fragepunktes vorzuzeichnen. Zur Boraussehung nehmen wir die obligatorische Civilehe und gehen bei unserer Betrachtung von der Joee des Rechtsstaates aus.

Das Recht im Allgemeinen wurzelt in ber religiöfen Anlage bes Menichen. Der Boben, aus bem es hervorwächst,

ift bas Gewiffen. Diefes empfängt aber feine Rorm aus ber Religion, bem religiofen Bewußtfenn. 3m Licht ber religiojen Erkenntniß ober im Bewußtlenn ber Berpflichtung bes Menschen vor einem hochsten Befen geht bas Gestim ber Rechtsibee bem Menschen auf, bas ift, bas Bewußtsen von Berpflichtungen gegen bie Mitmenschen. Das Bemußt: fenn ber Berpflichtung vor Gott erzeugt bas Gefühl und Bewußtsevn ber Berpflichtung gegen ben Mitmeniden. Die religiofen Ibeen fint somit bie Quellen bes Rechtes, bie Wurzeln, aus benen bie Rechtsanschauungen und Rechtebegriffe hervorwachsen und fich bilben; baber feben wir in ter Beschichte, wie bie Rechtsbegriffe ber einzelnen Bolter auf gleicher Stufe ber Wollfommenheit ober Mangelhaftigfeit wie iene fteben. Je volltommener die religiöfen Ibeen, die als Leitsterne bas Innere bes Meufden erhellen und fein Go wissen und beffen Ausspruche leiten, besto reinere Rechtgrunbfate treten zu Tage und als Rormen in bas öffentliche Leben ein. Je vergerrter und verkehrter bie religiofin Borftellungen, befto truber wird bas Rechtsbemußtfenn, bene mehr vertummert bas Recht in ber prattischen liebung, befte rechtslofer geftaltet fich bas Leben.

Das öffentliche Recht eines Boltes, bas im Staate zur thatsächlichen Erscheinung und Geltung kommt, wächst somit aus bem Innern, aus bem Gewissen und bem religiösen Glauben bes Boltes in naturgemäßer Entwicklung und Ausgestaltung hervor, hält baher gleichen Schritt mit ber Entwicklung ber religiösen Wahrheit und Erkenntniß selbst. Im Rechte spiegelt sich also die Religion eines Bolkes ab, wie sich in seiner Rechtsachtung seine Religiosität bewährt. Das beweist die Geschichte aller Bölker.

Da bas Christenthum bie vollkommenste Religion ist, so gelangt in ihm bas Recht zu seiner ibealen Bollenbung. Der christliche Rechtsstaat nähert sich somit bem Ibeale, ein rechtlich=sittliches Abbilo ber göttlichen Weltorbnung zu senn, zumeist, weil er bie vollkommensten sittlichen Lebensgrund=

Tipe, bie im Inhalte bes Christenthums gegeben find. in sein effentliches sociales Leben übersest und hier als die maßzgebenden Normen bes Handelns und Lebens zur Geltung bringt. Im christlichen Rechtsstaate treten somit die sittelichen Normen und Iceen bes Christenthums, die im christlichen Beltsgeiste leben und wirken, auch als äußerliche, im iecialen Leben geltente Nechtssähe auf. Der christliche Rechtsstaat ist baber die Verkörperung bes christlichen Volkszisies, seine naturgemäße und normale Ausgestaltung im Besammtleben bes Volkes. Der christliche Volkszeist empfängt semit im öffentlichen Rechte seine reale Form und Graalt, schafft und sest eine zu Rechte seine ihm homozyne äußere Lebensordnung.

hieraus ergibt fich, bag im wirtlichen Rechtsstaate bas inne Rechtsbewußtienn bes Boltes und bie außere Rechtsennna beifelben nothwendig in Sarmonic und Ginbeit Achen muffen. Es fann und barf alfo in feinem außeren Rechtemefen fein Rechtofat gur Anertennung und Geltung gelangen, ber mit feinem allgemeinen Rechtsbewuftseon in Biceripruch ftunbe, gleichwie im normalen Rechtsleben tein Aft bervortreten barf, ber bem geltenben Rechte wiberfpricht. Das Rechtsbewußtsenn, ber Rechtsfat und bie Sandlung muffen eine Ginheit bilben. Gleichwie bas bestehende Recht gegen ben rechtswidrigen Aft Protest erhebt, jo protestirt tas Rechtsbemußtjenn gegen einen Grundfag, ber als Recht nich geltend machen will, aber von ihm nicht als folches ertannt wirb. Das Kriterium ter Biltigfeit bes außern Rechtes ift baber nicht die formelle Legalität allein, fondern beffen auch materielle Ginheit mit bem Rechtsbewußtsenn. Biberfpruch tennzeichnet bas Unrecht.

Soll bemnach ber Rechtsstaat bas wirklich senn, was ber Begriff ausspricht, so muß in ihm bas subjektive Recht objektiv realisirt seyn: so muß ber ganze Compler ber versichiebenen Rechtsnormen mit bem Rechtsbewußtseyn bes ganzen Bolkes im Einklang stehen. Wäre bas nicht ber Fall,

und erschiene auch nur eine öffentliche Rechtsnorm als ben Boltsgewissen wibersprechend: so wurde bieses gegen eine solche Aufstellung sosort Protest erheben, barin kein Recht, sondern ein Unrecht sehen, und die Ausscheidung eines solchen heterogenen und verwerslichen Elementes gebieterisch sordern, um den hervorgetretenen Zwiespalt auszuheben, und das Necht in seiner Einheit wieder herstellen.

II.

Wenden wir diese allgemeinen Anschauungen und Grund fage über Urfprung bes Rechts, über Ratur und Bree be Rechtoftaates, beren Richtigkeit wehl Riemand beanftanten wird, auf die Civilehe an, jo leuchtet augenblicklich ein, bis fie ein mit bem drift lichen Rechtoftaate, mit feiner 3te und Aufgabe unvereinbares Inftitut fei. Allerdings wil man zur Zeit ben Begriff bes driftlichen Staates nicht mehr gelten laffen. Allein fo lange bas öffentliche Recht und Gefet driftlich ift, wird es auch ter Staat fenn. Irne aber muß jo lange geforbert werben, als bas Bolt und ich Gewissen ein driftliches ift. Roch aber sind bie europäischen Boller driftlich, baber muß es auch bas Recht fenn unt find es bie Staaten. Erft wenn in bas driftliche Bellebemußtseyn und Volteleben eine öffentliche Rechtsboftrin unt Rechtsübung eindringt, die bem driftlichen Bewiffen und Rechte miberfpricht, bort ber Staat auf ein chriftlicher ju fenn; er bort aber bamit auch auf ein Rechtoftaat gu fenn, weil vor bem allgemeinen Gewiffen bes Bolfes ein Unrecht, etwas Unchriftliches zur Geltung getommen.

Mit der Einführung ter obligatorischen Civilehe murce beides thatsächlich eintreten. Sie entkleidet bas Staatoweien des christlichen Charafters, aber auch des Charatters eines Rechtsstaates, weil sie eine unchristliche Justitution und sofort ein Unrecht am christlichen Bolte ist. Das ist leicht einzusehen. Nehmen wir Banern, bas sich rühmt ein Rechtestaat zu senn. In Bezug auf die Ehe und Sheschließung ift bas Gewiffen bes bayerifchen Bolles ein chriftlich es; benn es ift ja ausbrudliche Doftrin und praftische lebung sowohl ber tatholischen Kirche als auch ber griechischen und protehantischen, bag bie Che ohne Bugiehung ber firchlichen Organe nicht giltig zu Stande tomme. Sie hat die tatholische Rirde ron jeber festgehalten und wird sie auch in ber Gegenwart und in Zukunft nicht aufgeben. Gie fann es gar nicht. Die protestantische halt sogar bie tirchliche Benebittion für ein wesentliches Erforberniß. Diele Lebre und Praris ter driftlichen Kirchen ift somit die allgemeine Unschauung. Me festitebende Rechtsurtheil bes Boltes bis etwa auf eine gang verschwindenbe Minoritat. Das Boltsgewiffen und kin Ausspruch hat aber im Rechtsstaate als Rorm und als uwerletlich zu gelten, und hier um jo mehr, ba es bier als in religiofes auftritt und eine bogmatische Wahrheit zur Standlage und Quelle hat. Bis jest hatte es bicfe Geltung.

Ertennt nun aber die gesetzgebende Autorität dem bloß bürgerlichen Bertrage die Eigenschaft und Rechtswirkung einer kirchlichen Gheschließung, das ist einer giltigen Ghe zu, so tritt sie nicht allein mit der kirchlichen Lehre und Prarts, sendern auch mit der allgemeinen Rechtsüberzeugung des Volkes in Widerspruch, so trägt sie eine Ansicht in das Rechtsbewußtseyn des Bolkes hinein, die mit seinem Rechtssinn in direktem Widerspruch steht, so schafft sie ein Rechtssinstitut im öffentlichen Rechtsleben, gegen welches das relizisse Bolksgewissen beständigen Protest erhebt, so muthet sie dem Einzelnen und der Gesammtheit die Vornahme von Rechtshandlungen zu, die vor dem Gewissen eine stete Verzuchung zum Unrecht sind; sie legt somit dem reliziösen Geswissen einen unzulässigen Zwang an.

Im Rechtsstaate, wie eben bargethan, muß aber bas öffentliche Recht auch vor bem Gewissen bes Bolfes als Recht sich barstellen, weil es die objektive Rechtsnorm bes subjektiven Rechtsbewußtseyns ist. Was tie Gesammtheit vor bem Forum des Gewissens als Recht erkennt, das tritt

im Rechtsftaate als objektiv geworbenes geltentes Recht auf Das außere Recht fteht in barmonischer Ginbeit mit ben innern, ift nur beffen fichtbarer concreter Ausbrud. & zeugte baber feineswegs von einer vulgaren oberflachlichen fondern von richtiger tieferer Auffassung, ale in ter baner ischen Rammer vom Ministertische aus einft bie Erklarung abgegeben wurde : es bestebe im banerifchen Bolte fein Ber langen, fein Beburfniß ber Civilche; bie Gefengebung bate hierin bas Bolfsbewußtsenn zu Rathe zu ziehen, und mat fich bier als thatfachliches Berlangen geltent mache, auch in bas öffentliche Recht aufzunehmen und in bas Rechtsleben einzuführen. Go ift es in ber That. Es hatte nur noch beigefügt werben follen, bag in Bezug auf die Civilete im baperifchen Bolte bas Gegentheil eines Beburfniffes con Berlangens bestehe. Gie fann baher ohne Unrecht am Ge miffen bes Boltes und ohne Schäbigung bes Rechtsftaate nicht in bie Nechtsbottrin und Nechtsübung aufgenomme werben.

Aus all diesem ergibt sich, daß die obligatorische Civilehe birett und offentundig ber Joee und Aufgabe bes Rechts: staates widerspricht. Gie widerspricht ber 3bee; benn fit schafft ein öffentliches Recht, bas nicht aus bem Rechtefinn bes Bolfes herauswächst, bas vielmehr bamit in biretten Wiberspruche fteht, bas es fort und fort ale Unrecht annicht, negirt und verwirft, bas ihm nur mit Gemalt von außen ber aufgenöthigt wirb, bas überhaupt als ein frankbafter Unswuche, ale eine hafliche Beule an ber gangen bieberigen Rechtsgestaltung sich ihm barftellen murbe. Gie wiberipricht ber Aufgabe bes Rechtsstaates, weil es ben Rechtsfinn bes Bolfes, ftatt zu icharfen und zu bilben, verbuntelt und ver: wirrt, indem ihm die öffentliche Autorität mit einer Rechtes boftrin gegenübertritt, bie es als unsittlich und unberechtigt verdammt, indem ihm biefelbe Autorität Rechtsanschauungen und Rechtshandlungen zumuthet, gegen bie jein Rechtsbemußtsenn fich ftraubt, in benen ce bas Unrecht gur Geltung b Rechtstraft gefommen ficht. In eine folche Lage ein Mit zu verfeten ift ein Unrecht am Gewiffen bes Boltes. ir fagen noch mehr, es ift ein Migbrauch ber gesetzeberis en Gewalt, bor bem Gewiffen bes Boltes ein öffentliches trecht und Mergerniß. Dan bat gefagt: Das öffentliche ift bas öffentliche Bewiffen. Wir itimmen bem Musruche in bem Sinne bei, baf fich im Gefete bie Bewiffendmme bes Bolfes auszusprechen babe. Aber wir behaupten enfo entichieben, bag bie Ginführung ber Civilebe ein geilichtes öffentliches Gemiffen fchaffe: weil ein Rechtein= itut bamit in bas öffentliche Leben eingeführt und praftisch irtfam wird, bas vor bem Forum bes firchlichen Rechtes nt bes religiosen Gewissens bes Boltes als verwerflich sich aftellt. Das driftliche Bewiffen muß ein folches öffenticht Gejen ale Abfall vom Christenthum und semit vom Redte felbft perhorresciren. Und viefer Gewiffensausspruch i unabanderlich, weil er eine bogmatische Lehre ber Rirche, ne religioje Bahrheit zur Grundlage hat. Es wird baber merbin die Civilehe als legitimirtes Concubinat beionen.

Die Civilehe in einem christlichen Bolte ist wie ein ienischer Gögentempel mitten unter ben christlichen Kirchen. das wurde man urtheilen, wenn eine Staatsregierung ben ntrag stellen oder zustimmen wurde, einen solchen zu ersmen? Aber unser Fall ist noch greller. Denn die gesetzehren Antoritäten führen mit der Einführung der Civilze diesen Tempel nicht bloß auf zum Aergernisse des christs gesinnten Boltes, und stellen die Priester dazu an: sie un überdieß den christlichen Gewissen (Gewalt an und nöttigen ichristlichen Brautpaare in den Tempel einzutreten, den iligen Bund der Liebe und Treue für das ganze Leben r der erblindeten Göttin eines heidnischen Rechtes zu sließen. Zo steht die Sache. Und das soll kein Unrecht ungefälschten Boltssinn, keine Versündigung am Gewissen, Boltes, kein Attentat auf die Freiheit des Gewissens,

tein öffentliches Unrecht, kein Migbranch ber gesetzebente Gewalt senn? Das foll keine nachtheiligen Birkungen michgen haben fur bie chriftliche Gesellschaft?

### III.

Man wird biefer Darlegung mit ber Frage begegnen: Duß benn nicht ber Staat allen feinen Ungeborigen gleichet Recht gemabren? Go ift ja ber Fall bentbar, bag ber ein und andere Staatsangehörige in Folge feiner religiöfen In ichauung bie tirchliche Cheschliegung nicht wolle; foll biefen ber Gintritt in ben Gheftanb verschloffen fenn? Berade burd! bie Civilehe mirb die Freiheit bes Bemiffens gemahrt. 3 ber That waren bieß bie Argumente, mit benen man tie Einführung ber Civilehe vom Rechtsstandpuntte aus befit wortet und geforbert bat. Ihre gangliche Unhaltbarteit liet Diefe Argumente tennzeichnen bie aunt auf ber Hand. schreckliche Oberflächlichkeit, um nicht zu fagen Frivollit, mit ber bie tiefgebenoften und weittragenoften Fragen fit bas sittliche und fociale Leben ber Bolfer bebantelt unt de gethan werren. Sie fint bie Argumente bie auf ter Strafe gang und gabe find. Go rafonnirt ein Beber ber mit ten bestehenden Rechte auf fritischem Ruge steht. Bei einen Solden verfteht es fich von felbft, bag ber begehrliche Bill. bas Berlangen bes Einzelnen Recht zu fenn und zu mer ben habe. Das ift bie achte Rechtsmarime ber Bermerfenbeit, bie landläufige Beschönigung bes Unrechts. Damit eine neue Rechteinstitution begrunben, heißt bie verfehrte Belt in bas Recht einführen. Diese Argumente fint fo recht für ben Bobel ber Strage. Der begreift es ichnell, bag ber & gehrliche Wille, bas Berlangen bes Ginzelnen Recht zu ien und zu werben habe. Damit ift ber wirkliche Rechteftant puntt und bie Grundlage bes Rechtsstaates ganglich ret rudt und somit auch ber Rechtestaat selbst rellftanbig preiegegeben.

Rach tiefer Argumentation mußte alfo bas öffentlic

bt aus ber Willfur, ber Laune bes Gingelnen entnommen Beil ber eine ober andere Staatsburger möglicher ife bie firchliche Tranung für fich entbehren will, foll fie d biefer Theorie abgeschafft ober ale überfluffig und nebenblich ertlart, foll ber gange bioberige hunbertjahrige Rechtstand umgestoßen, foll fur tiefe ber firchlichen Trauung iberftrebenben ein gang neues Recht geschaffen werben b zwar auf Roften bes Rechtsfinns, ber Rechtsüberzeugung s gangen Boltes in feiner fast ausnahmelofen Totalitat. ab weiter wurde bie Brreligiofitat einer fast verschwinden= n Minoritat bie Quelle biefes neuen Rechtes; aus einem rirrten subjettiven Gewissen wurde bas objettive Recht worgeben und mit ber Weibe ber Autorität umgeben wern. Noch mehr. Die gesetzgebenbe Autorität ginge in biefe religioje Weginnung und Verfebrtheit einer fleinen Minoit berart felbft ein, bag fie barans eine eigene Staats= dtebottrin beducirt und statuirt ohne Rucficht barauf, daß efe einem Dogma ber abendlandischen und morgenlandischen irche und beren Braris, sowie auch ber Praxis ber proteintischen Rirche wiberstreite; ohne Rücksicht barauf, baß : biefelbe vertehrte Rechtsanschauung bem gangen Bolte muthet, daß fie bie beinabe gange Befammtheit ter Staatsigeborigen gesetlich nothigt, fich nach ber vertehrten Laune \$ Ginen oder Undern, vielleicht bes beschränkteften Ropfes nd verkommenften Subjettes ju richten. Go wird in ter bligatorischen Civilebe bie Bemiffenofreiheit tes Gingelnen uf Roften ber Gewiffensfreiheit eines gangen Boltes gewahrt!

Gine größere Verkennung ber Quelle bes Rechtes und its Standpunktes ber gesetzgebenden Gewalten kann es nicht geben, als die vorliegende Begründung der Civilehe. Ift es boch das ABC ber Rechtsphilosophie, daß das Recht nic und nimmer aus dem subjettiven Belieben des Einzelnen gesichöpft wercen durfe. Das ware die trübste aller Quellen, die sich benten ließe. Das hieße das öffentliche Recht auf die Oberfläche des strömenden Bassers schreiben. Das hieße

tein öffentliches Unrecht, fein Migbrauch ber gesethgebenben Gewalt sein? Das foll teine nachtheiligen Wirkungen und Folgen haben für die chriftliche Gesellschaft?

#### III.

Man wird biefer Darlegung mit ber Frage begegnen : Dug benn nicht ber Staat allen feinen Ungehörigen gleiches Recht gemahren? Es ift ja ber Fall bentbar, bag ber eine und andere Staatsangeborige in Folge feiner religiofen Unichauung die firchliche Cheichliegung nicht wolle; foll biefem ber Gintritt in ben Cheftand verschloffen fenn? Gerabe burch bie Civilebe wird bie Freiheit bes Gemiffens gewahrt. In ber That waren bieg bie Argumente, mit benen man bie Einführung ber Civilehe vom Rechtsftandpuntte aus befürwortet und geforbert bat. Ihre gangliche Unhaltbarfeit liegt auf ber Sand. Diefe Argumente tenngeichnen Die gange fcredliche Oberflächlichkeit, um nicht gu fagen Frivolität, mit ber bie tiefgebenbften und weittragenoften gragen fur bas fittliche und fociale Leben ber Bolfer behandelt und abgethan werben. Gie find bie Argumente bie auf ber Strafe gang und gabe find. Go rafonnirt ein Jeber ber mit bem bestehenden Rechte auf fritischem Ruße fteht. Bei einem Solden verfteht es fich von felbft, bag ber begehrliche Bille, bas Berlangen bes Gingelnen Recht zu febn und zu merben habe. Das ift bie achte Rechtsmaxime ber Berworfenbeit, die landläufige Beichonigung bes Unrechts. Damit eine neue Rechtsinstitution begrunben, beißt bie verfehrte Belt in bas Recht einführen. Dieje Argumente find jo recht für ben Bobel ber Strafe. Der begreift es fcmell, bag ber begehrliche Wille, bas Berlangen bes Ginzelnen Recht zu fenn und zu werben habe. Damit ift ber wirkliche Rechtsftanbpuntt und die Grundlage bes Rechtsftaates ganglich verrudt und somit auch ber Rechtsftaat felbit vollstandig preis. gegeben.

Rady biefer Argumentation mußte alfo bas öffentliche

Recht aus ber Billfur, ber Laune bes Gingelnen entnommen werben. Weil ber eine ober andere Staatsburger möglicher Beife bie firchliche Tranung fur fich entbehren will, foll fie nach biefer Theorie abgeichafft ober ale überfluffig und nebenfachlich erffart, foll ber gange bisherige bunbertjährige Rechts= bestand umgestoßen, foll fur tiefe ber firchlichen Trauung Biberftrebenben ein gang neues Recht geschaffen werben und zwar auf Roften bes Rechtsfinns, ber Rechtsüberzeugung bes gangen Bolfes in feiner faft ausnahmslofen Totalitat. Und weiter wurde bie Brreligiofitat einer faft verschwinden= ben Minoritat bie Quelle biefes neuen Rechtes; aus einem verirrten fubjeftiven Gewiffen murbe bas objeftive Recht beworgeben und mit ber Beibe ber Autorität umgeben werben. Roch mehr. Die gesetzgebenbe Autorität ginge in biefe infligiofe Gefinnung und Berfehrtheit einer fleinen Mino: mitt berart felbft ein, bag fie baraus eine eigene Staats= rechteboftrin beducirt und ftatuirt ohne Rudficht barauf, bag bieje einem Dogma ber abendlandischen und morgenlandischen Kirche und beren Praxis, sowie auch ber Praxis ber protes fantifden Rirche wiberftreite; obne Rudficht barauf, bag fte biefelbe vertebrie Rechtsanidganung bem gangen Bolle jumuthet, baß fie bie beinabe gange Gefammtheit ber Staats= angehörigen gesethlich nothigt, fich nach ber verkehrten Laune tes Ginen ober Unbern, vielleicht bes beschräntteften Ropfes und verkommenften Gubjettes zu richten. Go wird in ber obligatorifchen Civilehe bie Gewiffensfreiheit bes Gingelnen auf Roften ber Gewiffensfreiheit eines gangen Bolfce gewahrt!

Gine größere Verkennung der Quelle des Rechtes und des Standpunttes der gesetzgebenden Gewalten kann es nicht Beben, als die vorliegende Begründung der Civilehe. Ift es de das ABC der Rechtsphilosophie, daß das Recht nie der nimmer aus dem subjektiven Belieben des Einzelnen gestöpft werden dürse. Das wäre die trübste aller Quellen, die sich denken ließe. Das hieße das öffentliche Recht auf die Oberfläche des strömenden Wassers schreiben. Das hieße

bie Pyramibe bes gangen Rechtsbaues auf bie Spipe und biefe auf ben beweglichen Flugfand bes veranderlichen menichlichen Sinnens und Begehrens ftellen. Das Recht grundet tiefer und hat feine Burgeln in ben tiefen Granben ter Natur bes Menfchen= und Boltsgeiftes. Es fprogt aus tem innersten Rerne ber sittlichen Menschennatur und aus ber religiösen Erfenntnig. Bas im öffentlichen Recht unter er Sant und Weihe ber Autorität an's Tageslicht und in's Leben tritt, bas muß als ber reinfte Ausbruck bes Rechts bewußtfenns bes Boltes wie ein golbener Stern aufgeben und über ihm ftehen, und ihm bie Bege ber Gerechtigfeit weisen: bamit es mit Chrfurcht zu ihm aufblicken tann und wirklich aufblickt. Das Recht muß ein Schimmer aus einer boberen Region umftrablen: bamit es felbft bem Frevler an bemfelben noch als beilig und unverletzlich ericheine. Denn nur bann anerfennt er auch bie Strafe ale verbient unt als Subne für bas verlette beilige Recht, und nicht blof al Buchtigung ber öffentlichen Gewalt.

Wollte bie Gefetgebung bas vorgebliche Beburfnig be Gingelnen berückfichtigen und bie Gefammtheit biefem Ber langen unterordnen, fo murbe bas ben Umfturg alles Rechtes, bie Ctablirung bee Rechtes ber Spigbuben und einen 3m stand ber rechtelosen Barbarei und bee Faustrechtes bedeuten. Es mare teine Grenze mehr abzusehen. Wenn morgen bit Mormonen, Die Beiligen bes jungften Tages, vom Salife aus Nordamerifa nach Guropa überfiedelten und eine am Konigojee fich nieberließen; von bem eingenommenen Stantpuntte aus tonnte ibnen ihr Berlangen nach gesethlicher Bestattung ber Polygamie ohne Inconsequeng nicht mehr vorenthalten werben. Dan konnte nicht entgegnen, Die Bolngamie ftebe mit ber Lebre bes Chriftenthums im Biberfprud; benn bas Ramlide gilt auch von ber Civilebe. Gie miterfpricht ber Lehre und Praris bes Chriftenthums. Wer biefes in einem Buntte nicht mehr respettert, begibt fich in Betreff ber Che bee Rechtes fich barauf zu berufen.

Bie gefährlich biefer Standpuntt, wie ichlupfrig und bichuffig bie mit ber Civilebe betretene Babn, geigte fich erabe in Bapern in ber bebentlichften Beije mit jenem iffentlichen Untrag auf gesehliche Approbation ber öffentlichen Unfittlichkeit und in ben Berbandlungen barüber in er banerifchen Kammer ber Abgeordneten. Natürlich mußte ber nachfte Schritt auf bem einmal eingeschlagenen Wege ber fenn: neben bas gesetsliche Concubinat die gesetsliche Un= gucht zu feten, und biefe wie jene mit ber Ganktion ber boditen Autoritat im Staate umgeben und besiegeln gu laffen. Das emporte driftliche Boltsgewiffen bat laut baacen Protest erhoben und wieder einmal bewiesen, wo bie wahre Quelle bes Rechtes fei. Glücklicher Beife ift in Folge bieeon ber formliche Abfall ber banerischen Gesetzgebung vom Schelt Gottes verhutet worben. Jene fraglichen Buftante mogen bedauerlich genug fenn. Es muffen aber bagegen antere Bortebrungen getroffen werben. Gefenlich barf bie Unfittlichteit nie gestattet merben, das biefe nicht einmal ten Teufel burch Beelgebub austreiben, fonbern beiben bas hausrecht einraumen und in ber Sanktion eines folchen Bejetes ihnen jelbst rom Throne aus bie Bruberband reichen.

Dit ver Eivilehe ist es nicht anders bestellt. Sie gilt ver dem Gewissen des christlichen Boltes als Concubinat. Zie kann überhaupt nur da auftreten, wo das christliche Gewissen des Boltes erloschen oder unterdrückt ist, oder wo tas Bolt berart in religiöse Parteien zerklüftet war und ift, wie in Nordamerika, daß sich eine allgemeine Nechtszüberzeugung in Betreff der Cheschließung die jeht nicht hat zu bilden vermocht, oder wo, wie in Frankreich in der Revolution, die christliche Neligion fast gänzlich auch gesetzlich abgeschafft und vernichtet ward.

Das zeigt auch ber Ursprung derselben. Sie ist bas achte Kind ber französischen Revolution und trägt bas Muttermal unverwischbar an sich. Aber selbst ba ift es noch

beachtenswerth, daß sie nicht ben Principien von 1789 en t = stammt, sondern ben Tagen von 1793, wo die nackte Gott= lofigfeit und ber fanatische Atheismus im Bunde mit einerst beispiellosen Terrorismus alle driftlichen und religiösen Atte und Sandlungen und Erinnerungen aus bem Bolte auszu= tilgen trachtete. Man wird boch die Irreligiosität, die Re= ligionsfreiheit von Seite ber gesetgebenben Gewalt nicht privilegiren wollen. Bas foll ber Staat für ein Intereffe babei haben, ber Jrreligiosität seiner Angehörigen Boricub gu leiften? Dan wird boch jene Beit ber frangofischen Revolution, wo ber Genius ber Menschheit sein Angesicht verbullte, mo bas Recht in einem Abgrund von Gewalt und Gottlosigfeit versunten und untergegangen mar, nicht als Norm für die friedliche Gefetgebung eines driftlichen Boltes ansehen wollen. Man muß und barf ja eber erwarten, und eine erleuchtete Gesetzgebung wird auch biefes ermagen, es fei die Zeit nicht mehr so ferne, ba eine Reattion bes drifts lichen Beiftes biefen revolutionaren Boten felbft im Lande feiner Beimath, und mo er fonft noch eine Statte gefunden, enblich umfturze, ftatt bak man ihm neue Altare errichte mitten in einem driftlichen Bolte, bas von ihm nichts miffen will.

(Soluß folgt.)

### XXXVIII.

### Beitläufe.

Die neue preugifche Bolitit in Rirchenfachen

(Shluß.)

tie wir jüngst aussührlich gezeigt haben, so ist Dr. abri ehrlich genug zuzugesiehen, bağ bie Kriegserklarung Kreichskanzlers gegen die "Ultramontanen" oder gegen Rom" in Wahrheit der katholischen Kirche gelte und von wite der letztern nicht provocirt gewesen sei. Er sei der ingreiser, ohne daß von den deutschen Katholiken ein bemberer Anlaß zu solchem Auftreten gegeben worden sei. hazwischen hat Fürst Bismark selbst einen ganz schlagenden kreis für die Richtigkeit dieser Anschauung, wenn auch witelbar, geliesert. Ich meine seine große Rede vom 8. März ihrer Debatte des preußischen Herrenhauses über das Schulspilches Geset, welche vorerst den Cyklus dieser Ofsenbarungen bließt.

Hatte Se. Durchlaucht wirklich Beweise, bag bie kathosiche Rirche in Deutschland sich "reichsseindlich" und "staatsendlich" verhalte — mit beiben Schlagworten wurde auch eber in ber Herrenhaus Debatte von ben Liberalen tapfer i sich geworfen — so mußte der Fürst jett ober nie mit nen Beweisen hervorruden. Das hat man denn auch ge-

fühlt, wie ber große Apparat bezeugt, ben man zur Erbingung ber bedürftigen Beweise in Thätigkeit gesetzt bat. Ge beime Polizei und Diplomatie sind ausgeboten worden is der Zeit zwischen den betreffenden Debatten im Abgeordnetzund im Herrenhause. Ueber die blamable Attentats-Geschickt wollen wir unser Papier mit keinem Wort weiter verderbei; über den Zweck und Besund ber polizeilichen Hausburchsuchme bei dem Prälaten Kozmian werden wir den Herren Reicht kanzler gleich selber sprechen hören, und ebenso werden wir aus seinen Worten ersahren und zu entnehmen haben, wi die Diplomatie, erinnert ober unerinnert, wohl verstanden hat, was in dem gegebenen Moment ihre Pflicht und Schulbigkeit sei.

Und was ift nun bas Resultat aller ber großartigen Beranftaltungen gemesen, mas ift bei bem hochnothreinlichen Berfahren berausgekommen? Fürft Bismart bat uns bas in feiner Rebe vom 8. Marg felbst zu verstehen gegeben & hat feine Safchen umgetehrt und fein geheimftes Porteinile ausgeleert, und beraus tam erstens ein Brief ben ein Die glieb ber Centrume Partei (angeblich Dr. Windthorft) at irgend Jemand in Bojen gefchrieben bat; zweitens ber Bo richt eines preußischen Befanbten (zweifeleohne bes Graft Braffier am italienischen Sofe), welcher Bericht foeben ein gelaufen mar. Der Reichofangler bemerfte babei nicht ebne Bebeutung: ber Bericht fei eigentlich nicht fur ben Gebraud parlamentarifcher Debatten gefdrieben, fonbern ber Befantte "fpreche feine auf lange Jahre gegrundete Ueberzeugung feinem Ronig und herrn aus." Der Bericht mußte aber toch gunadit feinen Dienft im Barlamente thun.

Wenn man nun ben obengebachten Brief liest und wieder liest, so wird man sich staunend fragen, was benn barar Berfängliches senn soll\*). Es ist von Betitionen zu Gunfter

<sup>\*)</sup> Rach einer neuerlichen Erflarung ift ber Brief fogar biplomatifd an bie beutschen hofe mitgetheilt worben. Denunciation auf aller Begen und im größten Style!

Betitionen nicht an ben Reichstag zu richten, ba hier nur mangenehme Diskussionen bie Folge waren, sonbern an bie Fürsten, von welchen bann boch zu erwarten ware, daß sie tein hinderniß machen würben, wenn "früher ober später bie tatholischen Mächte zu Gunsten St. heiligkeit einschreiten würben." Der Reichstanzler erblickt barin einen "leichten Bersuch ber Anlehnung an frembe Mächte"; mit mehr Recht könnte er barin ben Bersuch erblicken ben beutschen Kaiser en sein in Bersailles verpfändetes Wort zu erinnern, wo ja Ste. Majestat die Theilnahme Preußens an einer solchen Intervention ausbrücklich zugesagt hatte.

Auch ber Bericht bes preugischen Diplomaten ist gerade injoferne febr intereffant, als er bie Mittel zeigt, mit melde bie Anschauung bes Raifers über bie beutschen Ratho-Men ju beeinfluffen gefucht wird. Sonft beweist ber Bericht, beffen Autor selber fagt, bag er nur seine "perfonliche Deis unna" barlege, absolut nichts. Der Diplomat gesteht: er babe nie baran gezweifelt, bag bie in Frankreich gewünschte Revanche burch religiose Zerwürfnisse in Deutschland vorbereitet werden folle; auf bem Wege wolle man die deutsche Einheit und Rraft labmen; ein einflugreicher Theil bes fathelischen Klerus, ter von Rom aus geleitet werbe, sei ber frangofischen Bolitit bienstbar, weil mit ihr die Soffnungen auf tie Restauration im Kirchenstaat zusammenfallen. biefem Sinne - aber ohne ben Schatten eines Beweises fpricht ber Diplomat von "tirchlichen Zerwürfnissen welche in Deutschland burch wohlorganisirte Arbeit bes von Paris, Rom, Benf, Bruffel geleiteten Rlerus vorbereitet werben." Rurg, ber Mann fpricht genau fo, wie er weiß, bag man es gerne bort; und überbieß fpricht aus ihm bas boje Bewissen.

Die religiösen Zerwürsnisse beren ber Bericht Erwäh= nung thut, lassen sich nun allerdings nicht läugnen. Aber Lun. nicht nur Dr. Fabri bezeugt, daß Fürst Bismart selber, bireft und indireft, den Anstoß gegeben habe, sondern es ik auch dem Reichstanzler am 8. März ein unvorsichtiges Ben entwischt, das den wahren Ursächer der jetz zum Ausbruch gekommenen religiösen Zerwürsnisse von vornherein außer Zweisel stellt. Das Wort gestattet einen tiesen Einblick in den von Anbeginn und principiell mißtrauischen Gedankergang des Neichskanzlers; und unter solchen Voraussetzungen konnte freilich der Krieg gegen die deutschen Katholiten nicht ausbleiben.

Er spricht von bem Frieden, bem "unumwunden aner tannten guten Vernehmen", in dem die "evangelische Dynastie" Preußens dis auf die neueste Zeit mit der "römisch-katholischen Confession" gestanden sei. Er fährt dann sort: "Solange neben Preußen zwei katholische Hauptmächte in Europa warn, von denen jede, einzeln gedacht, sur die katholische Kirche eine stärkere Basis zu seyn schien als Preußen, da haben wir diesen Frieden gehabt; er wurde schon bedenklich und auge sochten nach dem österreichischen Kriege, nachdem die Racht welche in Deutschland eigentlich den Hort des römischen Ginflusses bildete, im Jahre 1866 im Kriege unterlag und die Jukunst eines ev angelischen Kaiserthums in Deutschland sich beutlich am Horizont zeigte. Aber man verlor die Ruhe auf der andern Seite vollständig, als auch die zweite katholische Hauptmacht in Europa benselben Weg ging" Retatholische Hauptmacht in Europa benselben Weg ging" Re

Also wirklich: ein "evangelisches Kaiserthum" haben wir, und eine confessionelle Schöpfung ist bas Reich! Bir, bei ben heißen Debatten über bie Annahme ber Berträge, hatten eine so schwere Beschuldigung nicht auszusprechen gewagt; aber ber Reichstanzler sagt es jest selbst mit ausbrücklichen Worten, baß es so sei und gar nicht anders senn könne. Der bekannte Reichs Papagei, Graf zu Münster aus Hannover, hatte auch vorher schon von bem "protestantischen Kaiserthum" gesprochen; es gebe eine sehr gefährliche

Partei, "eine Partei in Rom", die das "protestantische Kaisersthum" nicht wolle: so hat er gesagt. Es bleibt das Berdienst des Grasen von Landsberg, daß er die hohe Bersammlung ganz richtig erinnerte: ein "protestantisches Kaiserthum" gebe es nicht und dürse es nicht geben. "Für mich und meine Gestunungsgenossen, welche die Bersassung des beutschen Reichs kennen, gibt es kein protestantisches Kaiserthum."

für andere Leute verhalt es fich aber nicht ebenfo, und namentlich nicht für ben Fürften Bismart, in bem bie fatholifde Kirche in Deutschland ihren Tobjeind zu erkennen fortan alle Urfache bat. Bielleicht wurde ber "große Staats= mann" bie angebornen Antipathien überwinden, wenn mit allen Underen auch bie tatholische Rirche vor ihm auf bem Bauche friechen wurde. Da aber er, ber aller Erfolge ungeachtet benn boch Staubgeborne, von ber Rirche Jeju Chrifti foldes wie billig nicht erwarten tann, und ba er überbieß bei ben beutschen Ratholifen ichon feit 1866 einen Fond unabhangigen Rechtsgefühls entbedt hat, ber fich auch noch mit gang anbern Dingen, als etwa nur mit einem "pro= teftantifden Raiferthum" fcwer vereinen lagt: fo ertlart fich bieraus feine fchroffe "Rriegserflarung gegen Rom" noch vollständiger, als aus ben Untersuchungen bes Dr. Fabri. Insbesondere ertfart fich auch bieraus, bag ber Reichstangler bie Ericheinung bes jogenannten "Alttatholicismus" mit freudiger Begierbe und als erwunschten Bunbesgenoffen begrigen mußte und begrüßt bat.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß die Idee eines "prostestantischen Kaiserthums", soserne ihr vor Allem ein wesentslich negatives Moment innewohnt, mit dem Princip des Liberalismus von vornherein sich blutsverwandt äußern mußte. Es wäre das gerade Gegentheil der Fall gewesen, wenn das Kaiserthum aufgesaßt worden wäre nach seiner ächten und ursprünglichen Idee als oberste Schuhmacht des rechtlich Gegebenen und historisch Gewordenen. Aber ein "prote-

stantisches Kaiserthum" muß unbedingt Neues schaffen was auf dem kirchlichen Gebiet, und das will der Liberalisteben auch. Die "deutsche Nationalkirche" ist somit wein willkürlicher Berdacht und Argwohn, sondern der willkürliche Ausdruck für die Grundidee beider, sowohl kogenannten liberalen Katholicismus als des liberalen keftantismus; und da der "Altkatholicismus" das seste füge der katholischen Kirche zu sprengen, also das hand hinderniß einer solchen Union wegzuräumen versprach, mußte er sich natürlich allerseits der höchsten Gunk freuen. So groß, meint Dr. Fabri, seien insbesondere Kürst Bismark die Erwartungen von den Erfolgen die kirchlichen Aussehnung gewesen, daß gerade hierin ein hand motiv seiner kriegerischen Wendung gegen Rom zu suchen

"Schwerlich hatte ber große Staatsmann, ber geget martig nicht nur bie Befchide Deutschlanbe in feiner & bat, biefen Rampf begonnen, hatte er nicht auf einen But genoffen auf religiöfem Gebiete gleichzeitig gablen burfen. ist bie altfatholische Bewegung, welche bier wesentlich in Be tracht tommt. Erft burch fie betommt auch jener Rampf fein volles Berftanbnig. Und in ber That, bier liegt ein 800 wurf, ber auch ben Ehrgeis bes größten Staatemannes, bet foeben ruhmgefront unerhorte politifche Erfolge erreicht fette, auf's Reue ju reigen im Stanbe mar. Der Traum ber 34 hunberte, Deutschlanbe Ginigung, mar verwirklicht, ein neut beutsches Raiserthum aufgerichtet. Saben nicht aber bie Beften unseres Boltes feit Jahrhunderten, wie Deutschlands politifche Erniebrigung, fo feine firchliche Berreigung beflagt! Bare et nicht möglich, mit ber Ueberwindung ber politischen Bertren nung auch ben tirchlichen Zwiespalt zu befeitigen? Die of erfebnte Lostrennung bes beutschen Ratholicismus von Re ju bemirten ? vielleicht fogar eine Wiebervereinigung ber ger trennten Confessionen in einer beutschen Rationalfirche at zubahnen."

Dr. Fabri felbst verbirgt nicht seine tiefen Sympathie

mit ber Bewegung bes fogenannten Altfatholicismus. Er hofft aus berfelben eine Seceffion bervorgeben gu feben, welche mit ber "evangelifden Rirche" gemeinfame Gache machen werbe gegen ben fatholischen Glauben. Aber er bat boch auch offene Mugen fur ihre Schaben und Schwachen. Abgeseben von bem abstratt wiffenschaftlichen Anftrich ber Opposition und bem Mangel jebes popular-religiofen Motive, begiehungs= meife bes Martyrer : Muthe in ben farmenben Reihen ber modernen Reformatoren - fallen ihm por Allem zwei Uebelfanbe an ber Bewegung auf. Erftens bie unflare Mifchung weier gang entgegengesetten Glemente, beren Gines voll= tommen mit ben negativen Stimmungen bes liberalen Brotefantismus jufammenfällt, mabrend bas anbere ein Ding ber Unmöglichkeit anguftreben verspricht, nämlich bie Aufrechtbaltung ber gesammten romifch = fatholischen Lehrbilbung mit tingiger Ausnahme bes Bunftchens auf bem 3. 3weitens miffallt bem Autor ein gewiffer ferviler Bug an bem foges nannten Altfatholicismus : "bie Bun't bie er fucht und bie er empfangt - vom Staate."

Aber es leuchtet auf ben ersten Blick ein, daß gerade diese Eigenschaften für einen Staatsmann der sich mit der Zbee eines "protestantischen Kaiserthums" und folglich einer zufünstigen "deutschen Nationalkirche" trug, höchst willkommen tricheinen mußten. Da hätte man ja dem Namen nach eine tatholische Kirche gehabt wie man sie wollte, weich wie Wachs in der Hand des Bildners. Das Streben dem "Altkatholicismus" von Neichswegen behülflich und sörderlich zu seyn, war daher auch der eigentliche Angelpunkt und die unauszegesprochene Absicht der neuesten Kirchenpolitik Preußens.

Der Aufdedung dieser Thatsache ist ein guter Theil bes fabri'schen Buches gewidmet. Schon auf der ersten Seite erkennt er dieselbe in der Erklärung des bayerischen Cultus-ministers vom 14. Oktober. Die Spuren der gleichen, wie hm scheint, höchst bedenklichen Zweckmäßigkeits-Politik sindet

er in ben vier großen Atten ber preußischen Kirchen-Poll neuesten Styls: in ben Ministerialrescripten bezüglich ber. Wollmann zu Braunsberg, in bem Lutischen Stw. gesetz-Paragraph, in bem Gesetz wegen ber Schulaussicht min ben Maßregeln betreffend die Kirchenangelegenheiten is Elsaß 20thringen.

Er unterzieht schon gleich ben Braunsberger Fall innschafen Kritik, und er findet daß das Berfahren der presiden Regierung mit einfachen Rechtsgrundsäten, mit be Logik, mit dem Princip der Religions- und Gewissendstaumal im Widerspruch stehe. Nach den Grundsäten bet Rechts und des gesunden Menschenverstandes, meint er, hittle die Frage nicht bejaht werden dursen: ob der Staat eines von seinen kirchlichen Obern kanonisch rechtskräftig erome municirten Priester noch als Religionslehrer für die Gleen der Kirchengemeinschaft, aus welcher derselbe förmlich meterlich ausgeschlossen ist, ansehen und behaupten sink. Aber man hat diese Frage bejaht, weil das Gegentheil ber politischen Tendenz widersprochen hätte.

Auch bezüglich bes Schulaufsichts - Gesetzes ist ber Ber fasser keineswegs ber Meinung bes Fürsten Bismark, ber in ber Rebe vom 8. März behauptet hat, man habe biese Frag "nach ber evangelischen Seite hin" zu einer Wichtigkeit empgebläht die sie gar nicht besitze. "Wir sind nicht darauf pfaßt gewesen, daß das Gesetz in der conservativen Parkirgendwelche Ansechtungen erfahren würde": sazte der Reichtanzler und daraushin hat er bekanntlich die ehrwürdigt Häuter der preußischen Conservativen, sonst seine unerschäuterlichen Beiständer in mancher heißen Parlaments Schlacht, wie nasenweise Schulbuben heruntergeputzt. Di Fabri hingegen sindet ein so einseitiges und rücksicht Versahren in Sachen von Kirche und Staat, wie es hier bliebt wurde, ohne die kirchlichen Oberbehörden auch nur ihören, allerdings geeignet die schwersten Besorgnisse zu e

rigen. Ja, er sieht in bem fraglichen Gesetz gerabezu ein Symptom ber Thatsache, daß Fürst Bismark bereit sei seinem hasse gegen Rom und seinen feurigen Sympathien für ben "Alttatholiciemus" alle und jebe Rücksicht zum Opfer zu bringen:

"Es ift in Folge bes ""Kampfes gegen bie Ultramontanen"" augenblicklich eine Lage entstanden, in welcher die Gesahr nahe liegt, daß immer nur und in erster Linie gefragt werbe: was bedürfen augenblicklich die Altkatholiken? Ob ihrer 10,000, ob ihrer 100,000 sind, weiß freilich noch Riemand. Wie die kirchlichen Interessen der 24 Millionen Protestanten, der 14 Millionen römischer Katholiken dazu simmen, scheint dabei immer weniger in Betracht zu kommen."

In biefer mertwürdigen Stelle liegt eigentlich ber Schluffel für bie gefammte Unschauung, bie Dr. Fabri von ber firchen= wiftischen Lage Deutschlands barlegt. Er beforgt, bag bie Regierung Preugens ober bes Reichs bei bem "Rampfe gegen Rom und die Ultramontanen", zwar nicht unmitttelbar und logar ohne es eigentlich zu wiffen, im Bunbe mit bem Libera= lismus und in Begunftigung bes "Alttatholicismus", ju legislatorischen Aften sich hinreißen laffen werbe, welche ihr eigentliches Ziel verfehlen, bafür aber bie ohnehin ichon complicirte Lage ber protestantischen Landesfirchen noch mehr benvirren wurben, jo bag gulett taum ein anderer Rath bleiben tonnte als bie rabitale Lofung bes firchenpolitischen Knotens: Erennung von Rirche und Staat. Die Angit für bie "evangelische Rirche" ift es also, was ihn bei feiner Rritif bes Rrieges leitet, ben Fürft Bismart gegen bie fa= tholifche Rirche führt.

Dr. Fabri steht auch nicht allein mit ber Besorgniß, baß bie Regierung bes schlimmen Geistes ben sie wachgerusen, schließlich nicht mehr Herr werden wurde, wenn sie
anch wollte, und baß sie sich bann zu einer radikalen Lösung
gebrängt sehen wurde, welche für die protestantischen Kirchen

bie allerübelften Folgen haben mußte. Gerabe bie jungli Herrenhaus-Debatte hat auch auf Diesen Standpuntt ber pm testantisch Conservativen und ihre Besorgniffe ein belles Lid geworfen. Um verftanblichften hat fich ber Graf zu Gulen burg hierüber geaußert. "Ich fpreche", hat er gefagt, " nachft von ber protestantischen Rirche, bie eine andere Ste lung hat als die katholische. Ich frage, wo ift die protestantische Rirche, und ba muß man sich nicht mit untlam Begriffen abfinden. Es gibt eine innere und eine augen Rirche; von ber innern ift hier nicht bie Rebe, fonbern wa ber außern. Da frage ich nun, wo ist bie protestantische Rirche? 3ch fenne fie nur in ben Inftitutionen ber Staaten. Noch einmal erklart ber Rebner: "Ich mochte fragen, w ift benn eigentlich bie protestantische Kirche außerhalb be Staats? 3ch bin ihr nie begegnet. Die gangen firchlichen Institutionen, bie bafiren gang rein auf ben Staateinfite tionen und werben mit Jug und Recht als heiligftes Intent bes Staats von ben Staatsbehörben angesehen." Und am brittenmale betont ber Graf: "Den Schut hat bie Rirche bann, wenn Sie fie in ber hand ber Staatsgewalt laffen und bom Staat organisirter Beborben; außerhalb tiefer Be borben, wiederhole ich, tenne ich feine protestantische Rirde.

Soweit geht nun zwar Dr. Fabri nicht in seiner Apsichauung von der Staatsbedurstigkeit des protestantischen Kirchenwesens. Dafür ist er aber auch weniger klar, wo et sich um die Frage handelt, was denn nun für den Fall, die der gegenwärtige Zustand sich überhanpt als unhaltbar erweisen wurde, in Bezug auf die "evangelische Kirche" zu rathen und zu thun sehn wurde? Es ist von vornehereis lehrreich mit den angesührten Neußerungen des Grafen Gulendurg solgenden Hauptsat des Dr. Fabri zu vergleichen: "Dringende Gründe sprechen für die Entstaatlichung der evangelischen Kirche, dringende Gründe rathen, dieselbe für jest nicht nach dem Princip des reinen religiösen Andivisien

dualismus zu vollziehen (nämlich ber absoluten Trennung der Kirche vom Staat), vielmehr so daß die evangelische Boltstirche gewahrt bleibe."

Daß aber ber gegenwärtige Buftand auf bem protestantijden Rirchengebiet in Breugen ichlechtbin unhaltbar fei, bas ift bie grundlich motivirte Meinung bes ebenfo fachfunbigen wie icharfblickenben Berfaffers. Bu ben besfallfigen Beranberungen in Reupreußen, meint er, fomme noch ber Um= fant, bag burch ben mittelft bes Reichstags verboppelten Barlamentarismus bie Berwirrung fich über bas gange Reich verbreite. "Das Jahr 1848, fagt er, hat unfere firchenpolitifche Lage verschoben. Das Jahr 1866 hat fie verrentt, bas Jahr 1871 hat fie vollends aus ben Jugen gebracht." Bi Allbem fei aber jebes firchenpolitische Sanbeln verfaumt worben; ganglich principlos fei man jebem einheitlichen Ber= febren aus bem Bege gegangen, habe anveres verfügt in Quenburg und in Sannover, anderes in Seffen und anders in Frantfurt, wieber anders in Raffau und Schleswig-Bolftein; ingwifchen ichleppe man in ber untlarften Stellung ben unionistischen Berliner Oberfirchenrath mit fich und er fid felber fort, und über aller biefer Bermorrenheit fcmebe Gin und berfelbe lanbesberrliche Summepiscopat, abgeschnitten bon feiner hiftorifchen Burgel.

Die Aufhebung bes Summepiscopats, also die Wegräumung der bisherigen Grundlage bes deutsch-protestantischen Kirchenwesens, erscheint nun dem Berfasser als die nothwendige Boraussezung der von ihm geforderten "Entstaatlichung der Kirche". Er schlägt zunächst ein "interconsesssonelles Religionsgeses" vor, wodurch das Berhältniß des Staates du allen Religionsparteien, insbesondere auch zur katholischen Kirche, geregelt werden solle. Und zwar versteht er dieß so, daß für den Staat sortan nur noch die juristische Competenz der Gesepüberwachung und Aussegung in Betracht kommen, wosür der Justizminister von selbst das zuständige Organ seyn würbe. Das wäre die allgemeine "En lichung". Zuvor aber müßte, wie er meint, die "evang Kirche" in eine solche Berfassung gebracht seyn, "d sowohl dem Staate als den andern Religionsparteien über ihre volle Selbstständigkeit der Berwaltung nich auf dem Papiere hätte, sondern auch durch die geei Organe ausüben könnte." Dieß, glaubt er, wäre zu er durch das Princip der Decentralisation, jedoch ohn Einmischung in die Consessionssachen. Es müßten völlig ständige Provinzialkirchen constituirt werden — si jetzige Preußen berechnet der Berfasser 13 oder 14 Provinzialkirchen — welche mit synodaler Versassung gerüstet wären und nur einen obersten kirchlichen Schof, unter was immer für einem centralen Titel, üb hätten.

Herr Fabri stellt eine eingehende Untersuchung b an, wie fich bie großen protestantischen Barteibilbunge lutherische, die unionistische und die protestantenverei ju einem folchen Organisatione = Borfchlage, beziehung ju feinen Borberfaten verhalten murben, nämlich ju t hauptung, bag es mit ber Staatsfirche, b. h. mit ber Ju und Theologen=Rirche, folglich auch mit ber tirchlichen B tratie zu Ende fei. Er findet bei ben lutherischen Ru eine große Verschiebenheit ber tirchenpolitischen Auffe vom ftrengften Partitularismus bis zur Ibee ber Frei Die unionistische Richtung hingegen scheint ibm nach möglichst centralifirten Rirchenleitung binguneigen, me um so leichter erklart, ba bieje Rirchenpartei in Bi seit Decennien die patentirte Inhaberin bes Rirchenregi Wir fonnen hier nicht naber auf biefe Forfd eingehen; aber ber lette Bunft berfelben, nämlich bo theil bes Berfaffers über bie firchenpolitische Tenter "Proteftantenvereins" ift fur bie gange Frage gu n als bağ wir es nicht wortlich wieber geben follten:

"An biefer Stelle können wir boch nicht unausgesprochen lassen, daß die öfters angebeutete Behauptung, es sei unserm liberalen Protestantismus nicht so sehr um die Realisirung der freien Kirche im freien Staat, als um einen politischen Spstemwechsel der ihm zur kirchlichen Herrschaft in den Lanbestirchen verhelse, zu thun, nicht ganz unbegründet sehn möchte. Selbst wenn er es nicht wollte, die Consequenz seines Standpunktes drängt zu dieser Haltung. Denn es ist eine unläugdare, auch geschichtlich sich erweisende Wahrheit: der liberale Protestantismus bedarf, ändert er nicht sein Prospramm (?), zur Berwirklichung seiner Tendenzen nothwendig der Staatskirche. Auch eine noch so demokratisch gestaltete Kirchenversassung gibt keine Gewähr für einen dauernden Sieg der Principien des kirchlichen Liberalismus."

Ratürlich würde aber die vom liberalen Protestantismus mestrebte Staatsfirche bei der politischen Lage von heute mur in der Form der "deutschen Nationalkirche" gewünscht werden und erscheinen können. Nur so und in dieser Ausstehnung wäre die Sache des Schweißes der Edeln werth. Unter dem Namen einer neuen Kirche würden sich auf der Basis der Negation die subjektivistischen Elemente aller conscissionellen Schattirungen Deutschlands sammeln, insbesondere auch aus der katholischen Kirche, im Widerspruch gegendas positive Christenthum, gegen die Kirche der Uebernatur. Daher das gespannte Interesse aller der liberalen Protessanten, deren zweites Wort eben die "Nationalkirche" ist, and der sogenannten altkatholischen Bewegung — nichts ist nastürlicher.

Aber die Sache ift in diesem Punkt doch gar nicht nach Bunsch gegangen, obgleich die neue Kirchenpolitik Preußens und beziehungsweise des Reichs ben kirchenpolitischen Bestrebungen des liberalen Protestantismus allen nur möglichen Borschub geleistet hat. Zum Beweise hiefür braucht man nur das Gebahren der inspirirten Presse in's Auge zu fassen.

Mufterlander evangelifder Tolerang, Schweben, Medlenburg und Compagnie liegen ja nicht im Monbe. Much ift gelegent lich ber Danenfriege in ben Tagen bes "einzig berechtigten" Muguftenburgere fattfam tund geworben, mit welchen fabel: baften Borurtbeilen und gebäffigen Borftellungen bezüglich alles Ratholifden bie Bruber und Schweftern im meerumichlungenen Schleswig-Solftein vollgeftopft waren. Dan war versucht anjunehmen, ben meiften Dienern am Borte fei bom lauten Grangelium faft blog noch ber trube Bobenfat übrig geblieben, namlich ber Sag wiber Rom und alles fpecififd Ratholifde. Bo aber bie Protestanten in ber Minberheit fich befinden, ba benehmen fich biefelben in ber Regel flug und rudfichtevoll, insoweit bieg ihnen eben möglich ift. Bang anbere bagegen bas Begudt ber "Auchfatholiten". Lieber bunbert Broteftanten in einer Gemeinbe als auch nur fünf Auchtatholiten. geriren fich ale bie eigentlichen Apoftel bes Unglaubens und Rirchenhaffes. 3hr ganges Genn und Trachten wiberfpricht ben ftrengen Unforberungen bes Chriftentbums; bie Rirde ftebt wie ein unbeimliches Befpenft vor ihnen; fie bilben fic ein innerlich ruhiger und gludlicher gu febn, wenn Jung und Alt gerabe jo glaubenslos und firchenfeindlich maren wie fie felber. Sat ber Muchtatholit Gelb und But, fo fehlt es ibm, nämlich feinem Gelb, felten an Unfeben und Unbang, Er gelangt leicht gu einer öffentlichen Stellung und in ber Regel benütt er auch in biefer jebe Belegenheit, bem "Bfaffen" bas Leben fauer ju machen und Unfraut in ber Gemeinbe gu faen.

In biefer hinsicht ift Megtirch ein berüchtigtes Stabtschen, berüchtigter als es verbient. Denn auch hier gebricht es ber Mehrheit, gegenüber wenigen heißspornen welche neben bem Getreibe =, Bieh = und Gelbmarkt auch ben Ibeenmarkt beherrschen, hauptsächlich bloß an Unabhängigkeit und Muth. Auch in ber Baterstadt Kreuger's haben bie verschiedenen Neren im jungbabischen Styl einer ganz andern und besser gearteten Nera ber Zukunft vorgearbeitet.

Auf Nebenpfaben, meift burch Balber und neben Balbern, blog bem Ginheimischen bekannt, zogen wir bem Donauthale zu. Bon Balb umgeben, auf einem weiten Defche ermenstoß unter ben protestantischen Parteien, welcher unausbleiblich seyn würde. Nachdem man nun einmal gezwungen ist, ben vom Zaune gerissenen Krieg gegen die katholische Kirchefortzusehen, wird man sich vor direkten Angrissen auf die positiv hristlichen Elemente des Protestantismus eher hüten wollen, nachdem schon der indirekte Angriss unerwartete Folgen gehabt hat.

Aber etwas muß geschehen; hierin hat Dr. Fabri vollstommen recht. Und auch hierin hat er vollsommen Recht, wenn er glaubt, daß gerade der "bedenklich angefaßte und bedenklich geführte Kampf" gegen die katholische Kirche auch den von ihm empsohlenen Mittelweg unmöglich machen dürfte. Auf der Bahn der kriegerischen Diplomatie wird nicht organisirt, sondern nur desorganisirt. Zeuge dessen der Zustand von puz Europa auf allen Lebensgebieten.

Somit bliebe als Aussicht für die Zukunft nur die wikale Lösung, die Trennung von Staat und Kirche, die Dr. Fabri auf's äußerste fürchtet. Wir wünschen sie nicht, benn Gott will nicht trennen sondern einigen; aber wir süchten sie nicht.

ź

### XXXIX.

# Politischer Spaziergang burch Subwestdentschied

III. Beuron und bie Racht auf Bilbenftein.

Gin flarer Morgenhimmel umspannte bie fcmabifde bes ebene; von beren fubmeftlichem Ranbe fchauten bie Sanne ber Alpen fo ferne berüber, ale lage zwischen biefen wein baumarmen Flachen, buftern Balbern und Dorfern im alter Nürnberger Holzwaarensthl und ihnen ein ungeheures Del ober weites Meer. Gin eifiger Binb fauste über bie Stoppel: felber und führte eben nicht bie gartlichfte Sprache mit meines Dhren und Fingern. Buweilen ein Bug ftarter Roffe ober einiger bintereinanber gespannter Stiere, bie unter ftete fluch fertigem Commando ben Pflug burch ben rauben Acter gogen; binter ihnen fpagierten Raben und Rraben, bie Delitateffen ber frifden Furche emfig auffpurenb; manchmal raffelte ein leichtes Befährt ber Strafe entlang, bas gewöhnlich im icarf: ften Trabe einen Bauernhofmonarchen ober einen abnlichen graduirten Landmann von ehebem jur Amteftabt führte. Solde Intermeggo's machten bie Ginformigfeit und Melancholie biefer Gegenb erft recht fühlbar.

Wir hatten Megtirch hinter uns, taum noch ber glanzenbe Kirchthurmhut war sichtbar. Nicht bloß Getreibehandel und Biehzucht, auch nicht bloß napoleonische Truppenburchzüge ober ber großherzoglich babische Rabitalismus ber Tonangeben: he relichen Erbenwinkel fogar ihre Trofteinsamkeit aufgeschlagen. Die zwei erften Banke bor bem Gnabenaltare fant ich absgesperrt und mit reichen Teppichen und Bolftern belegt; fie bienen wahrscheinlich ber hohen Dame und beren Gefolge zur Benühung.

Mur vornen im Chore fab ich eine nette fleine Orgel ; bie alte berühmte binten im Schiffe warb bor Beiten nach Pfullenborf geschleppt, wo nicht einmal hinreichenber Blat jum Aufstellen war - bor Beiten, natürlich in ben gloriofen Tagen bes Rirdenraubes und ber Rlofteraufbebungen bon Ceite wenn auch zweifelhaft driftlicher fo boch fouveraner Obrigfeiten. Gine Gaule rechts beim Gingang enthalt bie Bebenttafel bes letten Abtes unb Bralaten Dominit von Rottweil, geboren 1752, Profeg 1771, Briefter 1775, er= mabit 1790 und gestorben 1823 - folglich ein Beit = und Leibensgenoffe bes burch fein Diarium beilfam fortwirkenben Pralaten Ignag Spedle von Santt Beter auf bem Schwargwalbe. Unter ben gablreichen Fresten hat bas Sauptbilb mabricheinlich auf bie fagenhafte Grunbung bee Rloftere Bejug; auch Bortrate in verschiebenen Trachten habe ich mabr= genommen. Dein Begleiter bagegen ichien blog fur einen einzigen Gegenstand Augen gu haben, ber in ber That bie Blide jebes Befuchere feffelt. Muf einem prachtigen Schimmel teitet nämlich ber beilige Martin einher; biefes Pferb aber galoppirt ftete auf ben Befchauer los, mag biefer fich binftellen wo immer er will. Much an biejem perfpettivifden Runftwerte bangt eine Sage, bie ich in meiner etwas un= orbentlichen Ropfregiftratur im Moment leiber nicht aufguftobern bermag.

Plöglich wurde es vorne im Chore lebenbig, es war Befperzeit. Still und gemessen begaben die Söhne des heiligen Benedift sich an ihre Plate, schlugen ihre wuchtigen Bücher auf und huben an zu beten und zu singen. Es waren meistens jüngere Herren, unter ihnen aber ein Greis, dem die lange ereignißschwere Zeit zwischen der Aushebung und Neusbegründung des Stiftes den milbfreundlichen frommen Gessichtsausdruck nicht zu verwischen vermochte. Mein Führer

machte mich auf ben zweiten Gründer von Beuron, auf ben ausgezeichneten Pralaten Maurus Wolter aufmerkfam, fürs wahr eine achte Mönchsgestalt aus ber besten Zeit bes vom kasernen z, fabrit z und papiergelbwüthigen Aufkläricht blöbesinnig verläumbeten Mittelalters. Wie dieser Mann zu orzganisiren und zu regieren versteht, das lehrt der rasche Aufsschwung, welchen seit den sechziger Jahren das versungte Beuron genommen. Natur, Kunst, Genie und Frömmigkeit garantiren das Gedeihen der herrlichen Schöpfung, welche Gottes Gnade und Fürstenhuld vor dem Schicksale bewahren möge, dem Bandalismus des Jahrhunderts nochmals als Opfer zu salen.

Im Birthebaufe fanben wir Bier, wirfliches und febr wohlfdmedenbes Sopfen = und Malgetrant, mas ber Gub: beutiche faft nur noch in Schwaben und mancherorte in Bavern befommt. Beber Schoppen ift fur mich ein erfreuliches ober leiber nur ju oft emporenbes Rapitelden Gulturgeichichte. Da fiben fie gufammen, bie Junggermanen ; fie fingen und beflamiren bon beuticher Treue und Bieberfeit, bom beutiden Gemuth und von beuticher Tugend und ichutten gleichzeitig eine thatfachliche Biberlegung ber wohlflingenben Phrafen in fich binein. Die gewiffenlofefte Berfälichung ber nothwenbigften Getrante und Lebensmittel ift gur Beidafteroutine ge: worben; ber Betrug mit jebem Schoppen, bie Befteuerung unb bie langfame Bergiftung bes Bublitums jum Sanbwerte vieler, fehr vieler "Ghrenmanner". Rein Bunber, bag biefe mit ber Rirche fo gerne und baufig auf bem Rriegsfuße fteben. Gelten ober fast nie werben fie in ihrem wucherischen und verberblichen Treiben von ber Boligei ober einem Gefete geftort, gefdweige nach Gebühr geguchtiget, einzig und allein bie Rirche wirb nicht mube an bas Gewiffen gu appelliren, gu mabnen, gu warnen, ju broben. Alles falich, verlogen, nichtenutig von ber hoben Bolitit bis berab jum weinlofen Bein und gur Braupfanne - wer befitt bie Stirne biefen "Culturforte ichritt" in Abrebe ju ftellen? Und wer weiß nicht, bag in 90 Fallen von 100 auch bas Chriften : und Rirchenthum ba aufhoren, wo bas Beidaft und ber Belbbeutel anfangen? hertiden Erbenwinkel fogar ihre Tröfteinsamkeit aufgeschlagen. Die zwei erften Banke vor bem Gnabenaltare fanb ich absgesperrt und mit reichen Teppichen und Bolftern belegt; sie bienen mahrscheinlich ber hohen Dame und beren Gefolge zur Benühung.

Rur vornen im Chore fab ich eine nette kleine Orgel; bie alte berühmte binten im Schiffe warb vor Beiten nach Bjullenborf gefchleppt, wo nicht einmal hinreichenber Blat jum Aufftellen mar - vor Zeiten, natürlich in ben gloriofen Tagen bes Rirchenraubes und ber Rlofteraufhebungen von Ceite wenn auch zweifelhaft driftlicher fo boch fouveraner Obrigfeiten. Gine Gaule rechts beim Gingang enthält bie Bebenttafel bes letten Abtes und Pralaten Dominit von Rettweil, geboren 1752, Profeg 1771, Priefter 1775, cr: mablt 1790 und gestorben 1823 - folglich ein Beit = und leibenegenoffe bes burch fein Diarium heilfam fortwirkenben Rilaten Ignag Spedle von Santt Beter auf bem Schwargmalbe. Unter ben gablreichen Fresten hat bas Sauptbild wahricheinlich auf bie fagenhafte Grunbung bee Rloftere Begug; auch Portrate in verschiebenen Trachten habe ich mahrgenommen. Dein Begleiter bagegen ichien blog fur einen einzigen Gegenstand Augen zu haben, ber in ber That bic Blide jebes Besuchers feffelt. Auf einem prachtigen Schimmel reitet nämlich ber beilige Martin einher; biefes Bferb aber galoppirt ftete auf ben Beschauer los, mag biefer fich bin: ftellen wo immer er will. Huch an biejem perspektivischen Runftwerke bangt eine Sage, bie ich in meiner etwas un= orbentlichen Ropfregiftratur im Moment leiber nicht aufzunobern bermag.

Ploblich wurde es vorne im Chore lebenbig, es war Befperseit. Still und gemeffen begaben bie Sohne bes heiligen Benebitt sich an ihre Plate, schlugen ihre wuchtigen Bucher auf und huben an zu beten und zu singen. Es waren meistens jungere Herren, unter ihnen aber ein Greis, bem bie lange ereignissschwere Zeit zwischen ber Aufhebung und Reusbegründung bes Stiftes ben milbfreundlichen frommen Ges sichtsausbrud nicht zu verwischen vermochte. Mein Führer

Ganges porhanben, ber bon ber Burgtapelle aus burd ben Stein gehauen gang nabe ber Donau munbete. Gin Rabn verfette une wieberum an bas rechte Ufer. Dubfam fletterten wir ben Aufpfab binan, ber bachgab gwijden Rlippen fic emporwindet. Dben angelangt ftanben wir an einem tiefen Graben, hinter welchem eine machtige Mauer uns faum bie Dadfpiten ber Befte feben lief. Gine Brude, von einem mitten aus bem Ball fich erhebenben Pfeiler getragen , führt jum erften Thore, über welchem bereinft ein hober ftarter Bartthurm fich erhob. Derfelbe ift verichwunden ; zwei runbe, gegen bie Bergfeite zu vorfpringenbe Thurme am westlichen und öftlichen Enbe ber Mauer fteben noch. Sierauf ein Borhof mit Birthichaftegebauben, barunter wohlerhaltene Rafe: matten, ju benen fteinerne Treppen binabführen. Jest fteben wir bor ber eigentlichen Wefte mit ihren brauenben Goich icarten. Heber ben tiefen zweiten Graben gelangt man auf einer alten Bugbrude in ein Bewolbe, bas fruber burd ein eifernes Thor gefchloffen war. Gine vierundzwanzig fuß bide Mauer führt in ein geschloffenes Biered, ben eigent: lichen Schloghof; von bier aus führen fteinerne Treppen in bie niebern und buftern Sallen und Gemader ber Burg bin: auf und andere binab in unterirbifche Gewolbe und Reller. Ueberall Gethurm, riefige Mauern, Schieficharten, gewolbte niebere Sallen. Die Dacher ber meiften Gebaube find burde weg bem innern Sofe jugetehrt; von ihren Rinnen fliegt bas Regenwaffer in eine in Felfen gehauene Cifterne, ben einzigen Brunnen von Wilbenftein.

Im Hauptgebäube ber Burg, im nordwestlichen Flügel, wo bereinst eiserne Ritter ben schäumenden humpen geleert und Ebelbamen am Spinnroden saßen, haust nunmehr der Schlogverwalter. Bom Fenster aus sieht man über das tief brunten liegende Donauthal hinweg über ben heuberg bis zum Dreifaltigkeitsberge bei Spaichingen. Anziehender jedoch als die Aussicht ist die nächste Umgebung. Man vermeint am lichten Tage die kriegerischen Gestalten von acht Jahrhunderten herumgeistern sehen, Pferdegeklirr, Commandoruse und Karthaunenschall hören zu muffen. Doch Alles bleibt bbe und

eine eigenthumliche Luft geiftert burch bie Iceren Raume. Rufe bes Bergtegels macht ber Ruche gemachlich feine btoilette; er icheint langft ju miffen, bag bie fonft fichere I bes Forftere von oben herab ihn nimmermehr erreicht. bie Bergelippen und Thurme berum gieben ber Buhnerund ber Cbelfalte gellend ihre Rreife, Raben und Dohlen n larmenb ihrem bunteln Nachtquartiere entgegen. Relfenlochern globen Gulen in ben bereinbammernben b berüber, bereits huichen einzelne Flebermaufe lautlos Schieficarten und fenfterlofe Gitter. Bon fern und fingen und verklingen bie Abenbgloden, einzelne Lichter mern vom Thale herauf, nur in Wilbenftein bleibt mit whme ber Forfterwohnung Alles finfter und menfchenleer. nicht bag um Mitternacht ein reges aber gewöhnlichen Menkindern nicht wahrnehmbares Treiben herrscht, bis wuruf und Morgenftern bie bleichen bunten Geftalten in Graber gurudicheucht. Reine Regel ohne Ausnahme. Diefen Abend war Wilbenftein von vornehmen und geficen herren, bon Beiftlichen und Beltlichen besucht rielleicht noch niemals, feitbem es fteht. Mehrere Seiten frembenbuches waren frifch gefüllt. Schon im Sofe hatte winen Rath Blech und meinen Schatten obenbrein an= ffen, im Sauptfaale rauchte und trant im ernften Be-) eine Menge unferer Befannten. Raum waren bie Begrufungen vorüber, bie meine Benigteit ein paaretwas aufroftelten, fo bat mich ber Rath mit geheimniß-: Miene ihm zu folgen. 3ch that es, hofrath Streichtas Dit einer Sicherheit bie mich überzeugte, ber habe bie Befte formlich ftubirt, führte biefer une treppauf, Enblich blich er fteben. "Bir befinden une über Eingangegewolbe. Seben Sie biefe hohe weite, mit Bad: m gepflafterte Salle?" - Naturlich! - "Run biefe bat r als Zeughaus gebient. Roch vor hunbert Jahren lagen men, eiferne und glaferne Rugeln und anberes Morbmaffenhaft bier aufgeschichtet." - Gewiß! bamale mar enftein noch immer eine Festung, unb zwar eine Festung and feit bem Bebrauche bes Schiefpulvere im Rriege mit

Gewalt niemals eingenommen wurde. Sie hatte ihr sahung und war lange fürstlich Fürstenberg sches Staatsgejäm für Eriminalverbrecher. Vielleicht ist es Ihnen nicht m zu wissen, daß ein Pfarrer von Inneringen bei Trochtest lange hier hauste. Der Mann soll sich dem Teufel verschrie Kinder im Namen des Teufels getauft und andere Gegangen haben. Durch Klag- und Reuelieder hat det sangene das Volk weitum erbaut, noch heute sind die nicht gänzlich vergessen! — "Ah! dem Teusel sich verschn wie abgeschmadt! Schon seines Glaubens an den Teusel hätte der Unglückliche in das Narrenhausgehört, nicht aber hie Ich kontt hat unter Anderem den Mächten der Finsterni Mühe abgenommen, Leute auszuspüren die sich ihnen tollarisch verschreiben.

Der Rath führte une etwas feitwarts gegen bie i Auf ein vierediges Loch beutenb, juft groß um ben Rorper eines Mannes burchzulaffen, betlami mit ber Suabe eines Dorficulmeiftere febr feierlich: "! Loch bilbet ben Gingang in ein funfzehn bie achtzebn tiefes Gewölbe, acht bis gebn Jug lang und breit. 3 fem Gewolbe ertennt man bas mit Recht fo berühmte B welches leiber in feiner Ritterburg fehlen burfte. Ungludlichen bem bier fein Aufenthalt angewiesen u fur ihn gab's teinen Tag mehr; vergebens flieg fur il Sonne bes Morgens auf; umfonft vergolbete fie am bie Binnen ber Burg. Nacht, furchtbare immermabrenbe bullte ibn in ein ichauriges, unburchbringliches Duntel nicht einmal ber Ton einer Stimme brang burd bie ! ibn von allen Sciten einschließenben Mauern. Rein Gi teine Thure führte zu ihm in bas Gewolbe. Rur but Deffnung, burch bie er herabgelaffen wurde, tam feine ta gewiß nicht reichliche Nahrung, bis ber Tob ibn aus Rerter befreite!"

"Prachtiges Phrasenfeuer bas, werthefter Freund. haben bloß bie Molde, Unten und Schlangen vergeffen Anfange unseres Satulums icon verlegt unb ju hab

ramer und Spieg. Gottlob, bentgntage gebeiben feine Baillen mehr, lieblich find bie Rafematten unferer Geftungen, omfortabel unfere Rinfterarrefte, muftergultig bie Unterfuch= ngelotale ber letten Amtitabt. Weit entfernt, Locher porigenter Art gut loben, glaube ich boch, bag ein Berbrecher dten ober nie jahrelang ober gar lebenelanglich barin fcmachtete. Ben Bilbenftein tennt man auch nicht Gin Beifpiel. Gine Inmaffe biftorifder Beugniffe beweist, bag frubere Jahrhun= ute prompte Salegerichtebarteit langer Gefangenicaft pormieben pflegten." - "Bas Beugniffe, wogu hiftorifche Bellei: aten! fiel mein Chatten mir in bie Rebe. Man barf a priori ebuciren, bag Barbaren eben barbarifch verfuhren." -Seben Gie benn im Mittelalter mit feiner driftlichen Geinung und feinen wunderbaren Goopfungen, mit feinen werlichen Brauchen und gabllofen Stiftungen fur jebe Urt Mr Leiben und Glenb nur Robeit, nur Barbarei? 3d idte behaupten, unfer neunzehntes Sahrhundert mit feiner idnichtelofen Macchiavelliftit, feiner Rafernenberrlichfeit, inen Steuerspitemen und Fabrifarmeen, befonbere aber auch it feiner unericopflichen Dilbe und Radficht gegen arge lergeben und Berbrechen fei recht überlegt weit barbarifcher le bas Mittelalter, barbarifd bis jum Gelbftmorbe ber Ge-Michaft!" - "Ja, ja! Burgverliege und Foltertammern, Caubritterthum und Leibeigenschaft, Frohnben und Behnten, erlei Liebhabereien fteben eben lauernb hinter bem Brogramm Stramontaner Bolfebegludung!" bobnte ber Rath. "Und ge= abe in biefem verwitterten Felfennefte ba eine neutatholifche, ine nitramontane Berfammlung veranstalten, biefer Ginfall t entfeklich naiv. Boren wir, was bie Berren gujammen: rauen !" bemerfte Streichfas.

Bir tehrten in ben Gaal gurud.

Sier ging es bei weitem nicht so laut und heiter ber, vie die Bahl und alte Bekanntschaft ber meiften Unwesenden atten erwarten laffen. Es herrschte eine gedrückte Stimmung, ie Frucht ber Zersahrenheit und Rathlosigkeit, welche ber roße Krieg mit seinen gewaltigen Folgen in das katholische lager gebracht. Zwei Richtungen herrschten vor. Die Berstung.

treter ber Ginen liefen Menkerungen fallen, bie bermutbet ließen, bor lauter Deutschthumelei, Siegesbufel unb Frem gofenhaß fei ihnen bas tirchliche Bewußtfenn nebft bem Mered Blid in bie preugifche Gefchichte und in bie nunmehrine Berhaltniffe abhanben getommen. Der Ratholiciemus met ale eines biefer Berren mar lange por 1870 icon etwas mi rudig gewesen. Die zweite Richtung offenbarte einen Rich muth und Bergagtheit bie einem Ratholiten gleichfalle nicht reff anfteht. Die Manner faben bloß bie flagliche Lage bes Barftet und nicht beffen Schubengel; fie jammerten, weil bie leben irbifden Rruden bes Ratholiciemus gebrochen, und beraufen! bag bie Weltfirche Befu Chrifti überhaupt feiner Rruden bebaf und baf inebesonbere bie Rrude ber mobernen Staatsallmost von jeber mehr gefcabet ale genüht bat. Sie bangten ber bei Gewaltstreichen bes Fürften Bismart, liegen fich jeboch belefren Ginem Nichtfatholiten ift ja ber beilige Graal bes Ratboliele mus ron vornherein unfichtbar und unnabbar. Deute be nicht blog ein einziger Clemens August auf bem qui wie und bereit, ohne Beforgnif vor einer Million Bajonette fic nothigenfalls nach ber Gibesbelehrungeanstalt Minben de führen zu laffen, wohl aber ber gefammte Episcopat mit einem im Gangen und Großen gewiß pflichtgetreuen Rlem und mit Schaaren von Glaubigen, beren blog raffirer Biter ftanb foon eine gewaltige Dacht reprafentirt. Borlaufig berf man nicht annehmen, bie Bewaltmittel bes Czarentbumes im ungludlichen Bolen fowie bie ber Barifer Commune gegen über ber tatholifden Rirche feien nach bem Befchmade bet Tragere ber Blut: und Gifenpolitit. Er ift gu febr Staats mann. Gine fogenannte Rationalfirche mag ibm wohl wan ichenswerth, ja ale Rronung feines Baues vortommen. Dod Bolen lehrt, wie muhfam und fcwer bie brutalfte Gewal eine folde an oftroiren vermag. And beute noch, nach mehr ale vierzig Jahren unablaffiger Berfolgung, ift Bolen ein glubenber Pfahl im Fleische bes mehr als unbeiligen Ruf land. Belder Berth vollenbe ben gewaltfam erfolgten Be tehrungen innewohnt, bas muß bie Butunft eben boch nod lehren. In Deutschland gebort bas 16. Jahrhundert jeben inus zu ben überwundenen Standpunkten. Dieß ichon aus bem einzigen Grunde, weil ber Protestantismus gar nichts Bestitives zu bieten vermag; berfelbe fristet sein Dasehn hanptfächlich als Regation bes positiv Christlichen und jebenfalls alles Römisch : katholischen mit Hulfe ber Staatstrucke und ber Loge.

Das raumt ber glaubig gebliebene Bruchtheil intelligenter Brotestanten felbst ein. Bon ber Negation allein aber vermag ber geiftige Mensch so wenig zu eristiren als ber physische tom hunger und Durft. Daber bas endlose qualvolle Ringen nach Surrogaten ber Religion und Rirche, ber man ben Rüchen gelehrt ober bie man recht kennen zu lernen niemals Gelegenheit ober ben Willen hatte. Daber die zahllosen Selstan, Irrlehren und Boltsbegludungstheorien, eine seltsamer mit fteriler als die andere.

Bon allen alten Befannten batten nur wenige bie gebeime fahrt nach Bilbenftein nicht mitgemacht, bafur maren Unbere enicienen. Man vermigte bas freundliche Greifenhaupt, Die noblionenbe Stimme, bie gewandte Rebe bee Freiheren Beins rid von Anblaw. Diefer mabre Ebelmann, beffen Baulusrifer nur noch mit feiner Bergensgute verglichen werben fonnte, wird bienieben feiner tatholifden Berfammlung mehr prafi= biren. Der Frubling 1871 bat ibn giemlich unerwartet gu feinen jahlreichen Ahnen berfammelt; feine im Tobe noch unftfreunbliche Sulle barrt auf bem Friebhofe feines prach: finen Chelfibes Sugftetten bei Freiburg bes Muferftebunge: lered. Den Ritter von Bug, ber bereinft fo feurige unb leichtbewegliche Triarier bes tatholifden Deutschlanb, haben bie Jahre ju einem Johannes gemacht, ber refignirt und rubig ladelnb in bas Chaos ber graufen Beit bineingufchauen ber= mag, Alban Stolgen & Weber ift noch feineswege mußig ober gar ericopft, aber bie Reifeluft bee Gechzigere bat fich berminbert. Es ift faum angunehmen, ber alternbe Berr merbe noch einmal im Meeressturm von ben Wogen fich überspulen laffen ober in Mabrib bie Fruchte freimaurerifden Treibens in nachfter Rabe beichauen.

Mber wer ift jener hochgewachsene Mann mit bem bart.

Lofen regelmäßigen Befichte, ben feelenvollen Mugen und ben freundlichen Munbe? Gein ganges Musiehen und Gebabrer hat etwas Robles und boch Schlichtes und acht Boltethim liches an fich ? Das ift einer ber tuchtigften Manner in Gub beutschland, ber bas Bolt wirflich liebt und bon bemielber aber auch wiederum geliebt wirb. Er war ober ift noch Mil glieb bes Teftungefünfedes in ber babifden Rammer; er faf im Berliner Bollparlament wie im Reichstag. Er ift ber viel genannte Raufmann Jatob Linbau aus Beibelberg. Die Munbwintel meines Schattens blieben auf halbem Bege fichen er ftarrie ben Genannten an; Rath Bled fubr mit ber Lorgnette ichleunig an bie mafferigen Mugen und that baffelbe. "Much ein Gegner Deutschlands!" murmelte ber Sofrath. -"Dicht boch, Giner ber beften Batrioten, babei aber ein Chrift, folglich ein grunbfahvoller Freund bes Rechtes und ber frei beit." - "Beidaftemann und tatholifder Boltemann, wie viel Brocente mogen babei beraustommen?" warf Serr Bled topficuttelnb bin. "Benige ober gar feine auf Erben, befto reichlichere gang gewiß in einer beffern Belt!"

# (Schluß folgt.)

weller, Little moore Goelmann, beffen Paulita

no married that the their converse on

then the first of the metal and the first state of the st

to the state of the control of the state of

sarge read education and membranes and file of the control of the

Aber mir in iener bedeemodisme Wenn will bein barts

### The state of the s

## Der Papft in Gefangenichaft.

Gin gefellichaftlicher Bortrag.

Die Bedrängniß, in welcher sich unser heiliger Bater Bins IX. seit bem schwarzen Tage bes 20. September 1870 befindet, erfüllt jedes fatholische Herz mit ernster Betrübniß und steigender Sorge.

Dort, wo am Juge bes Batikanischen Sügels ber schlanke Obelist bas Andenken an ben Reronischen Circus bewahrt, bort, wo über bem Grabe bes Apostelfürsten sich ber erhabene Dem wolbt, bort ift bas Gefängniß bes Baters ber Christenheit!

Entzückender Anblick, wenn, von der Höhe des Batikans berab, das Auge die heidnische und die christliche Roma übersschat, in weiter Ferne des glanzenden Meeressaumes anssichtig wird, zum Albanergebirg hin und bis zur Lionessasschafteift, deren Haupt und Nacken Schnee dect!

Serrliche Banberung burch bie weiten Sallen, welche Raphaels Deifterhand geschmudt, burch bie Gale und bie Gemacher, bie bas Schönfte antifer Kunft und bas Denkwürdigfte aus heibnischem und chriftlichem Alterthum bewahren!

Und boch ist ber Batikan in all seiner Bracht und

Herrlichkeit zum Gefängniß geworden für den Hohenpriester bes neuen Bundes, den man verrathen, für den König, dem man sein Reich — kein anderes ist rechtmäßiger als seines! — gewaltsamer Weise entrissen hat. Freilich wohnt er, der Erste unter den Fürsten, in seinem papstlichen, seinem tönigslichen Palast, aber tessen Gemächer sind ihm, wie schon tressend bemerkt ward, "goldene Katakomben" geworden. Droben ihm und seinen Getreuen die Kugeln piemontesischer Solden nicht, so droht ihm die kecke Frechheit unbewachten Pöbels.

Wann und wie dieß über die Kirche verhängte Leiden enden werde, ist in das Dunkel der Zukunst gehüllt; freilich wird dieses durch das Licht des Glaubens erhellt und in demselben gewahren wir, daß Gott Alles zum Heile Seiner Kirche zu Ende führen wird. Aber dieß gläubige Vertraum wird auch durch die Prophezie gestärft, in welcher die Geschichte vergangener Zeiten zu uns spricht. Lassen Sie und daher einen Rückblick in die Geschichte der Kirche und ihrer Oberhirten wersen. Damit ist vielleicht ein Gegenstand gestunden, der durch mannigsache Bilder die Erinnerung bestehen, nicht unangenehm zu hören sehn möchte.

Der Papft in Gefangenschaft!

Jit es bas erste Mal, daß dieser Ruf durch bie Christensheit dringt? Nein, gar oft schon ward ber Stellvertreter Christi, seinem göttlichen Meister gleich, in Bande geschlagen und immer hat Gott bie Plane der Feinde Seiner Kirche zu Schanden gemacht!

Class tax taxenien og ben Bernnicen Errent deneller, im, no ibge ern Grobe bee ripolicifica na ver grobeller

Burbe ja boch schon Petrus von Herobes (Agrippa), ber zuvor ben ersten Bischof von Jerusalem, ben jungeren Jatobus den Theabelphen hatte hinrichten lassen, in's Gefängniß geworsen. Den Juden, um beren Gunst Herobes buhlte, war bas Schauspiel verheißen, nach dem Ostersest auch Petrus bluten zu sehen.

Und ben gefangenen Mann hatteit Du, o Berr! jum

oftein Deiner Kirche undersehen, ber jest unter ben in bes Herobes gerbröckeln sell? Ihm hatteft Du bie ffel bes Himmelreiches gegeben — und eingeschlossen in busteren Kerter! Er sellte, wie Du besohlen, nze Kirche leiten und regieren — und mit schweren i ist er belastet und rings von Soldaten bewacht. Er unsehlbar die Wahrheit verfünden — und Herobes versihm unsehlbar den Tod!

boll noch einmal bas prophetische Wort sich erfüllen: abe ben Hirten geschlagen und bie Schafe ber Heerbe sich zerstreut!? Doch nein! die Kirche war gegrundet ie Kirche betete für Betrus!

Ind fiehe! in der Racht vor dem von ben Juden erten Schaufpiel, als Betrus mit gwei Retten gefeffelt ten ber Solbaten fcblief, ftand ber Engel bes Beren m und licht ward es im Rerter. "Schnell ftebe auf" ein Ruf - und die Retten fielen von Petrus Sanden; alle Bachen und durch die Stadt, beren Thor fich e, führte ihn ber Engel bes herrn nach einer Ortichaft ba verfdwand er. Betrus aber fprach zu fich felbit: weiß ich es mahrhaftig, bag ber herr Seinen Engel of und mich aus ber hand des herobes und aller neuen Erwartung ber Juben entriffen hat." Da ging er m Saufe ber Maria, ber Mutter bes Johannes mit Beinamen Marcus, wo Biele miteinander im Gebete nmelt waren. Er flopft' an die Pforte und ein Dagt-Rhobe mit Ramen, tam um gu boren, wer ba fei und in fie Betri Stimme erfannte, öffnete fie boch bor gem Schrecken die Thure nicht; fie lief binein und Betrus ift an ber Pforte! Aber bie brinnen fagten gu oon Ginnen bijt bu! fie aber betheuerte, bag es fo fei, ber fprachen; fein Engel ift's. Betrus aber fuhr fort, r Thure gu flopfen. Da fie nun öffneten, erblidten fie ind erichraden. Doch er wintte ihnen, bag fie idmiegen ergabite, wie ber Berr ihn aus bem Befangnig binaus

geführt und fprach: melbet bem Jakobus bieß und ben Brubern! Und er begab fich fort.

Und Herodes? — auch ihm erschien der Engel bes Herrn. Als er zu Casarea im königlichen Gewande zu Gerichte saß und zu dem Bolke redete, da rief bieses aus: "nicht menschliches, göttliches Wort ist, was Du sprichst." Da aber schlug ihn der Engel des Herrn, weil er nicht Gott die Ehre gegeben — und von Würmern verzehrt, hauchte er seinen Geist aus.

Petrus aber begab sich fort. Wir kennen seinen Beg: Rom war bas Ziel. Dort hat er mit Paulus die Kirche gegründet, deren Glaube in der ganzen Welt verfündigt ward, welche, was die heidnische Roma nicht vermocht, den Erdfreis erobert hat. Konnte Paulus sich rühmen, daß er häusiger als alle Diener Christi in's Gefängniß geworfen sei, so harrte jett beider Apostel in Rom der gemeinsame Kerfer.

Dort, wo man von dem Triumphbogen des Septimins Severus den Capitolinischen Hügel hinansteigt, stellt sich dem in die Vergangenheit schauenden Auge jener berüchtigte Mamertinische Kerfer dar, welcher über dem Brunnenhaus des Servius Tullius sich erhob; nächtliches Dunkel, schaurige Kälte herrschte hier. Links gewendet sieht man auf jener Gemonischen Treppe die zahllosen Leichen Derer, die aus Barmherzigkeit eine gnädige Hand erdrosselte. In dem Kerfer aber schaut man den vor Berzweislung rasenden Numidier, König Jugurtha; von den Schergen mißhandelt, in die Grube hinabgestoßen ruft er sich selbst höhnend auß: "Beim Hertules, Ener Bad ist kalt!" und noch sechs Tage sieht man mit dem Hungertode ihn rinzen. Da erblickt man auch des nichtswürdigen Catilina nichtswürdige Genossen, die hier das Leben endeten.

Belch eine Statte bes Schaubers und bes Schreckens!

#### XL.

## Der Papft in Gefangenichaft.

Ein gefellichaftlicher Bortrag.

Die Bedrängniß, in welcher sich unser heiliger Bater bins IX. seit dem schwarzen Tage des 20. September 1870 kfindet, erfüllt jedes katholische Herz mit ernster Betrübniß wie fleigender Sorge.

Dort, wo am Fuße tes Batikanischen Sügels ber schlanke Obelist tas Antenten an ten Reronischen Gircus bewahrt, wet, wo über tem Grabe tes Apostelfürsten sich ber erhabene Dem wölbt, bort ist tas Gefängniß tes Baters ber Christenheit!

Entzüdenter Aublick, wenn, von ter Höhe tes Batifans erab, bas Auge bie heibnische und die christliche Roma überstaut, in weiter Ferne tes glanzenten Meeressaumes ansichtig wird, zum Albanergebirg hin und bis zur Lionessa breift, beren Haupt und Naden Schnee bedt!

herrliche Wanderung durch die weiten Hallen, welche Raphaels Meisterhand geschmudt, burch die Sale und die Seswächer, die das Schönste antiter Kunft und das Dentwürdigste aus heidnischem und christlichem Alterthum bewahren!

Und boch ist ber Batikan in all seiner Pracht und

Herrlichkeit zum Gefängniß geworden für den Hohensides neuen Bundes, den man verrathen, für den König, man sein Reich — kein anderes ift rechtmäßiger als se — gewaltsamer Weise entrissen hat. Freilich wehnt er Erste unter den Fürsten, in seinem papstlichen, seinem t lichen Palast, aber dessen Gemächer sind ihm, wie schon seine bemerkt ward, "goldene Katasomben" geworden. Dihm und seinen Getrenen die Kugeln piemontesischer Solnicht, so droht ihm die kecke Frechheit undewachten P

Wann und wie dieß über die Kirche verhängte! enden werde, ist in das Dunkel der Zukunst gehüllt; swird dieses durch das Licht des Glaubens erhellt m demselben gewahren wir', daß Gott Alles zum Heile & Kirche zu Ente führen wird. Aber dieß gläubige Bert wird auch durch die Prophezie gestärkt, in welcher dischichte vergangener Zeiten zu und spricht. Lassen Sicher einen Rückblick in die Geschichte der Kirche und Oberhirten wersen. Damit ist vielleicht ein Gegenstarfunden, der durch mannigsache Bilder die Erinnerun lebend, nicht unangenehm zu hören seyn möchte.

Der Papft in Gefangenichaft!

Jit es bas erste Mal, baß bieser Ruf burch tie Chi heit bringt? Nein, gar oft schon warb ber Stellver Christi, seinem göttlichen Meister gleich, in Bande gesch und immer hat Gott tie Plane ber Feinde Seiner; zu Schanden gemacht!

Wurde ja boch schon Petrus von Herobes (Agr ber zuvor ben ersten Bischof von Jerusalem, ben jui Jakobus ben Theabelphen hatte hinrichten lassen, in' fängniß geworfen. Den Juden, um beren Gunst Hobuhlte, war bas Schauspiel verheißen, nach bem Oanch Petrus bluten zu sehen.

Und ben gefangenen Mann hatteft Du, o Berr!

Dänden Deiner Kirche ausersehen, ber jest unter ben Dänden des Herodes zerbröckeln soll? Ihm hattest Du bie Schüffel bes himmelreiches gegeben — und eingeschlossen bet er im düsteren Kerker! Er sollte, wie Du besohlen, de ganze Kirche leiten und regieren — und mit schweren ketten ist er belastet und rings von Soldaten bewacht. Er beste unsehlbar die Bahrheit verfünden — und Herodes verstundet ihm unsehlbar den Tod!

Soll noch einmal bas prophetische Wort sich erfüllen: 36 habe ben hirten geschlagen und die Schafe ber Heerbe 16ch gerftreut!? Doch nein! die Kirche war gegründet und die Kirche betete für Petrus!

Und fiehe! in ber Nacht vor bem von ben Juden erwerteten Schaufpiel, als Betrus mit zwei Retten gefeffelt imitten ber Solbaten schlief, stand ber Engel bes herrn the ihm und licht ward es im Rerter. "Schnell stehe auf" bar fein Ruf - und bie Retten fielen von Betrus Sanben; burch alle Bachen und durch die Stadt, beren Thor fich Muete, führte ihn ber Engel bes Berrn nach einer Ortschaft bin; ba verschwand er. Betrus aber sprach zu fich felbst: "Jest weiß ich es wahrhaftig, bag ber Berr Seinen Engel gesandt und mich aus ber hand bes herobes und aller neugierigen Erwartung ber Juben entriffen hat." Da ging er Du bem Sause ber Maria, ber Mutter bes Johannes mit bem Beinamen Marcus-, wo Biele miteinander im Gebete berfammelt waren. Er tlopft' an die Pforte und ein Magtlein. Rhobe mit Ramen, tam um zu boren, wer ba fei und bicon fie Betri Stimme erfannte, öffnete fie bod vor keubigem Schreden bie Thure nicht; fie lief hinein und rief: Betrus ift an ber Pforte! Aber bie brinnen fagten zu ibr: von Sinnen bift bu! sie aber betheuerte, bag es so fei, bie aber fprachen: fein Engel ift's. Betrus aber fuhr fort, an ber Thure ju flopfen. Da fie nun öffneten, erblidten fie ihn und erschracken. Doch er wintte ihnen, daß sie schwiegen und ergabite, wie ber herr ibn aus bem Gefangniß binaus.

Silverius fein Non possumus, fein: "Rein, bas thue ich nicht" entgegen; ba fann fie auf Rache. Die ruchlofe That ward im Auftrage Theodorens von Belifar und feiner Bemablin Antonina vollführt. Emporent war's, wie biefe nachlaffig auf ihr Rubebett bingeftredt, Belifar gu ihren Guffen, ben Bater ber Chriftenheit vor fich fteben und ihm eine Monchstutte überwerfen ließ; bann warb er als Befangener nach Rleinaften gebracht. Da trat ein frommer Bifchof vor ben Raifer bin und fprach bas gunbenbe Bort : "Biele gibt's ber Ronige auf Erben, aber nur Ginen Bapft, gefest über Die Rirche ber gangen Belt; Den hat man von feinem Gise vertrieben." In feinem Bergen bewegt fenbete Juftinianus ben Bapft gurud; boch Theobora hatte fur weitere Gefangens fchaft geforgt. Un Italiens beimathlicher Rufte lanbend marb Gilverius von Belifar ergriffen, bann nach ber oben Infd Balmaria gebracht, um bier Sungers gu fterben.

Solche Frevelthat minbert bas Mitleib an Belifar's fpaterem Schickfal.

Ginhundert Jahre fpater baffelbe Schaufpiel!

Martin I., ben muthigen Bertheibiger ber Wahrheit gegen ten Monotheletismus ließ Kaifer Conftans II. gefangen unter ben größten Berunglimpfungen nach Byzanz bringen, hier vom Pöbel verhöhnen, bann burch bie Gaffen ber Stabt, einen Gisenring um ben Hals, aus einem Gefängniß in bas andere schleppen und ihn endlich zu Cherson verhungern.

Den graufamen, ungerechten Mann erichlug fein Diener im Babe.

Silverius und Martin! biese heiligen Papste bezahlten beibe mit ihrem Leben die Bertheibigung ber Kirche; unmittelbar harrte ihrer ber Lohn in dem Reiche der himmel. Hier noch auf Erben sah schleunigen Wechsel der Dinge Leo III. Ginstimmig und mit Jubel zum Papste erhoben, wallte er bankbar in großer Prozession zur Kirche des heil.

nb bennoch ift biese Statte heilig! heilig burch bes 8, bes erften Papstes Gesangenichaft. Hier taufte 8 seine beiben Wächter, Processus und Martinianus noch sast jungzig heiten, welche bann für Christus m. — Und ber vor allen andern Kaisern und Königen gleichen Gnade der Erkenntniß berusene Constantin beben Rachsolger Petri, den Papst Silvester, diesen heiligen der Gesangenschaft zu weihen und über den Kerterkern ward bas Gotteshaus erbaut, bessen Ramen bas bichtniß an jene Gesangenschaft bewahrt, aus welcher de Apostel als glorreiche Rärtyrer hervorgingen.

Seinen eigenthumlichen Reiz hat es, in ber alten Roma pweilen, selbst wenn man zu ben Grüften bes Tobes hinabkigt; zu jenen Katakomben, geheiligt burch Leben und Tob in Römischen Christen.

Welch verbrecherische Rotte ist es, die man da unten in der Tiefe der Erden gewahrt? was für Orgien feiert sie, die die hier ewige Nacht mit Lichterglanz erhellt? Wundersiche Bilder haben sie dort an die Wand gemalt; ein furchtsteres Meer-Ungethüm, das einen Mann, der ihm von dem Schiffe aus zugeworfen wird, verschlingt; dann sieht man densiehen Mann in einer Laube sitzen und wieder einen Andern, der mit dem Stade an einen Felsen schlagt, aus welchem ein Onell sprudelt und noch einen Dritten mit einem Lamme auf dem Rücken und mitten in diese Gesellschaft haben sie unsern göttlichen Sänger Orpheus gethan. Berschrobene Phantasie!

Aber wer find benn biefe Menschen? Fraget Tacitus, ihn, Roms größten Geschichtschreiber; ber fagt es Euch in wenig Worten: "bas ist ber hassenswerthe Auswurf bes menschlichen Geschlechts!

Auch sagt man von ihnen — so etwa sprach im britten Jahrhundert ein Mann aus bem Römischen Bolte — baß fie einen schaubererregenden Cultus haben, babei ein Kind

morben, fein Fleisch verzehren und fein Blnt trinten. in ihrer Mitte befindet fich ein greifer Mann, ben mi fie "Bater". Der fteht am Altar und bringt bas Soll opfer bar. Bisweilen auch fpricht er in langer Roe ihnen; bie Sprache ist verftanblich, boch fehlet ber Sinne rebet viel von ihrem Gott, ber auf Anstiften ber Juben, er bes Cafare Feind war und Ronig in Inbaa werben w zur Zeit bes Tiberius schimpflich - und bas mit Reck! an's Rreug gefchlagen wurde. Und jener alte Betrüger ten bie Thoren mit ber Fabel: ber Befreugigte fei erftanben ben Tobten und mas bes Unfinns mehr ift, ben bicfe a lofen, verdummten und abergläubigen Denichen verbreit Wenn aber ber Alte fie lehrt, ba laufden fie feinem 29 und halten, mas er fie lehrt, für unumftogliche Batt Es ift wohlgethan, wenn man biefe auch unferer Rem gefährlichen Menichen vertilgt, benn fie achten auf ! Wefet. Bang gegen bes großen Raifers Balerianus Ber tommen fie noch immer in ihren geheimen unterirbifchen Colm winteln zusammen, um ihren facrilegischen Gottesbienk begeben. Doch neulich ift es gelungen, abermals ihren St fcof ober wie fie ibn mit Berachtung bes Cafar neunes, ihren Hohenpriester zu fangen; Anftus warb er genannt. Schlan wie fie find, hatten fie fich wohl gehutet bie to tannten Grufte hart an ber Appischen Strafe aufzusuchen; jie waren in bas mehr entlegene Cometerium bes Brater tatus gegangen. Da fag nun jener Anftus auf bem Stull und lehrte; aber man schleppte ihn aus ber Tiefe berand und nachbem ber Richter bas Urtheil gesprochen, warb er as ben Ort feiner Schandthaten gurudgeführt, auf feinen Stubl gesetzt und ihm bas Saupt herabgeschlagen; vier feiner Selfershelfer traf ber gleiche wohlverbiente Lohn. Auf bem Bege babin lief ein verblenbeter Jungling ihm nach : "Bater, rief er, wohin gehft Du ohne Deinen Sohn, Priefter, wohin ohne Deinen Diaton !?" Run, ber warb ihm balb nachgefenbet; brei Tage barauf hat man ihn am Biminal auf einen Roft bituner tie Glammen mader geschürt und bann am imiden hügel begraben. Biel noch tonnte man sagen ar hartmadigfeit und verstockten Bosheit bieser Gette; es tie Raifer ihnen boch so leicht gemacht: sobald sie bottern opfern, wird ihnen Alles verziehen, aber sie verschen tie Gnabe.

Das war bas Urtheil ber von ben Juben, wie bieß a Origenes berichtet, gegen bie Christen aufgehethten ten!

Bohl eine ichreckliche Zeit für bie junge Kirche, bie bit in ben Katakemben keine Zuflucht mehr fand. Wie de ihrer Päpfie, beren sie in bieser Zeit mehr benn zwanzig Mit, wurden in die Gesangenschaft geführt und gemerbet!

Und bech war allem Schrecken zum Tretz, gerade dieß Zeit bes Heroenalters ber Kirche; dieß die Zeit, wo bas den ber Christen in vollem Einklang mit dem göttlichen besche stand; dieß die Zeit, in welcher der ganze Organiomet der Kirche sich auf's herrlichste entsaltete. Triumphirend sing die Braut Christi aus den Katakemben herver: kein konstand sörterte durch seine kirche mit seinem Henver: bie hiresie, kein Zeno wollte die Kirche mit seinem Henvelsen klebren, kein "göttlicher" Justinian, entzückt von seiner chenen theologischen Weisheit, ihr seine Gesetz ausverigen.

Freilich sprach Raiser Justinian, baß für seine Gesetze es nicht unwürdig sei, ben heiligen und göttlichen Regeln nachzusolgen, allein bas hinderte ihn nicht, bas Oberhaupt ber Christenheit, Papst Silverius in die Ocsangenschaft zu führen. Er that es auf Anstisten ber Theodora, die aus ber am tiessten gesuntenen Classe ber barfuß tanzenden Pantomimen von ihm zur Raiserin erhoben, sich mit dem Gemahl auf bas wohl angelegte Spiel verstand, in den Kämpfen der Parteien als seine Gegnerin zu scheinen und nur bisweilen es auch war. Ihrem Begehr, daß häretische Bischofe, ihre Bunklinge, wieder in ihre Diöcesen eingesetzt wurden, setze

blog aller menschliche Sag und alle menschliche Bosbeit fic bricht, fonbern auch bie Wogen, welche bie Bolle wiber fie ansfreit, viel larment zwar, zurudprallen. Aber fommen muffen fie! fie muffen beranfturmen und ihren wuthiconmenben Gifcht body in bie Lufte emporwirbeln, um gu ber weifen, bag Richts, feine noch fo große Gewalt, wiber bie Rirche Etwas vermag. Gerabe baburch erscheint biefe in bem hellsten Lichte, und es zeigt fich, wie fest fie gegrundel ift auf ben Wels, auf ihr mabres Tunbament, bas ift Chi fine, welches trot ber ichlechteften Stellvertretung, mabrent alles Menfchliche fich wandelt, ftets unwandelbar bleibt. Und bis gur Erfüllung ber Beiten weilt ber Erlofer in ber Rirche, fo bag fie nach bem Sobenlied Galamonis Den, welchen jie liebt, innig umfangt und trot allem Bechiel ber Dinge und Zeiten, von ber Ginheit bes Glaubens nicht ab lagt. Satte Chriftus nicht gewollt, bag Geine Rirche burd gebrechliche Menfchen regiert wurde, fo batte er Geint Engel bagu gefenbet; bas bat Er aber nicht gewollt, bas hat Er nicht gethan. Aber trop ber Gebrechlichfeit und bem baufigen Wechfel ber babinfterbenben Sirten, woburch bie Rirche oft in bie gefahrbrobenbfte Drangfal gerieth und ben Angriff vieler Berfolgungen erlitt, hat boch bie gottlide Gnabe fie nie verlaffen, fonbern hat burch jebe Berfolgung ihre Rraft geftarft, auf baß fie von baber bie Freude ihrer Soffnung empfing, von woher ihr bie Festigfeit bes Glaubens gu Theil warb. Darum bleibt aber boch jeber Bapft, und hatte ihn Gott mit ben berrlichften Gigenschaften geschmudt, ein gebrechlicher, fundhafter Denich und wohl muß er be muthig von fich fagen: "auf ben Git bes Apostelfürften hat uns, ohne bag irgend ein Bertienft uns empfahl, Gott erhoben!" wanted by house will the side that

and the man wild an any and an arm the control of the American

Bevor wir jeboch ben Wanberftab gur Weiterreise burch bie nachfolgenben Jahrhunderte wieder ergreisen, fei es ver gonnt, auch noch von einer andern Seite, als bisher ge

ntine, die ihren Beinamen in Damaso nach bem Papfte welcher, ber Dichier auf St. Beters Stuhl, bie Thaten Narinter besungen. Da ward Leo ploplich von Feinden allen und alfo mißhandelt, daß er wie ftumm und blind, ber Straße liegen blieb, bis jene ihn abermale ergriffen hinter ihm bie Thure bes Gefangniffes ichloffen. Doch Gott gestärtt, laßt Leo fich am Geile herab, fliebet bin Morten und betritt als Erfter unter ben Papften Deutsch: 28 Boben. Dort wo ber Paber Born noch hente unter Alliar ber Kathebrale ftromt, begrüßt ben Papft ber Rarl und nach nur wenigen Monden wird Leo im Am Glange feines Hohenpriesterthums und unter bem Jubel it Boltes ber Grunder bes neuen Romischen Kaiserthums m ber Bollenber bes Ausbaues driftlich-germanischer Ber-

Das Reich Karl's bes Großen zerfiel; furchtbar wurde o unter bes Raifers entarteten Rachtommen burch inneren 3mit und außere Feinde heimgefucht. Jene tubnen Gobne tes Rorbens, welche bamals ichon - fechshundert Jahre we Columbus - auf ichnellen Rielen bas Meer bis gu ter neuen Welt burchfurcht, wo gahlreiche Grabftatten ihr Dortjepn bezeugen, hatten als bie ergiebigfte Beute bas Mach ber Franken fich ausersehen. Bon Rorben, Weften und von Guben famen fie herein; Rhein und Geine, Leire and Garonne, ja felbit bie Rhone, trugen ihre Schiffe bis in bas herz bes Landes und bamals bereits erfuhr Paris alle Schrecken ber verheerenbften Belagerung. Da faßten bie ffandinavischen Krieger festen Fuß in bem Lande Rormanbie, bas bis zu bem heutigen Tag ihren Ramen trägt. Woban und allen Göttern ichwuren fie ab, aber ihr Thas tenburft war nicht gestillt; ihre im Sturm und Wind fich blabenten Segel follten fie noch ftets in nah' und ferne Lander führen und ehe noch fie Albien fich unterworfen, war Sicilien und Apulien pon ben Normannen erobert; balb meint, daß die Knechte Gottes den Papft zu knechten hatten. Dieß haben die Könige von Frankreich zu der Zeit gethan, wo der Grundsat: "Wo Petrus, da die Kirche" (Ubi Petrus, ibi Ecclesia) nicht mehr auf Rom, sondern auf das französsische Avignon Anwendung sand. In der That, das war wie man oft den Bergleich gezogen hat — für die Kirche die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Seit Philipp dem Schönen wollten Frankreichs Könige den Papst aus dieser Gefangenschaft nicht mehr entweichen lassen und als es Gregor XI. dennoch gesungen war, nach Rom zu entstommen und er hier starb, dann aber der rechtmäßige Rachsolger gewählt war, da wollte Frankreich die Beute nicht ausgeben, sondern ließ einen eigenen Papst sich wählen.

Doch durch alle Trübsale der Spaltung hindurch ward die Kirche zur Einheit zurückgeführt, um bald wieder in eine neue Phase der Heimsuchung durch die Glaubenstrennung zu gerathen. So groß die Drangsale waren, welche auch in diesen Zeiten über die Kirche hereinbrachen, den Papst aber in Gefangenschaft zu sehen, war seit Elemens VII. in der Engelsburg belagert ward, erst wieder der Neuzeit ausbeihalten. Auffallender Weise hat diese Gefangenschaft an den, die fromme Ergebenheit in den göttlichen Willen bezeichnen ben Namen, an den Namen Pins sich geknüpft.

Auch Bins VI. betrat, wie einst Leo III., den Boben Deutschlands; auch er eilte zu dem Römischen Kaiser, zu dem Schutherrn der Kirche; nicht Paderborn, Wien war die glückliche Stadt, welche das Oberhaupt der Christenheit in ihre Mauern aufzunehmen bestimmt war. Aber man erkannte in ihm nur den Pastor peregrinus, den fremden, auf der Wanderung begriffenen Hirten. Seine Worte, seine Bitten blieben unerhört; sie vermochten nicht, die gewaltsamen Eingriffe in die Rechte der Kirche zu hindern und abzuwenden; Gingriffe, welche darauf abzielten, den nothwendigen innigen Zusammenhang des Episcopates mit seinem Oberhaupte zu zer-

reißen und baburch mittelbar die Regierung der Kirche in weltliche Hand zu legen. — Unterdessen hatte der Erbe der französischen Revolution, Napoleon Bonaparte, seine Laufsbahn zur Alleinherrschaft in Frankreich sast vollendet. Er war es, der den Papst des Kirchenstaates berandte und ihn in die Gesangenschaft hinwegsühren ließ. In dieser starb Pins VI. zu Balence; mit seinem Tode endete das achtzehnte Jahrhundert.

Aber ber rauberifche Mar, Aquila rapax, wie Malachias ibn im prophetischen Gesicht erblicht haben mag, bem Defterreich und Reapel bas Erbaut bes beiligen Betrus entriffen hatten, freefte balb wieber feine Rrallen barnach aus. Gs war ein Sohn, bag ber Corfe ben Rachfolger Rarl's bes Großen fich nannte; er war bie Regation bes Gbelften ber Guften, von bem mit Stolz wir fagen tonnen : "ber Mann gebort uns an!" Bas Rarl aufgebaut, bat bas große Berrbild feiner Große gerftort! Bas Rarl gegeben, bat er genommen. Rarl batte tie Rirche erhöbet, er ichlug fie in Banbe; Rarl hatte ben Stellvertreter Gottes boch geehrt, er ließ in bie Gefangenschaft ihn ichleppen, benn mahrlich mit biefem Worte barf man bie graufame Sinwegführung Bius' VII. bezeichnen. Doch ftete bleibt Gregor's IX. Mahnung mahr; "Laffet Euch, Ihr Glanbigen, burch bie wechselnden Erideinungen ber Wegenwart nicht taufden; feib im Unglud nicht verzagt, im Glud nicht ftolg, vertrauet auf Gott, tragt kine Brufungen mit Gebuld. Das Schifflein Betri wirb mar bieweilen burd Sturme fortgeriffen und burd Gelfenflippen hindurchgetrieben, aber bald und unerwartet taucht es aus ben icaumenben Wogen wieber auf und fegelt unberfehrt auf ber glangenben Glache. Co bat Gott auch gu ber Beit, als Bins VII. in tem Schifflein Petri als Steuermann faß, bieg aus ben Wogen und Rlippen beraus auf bie glangenbe Flache geführt.

3m Triumph jog ber befreite Papft in Rom ein!

Ilnd Napoleon —? Auch er wollte auf einem Schlentrinnen; aber ergriffen wurde er in die Gesangenschleschaftgeschaft. Ilnd er, der frevelhaft gegen den Felsen Balangefampft, starb — Gott sei Dank mit der Kirche aus gesohnt — auf dem einsamen Fels, den die Wogen Woceans umbrausen.

III

Doch wie lange wird nun die Kirche des Film genießen? sie ist nur bestimmt, den Frieden zu beim nicht ihn zu haben. Stets "schwebt des Kreuzes sempor" und selbst wo fromme Vorsahren das Zeichen Kreuzes als schönste Zier für ihren Wappenschild sie wählt, halten ihre Nachkommen es nicht für Unrecht, Kirche schmachvolles Kreuz zu bereiten. So haben Biele Crux de Cruce, Kreuz vom Kreuze, des Malachies Bius IX. bezügliches Wort ausgelegt; wir enthalten voreiliger Deutung, aber das Kreuz sehen wir, das Leit die Trübsal, welches über die Kirche und ihr gesalbtes pgekommen ist. Abermals ist der Kirchenstaat geraubt und herum der Kamps gegen die Kirche tobt!

Aber warum wird benn eigentlich Pius von ber so gehaßt, er, ber Gott ergebene Greis?! Es bebarf in bessen baß man seine klangvolle Stimme durch ben Dom wart. Peter schallen hört, um seinen mahnenden liebevollen seber durch die ganze Kirche bringt, zu vernehmen. Es beden nicht bessen, daß man unmittelbar vor ihm kniemd sam apostolischen Segen empfängt; er segnet Rom und den ganze Erdreis in der Fülle seiner väterlichen Liebe. Se beden nicht bessen, daß man zu den Glücklichen gehört, die persellich seiner huldreichen Ansprüche gewürdigt werden, er spellentlich und vernehmlich zu der ganzen Welt die Ben der Liebe.

Warum nun wird er fo gehaßt und gar von ber f lehrten Welt fo verachtet und geschmaht, bag biefe, far f bie unbedingte Unsehlbarkeit in Anspruch nehmend, ihn bes Absalles von der Wahrheit zeihet? Bersuchen wir — es ist wehl nicht zu schwer — das Räthsel zu lösen.

Gegen die Kirche ist stets bald mit den Waffen rober Gewalt, bald mit benen bes Geistes gefämpst worden. Nicht die Wassen, aber der Angriff ist nunmehr ein anderer ge-worden.

Die Arianer langueten ben einen Glaubensfat, baß ber beilige Beift nicht nur vom Bater, fonbern auch von bem Sohne ausgebe; bie Macebonianer ben anbern ber Bottlichteit bes beiligen Beiftes; nicht Gine fonbern zwei Berfonen wollte Reftorius in Chriftus behaupten und que gleich bie Burbe ber Gottesgebarerin nicht anertennen; nur Gine Ratur in bem Gottmenschen gab Gutyches gu, bafur nur Ginen Willen in Ihm bie Monotheleten. Alle Bilber ber Beiligen gerftorten bie Ifonoflaften, langnend bie Berdrungswürdigfeit berfelben, Arnold von Brescia und feine Gette beidimpften ben Rlerus, beifen Untericied von ben Laien verwerfent, tie Walbenfer langneten Sierarchie und Caframente, Bifleff und Sug funbigten aller funbhaften Dbrigfeit ben Gehorfam. Befannt ift's Jebermann, wie viele Lehren ber Rirche, bie im Glauben geirrt haben follte, im 16. Jahrhundert und feit biefer Beit von Denen verworfen wurben, bie fich von ihr trennten. Go warb von alten Zeiten ber bis zu ber Gegenwart eine Lehre ber Rirde nach ber anbern von ihren Gegnern für Brrthum ertfart.

Bas that die Kirche? Jeber Häresie hielt sie die Wahrsheit in ganz genau bestimmter Fassung und Form entgegen, und Alle, die da sagten: "das ist eine harte Rede", verließen sie. Darum ist eine jede solche Formulirung ein Prüfstein sür die Glaubenstreue der Einzelnen, auf daß sie nicht sprechen: "bis dahin gehe ich mit und weiter nicht." Die also reden scheiden aus der Kirche aus, sie mögen sich dann nennen, wie sie wollen; denn wer Gin Dogma der Kirche läugnet, läugnet alle, denn er läugnet die Austorität der Kirche. Stels haben alle diese Sekten das zuleht formulirte

Dogma ale ein indem fie nicht Schutt Oberhaupt, Burk mater & Se ift tod bie fatholifche Len my philes bed, and fring others Dech fo no municipa Seine die griffen geftellt. Rie and a second second fejtgeftellt, -Chriftus ale ihr gur An Ober Bater un verworfen mar bie Urtheil menfcher bas Ge foldie ehrung verwor Glanb ber R Concil gu un Jung pfang bas Geral iprm ber T blide, gebel nadi nur rid); ift ba griffes

von biefer ober jener Sarefie, vielmehr fuit unn ber minen Belt - benn wenige Fürften und Bolber find ihr im Gergen tren geblieben - wird bie Rirde von allen Geiten ungegriffen. Wenn man aber jene Brethumer in ibren Aufeinauter folge und Gefammtheit überichaut, fo erteunt man barin bie ftete machfenbe Regation und man barf billig fragen: mas tann benn noch negirt werben, feitbem fo viel megirt worten ift, fo bag man faft meinen fellte, felbft ber Geift, ber fiete verneint, tonnte nichts mehr ju negiren finben. Er but fo Alles, was er angubringen batte, angebracht und bemit wahrlich ber Rirde, wenn auch wiber feinen Bellen, ben größten Dienft geleiftet, indem er fie ju fourfer Forumlirung ihrer Dogmen bewog. Da aber alle früheren Renationen nicht aufgegeben find, fo ift unfere Beit bei ber Gulle brigegen bie Rirche ringe berum aufturmenben Regation unge tommen und biefe Rulle ber Regation ift - bie Revolution!

Richt von einer englischen ober einer französischen Rewelntion ist hier die Rede, sondern von der Revolution und
diese ist der volle Gegensatz der Kirche. Sie nimmt alle salichen Lehren in sich auf, um durch ihre Bereinigung die Lüge zur höchsten Entwicklung zu bringen; die Kirche aber
icheidet alle salschen Lehren von sich aus, um dadurch die Bahrheit im vollsten klarsten Lichte erscheinen zu lassen. Darum Kirche oder Revolution? es gibt keine andere Bahl! Allerdings sind beren Biele, die wollen die Revolution nicht, sie wollen aber auch die Kirche nicht. Aber die Kirche spricht mit Christus: "wer nicht für mich ist, der ist wider mich" und die Revolution sagt: "wer nicht wider mich ist, der ist

Leiber hat tein geringer Theil ber Menschen bereits seine Bahl gegen die Kirche getroffen und mit der sophistischen Unterscheidung zwischen ultramontan und katholisch gelingt es, Zwietracht unter den Katholiken zu saen. Und wie bie Heiben von den Juden in alter Zeit gegen die Christen aufgeheht wurden, so in jehiger die Christen gegen die Christen! Insbesondere aber ist es heutzutage die gelehrte Welt,

Die wiber bie Rirche und ihr fichtbares Dberhaupt, Papie Bius IX. in bie Schranten getreten ift. Wie ift boch bie Biffenfchaft fo berrlich, wie gibt es boch gar feine ander e Beichaftigung, welche bem menichlichen Geifte eine großere Befriedigung gewährte, als zu trinten aus bem unverfieg = baren Born ber Biffenichaft. Aber wie von felbit muß es fich bod verfteben, baß biefe Biffenschaft nur bann ficher ift, auf feine Abmege ju gerathen, wenn fie nicht aus beint Ginflange mit ber gottlichen Offenbarung hinaustritt. Leiber aber gibt es Biele, welche benjenigen, ben Gott als ben bod = ften Berfundiger und Andleger Geiner Offenbarung bestellt bat, fich gar nicht einmal fur ebenburtig halten; nach biefer Huffaffung mußte freilich ftets ber Gelehrtefte auf bem papit= lichen Stuble figen. Aber Betrus felbft bat ber Rirche nicht burch Gelehrfamfeit vorangeleuchtet, fonbern burch bas gott= liche Bort, bas feinem Munte entstromte und burch feint Leben und feinen Tob. Freilich fprach ber Galitaer ohne Grammatit und Lexifon in allen Bungen und taufte int einem Tage breitaufent Manner von Berufalem und Frembe-Das aber geichah, nachbem über ihn ber beilige Geift ausgegoffen war. Go hoch bie Rirche auch ftets bie Biffenichaft geachtet, fo berrliche Sterne auch in beren Glang an ibrent Firmamente leuchten, fo bat fie boch feit Betrus Zeiten nicht geglaubt, bag bei ber Babl feiner Rachfolger bie Gelebrfam= feit ben Ausschlag zu geben babe. Wie ftunbe es auch um bie Rirche, wenn ber beilige Geift nur bann ben rechten Sauch batte, wenn er über bas Stoppelfelb menichlichen Biffens wehte. Bo bie Biffenschaft in Demuth fich bem göttlichen Gefet unterordnet und nicht bloß an fich felbit glaubt, wird fie einen oberften Lehrer ber Rirche, ber über Glauben und Gittengefet unfehlbar enticheitet, mit Freuden begrüßen; aber ber Gegenstand ihres Biberwillens muß er fenn, wenn fie fich über bas gottliche Gefet erhebt. Da nun vielfach in neuefter Beit biefe Richtung verberrs ichend geworben, fo erflart fich ber Ausbruck jenes Biberwillens als gerabe jest Bius IX. in Gemeinschaft mit bem

-Batikanischen Concilium bas Organ ber Kirche wurbe, burch welches sie in ihre Dogmatik bie Formulirung ber Unfehlbarkeit bes Papstes gleichsam als einen Schlußstein eingefügt hat.

Aber biese Entscheidung greift noch weiter; in ber Formulirung ber Unfehlbarteit liegt zugleich die Berurtheilung jener Fulle ber Regation, bas ist ber Revolution.

Darum, weil die Revolution keinen entschiedeneren Gegwer als den Bapft hat, haßt sie ihn, er heiße Bins, Gregor
eber Leo, darum spiegelt sie den Staaten vor, das Dogma
von der Unfehlbarkeit sei staatsgefährlich. Staatsgefährlich
ift bas Dogma nicht, aber Gott ist dem Staate gefährlich,
welcher Seine heilige Kirche anseindet — und freilich in
großer Täuschung befangen — an ihrem Umsturz mitarbeitet.

I Take the last the same and the same of t

Darum ift Bius in Gefangenschaft, weil bie Revolu-In inftinttmäßig Niemand mehr, als ben wehrlofen, waffen-Wein Greis furchtet; fie weiß nicht recht, mas fie mit ihm maden foll; vernichten mochte fie ihn, und boch fann fie es nicht, weil Gottes Sand ihn halt. Gie geht um ihn, wie ber Berfucher um ben Beiland herum und indem fie ben Weg ibn zu verberben einschlägt, wird bas enbliche Resultat ihres Ereibens bas gerabe Gegentheil. Sie wünscht ihm balbige und ewige Rube; ber herr wolle unfern heiligen Bater noch lange erhalten, boch unerforschlich find Seine Rathichlage. hat Gott Bius IX. ein langeres Pontifitat geschentt als je einem Papfte juvor, fo tann Er auch langer fein uns toftbares Leben erhalten. Dehr benn achtzig Jahre alt, beftieg ber neunte Gregor ben papftlichen Stuhl; er, jener Fraftvolle Greis, bestand ben gewaltigen Rampf gegen Raiser Friedrich II. und glangt als Gesetzgeber ber Kirche. Hundert Sabre alt, wenn nicht barüber, beschloß er sein thatenreiches Leben. So fteht auch bes neunten Bins Alter und Leben in Gottes Sand! Aber follte er auch, ber liebevollste Bater, früher zum Empfange himmlichen Lohnes aus biefem Erbenleben abberufen werben: ber Bapft ftirbt nie!

Uns aber liegt nach menschlichem Gefühle nichts met am Herzen, als ber Wunsch, bag balb bie Gefangenscheft bes heiligen Baters enben moge.

Wird auch ihn ber Engel bes Herrn burch all bie Bachterschaaren hinausführen?

An welche Pforte wirst Du, o Pius, klopfen? Wer wind bas Mägblein seyn, die ba freudig ruft: Petrus ist an der Pforte, wer Die drinnen, die ausharren im Gebet für Petrus ist in ihr, ist in ihnen vorgebildet ein glaubenstreues Boll, bas freudig Dich willkommen heißt?

Ober schauest Du vielleicht, gleich beinem heiligen Bersahr Bins V., auf der Hochwarte des Hauses Israel stebent, abermals einen fühnen Helten aus ebelstem deutschen Fürstenstamm, den Kampf wider den Erbseind der Christenheit be stehen? schauest Du, wie die Himmelskönigin, die Bins V. als die "Hülfe der Christen". Du als "die ohne Matel Empfangene" verkündet, diesem Helden den Sieg über den ris surchtbareren Erbseind des Christenthums — die Revolutin — verleiht?

Ober zeigt Gott Dir bem Seher ein ganz anderes Bich, i wie Er die Kirche rettet aus bem schweren Kampf?

lleberlassen wir das Gott! "Das Schifflein Petri with zwar bisweilen durch Stürme fortgerissen, aber bald und unerwartet taucht es aus ben schäumenden Wogen wieder auf und segelt unversehrt auf glänzender Fläche." Bald und unerwartet, obgleich die Pforten der Hölle wie noch nie zwor, sich wider die Rirche aufgethan; bald und unerwartet wird sie, wie immer, aus dem Kampf als Siegerin hervorzehen.

Vermessen ware es und allzu fühn, wollten wir jeht in der Zeit der Trauer und Trübsal Jubellieder singen; noch sigen wir an den Flüssen Babylons und weinen, wenn wir Sions gebenten. Aber durch Gottes Verheißung bes Sieges gewiß, vernehmen wir aus der Ferne der Zukunft zu unserm Ohr herüberdringen den Jubelruf:

Triumph! Triumph! Triumph!

## XLI.

## Cindrade ans dem politischen Leben der Schweiz in der gegenwärtigen Reformperiode.

(Schluß.)

Mit ber Unificirung bes Rechts ift ber entscheibenbe Schritt gur ftaatlichen Centralifation geschehen; bas Beitere folgt von felbit. Das einheitliche Recht forbert que nicht auch ein einheitlich geordnetes Rechtsftubium an ben Sochschulen und bieje tonnen wieber eines bamit überein= Rimmenben Borbereitungeunterrichts nicht entbehren. ben jungften Beschluffen foll es ja ber Bund fenn, ber für alle Boltsschulen ber Kantone ben obligatorischen und un= atgeltlichen Unterricht, sowie ein Minimum ber Leiftung wrichreibt. Die Handhabe ift also gegeben, und ber Schritt von ber Gentralifirung bes Schulwefens zu jener ber Cultusangelegenheiten ist wahrlich nicht groß. In vielen Rantonen tritt die Tendenz offen hervor, die Schule ihres confeffionellen Charatters (ben fic nicht bloß in tatholischen sondern auch in protestantischen Kantonen bis jest bewahrt bat) zu entkleiben. Im Kanton Zurich verfügt bas in ben letten Monaten zu Stande gebrachte Gefet - welches aber noch ber Boltsabstimmung zu unterziehen ist - bag ber Religionsunterricht zwar in ber Boltoschule ertheilt, von

Und aber liegt nach menschlichem Unterricht in Gerzen, als der Bunsch, daß on ell sen bies heiligen Baters enden möge. Schweizer Liber Wird auch ihn der Er Großherzog" ihrt Mächterschaaren binausführ

Un welche Bforte " unter folden Berhal' bas Mägblein fenn, ' an ihre "Lofung" in ber ! Pforte, wer Die br' Juden. Cowie im Rleinen ist in the, ift ir andesfrage gemacht wurde, so wird Der ficherer mit ber "Kirchenfrage" ge bas freudig D' fahr Bir hem State im Jenighen ber tath abern bem Staat in ber Schweiz, bie Beschli ftar weicherfammlung welche vorschreiben, wer in ber abelischen Kirche fungiren und nicht fungiren bar munteegewalt zur Intervention gegen bie Rir ortern - alle biese Momente find boch einer ftarn malifation im Bereiche bes Cultus bochft gunftig. tholifche Bevolferung ber Schweiz beträgt 41 Proc. sammten Bolfdahl. 3m Rationalrath, ber 128 M gablt, find aber nur etwa zwanzig Stimmen ben lischen Intereffen volltemmen gesichert. Bei fold baltniffen glaubte bie Bunbesversammlung auch bie ! Beschränfung ber politischen 28ablbarteit auf ben La obne Befahr befeitigen zu fonnen.

Die Centralisation bes Bantwesens, ber Gewer Fabritspolizei ist — wenn auch in ber burch ben rath gemilberten Form — eine beschlossene Sache, Aufsaugungsproces gegenüber bem kantonalen Lebe mit ber Zeit bas ganze Finanzwesen und bie Ber unmöglich unberührt lassen, und bieß bis zur Orts herab, die ja bann bes Schutes beraubt ist, ben it ber Kanton im eigenen Interesse gewährte.

Die Bertreter bes Ginheitsstaates fint fast auss auf beutscher Seite zu finten, mahrent bas f Princip bie große Mehrzahl feiner Bertheibiger u Richtbeutiden gabit. Rur bie Abgeorbneten bes frangöfischen Rantone Reuenburg machen eine Ausnahme, inbem fie fur bie Rechtseinheit ftimmten. Diefer Ranton burfte and bei ber Schlugabstimmung, namentlich bezüglich bes Stanbevotums, bas Schicffal ber Berfaffungerevifion enticheiben. - Das nationale Moment fteht alfo bei biefen wiltischen Rampfen in vorberfter Reibe, und an machtigen Angiebungepunften bie außerhalb ber Schweiz liegen, fehlt te befanntlich feiner einzigen ber brei Rationalitaten bes Lanbes. Benn auch bie von ber Bunbesversammlung beichloffene Berfaffungerevifion vom Bolte ober von ben Rantonen abgelebnt werben follte, fo burfte fich boch bas machgemiene nationale Miftrauen nicht fo leicht beschwichtigen laffen. Hebrigens ift mit ziemlicher Gicherheit barauf zu gablen, bas bie Centraliften auch bei einer eventuellen Rieberlage nicht unterwerfen sonbern einen Betitionsfturm bervormien werben, um bie Revifionsarbeit von neuem aufgunehmen. Das Ferment ift zu machtig und bie politischen Berhaltniffe im Allgemeinen find feiner Meußerung allgu gunftig, um ber Schweig rubige Tage prophezeien zu tonnen.

Die Borgange im neuen beutschen Reich üben hier tinen bebeutenben Einfluß aus. Es ist zwar unendlich schwer swischen ben beiben Staatstörpern zutreffenbe Bergleichungs. puntte aufzusinden, aber es ist nichtsbestoweniger eine Thatsache, baß alles was im beutschen Reich angeregt und auszesihrt wird, in ber Schweiz auf beutscher Seite für eine Aussorberung gilt, es nachzuahmen und womöglich im liberalen oder centralistischen Sinne zu überbieten. Die nationale Einsheit ist wohl — vorläusig vielleicht noch unbewußt — als die bewegende Kraft anzusehen.

Gin Umftand ist insofern einer besonderen Ausmertsamseit werth, als er den Gahrungsstoff im Lande vermehrt und ben Ginfluß der Centralisten - Partei erhöht; ich meine die Gemeind e- Berhältnisse ber Schweiz.

Der rege Bertehr hat gur Folge gehabt, bag nahegu

icon bie Balfte ber Schweiger Bevolferung ihre Bobnfibe außerhalb ihrer Beimathegemeinden aufgeschlagen hat, welche Bewegung aber bis jest zum größeren Theile fich noch innerhalb ber Rantonsgrengen vollzieht. In ber Schweig ift bas Gemeindebürgerrecht in ben Familien erblich, ohne Rudficht auf ben Geburteort ber Familienglieber, und es erlifcht nur burd ben freiwilligen Bergicht und bei Franen burch Seirath. Dit biefem Burgerrecht ift auch ein Unfpruch auf gewiffe Guter verbunden, über beren Berwaltung und Berwendung bie Gemeinbeburger allein verfügen, ohne eine Berpflichtung anguerfennen biebei communale Zwede vorzugemeife gu berudfichtigen. Die großen Beranderungen bie fich mit ber Beit in ber Ginwohnerschaft ber Gemeinden ergaben und erhöhte Unforberungen an ihre materiellen Rrafte ftellten, haben bewirtt, baß einerseits bie erbgeseffenen Altburger fic immer ichroffer von ben anberen Bewohnern ber Gemeinte fonbern und abschließen, und bag andererfeits bie lettem - bie oft an Bahl ftarfer find ale bie Burger und burd ihre Lebensverhaltniffe jebe Berbinbung mit ber Seimaths Gemeinde gelöst haben - nicht blog Unterftützung fondern überhaupt gleiches Recht und gleichen Genuß in ber Ge meinte ihres Domicils verlangen. Aehnliche Berhaltniffe be fteben wohl auch in anderen Lanbern, aber nirgends haben fie eine fo nachhaltige und tiefgreifende Birtung ale in biefem fleinen politischen Gemeinwesen, wo teine bobern Biele fur bie geftorte Bufriebenheit im engeren Lebensfreife Erfat bieten.

Die eben geschilberten Gemeinbezustände find insbesonder in der deutschen Schweiz (und in dieser wieder vorzugsweise im bevölkertsten Kanton Bern) anzutreffen. Daß die centralistisch gesinnten Liberalen an diesen misvergnügten Nichtburgern der Gemeinden eine mächtige Stütze sinden, daß der Kanton Bern (der überdieß von der politischen Centralisation den größten Bortheil genießt) das stärtste Contingent zur Unterstützung stellt, ist wohl erklärlich.

ichtbeutschen gablt. Rur bie Abgeordneten bes fran-Afden Rantons Reuenburg machen eine Ausnahme, inbem : für bie Rechtseinheit stimmten. Diefer Ranton burfte d bei ber Schlufabstimmung, namentlich bezüglich bes inbevotums, bas Schickfal ber Berfaffungerevifion enteiben. - Das nationale Moment fteht alfo bei biefen Bifchen Rampfen in vorberfter Reihe, und an machtigen wiebungspuntten bie auferhalb ber Schweiz liegen, fehlt bekanntlich keiner einzigen ber brei Rationalitaten bes Benn auch bie von ber Bunbesversammlung be-Moffene Berfassungerevifien vom Bolle ober von ben Ranben abgelehnt werben follte, so burfte fich boch bas wach= infene nationale Migtrauen nicht fo leicht beschwichtigen n. Nebrigens ift mit ziemlicher Sicherheit barauf zu zählen, kdie Centralisten auch bei einer eventuellen Nieberlage nicht unterwerfen sondern einen Betitionssturm hervor= merben, um bie Revisionsarbeit von neuem aufzuhmen. Das Ferment ist zu mächtig und bie politischen Maltniffe im Allgemeinen find feiner Neugerung allgu wig, um ber Schweiz ruhige Tage prophezeien zu konnen.

Die Borgange im neuen teutschen Reich üben hier ben bebeutenden Ginfluß aus. Es ist zwar unendlich schwer ifchen ben beiten Staatstörpern zutreffende Bergleichungs, wite aufzusinden, aber es ist nichtsdestoweniger eine Thatzie, daß alles was im deutschen Reich angeregt und auszihrt wird, in der Schweiz auf deutscher Seite für eine intereung gilt, es nachzuahmen und womdglich im liberalen ber centralistischen Sinne zu überdieten. Die nationale Einzist ist wohl — vorläusig vielleicht noch undewußt — als bewegende Kraft anzusehn.

Ein Umstand ift insofern einer besonderen Aufmertsamkeit rth, als er den Gahrungsstoff im Lande vermehrt und ben nfluß der Centralisten = Partei erhöht; ich meine die Geeinde=Berhältnisse der Schweiz.

Der rege Berkehr hat zur Folge gehabt, bag nahezu

icon bie Salfte ber Schweizer Bevollerung ihre 2Bi außerhalb ihrer Beimathsgemeinden aufgeschlagen bat, Bewegung aber bis jest jum größeren Theile fich noch halb ber Rantonsgrenzen vollzieht. In ber Schweiz Gemeindebürgerrecht in ben Kamilien erblich, ohne R auf ben Geburteort ber Familienglieber, und es erlift burch ben freiwilligen Bergicht und bei Franen burch ! Mit biesem Burgerrecht ift auch ein Unspruch auf Guter verbunden, über beren Bermaltung und Berne bie Gemeinbeburger allein verfügen, ohne eine Berpft anzuerfennen hiebei communale Zwede vorzugeweife rudfichtigen. Die großen Beranberungen bie fich u Beit in ber Ginwohnerschaft ber Gemeinten ergabe erhobte Unforberungen an ihre materiellen Rrafte haben bemirtt, bag einerseits bie erbgeseffenen Altbur immer ichroffer von ben anberen Bewohnern ber G fonbern und abschließen, und bag anbererfeits bie 1 - bie oft an Bahl ftarfer find als bie Burger un ihre Lebensverhaltniffe jebe Berbindung mit ber bei Gemeinde gelöst haben - nicht blog Unterftugung überhaupt gleiches Recht und gleichen Genug in b meinbe ihres Domicils verlangen. Aehnliche Berbaltn stehen wohl auch in anderen Ländern, aber nirgends fie eine fo nachhaltige und tiefgreifende Birtung tiefem tleinen politischen Gemeinwefen, wo teine ! Biele für bie gestörte Bufriebenheit im engeren Leben Erfat bieten.

Die eben geschilberten Gemeinbezustände sind inebe in der beutschen Schweiz (und in dieser wieder wweise im bevölkertsten Kanton Bern) anzutreffen. Tentralistisch gesinnten Liberalen an diesen misverg Nichtburgern der Gemeinden eine mächtige Stübe daß der Kanton Bern (ber überdieß von der pol Centralisation den größten Bortheil genießt) bas Contingent zur Unterstügung stellt, ist wohl erklärstel

Die Rantone, benen gegenwärtig bie Wefengebung in einde-Angelegenheiten allein zufteht, haben biefe fchwierige e im Allgemeinen mit großer Borficht und Schonung nbelt, wobei allerbings je nach bem größeren Gewicht Altburger ober ihrer Begner, je nachbem bas Berhaltniß ben beiben einen friedlicheren ober feinblicheren Charafter ber Borgang und bie erzielten Resultate verschieben n. - Mis Regel fann angenommen werben, baf jeber tburger ber ber öffentlichen Wohlthatigfeit gur Baft fallt, ber Gemeinde ausgewiesen werben barf. Für bie Mufie unter bie Gemeinbebürger werben an vielen Orten Gintaufefummen - bis gu 4000 Franten - verlangt. Rieberlaffung und auch jeber zeitweilige Aufenthalt ift ie Entrichtung einer Tare gebunben. Im Ranton Bern at ein außerft turgbemeffener Zeitraum bes Aufenthalts, fine Unterftugungspflicht ber betreffenben Gemeinbe gu inden. In manden Rantonen besteht ichon bie fogeite "Ginwohnergemeinde", in welcher ber Ginfluß auf munal = Angelegenheiten von ber Eigenschaft eines Gebeburgers unabhangig ift. Es ift bieß theils im Bege der Auseinandersetzung zwifden Gemeindeburgern und tburgern, theils aber auch im Bege ber Rantonsgefetng ergielt worben, und es find auch Falle vorgefommen ber Ranton als Staat über bas Gigenthumsrecht an gem Gutern eine Entscheidung fällte und aussprach, welche er ben Gemeindeburgern gur freien Berfügung überlaffen en follen und welche zu Gemeinbezweden zu verwenden . Es tam bieg (freilich vereingelt) gerabe bort vor, mo Bolf einen unmittelbaren Ginfluß auf bie Befetgebung ibt, und es zeigt, welche Dacht ber "Staat" fich bier

Erop biefer theils friedlichen theils gewaltsamen "Begungen" (nach einem in ber Schweiz beliebten Aus-') ist aber bie schwierige Angelegenheit im Ganzen noch swegs geordnet, und bag die Bundesversammlung ihr Begriff ber "Rieberlassung" in seinem Unterschiede vom "Milichen Aufenthalt" festzustellen. Es klingt etwas sonderbe wenn die Rechte besinirt werden tie mit einem Lebendus hältniß verknüpft senn sollen, und dieses Berhältniß sei boch erst einer tunftigen Definition vorbehalten bleibt.

Es ift zum minbesten zweifelhaft, ob abnliche Be mungen bort Befriedigung gewähren werben, wo eine schickte Borbereitung zu Gunften bes Revisionswertes besonderem Werthe ift. Go namentlich im Ranton & ba in biefem bie leibige "Ohmgelbfrage" verstimment und bie Freude über bie Errungenschaft ber "Ginwohn Gemeinde" 'zu trüben geeignet ift. Der Liberalismus I es befanntlich nicht, burch Gelbfragen in feiner Genit lichfeit geftort zu merben. Das Ohmgelb, biefer innere 3 auf Bein und andere geiftige Getrante bie aus einem Rau in ben anderen eingeführt werben, bringt bem Ranton & ein Gintommen von jahrlich einer Million Franten ! wirft nebenbei gang angenehm als eine Art Schutzell ! bie Branntwein . Brennereien, beren es in biefem Rante mehr als achthalbtaufend gibt. Diefe Finangquelle foll mit ben Bunbesbeschlüffen wohl erft in zwanzig Sahren wefiegen, aber auch eine fo schonenbe Behandlung wird Wir für viel zu rabital gehalten. Gine Bertehrefreiheit # momentanem materiellen Berluft pafit gang und gar nicht in bas liberale Bebanten- und Befühlsichema.

Am interessantesten gestalteten sich die Debatten, die in der Bundesversammlung über das "Referendum", de Bolksabstimmung über Bundesgesehe im Allgemeinen, gestührt wurden. Für Verfassungsänderungen war dieser Bolksentscheid schon jeht in Geltung, und seine Ausbehnung auf alle Gesehe und wichtigeren Beschlüsse des Bundes kann alle eine somliche Rücktehr zu den Institutionen des classischen Alterthums angesehen werden. Das Interesse an der Debatte wurde noch durch den Umstand erhöht, daß diese Frage nach ihrer inneren Ratur dazu brängte, sich über das Ber

Inig einer ungeglieberten Bolfdeinheit und fantonaler Ibftftanbigfeit flar zu werben. In biefer Begiehung haben 5 aber bie Berathungen im Schoofe ber Bunbesverfamm= ur in meiner früher ausgesprochenen Auffassung beett, bağ ber in ber Berfaffung von 1848 enthaltene Biberuch bie Beifter auch heute noch gefangen balt. ng ben Ginbrud, bag bier ein buntles, aber feineswegs machtiges Streben nach politischer Centralijation mit bem wußtsenn im Rampje liegt, bag in ber Foberation bas bensprincip ber Schweig zu suchen fei. Rur eine tleine mition fogenannter "Reubemofraten" (Liberale mit rabis leter Farbung) ift fich ihres Bieles, bes Ginheitestaates, bewußt; fie verbanft biefe Rlarheit aber nur tem Um= mbe, baß fie fich mit ihren Bebanten in abstraften Reinnen bewegt. In ben Beichluffen erlangten bie Ginheites debungen wohl bas Uebergewicht. Aber wie find biese bidlinge zu Stante gefommen?

Die Frage bes Bolfdreferendums murbe im National: ath nur burch ben fogenannten "Stichentscheid" bes Brajinten bejahend beantwortet; es waren 52 Stimmen bafür 16 52 tagegen. Die Ausbehnung biefes Referenbums auf e Rantone, fo bag neben bem Bolls = Botum auch bas Hantevotum erforberlich mare (wie bieg bei Berfassungs: nberungen wirklich ber Fall ist) warb abgelehnt, aber ur mit einer Debrheit von zwei Stimmen. QBaren bie Stim= nach Rantonen gezählt worten; so hatte fich ein anderes efultat ergeben, nämlich 101/2 Rantone für ein besonberes tanbevotum und 81/2 gegen baffelbe. Die Stimmen bon Rantonen hoben fich gegenseitig auf. 3m Stanberath beng bie Majoritat fur bas Referenbum 4 Stimmen und gen bie Ginbeziehung tes Stanbevotums in baffelbe 3 itimmen. Bei ber Berathung ber hauptfrage: ob ein Rerenbum für Bunbedgejete und Befchluffe einguführen fei? ngen bie Anfichten weit auseinander. Es war weber unter n Liberalen uoch unter ben Conservativen, weber unter ben Centraliften noch unter ben Foberaliften, weber unter ben Deutschen noch unter ben Romanen eine lebereinstimmung ber Unichanungen zu bemerten. Abgeordnete beffelben Rantons, und gwar eines folden in bem bas Referenbum für Rantonsangelegenheiten bereits eingeführt ift, ftanben fich ale Begner gegenüber; mabrend bie Ginen bie gefam= melten Erfahrungen für bas allgemeine Referenbum geltenb machten, benütten bie Unberen biefelben Erfahrungen um biefe Ginrichtung gu befampfen. Unter ben romanifchen Abgeordneten zeigte fich vergleichsweise noch am meisten Uebereinstimmung im oppositionellen Ginn, obgleich boch aud wieber bie Abgeordneten Renenburgs und theilweise auch iene von Ballis und Teffin fur bas Referenbum ftimmten. Bier fchütten aber nationale Grunde - tie romanifche Bolle Minoritat - vor einer größeren Meinungszerfplitterung. Man ift auf biefer Geite naturlich wenig geneigt, einer eventuellen Majorifirung auch noch bas Gewicht eines uns mittelbaren Boltsenticheibs beigufugen.

Go viel icheint zweifellos, man fteht auch mit bem ab: geschwächten fafultativen Referenbum, wie es beschloffen wurde, vor einem Erperiment von hochft ungewiffem Ausgang. Bunbesprafitent Belti meinte, man werbe bas bemos fratifche Princip bis gur Carritatur vergerren, wenn man verlange bag jeber Acerfnecht, jeber Genner auf ber Alpe ben Code de commerce zum Studium in bie Sand nehmt. Aehnliche Uebelftanbe mußten fich freilich auch ichon in beit Rantonen zeigen wo ein Referenbum befteht, und bas ift icon in ber Debrgabl ber Kantone ber Fall, theile obligatorifch, theils fafultativ, theils in ber Form ber "Landsat meinde" in ben fleinen Kantonen, wo nicht bloß gestimmt fonbern auch bisfutirt wirb. Der Bicerftreit zeigt aber eben, baß bie in ben Rantonen erzielten Refultate febr vericbieben aufgefaßt werben, und was in fleinem Gebiet mit gleichartigen Berhaltniffen ausführbar ift, muß beghalb nicht fur bas gange Land mit ber großen Berichiebenheit ber Berhaltniffe emhlenswerth fenn. Für eine folde Einrichtung ist wohl ch bie kleine Schweiz zu groß.

Dit Recht hat man in ber Debatte auf bas burch bie flaverei begrundete Lebensverhaltniß bingewiesen, bas fich n ben politischen Institutionen bes Alterthums nicht trennen ffe; benn burd biefes murbe es ben Burgern Athens und oms moglich fich gang bem öffentlichen Leben zu widmen. niere wirthichaftlichen Berbaltniffe find aber weitaus andere nd mit biefem gewichtigen Umftande muß man in ber Botit rechnen. - Bei ber Bolfsabstimmung, bie über eine eantragte Berfaffungsanderung im Jahre 1866 ftattfand, dwantte bie Betheiligung bes Bolfes in ben Kantonen, nach Brocenten ber Bevolferung berechnet, zwischen 4 Broc. und 9 Broc. Der Durchichnitt zeigt eine Betheiligung von 13 Proc. ber Rantonsbevölferung. Wird erwogen, bag fein Genjus bas Stimmrecht beidrantt und jeber Schweiger Burger, vom 20. Alterejahr angefangen, tiefe Berechtigung efist, fo fann bie eben erwähnte Erfahrung boch faum gur lusführung einer Magregel ermuthigen, burch bie fich bie alle einer Berufung an's Bolt nothwendig baufen wurben. ki einer Ausbehnung tes Referenbums auf alle Bunbes= febe und wichtigern Beichluffe mußte eine Boltsabftim= ung minbeftens jahrlich ftattfinden, mabrend fie bisber, uf Berfaffungsanberungen beidrantt, nur innerhalb eines eitraumes von Decennien einmal vorfam. Es tonnte gejeben, bag man vor lauter Confequeng in ber Entwicklung & bemofratischen Princips, biefes endlich felbst aus ber elt schafft.

Rathselhaft erschien es mir, daß biejenigen die für das ligatorische Reserendum tämpsten, in demselben nur eine rvollständigung des bestehenden Berfassungs Deganismus erblicken meinten, so daß die Bundesversammlung und: Bundesrath dadurch in ihrem Bestande nicht berührt irden. Wenn man das Repräsentatioprincip sallen läßt, kann man doch eine Einrichtung nicht aufrechterhalten

die, so wie sie ist, nur burch eben bieses Princip geschaffen wurde. Zum Populus Romanus gehörte auch ber Senat, se wie bas Consulat!

Durch bas beschloffene "fakultative" Reserendum wurde wohl dem Bedenken theilweise begegnet: man konnte der Theilnahme des Bolkes am öffentlichen Leben allzu viel zu muthen. Dafür frankt bieser Beschluß an allen Mängeln die eine halbe Maßregel begleiten. Weder nach links noch nach rechts brachte er eine wahre Befriedigung; er sucht seine Stütze in der unentschiedenen Mitte die, eben weil sit unentschieden ift, keinen sichern Salt für die Zukunst verspricht.

Die Volksabstimmung soll bei Gesetzen und gewissen wichtigeren Bundesbeschlüssen (mit Ausnahme ber Staatsvertäge) eintreten, wenn 50,000 wahlberechtigte Bürger ein fünf Rautone es begehren. Dieses Verhältniß im Gewiht der Petenten ist immerhin beachtenswerth, wenn auch ber Gedanke einer größeren oder geringeren Schwierigkeit, eine solche Petition zu Stande zu bringen, mitbestimmend war. Der Bürger in abstracto gilt hiernach mindestens doppelt so viel wie der Bürger in concreto, nämlich im Ranton; denn bei fünf Kantonen die zu einem gültigen Begehren ers sorderlich sind, werden die stimmberechtigten Bürger leicht die Zahl von Hunderttausend erreichen oder übersteigen.

Dieselbe Zahl von Bürgern und Kantonen soll auch mit dem "Necht der Initiative" für Bundesgeseige ausgesstattet werden. Wird die Thätigkeit der Bundesversammlung in dieser Weise angeregt, so muß die Volksentscheidung über den materiellen Theil der Frage schließlich sedenfalls, über den sormellen Theil (ob dieser Initiative Folge gegeben werden soll) aber dann angerusen werden, wenn die beiden Abstheilungen der Bundesversammlung, Nationalrath und Ständerath, hierüber nicht eines Sinnes wären.

hat man wohl alle Folgen biefer Befchluffe reiflich erwogen? — Die Antorität bes Gefetes tann boch nicht gewinnen, wenn zwei verschiebene Arten ber Gefetgebung

fet werben; bie eine beschränkt auf ben Beschluß ber bewerfammlung, bie andere ausgestattet mit ber Weihe uttelbarer Boltszustimmung! Gin folder Dualismus ift h in feiner Art und nur bem ruhigen gesunden Ginn Schweizers tann es gelingen bie bebenflichen Folgen wehren. Der Unterschied ber auch jest zwischen Bermgs = und Specialgesehen obwaltet, rechtfertigt seine tralifirung feineswegs; benn burch bas Berfassungsaciets eben ber Bunbesversammlung bas volle Recht zur genebenben Thatigfeit vom Bolte zugesprochen. Die Bunbedmajentang tann wohl in Butunft gultige Gefete votiren, : tann aber auch zu biejem Zwecke an bas Bolt appelliren er fich biezu brangen laffen. Gin gewiffes Migtrauen in B. eigene Leiftung, eine große Unficherheit in ben Gut: Millen werben fich fur bie Bunbesversammlung als nachite Birtug zeigen; um bem Berufe ale gefetgebente Rorper= it ju genügen, ift ihre Rraft gelahmt und zu einer bloß mthenben Bersammlung ift fie nicht berufen.

Run wird gleichzeitig, neben dem Petitionsrecht, auch me Art Agitationsrecht durch die Verfassung sanktionirt; mu fünfzigtausend Unterschriften lassen sich in der Regel me die heftigste Agitation nicht aufbringen. Für eine beseste Zukunft haben die jüngsten Veschlüsse gesorgt, ohne mechut gegen Ausartungen anderswo als im Volkesmakter zu suchen.

Bon großer Tragweite ist ber Beschluß ber bas Stänbedem bei bem fakultativen Reserendum beseitigt. Während
ischnigen die bas Bolk nur nach Köpfen zählen, in einem
esonderen Botum der Kantone eine "Fälschung ber Bolkskume" erblickten, wiesen Andere in der Bundesversammung auf die Rothwendigkeit hin, der Schweiz ihren soberaven Charakter zu bewahren und den, wie sie meinten, dem
söderativstaat wesentlichen "Dualismus" anzuerkennen, der
wischen dem eidgenössischen Bolk als Ganzen, und dem
Bolk in den Kantonen, seit 1848 besteht.

So sehr sich bas Kantonsvotum burch die Sei und Ratur dieses Staatswesens empsiehlt, so ist bech abzuschen wie es neben der Boltsentscheidung, die j die Geschgebung eingeführt werden will, fortbestehen Kömmt die Berfassungsrevision, wie sie beabsichtigt ist, lich zur Ausführung, so wird sich nicht einmal das bestantonsvotum für Berfassungsänderungen aufrecht eil lassen, und auch der Ständerath wird bald eine wundene" Institution sehn. Die Sache verdient und eingehendere Besprechung.

Das "eibgenöffische Bolt" ftimmt nach Bemeind bie hier in abstratter Weise lediglich als Bestandtheile Boltsgangen aufgefagt werben. Dabei lagt fich aber nicht von bem Umftanbe absehen, bag bie Gemeinden i ftimmten Kantonen liegen und bag fie faftisch als Ru Gemeinden ftimmen. Die Abstimmung wird von Ras Draanen angeordnet, bie Stimmen von ihnen geim gezählt, nach Mehrheit und Minterheit gefondert wi bann in ber Bunbesftabt mit ben Ergebniffen ber d Rantone gur Gewinnung bes Gefammtrefultate gufa gestellt, welch letteres bas "Bolfsvotum" bilbet\*). 8d tung einer besonderen Rantons : Stimme muffen biefel Glemente abermals zur Abstimmung berufen werten, ! es auch theilweise unter anderen Formen geschieht. 5 ben 3. B. in ben tleinen Kantonen biefelben Gemeinte bereits einmal abgestimmt haben, in ber Versammt "Lanbegemeinde" ihr Stanbes : ober Rantons : Botte geben. In ben größeren Rautonen, in benen bas ! Referendum eingeführt ift, muffen entweber bie Gen in gang berfelben Weise wie bei ber "Bolfsabstim nochmals zur Abgabe ihrer Stimme im Ramen bel

<sup>\*)</sup> Auch über bie Art wie bie "Bolleabstimmung" ju gefdef ob geheim ober öffentlich, entscheibet ber Ranton.

wan läßt bas Resultat ber "Beltsabstimmung" in bem keffenden Kanten zugleich als Kantons Betum gelten, kicher Borgang nach den Beschlüssen der Bundesversammsig in Zukunft für die Abgabe des Stände Botums bei kfassungsrevisionen (für welche die Kantons Setimme bei kalten wurde) als Regel gelten soll. Selbst dort wo der kroße Rath" oder "Große Ausschuß" als Repräsentant kantons Bevölkerung die Stimme für den Kanton abscht, liegt die Berschiedenheit nur in der Form; denn mit kicht auf die Mission dieser Körperschaften und ihre Weischung zur Kantons Bevölkerung läßt sich doch keiner Beziehung zur Kantons Bevölkerung läßt sich doch keiner Beschen Besultate der vorausgegangenen "Bolts welches dem Resultate der vorausgegangenen "Bolts Kumung" im Kantone entspricht.

Ran kann sich, mit Einem Wort, bei ber Boltsabbenung von ben Kantonen und bei ber Kantonsabstimmung Bolte" nicht befreien! Das scheint mir die Folge Biberspruchs zwischen Theorie und Wirklichkeit zu ke, ben man seit 1848 unerkannt mit sich sortschleppt ber für die Schweiz noch verberblich werben kann.

Die Boltszahl ber einzelnen Kantone ift eine sehr versiedene, z. B. Bern mit 500,000 Seelen und Uri mit 16,000, mg mit 20,000 u. s. s. d. Bei einem StändesBotum neben dem Visentscheid tann es sich also ergeben, daß eine große beintstät die sich bei der "Boltsabstimmung" für eine Meist gausspricht, im Wege des Stände Botums durch eine Rige Minorität desselben Boltes aufgehoben wird. Umstert tann, wenn man das Resultat der "Boltsabstimsung" unter dem tantonalen Gesichtspunkt betrachtet, ein kreicher Kanton oder zwei derselben sür die Majorität ticheidend sehn, und die Wehrheiten in zwanzig anderen ntonen zu nichte machen! Ein solcher Zustand ist doch hatbar.

Wenn an das Volk appellirt werben soll, so muß vor

Allem bekannt seyn wo man basselbe zu suchen hat, und et geht boch nicht an, es gleichzeitig in den Kantonen und über den Kantonen zu suchen. Die Föderalisten können sich von dem oft erwähnten Versassungswiderspruch nicht befreien und kämpsen daher, meines Erachtens, mit unhaltbaren Argumenten. Sie betonen die "Souveränetät" der Kantone, welchen Titel man diesen auch jeht belassen hat, obwohl (ober vielleicht weil) die Verwirrung hiedurch nur gesteigert wird und unter Bewahrung dieses Scheines die Abhängigkeit von einem bevorzugten Centrum nur besser verwirflicht werden kann.

Man sagt: "zwei souverane Faktoren, ber Bund und die Kantone, bilten das Wesen der Schweizer Bersassung und die Grundlage des Bundes." Ich bin weit davon entsernt mich hier in theoretische Untersuchungen über in Souveranetätsbegriff in einem Bundesstaat einlassen zu wollen. Dieser Begriff ist behndar wie so viele andere. Aber kanstone die sich ihre Bersassung vom Bunde garantiren lassen und sie zu diesem Zwecke dem Bundesrathe zur Prüsung und Billigung vorlegen, sind doch gewiß in einem sehr beschränktere Sinne "souveran". Es gibt ja eine sehr werthvolle Selbstsständigkeit die nicht zugleich auch Selbstherrlichteit ist und sich sehalb besser schützen läßt, weil sie zu keinen Collisionen mit der Souveranetät des Bundes sührt, die schließlich boch nur die Arbeit der Centralisten fördern.

Auch ber "Dualismus", ben man als wesentlich bestrachtet, scheint mir ein unsaßbarer Begriff zu sepn, ein Dualismus zwischen bem Bolf als Einheit, ober richtiger als Summe von Köpfen, und bem Bolf in ben Kantonen, "zwischen ber Joee und ber Wirklichkeit" — wie ich biese mystische Wesen von söderalistischer Seite auch bezeichnen hörte. In der Politik hat man es nur mit der "Wirklichkeit" zu thun und in dieser selbst hat man die "Joee" zu suchen, nicht außer ihr.

Für bie besondere politische Bertretung einer "Joee"

tationalraths anfgefaßt wissen will) ist es äußerst wer ein Berständnis zu gewinnen. Das Bolt in geschichtzter und ureigenthumlicher tantonaler Glieberung — das wohl in der Schweiz die "Wirklichkeit" und die "Idee" elde darin ausgedrückt ist. Bon dieser Auffassung hat man seit 1848 immer weiter entsernt und es fällt schwer zu chanten, daß es seht noch möglich sei zu ihr zurnatzehren.

Bon tem Augenblicke an wo man zwei ein halb Dil= lionen Köpfe, als ein eigenes Wejen, bem wirklichen Bolte n ben Kantonen gegenüberstellte, hatte man ben geschicht= den Boben verlaffen und treibt feitbem unaufhaltsam einer mwanblung zu, von der sich wohl die Wenigsten ein deut-Bild Bilb machen tonnen. Die Ahnung, bag man fich auf lider Chene forthewege, ist wohl schon ziemlich verbreitet b in ber hinweisung auf bie vereinigten Staaten Rorbisemerifa's mit verwandten Institutionen liegt ein schwacher Eroft. Gin Bilbungsproceg in fo weitem unbegrengtem Raume und mit so jugenblichen Elementen wie in ber neuen Belt. laft überhaupt mit europäischen Berhaltniffen feine Beraleichung zu. Dort wird noch Bieles abgestoßen werben und Anderes fich herausbilten, bis bas innere Befuge blei= bend Gestalt gewinnt. In Europa ist bas Bersuchsfelb gu eng bearengt, ber Stoff zu fprobe um feine naturliche Lage and Berbinbung ohne ernfte Wefahr zu ftoren. Der Staat besteht aus Land und Leuten, beibe fo fest ineinander verrachien, baß fie nur in ihrer Berbinbung und Glieberung eine treue und mahre Bertretung gestatten.

Unter ben Centralisten ber Schweiz findet man wohl auch solche die das Bedürsniß fühlen die Geschichte zur Unterstützung ihrer Bestrebungen anzurusen. Für eine "liberale" Anschauungsweise ist dieß immerhin viel, denn in ber Regel halt sie fest an dem weisen Spruch: "die Geschichte liegt in der Zukunft." Diese Centralisten meinen: so wie

früher jebes einzelne Thal fouveran mar, im Berlat geschichtlichen Entwicklung aber auf feine Souverand Gunften ber Rantone verzichtet hat, fo muß jest b geschichtliche Bug bie Kantone zum gleichen Bergit Bunften bes Bunbes beftimmen. - Bare biefes ber von ber Geschichte vorgezeichnete Lebensgang ber & fo murbe ich beforgen bag ein Berfetungsproces ben ! puntt einer folden "Entwicklung" bilben tounte. scheint aber biefe Weschichtsauffassung falich ju fenn Umwandlung ber fleinen Souveranetaten gu einem gr politischen Gangen hat fich in ber Schweig bereits voll nicht bloß jene ber "Thaler" gegenüber ben Rantonen bern auch bie ber lettern gegenüber bem Bunbe. Alle 1 Entwicklung tann fich nur auf ben inneren Ausban Gebilbes, an Saupt und Bliebern, beschränken, und be es vielleicht recht vortheilhaft, wenn man bas gefchi Beifpiel ber "Thaler" bei ihrer Bereinigung zu einem Ra: gangen genau befolgen murte, benn es gibt in Er teine freieren felbstständigeren Gemeinber jene ber Schweig.

An Beispielen sehlt es allerbings nicht, baß S mit einer großen Verschiebenheit ihrer Bestandtheile sentralisiren suchen und dieses Ziel auch erreichen. Ein Proces ist aber nie ohne gefährliche Convulsionen im I verlaufen, die nur große starte Körper zu überwinde mögen; kaum vermag dieß die kleine Schweiz. Ferner in großen Staaten, für die an lokaler und partif Selbstständigkeit gebrachten Opfer, eine Entschädigm Machtgewinn gefunden und die erregten Gemuther d mit der Zeit zufrieden gestellt werden. Mag sich die Saber auch nach dem Beispiel Frankreichs centralistren "Wacht" wird sie beshalb doch nie heranwachsen.

Bum Schlusse mochte ich noch über bie Stimmu Schweizer Bolt, in Folge ber letten großen Umgeftalt im Bergen Europa's, einige Worte sagen. Es ift be

baß mahrend und unmittelbar nach bem großen Rriege bie Sympathien, nicht allein auf frangofifcher fonbern auch auf beutscher Geite, bem neuerstehenben beutschen Reiche feineswege zugewandt maren. In ber frangofischen Schweig find bie fpmpathifden Gefühle fur Frankreich heute noch unveranbert. Unter ber beutschen Bevolferung ift aber ber Beginn einer Umftimmung zu conftatiren. Das große beutiche Reich ubt bereits merklich feine Angiehungsfraft aus. 3ch habe im Berlauf meiner Darftellung icon Belegenheit gehabt im IIIgemeinen barauf hinguweisen. Ich mochte bier noch zwei befonbere Grunde biefer Ginwirfung namhaft machen. Ginerfeite brangen bie induftriellen Intereffen zu ber Bereinigung mit einem großen Bollgebiet unter machtigem Schube bin, und antererfeits macht fich bie Erwägung immer mehr geltenb, bag bei ber brobenben Geftaltung ber focialen Frage tine Machtfulle, wie bie bes beutschen Reiches, bochft werthvoll fei. Tritt nun mit ber Zeit bas nationale Moment mit immer ftarteren Impulfen bingu - und bie politische Bewegung im Lanbe wird es an einer Begunftigung nicht fehlen laffen - fo find wohl große Fortfchritte biefer Stim= mungeanberung ju gewärtigen.

## XLIII.

## Die Civilehe und ber Rechtsstaat.

(Soluß.)

IV.

Man hat die Civilehe noch in anderer Beise gu . pfehlen gesucht. Man sprach sich fo aus: sie regle um burgerliche Seite ber Che, fie trete ber Beiligfeit ber fich lichen Che nicht zu nabe; es bleibe babei gang bem Gir gelnen anheimgegeben, wie er fich mit seinem religibsen Ge wiffen und mit feiner Rirche abfinde. Diefe Begrundung wirft ein grelles Licht auf bie Ratur bes Geiftes ber bie Civilebe so laut und hartnadig forbert. Wer mochte et für möglich halten! Dan rechnet es fich zum Berbienfte an, baß man bie firchliche Trauung noch in Gnaben neben ber Civilebe bestehen ließ, fie nicht geradezn gesetlich unterfagte. Weil man eine vielhundertjährige chriftliche Institution mich in Geltung lagt, leitet man baraus bie Berechtigung d, baneben eine undriftliche als gleichberechtigt gesetzlich # feten! Sicht man benn nicht ein, bag ber bloge gesetliche Bestand ber Civilehe als Staatsboftrin und Staatsinstituties in einem driftlichen Bolte ein öffentliches Unrecht fei, eint Einrichtung die mit ber Ibce und Aufgabe bes Rechtsftaates in schreienbstem Wiberspruch steht? Es liegt boch auf ter Sand, worin die Berwerstichkeit der Civilehe bestehe, barin daß eine unchristliche Rechtsdottrin in das Staatsrecht aufgenommen, ein unchristliches Nechtsinstitut in das Rechtsleben eines christlichen Boltes aufgenommen, daß dem Rechtsssinn und dem Gewissen des Boltes um der religiösen Judisserung oder Jereligiosität einiger Weniger willen in der That Gewalt angethan wird: daß der Benus neben dem christlichen Altare eine berechtigte Stätte angewiesen wird.

Und dann ist das Vorgeben, die kirchliche She werbe durch die Civilehe in ihrer Würde nicht beeinträchtigt, doch im Grunde eine Täuschung. Die Civilehe reißt ja die She als solche vom Boden der Kirche los und macht sie aus einem religiösen Institute zu einem rein weltlichen und dürgerlichen. Mit einer solchen Logik begründet man ein Nechtsinstitut, das die ganze christliche Societät in ihrer imersten Wurzel berührt.

Ueberhaupt ift bie Unterscheibung einer burgerlichen und lichlichen Che total ungulaffig. Es gibt nur Gine Che und tann nicht mehr geben; baber auch nur Gine giltige Gheihliegung. Die Che bat zwar burgerliche und fittliche Birtungen im Gefolge, aber fie ift feine firchliche und burgers liche zugleich. Es ift nur Gin Aft, burch ben fie in Birtlichfeit tritt. Diefer Gine Billensatt ber gegenseitigen Billeneerflarung auf gegenseitige gangliche Singebung fann nicht in zwei zerlegt werben. Er geht vor fich in bem In-Hern ber beiben Contrabenten, in ihrer wechfeitigen Billens. finigung und geiftigen Umfaffung, woburch bie beiben Billen fich binben, und in biefer Willens = Binbung und . Ginigung beibe, Brautigam und Braut, nach ihrem gangen leiblich= geiftigen Genn fich ju Ginem Befen vereinigen und vermablen. Und in bem nämlichen Augenblide ale biefe Ginigung fich vollzieht, die Ghe eriftent wird, tritt auch bie Gnabe bes Gaframentes ein; benn bie driftliche Che als folde ift Gaframent.

Demgemäß besteht bier bie Alternative: entweber ift bie

burgerliche Che giltig, bann bebarf es ber firchlichen nicht; ober es ift biese bie wesentliche Form, bann if ein überfluffiges leeres Beiwert. Run fagt bie Lebr Braris ber driftlichen Rirchen, bag nur unter ihrer magigen Affifteng bie driftliche Che wirtlich gu & tomme. Mithin, schließt bie natürliche Logit bes drif Bolfes und aller Bernunftigen, ist die Civilche ein Förmlichfeit ohne eheschließenbe Birtung. Benn nun! ungeachtet bie Staatsgewalt biefe leere Formalitat als liche Ghe anerkennt und fie mit allen Rechten und tungen einer giltigen Ghe ausstattet: so macht fie fic Täuschung, einer juriftischen Riftion fculbig; benn fie eine Che bie gar nicht eristent geworben, anerkennt tungen bie teine Urfache haben, und überbieß theilt Wirkungen und Berechtigungen gu, bie weit über bie petenz ber Staatsgewalt hinausgehen; benn fie ftat Civilebe nicht allein mit burgerlichen Rechtsbefugniffer fonbern - und wir mochten bitten bieg eruft gu er - fest fie in jeber Beziehung einer mahren und mir She gleich, zuerkennt ihr also jene Rechte bie rein fil Ratur find. Gie raumt ben beiben Contrabenten Befi ein, bie in ein hoheres, gottliches Rechtsgebiet eing nämlich bie Rechte bes ehelichen Bertehres. Das ift ab Gebiet, auf bas fich bie Autoritat bes Staates nicht er bas ausschließlich ber geiftlichen Autorität, ber Rirche, ift. Sie begeht somit hieburch einen Eingriff in bie ! Gottes, weil fie fur bie angeblichen Contrabenten ein tives gottliches Berbot außer Birtfamteit Berbindlichteit fest.

Es tritt somit an alle christlichen Faktoren ber lichen Gesetzebung bie ernste Gewissensfrage heran, sich für besugt ansehen, mit ber gesetzlichen Einführun Sivilehe ein positiv göttliches Gesetz für eine ganze von Menschen außer Kraft und Geltung zu erklären. ist zu erwägen, daß es kein bürgerliches und kirchliche

iffen gibt. Ein Gewiffensausspruch entscheitet über Recht er Unrecht. Den wahrhaft driftlich gesinnten Gesetzeber boten wir tennen, ber sich bie Befugniß zuerkennt, bie bligate Civilehe zu votiren ober zu sanktioniren.

Bir nehmen teinen Anftand gu behaupten: eine Gefete soung welche die Civilehe legalifirt, stellt sich auf ben Ctanbpuntt bes heibnischen Staatsrechtes. Im heibnischen = Ctaatsmesen vereinigte ber Raiser als imperator und summas pontisex bie beiden Gewalten, die weltliche und geiftlich= meligiofe in feiner Berfon. Da konnte er alle Berhaltniffe meln. Im Chriftenthum find fie geschieben. Ausschließlich ber Rirche eignet bie Cognition und Beftimmung über bas wligioje und sittliche Bebiet. Jebe Berfügung ter Ctaate: sewalt auf tiesem Gebiete im Gegensate und Wiberspruch wen die Rirche muß als eine unftatthafte lleberschreitung ber Competeng, als ein Unrecht bezeichnet und abgewiesen werben. Daher tann nur burch bie Bermittlung ber Rirche, Li in einer tirchlich giltigen Che bie fittliche Berechtigung gewonnen werden gur Bollziehung jener Atte, bie außer einer giltigen Che unter ichmerer Berfundigung vom göttlichen Gejete verboten find.

B. .. 6. 141. a.

İ

Aber nicht bloß stellt fich bie gesetzebende Bewalt mit ter Ginführung ter Civilebe in einem driftlichen Bolfe auf einen beibnischen ober türtischen Standpunkt, fattisch tritt fie noch hinter bas Seitenthum gurack. Die Rechtsentwidlung macht taburd einen immenfen Rudichritt. alle beibnischen Bolter von einiger Bilbung und Cultur um= gaben entweber bie Chefchliegung mit gewiffen religiöfen Ceremonien und brachten fie fo mit ber Religion in Rufammenhang ober ftellten bie Ghe felbft unter ben Schut und bie Weihe einer besonderen Gottheit. Go bie Griechen, Romer, alle germanischen und andern Bolfer. Rur vertingelt, wo ein Bolt auf ber nieberften Stufe ber Bilbung fteht, wo ihm die Joee ber Gottheit und Menschenwurde und ber religios-sittlichen und rechtlichen Berpflichtung noch

gar nicht aufgegangen, ober wo die niedrigste Stellung der Frau und die Bielweiberei bas eheliche Institut entwürdigt hat, ist man von dieser Grundanschauung abgekommen: eine Folge sittlicher Entartung.

Das Chriftenthum, welches bas Menichengeschlecht aus bem Kalle nicht nur zur urfprunglichen Stufe ber Gottebenbilblichfeit wieber emporhebt, fonbern auch gur Gottabnlich feit in mahrer Gottgemeinschaft vollendet, bat auch bie Gbe in ein boberes Bebiet verfett und führt bie Chegatten in biefe Region empor, indem es biefelbe mit Chrifto, bem Stammvater ber erlosten Menschbeit, in unmittelbaren 3m fammenbang fest, indem es die beiden driftlichen Chegatten als bie fichtbaren Reprafentanten Chrifti und feiner Rirde und ihres Berhaltniffes queinander binftellt. Das ift it bobe Burbe driftlicher Chegatten, perfonliche Abbilber und Reprafentanten Chrifti und feiner Rirche und ihres über natürlichen Liebesverhaltniffes zueinander zu fenn. Darin liegt auch ber Grund, warum bie driftliche Ghe ein Gattament, weil fich in ihr bie Gnabenverbindung Chrifti und feiner Rirche, ber beiligen Gottheit mit ber geheiligten Menichbeit, barftellt. Der gange Begriff ber Ghe bat fomit burch bas Chriftenthum feine bochfte Bollenbung erreicht, einen neuen himmlischen Inhalt erhalten, und bie Ghe felbft eine geheimnigvolle, übernatürliche, faframentale Weihe und Burbe erlangt. Indem aber bie Che geheiligt und geweiht ift, ift ber Grund, auf bem bie Fortpflanzung bes Menichen lebens vor fich geht, felbst geweiht, ruht also bie driftliche Societat auf einem geheiligten Grund und Boben.

Dieser hehren übernatürlichen Würbe wird aber bie christliche Ehe burch bie Civilehe ganzlich entblößt, indem sie zu einem rein bürgerlichen Geschäfte begradirt wird. Indem bie weltliche Autorität die Ehe für ein rein bürgerliches Institut erklärt und als solches behandelt, wischt sie selbst jenen matten Schimmer religiöser Weihe, die sie auch in den Augen der Heiben noch hatte, ganzlich von ihr hinweg.

Die Civilehe involvirt somit nicht allein eine vollständige kennung der Bebeutung und Bürde der christlichen Ehe, Brofanirung derselben, sondern auch eine Berläugnung BRestes religiösen Gefühles, mit dem selbst der Heide Ehrschlichung umgeben wissen wollte, ja auch eine Berseng jenes natürlichen Zartsinnes und ästhetischen Andes, mit dem jedes eblere Gemuth diesen an sich so weihes en Att gerne vollzogen sehen möchte. Die Civilehe widers die also selbst dem natürlichen Zartsinne.

Muf bem Berhaltniffe von Brautigam und Braut liegt naturlider Bauber von geheimnigvoller Boefie. Aus er reinen Liebe und aus ber religiofen Liebe gur Gottit, mit ber jene innig verwandt ift, fproßten bie erften arteften Reime und Bluthen aller Prefie. Aber gleich: mit einem Glorienschein umgibt es fich am Tage ber fichen Berbindung. Der Trauungstag gleicht einem schönen Camertag voll Anmuth und Wonnegefühl, fo einzig wie wohl im gangen Leben mit biefer Stimmung nie mehr wiederkehrt. Bu biefer Stimmung tritt aber bie Civilehes ichließung in grellsten Contraft. Denn sie erscheint einer anten weihevollen Stimmung berart barof und bausbifen, berart alles poetischen Sauches bar, bag es selbst im größten Dichter unmöglich mare, ihr eine poetische Geite Mugewinnen, baß fie fich nur gur Poffe eignet. Die Civilde nimmt ber Trauung also selbst ihre natürliche Anmuth mb poejievolle Weihe.

Sie nimmt ihr aber noch weit mehr, ben Segen bes Griftenthums. Ja, sie alterirt die ganze sociale Lebensgrundzlage; benn durch sie wird die She aus der Region der sakrazmentalen Gnade auf den von der Sunde insicirten Boden der gefallenen Natur zurückverseht. Dadurch erhält die Grundzform der Societät eine radikale Umanderung. Die christliche She stellt die Familie, die Gesellschaft und den Staat auf Pristum und seine Gnade; in der Civilehe stellt sich der Staat auf sich selbst. Sie ist die Wurzel und der Grund

bes auf sich selbst gestellten Staates. Dieser Grund aber ift bie gefallene Menschennatur, in ber die Sunde wohnt mb wirkt. Der in ber Civilehe auf sich selbst gestellte Staat steht somit auf einem von der Sunde inficirten Grunde, auf dem der Concupiscenz, und legalisirt zugleich die Sunde. Und eine so radikale Aenderung der socialen Lebensgrundslage soll keine schweren verhängnisvollen Folgen für die ganze christliche Societät nach sich ziehen?

#### V.

Daß die Civilehe für die chriftliche Societät von den weitgreifendsten schlimmen Folgen seyn musse, seuchtet von selbst ein. Es bedarf somit zum Beweise nicht vieler Bonk. Es ist ja ein Sat der täglichen Erfahrung: andert die Ludke die Natur ihres Wassers, so theilt die Nenderung der and ihr entspringende Strom. Die Civilehe in einem christichen Bolte ist die radicalste Aenderung, deren die Ehe überhampt sähig ist. Der Einstuß, den diese Nenderung zur Folge haben muß, wird daher in seiner ganzen Tiese und Tragweite gar nicht bemeisen werden können.

Aber auch hier hat man die Wirtlickeit so in ihr gerades Gegentheil umgekehrt und die Civilehe sogar als eine unerläßliche Bedingung der socialen Wohlfahrt ausgegeben, als Förderungsmittel der Religiosität und Sitts lichkeit des christlichen Bolkes gepriesen und sie sosort in ihren segensreichen Wirkungen hoch über die kirchliche Ebe erhoben. Das ist in der Kammer der bayerischen Abgeordneten von einem Hauptstimmführer des Liberalismus geschehen, der die Berschiedenheit des tabellenmäßigen Sittlichkeitsstandes in der bayerischen Rheinpfalz, wo die Civilehe in Uebung, und in Altbayern, wo sie noch nicht besteht, aus diesem Gesichtspunkte unter Lobpreisung der bürgerlichen Tranung erklärt hat. Aber es sah sich selbst dieser ihr begeisterter Anwalt genöthigt zu gestehen, daß auch dort sast immer die kirchliche Tranung der bürgerlichen folge, und sich beinahe Niemand

bieser allein begnüge. Daraus hatte man folgern sollen, bie Civiltrauung eine leicht entbehrliche, überstüfsige vemonie sei; man hat aber bas Gegentheil gethan, und kaus die Folgerung abgeleitet, baß auch bas biegerheinische wern mit ben Segnungen ber Civilehe zu beglücken sei. Ich lag es vor ben Augen und konnte man es mit ben hinden greisen, daß auf den verschiedenen Zisserstand ber Bittlichkeitstabelle nicht bie Civilehe, sondern die damals noch iekehende verschiedene gesetzliche Erleichterung und Erschwerung is Heirathens überhaupt den Ausschlag gebenden Ginfluß einsert.

Allein die Civilche follte empfohlen, verherrlicht werben; an waren blenbenbe Grunbe erforberlich. Was man fuchte, deließ fich finten. Es burfte nur eine neue Theorie aushacht werben. Auch tie gelang. Der Dornbusch ber Civil= kand in ber bagerischen Pfalg; unversehens steckte man Bine Mepfel an feine Boden. Run rief man aus: Geht m fruchttragenden, gesegneten Apfelbaum. Glückliches Bayer= mb, tofte bavon, pflange bie fuße toftliche Frucht in beine kirten und bald mirft bu jum Barabiese erblühen! Das ift an tie vollerbegludente Theorie neuester Entredung: Alles rtehrt zu nehmen. Bon ben Difteln sammelt man Feigen, n Schlehdorn bie Weintrauben, am Baume ber Erfenntniß achfen bie Früchte bes Lebens. Der wilbe Baum bringt fere Fruchte als ber verebelte, bas Unheilige wirft heil= mer als bas Geheiligte, undriftliche Befete begluden Tailien und Staaten. Das Wort Gottes fagt bagegen: bie unte macht elend tie Bolfer.

Unser größter beutscher Dichter hat ben Ausspruch gean: ber menschliche Geist könne über bas Christenthum, ine Jeeen und Heilsinstitutionen nicht hinauskommen. Ein oßes Wort aus einem hellen Geiste! Dieser große Denker it seinen tiesen Blicken in bas Leben und in die Natur at sich somit längst überlebt, ist nicht mehr werth ben men Weltweisen die Schuhriemen aufzulösen. Diese sehen Lun. gerabe barin ben Fortschritt, baß sie bas Chriftenthum in riren. Wie unübertrefflich schon bat nicht berfelbe Altmi Gothe ben organischen Busammenhang ber fieben Gnat mittel ber tatholischen Rirche geschilbert! Wer hat bie ! fannte, in ihrer Schonheit einzige Stelle noch nicht ! wundert? Run, wohin verset Gothe bie Che, Die Trammit In's Rathhaus? Das hatte ihm fcon fein Dichteraring fein feines afthetisches Gefühl nicht erlaubt. Auch muite gu gut, bag bie Menfcheit und ihr Lebenslauf nicht Rathhaus begonnen habe, baß fie aus tem Tempel Botte hervorgegangen. Er führt baber bas jugendliche Brautpan in die Kirche und macht die kirchliche geheiligte Che me ersten und vornehmsten Ringe in ber wundervollen Gnaten fette, bie bas Menschenleben, es reinigent und beiligent mi Gott verbindenb, umichlingt. Auch nach Gothe'icher Bit beit ift somit die driftliche Ghe eine Unaben = und Segent quelle für bas driftliche Bolterleben, beren Segensfulk m Dleuschen nicht mehr vermehrt, nur gemindert werden ten. Das lehrt auch die Rirche und ergibt fich aus ber Ratur ber Sache. Jebe Alterirung bes driftlichen Charafters to Ehe minbert ben reichen Segen, ber aus ihr fich ergießt; eine rabifale Umanberung muß ihren Gegen in Berberten Bober ber Cegen ftromte, entspringt in verwandeln. Giftstrom.

Das Berberben, bas er mit sich in die neuen Genationen, die in ihm entstehen und stehen, bringt, sehen wir allerdings nicht mit ten leiblichen Augen. Darf man es beschalb läugnen? Ist es beschalb nicht vorhanden? Richt von allen physischen und moralischen llebeln kennt man die Ursachen. Wie der Mehlthau auf die Pflanzen aus der Atmessphäre niederfällt, ohne daß wir seinen Ursprung kennen, wie die Gistpflanze aus geheimen Gründen und verborgenen Abers ihre tödtlichen Säste zieht: so kennen wir auch von offen daliegenden Uebeln die geheimen Ursachen nicht. Auch die Folgen und Wirlungen einer bekannten Ursache, namentlich

wilfder Ratur, lassen sich nicht immer mit ben Santen fen und an ben Fingern herzählen. Gine solche ist bie L. Sie repräsentirt bas tiefste Geheimniß bes Menschen: ms. Wie aus verborgenen Gründen strömt aus ihr ber gen ober bas Berberben, je nachdem sie selbst geartet ift.

Rur bas driftliche Denten ift ber Sat eine unumftoge Babrheit: eine undriftliche Dottrin und Staaterechte-Ritution tann driftlichen Bolfern teine guten Fruchte Bie bie Geschichte bezeugt, läßt Gott bie Bolfer sturften fur nichts schwerer bugen, ale fur bie Berrung von Recht und Wahrheit, als fur ben gefetlichen iall von feinem Gefete. Die Civilehe ift ein folder Ab-. Sie ift ein Probutt ber großen socialen praftischen refie ber Reugeit, ber Entdriftlichung bes Staates und gefammten öffentlichen Lebens unter ber Buftimmung bem Coupe ber geschgebenben Autoritäten. Die nun? tie Gesellschaft nicht burch und burch erschüttert, in Un= e und Bahrung begriffen? Greift nicht ein Alles ger= mber Auflosungsproceg immer weiter um sich? it, als entbehre bie Gefellichaft jeber gefunden und folicen undlage, als brobe Alles ben naben Ginfturg? Ift nicht abe bie obrigfeitliche Autoritat in einer Beije erschüttert, au ben größten Beforgniffen Unlag gibt?

Es ist eine allbekannte historische Thatsache, baß gerabe Geburtslande der Civilehe, seit sie in das öffentliche htsleben die Aufnahme gefunden hat, tein Rogent mehr bem Throne gestorben ist; daß seit jener Zeit kein Throne ger mehr die Krone seines Baters geerbt hat; daß die mzösische Nation seit jener Zeit fort und fort wie von wulstvischen Lebensstörungen geschüttelt wird. Eine Thats be die ernsten Nachdenkens werth, nicht unerklärlich ist.

Die erste und ursprüngliche Gewalt ist die väterliche. iese begründet aber die legitime Che. Wer die Che ihrer eithe entblößt, ter nimmt auch ter väterlichen Gewalt ten Rusammenhang mit einer sittlich = religiösen 3dee, be-

raubt fie bes ehrfurchterregenden Charafters, ber ihr font eigen ift. Das geschieht in ber Civilebe. Gie berechtigt in Bater gur lebertretung eines gottlichen Gefetes gerabe burd ben Aft, burch ben er Bater wirb. Wie foll bas vaterlide Recht noch von einer ehrfurchtgebietenben Beihe umgeben febn, wenn ber Trager biefes Rechtes es auf bem Bege M Unrechtes erworben bat? Und wenn bie vaterliche Antonial nicht mehr eine beilige und ehrwurdige ift, welche ander foll bann ned Chrfurcht gu erweden im Stande fenn? Bit fell insbefonbere auch bie Trager und Wachter bes offent lichen Rechtes noch eine beilige Burbe und Weihe umgeben, wenn bas Recht felbft, wie in ber Civilebe, teinen fitte lichen Boben bat, mit ber Jeee und bem letten Zwede W Menichengeschlechts, mit bem gottlichen Rechte und Geit bas im Chriftenthum verfündigt wird und im driftlichen Bo wiffen als eine unverletliche Norm fich fundgibt, nicht mit nicht im Zusammenhang, sondern in offenfundigem bireften Wiberfpruche fteht?

Daher ist benn auch gerabe bas Familienleben im Beimathslande der Civilehe in einem traurigen Zustande, theilweise in schrecklicher Ausschung. Bor kurzem erst hat eine competente Stimme aus Paris in Wittheilungen über bas Pariser Leben und Treiben den Ausspruch gethan: "Biele geistige Autoritäten Frankreichs sehen den Hauptgrund der Lockerung des Familienlebens in der Ginführung der Civilehe, die ja nur ein Palliativ ist, weil das Christenthum gespalten ist, und somit dem Ehebund die Weihe nimmt").

Man tausche sich nicht! Die Civilehe wird zu einer Pestbeule im Organismus ber christlichen Societät, beten verheerende Wirkungen von ber tirchlichen She nur theilweise gehoben werben können, weil beren bloße legale Griftenz sür sich als Staatsinstitution ein öffentliches Unrecht, ein sittliches Berberbniß, daher die Quelle socialen Unheils ist.

<sup>\*)</sup> Mugeburger MIIg. Beitung 1868. Beil. Dr. 151.

te für bas Boltswohl wahrhaft besorgte Staatsgesets muß sie baher von ihrem Gebiete ferne halten. The beiligste Berpflichtung.

#### VI.

Im Borausgehenden glauben wir die Unzulässigeit und inwerstlichkeit der Civilehe dargethan und die Gründe, mit men man sie als berechtigt hinzustellen versucht hat, entsäftet zu haben. Die Civilehe widerspricht direkt der christsen Religion, ihrer Lehre und Praxis, sowie der Würde trafilichen Ehe und Cheschließung. Sie widerspricht ebenso thistichen der Idee und Aufgabe des Rechtostaates, sowie trallgemeinen Boltswohlfart, da sie zu einer stets fließenduelle socialen Unheils wird. Sie widerspricht endlich den hohen Pflichten eines christlichen Regenten und befetzgebers.

Und gilt barum bie Civilehe absolut, in allen Formen wie unter allen Umständen als durchaus verwerstich, vom Standpunkte bes Christenthums als unchristlich, vom Standsmitte bes Rechtsstaates mit einer vorherrschend christlichen Bevölkerung als ein öffentliches Unrecht, als gesehlicher Ibsall vom Christenthum, als eine indirekte stete Versuchung der officielle Aufforderung an alle Staatsangehörigen zum Ingehorsame, zur Misachtung der Vorschriften ihrer Kirche.

Seter christliche Boltsbeputirte, Staatsmann und Resent, ber an einem Gesethe für viele Millionen und auf Benerationen hinaus mitwirft, trägt eine ungeheure Berantsvortung auf seinem Gewissen, wenn bas Geseth ein unchristiches ift. Die Civilehe ist ein unchristliches Geseth und Rechtsinstitut von unabsehbaren schlimmen Folgen für die sanze Gesellschaft begleitet. Gesethgeber die sie einführen, und Bölter die sie hinnehmen müssen, sind gleich zu bedauern, ene wegen ihrer großen Berantwortung, diese wegen der vielen Uebel die daraus entspringen. Hochverbient aber machen sich

um Staat und Kirche, Boltswohlfahrt und chriftligel Alle bie biefer Einführung widerftreben.

Allen biesen großen Berantwertungen und viell Schwierigkeiten könnte indeß auf leichte und einfache vorgebeugt und abgeholsen werben, wenn man ben I betreten wollte, ber ba gegeben ist. Wir wollen baher lich eine Andentung darüber beifügen.

Auf zwei Grunbfaulen ruht ber Jbee bes Rechtt gemäß bas moberne Staatswesen; in zwei Angeln sich bas Leben ber gebilbeten Bölfer. Die eine ist t wissensfreiheit, die sittliche Freiheit bes Individuums. stimmen bei, daß die Staatsgewalt sie nicht verlegen Die Gewissensfreiheit in ihrem wahren Sinne ist ei christlicher Grundsat. Das Christenthum hat ihn Welt gebracht und bisher vertheivigt und aufrecht erhalte christlich religiöser Sat muß ihn die Staatsgewalt tiren, darf ihn nicht durch ben entgegengesetzen verde Er sichert das Individuum, den Menschen als sittlich senlichteit in seiner Selbstsfandigkeit, aber auch in Selbstverantwortlichteit vor dem Sittenzeset, vor Gewissen und vor Gott.

Der andere Angelpunkt ist die christliche Che; si bie Familie und die Gesellschaft, um sie dewegt si sociale Leben. Durch sie erhält die Familie und die Societät ihre segensreiche christliche Weihe. Sie siche bas Bolt vor sittlicher Entartung, physischer Entkr socialer Auslösung, vor Verfall und Untergang, gleich Gewissenscheit das Individuum, die einzelne Persör in ihrer sittlichen Würde vor gewaltsamer Unterjochun Knechtung bewahrt.

Daher garantirt bas Christenthum beite Grund' aleicher Weise: bie Ghe nicht minter in ihrer chri Wurbe, als bie personliche Gewissensfreiheit in ihr verletlichkeit. Demgemäß muß auch bie Staatsgewal respektiren.

Rach ber Lehre bes Christenthums ist die Ehe ein wesentlich religiöses Institut, etwas in und mit der christlichen Religion und Kirche schon in einer bestimmten, ihr wesentlichen Form Gegebenes. Und sie ist derart ein in ihrer specifischen Bestimmtheit mit dem Christenthum Gegebenes, daß selbst die kirchliche Autorität daran keine ihre Form berührende Aenderung vorzunehmen berechtigt ist. Noch weniger darf die weltliche Jurisprudenz und Gesetzgebung ans der Ehe machen was ihr beliebt, sie hat vielmehr sie so zu nehmen, wie sie im Christenthum saktisch gegeben ist und wundeht besteht.

Die Staatsgesetzung muß bemnach ebenfo bie drift: lide Che respettiren wie bie perfonliche Gemiffensfreiheit, wil beibe mit bem Chriftenthum an fich gegeben finb. Die Widliegung barf baber ber Staat nicht vor fein Forum jiden; benn alle driftlichen Rirchen erflaren fie fur eine Cache und Funttion ihrer Organe und zwar mit bem Rechtenachtheile ber Rullitat, und bas driftliche Bolfegewiffen befigleichen. Dieg bat ber Staat anguerkennen; baber bat er bie Cheichliegung ben firchlichen Organen gu überlaffen. Thut er bieg, bann hanbelt er ebenfo im Beifte und nach ben Grundfagen bes Chriftenthums, wie im 3n= tereffe ber eigenen Boblfahrt. Er fichert und befestigt bie biten Grundpfeiler ber driftlichen Gefellichaft : bie Gewiffens. freiheit und bie driftliche Che. Jene ichirmt ben Staatsburger, abelt bie Berfon, biefe weiht bie Grunblage ber Gefellichaft und biefe felbft.

Unfer Borichlag ist barum bieser: Es überlasse ber Staat die Form der Cheschließung und die Cheschließung elbst den christlichen Kirchen und religiösen Genossenschaften; r bedinge für sich bloß die Sicherung der rein bürgerlichen tequisiten und die monogamische Form; jene, weil dieß sein interesse erheischt, diese, weil es das christliche Boltsgewissen redert. Auf diese Weise wahrt er ebenso gut die Gewissenseiheit seiner Unterthanen, wie die Würde der christlichen

Ehe, und bleibt zugleich in Harmonie mit ber Lehn Praxis ber christlichen Kirchen, mit bem göttlichen Sind bem Rechtssinne bes christlichen Boltes und ben sich zugleich vor bem Charakter ber Religionslosigkeit beren gesetzlicher Begunftigung.

Die in Europa fast überall ohne burgerlichen Rei nachtheil freigegebene Religionsanderung macht es 3 möglich, fich jene religioje Trauung geben zu laffen, bie convenirt. Wer fich von ber Rirche, ber er bisber anach hat, nicht trauen laffen will, ber fcheibe aus ihr aus und in fich jenes Bekenntniß, wohin bie Stimme feines Gemiffe ihn führt. Sonft tlebt ihm bie Mackel religiofer Bende an. Denn es ift Beuchelei, nach einer Kirche fich ju nem und öffentlich in einem so wichtigen Afte, wie bie fchliegung ift, von ihr und bem Behorfam gegen fie | loszulagen. Der Staat muß es im eigenen moblverftanten Intereffe vermeiben, auch nur ben Schein fich verbreiten bestehen zu laffen, als protegire er ben religiöfen Und fam gegen ihre Kirche, ale fei er ber Anficht, es vertie bie religioje Seuchelei und eine untirchliche, irreligioje De finnung eigene Ausnahmogefete und gefetliche Brivilegien.

Will die Staatsgewalt von der durch die firchlichen Organe, die Versteher und Leiter der Religionsgenossenschaften wirtlich vollzogenen Trauung sich vergewissen, be fann sie sich bei dem Atte durch eines ihrer Organe efficiell vertreten lassen. Selbst trauen darf sie nicht. Das hist liche Volksgewissen spricht ihr das Recht dazu absolut d.

## XLV.

## Bur Beschichte ber Conversionen.

Cempertitenbilter aus tem 19. Jahrhundert. Bon D. A. Rofenthal. Dritten Bandes zweite Abtheilung: Rugland. Rachs trag. Schaffhaufen, hurter 1870.

Das große Werk Rosenthal's ist nun, mit bem Erstnen ber zweiten Abtheilung bes britten Banbes, an nem Abschluß angelangt. Wir sind bem mühevollen Untersmen seit seinem Beginn ununterbrochen mit Ausmerksneit und mit ber beifälligen Anerkennung gefolgt, welche selbe verbiente. Es sollen barum auch über ben Schlußend einige Worte gesagt werben, indem wir im Uebrigen sunsere früheren Besprechungen (zuleht noch Bb. 65, 359 ff.) verweisen. Wie sehr bas verbienstvolle Wert um vorhandenen Bedürsnisse genügte, beweist die erfreuste Thatsache, daß ber erste Band, welcher Deutschland nfaßt — ein großer Doppelband — bereits in zweiter ustage erscheint. Es spricht dieß in gleicher Weise ebenso hr für die Tüchtigkeit wie für die Zeitgemäßheit der gehaltzichen Arbeit.

Der Schlußband enthält bie Conversionen in Rußland ib, in fast überraschenbem Zufluß, Rachtrage zu ben vor= 16gegangenen Banben.

Um gleich von diesen Rachtragen zu reben, so sei mertt, daß ihr Umfang so bebeutend ausgefallen ift, daß

fie mehr als bie Salfte bes Banbes einnehmen. Der Rach trag über England allein füllt über 200 Seiten und ent halt über 500 neue Ramen, barunter viele von historischem Rlang, Beers und Parlamentsmitglieber (Marquis of Bute, Sutdins, Blennerhaffet, Forbes Carl of Granard zc.), Offigien in ber Armee und in ber Marine (g. B. Schiffscapitan Benty Johnson, ber 1852 zu Aben mit 16 aus seiner Dannschaft fich bekehrte, nachbem er öfter tatholische Miffionare at ihren Beftimmungsort geführt und im Umgang mit ihnen bie Rirche lieben gelernt hatte), reiche Raufleute (3. B. Daniel Baigh, ber zu Erbington eine prachtvolle katholife Rirche baute), Rechtsgelehrte, Schriftfteller, inebefonbere der mehr als hundert anglitanische Geiftliche, die ihre meift ich reichen Pfründen babin gaben und ichwere Opfer braden, um bem Buge ihres Glaubens nachzugeben, wie g. 28. te Canonitus henry Bye, M. A., ber als Schwiegerschn ich Bifchofs von Orford eine ber einträglichsten Pfarreien Cup lands befaß und überhaupt in ben gludlichften Berhaltniffer lebte, welche bas fociale Leben bieten tann; und fo glach ihm gar viele Anbere.

Die meisten bieser Geistlichen haben die Geschichte ihm religiösen Umwandlung in einer Flugschrift bargelegt, ober durch ein Sendschreiben, einen Abschiedsbrief an ihre disherige Gemeinde ihren Schritt gerechtsertigt ("Letter to my late Flock", "The Rectors Farewell" etc.). Diese Dokumente bilden eint ansehnliche und merkwürdige Reihe von gelehrten, logischarfsinnigen und gemüthbewegenden, mit Schmerzen und Thränen getränkten Zeugnissen für die Wahrheit der Kircht und würden, gesammelt, eine wahre Rüstkammer des Glawbens darbieten. Iedenfalls werden die Sendschreiben die Wirdtung haben, daß sie eine besser kenntniß und Anschauung der wirklichen katholischen Kirche in die einzelnen Gemeinden des Anglikanismus hineintragen und so wenigstens die dien Röbel von Vorurtheilen zerstreuen helsen, welche in den Köbsen von tausend Unwissenden und softematisch Verhebten

gigen die katholische Kirche spuken. Besonders interessant ist in dieser Hinsicht auch die Schrift von Sir Charles Douglas, der als einziger Sohn reicher und strengprotestantischer Eltern erst nach langen Kämpsen, nachdem er inzwischen dohe Nemter bekleidet und im Parlament gesessen hatte, im J. 1866 endlich katholisch geworden ist. Er hat dieses sein Ringen und Forschen in ganz ergreisender Weise in einer religiösen Selbstbiographie geschildert, die zu den beachtenswerthesten Erscheinungen dieser Art auf englischem Boden gehört: "Long Resistance and Ultimate Conversion" (Langes Widerstreben und endliche Bekehrung) ist der ganz bezeichnende Litel dieses höchst sehrreichen Buchs.

Zur Ergänzung ber französischen Nachträge möchte ich ben Berfasser noch auf eine Schweizerin, Fräulein von Roverea, die vieljährige Freundin der Marquise von Monstagu, ausmertsam machen. Frau von Montagu lernte die aus einer alten, strengprotestantischen Patriciersamilie stammende Dame am Genser See kennen und schloß mit ihr tine innige Freundschaft, welche brieflich sortgeseht wurde und zuleht zur Conversion des calvinischen Fräuleins sührte. Zerstreute Angaben über sie sinden sich in der Biographie "Anna Pauline Dominika von Noailles, Marquise von Montagu" (Münster, Aschnoorst 1871) S. 260 — 62, 264, 281, 295, 303, 309.

Ueber die umfangreichen Nachträge zu ben Convertiten Deutschlands gebenken wir zu berichten, wenn die zweite Auflage des ersten Bandes, wovon dis jest zwei Abtheilungen trichienen sind, vollendet vorliegen wird, und so wenden wir uns zu dem ersten Theil des gegenwärtigen Schlußbandes, zu den rufsischen Convertiten.

Daß bie Conversionen in Rugland, im Berhältniß zu andern Landern, sparlich find, wird niemand wundern und für Reinen, ber ben politischen Ereignissen ber Neuzeit folgt, einer Erklarung bedürfen. Geschichte, Cultur, Rationalscharakter und vor allem Politik im Mongolenreich an ber

Newa haben bafür gesorgt, baß jebe höhere religiöse Rembes Geistes schon im ersten Ansah erstiekt wirb. Das jast hundertlange Regiment der Knute, das heute darin st manisestiet, daß es ganze Völker verstümmelt und zertisch hat annoch an seiner mongolischen Grausamkeit nichts und loren, und die Märthrerakten der unzähligen Priester, Ortensteute und Laien, die unter Czar Nikolaus und dem "milten Alexander sur ihren Glauben litten, lassen an haarstrände der Krast der Details nichts zu wünschen übrig.

Die Bahl ber Katholifen bie in gangen Gemeinten mi Brovingen mittelft Knute und Zwangearbeit jum ind willigen" Eintritt in die orthodore Rirche getrieben murbe, geht in bie Millionen. Der Strafcober von 1846, welche ben Austritt aus ber orthoboren Rirche mit Beitschenhieben Bermogensverluft und Gibirien bebroht, und chenfo bie 6 gichung ber Kinber aus Mischen in einer anbern Religion als ber Staatereligion mit barbarifden Strafen verbiete - biefes Mufter von Schruflichteit fur bas Sahrmutet ber humanitat, ift seitbem gur größern Ghre ber meberne Civilijation noch verschärft werben, mabrent antererfeite all Mittel bie einer absoluten vor keiner Gemalt = und Grand that jurudichredenben Regierungsgewalt gu Gebote fieben als ba find Berfprechungen, Belohnungen, Drohungen, und wenn biefe nicht jum Biele führen, bie entsetlichften Die banblungen angewendet werben, um die Ratholifen, zumal tie unirten Briechen, jum Abfall von ihrer Religion ju ter leiten" (S. 7).

Unter solchen schreienben Umständen stehen bie Aussichten auf eine großartige Massenbekehrung, jene früher won P. Gagarin und Andern gehegten Hoffnungen auf eine aller meine Bereinigung ber rufsischen Kirche mit Rom noch im weiten Felde. Und selbst die Einzelbetehrungen können bei solcher Lage der Dinge nichts weniger als zahlreich seyn.

Aber wenn irgendwo ber Sat gilt, baß man bie Ramen nicht gablen folle, sonbern wagen, so ist bieg bort, bi

36m folgte ber an Rang, Stellung und glangenben Beiftesgaben ebenburtige Landsmann und Freund, Graf Shumaloff, ber Barnabit, geb. gu Betersburg 1805, ge= ftorben gu Baris am 1. April 1859. Auch er legte bas fatholifde Glaubensbekenntnig in bie Sanbe bes P. Ravignan nieber, und zwar gerabe ein Jahr nach feinem Freunde Gagarin, am 6. Januar 1843. Auch er glubte und lebte und wirfte fur benfelben eblen Bebanten: fur bie Rennion, für bie religiofe Wiebergeburt feines auch in ber Berbannung enthufiaftifch geliebten Baterlanbes. Den Glauben an bie Berwirklichung biefer Soffnung nabm er mit in bie Gwigteit. "Wir find nur Erftlinge biefer Ginbeit", fagte er, "wornach jeber Chrift verlangen muß und bie fich verwirtliden wirb. Fürchtet nicht; unfere Duben und unfere Gebite werben Unabe vor Gott finben : Rugland wird fatholifd werten" (G. 248). Der Bang feiner an Rampfen, Breifeln und Sinderniffen reichen und mit fcmeren Opfern mauften Befehrung ift überaus intereffant. Er hat ben= jelben in feinen letten Jahren, nach bem Dufter ber Hugufinifden Befenntniffe, beidrieben in ber nach feinem Tob ericienenen Schrift "Ma conversion et ma vocation" (Baris 1859) bie auch in's Deutsche übertragen worben ift. -Seine Mutter und Schwester waren ihm in ber Conversion borangegangen.

Andere bebeutende Namen sind: Graf Peter Permoloff, ein Better bes Fürsten Theodor Galligin; der geistniche Diplomat Fürst Kosloffsen, geb. zu Mostau 1783,
gestorben zu Baden 1840, ein überall in den höchsten Kreisen,
zu London wie Paris, mit Auszeichnung aufgenommener
Beltmann, der in seinen Schriften für die Emancipation der
irischen Katholisen (1825) und für die versolgten Polen mit
Beredsamteit eintrat. — Mehrere wurden Ordensmänner und
Priester: so die gelehrten Russen Martinoff, seit 1844 Zesuit,
und Petscherin, Prof. in Mostan, der seit 1848 als Priester
in England wirtt. Graf Anton Rossadowsky, Uhlanen-

Rittmeister, trat, fatholisch geworben, in ben Franzistaner-Drben und wirkte zu Quebeck in Canada; Graf Schublenikoff ist als Priester thatig in ber Diocese Buffalo, Graf Djunkowski als Missionar in Lappland; Baron Nicolay, ehemaliger russischer General und Gouverneur von Tistis, gehört jeht bem Karthauser-Orben au.

Den vornehmften Plat unter ben weiblichen Convertiten Ruglands nimmt Frau Cophie Swetidin in, beren geiftreicher Galon als Bereinigungspuntt ber bervop ragenbften Beifter gu Baris eine weltbefannte Gelebritat geworben, und beren Lebensbild barum mit Recht auch in bem vorliegenben Wert einen ansehnlichen Raum einnimmt (S. 94-149). Ihr Bater Commonoff war ein hober mille icher Staatsbeamter, ber feiner Tochter (geb. 1782 gu Die fau) eine möglichft volltommene Erziehung gab, und ibr, all fie fiebzehn Sahre alt war, ben General Swetichin gum Gemahl bestimmte. Der Berfehr mit ben vornehmen frans gofifden Emigrirten, bie in ber Revolutionszeit zu Beters burg ein Mil fanben, namentlich mit bem eblen und frems men Chevalier von Mugarb, von bem fie fpater fagte, bag ihm "bie Ehre gebuhre in Rugland bie fatholifche Religion eingeführt zu haben", gang besonders aber ihr Umgang mit bem genialen Grafen von Daiftre führte zu bem emfigften Studium ber Rirchengeschichte und gur Prufung bes mabren Glaubens, und bie von ihr mahrend biefer jabrelangen Studien niebergeschriebenen Gebanten und Betrachtungen, bie zu einem Tagebuch über ben Bang ihrer Befehrung go worben find, zeigen auf's beutlichfte, mit welchem Scharfe finn fie prufte, mit welcher Unbefangenheit fie verglich, mil welchem Ernft und Rachbruck ihre Geele fampfte. "Mein Glaube ift fur mich bas was Benjamin fur Rachel war: bas Rind meiner Schmerzen!" ruft fie einmal im Gebrange biefer Zweifel und Rampfe aus. Aber fie rang fich binburd und am 8. Rovember 1815 fdwur fie ben griechifden Glauben ab, um in bie allgemeine Rirche einzutreten, erft stich, balb jedoch öffentlich. Die Ausweisung ber Jesuiten, he man dem Kaiser Alexander I. nach seiner Rücksehr Wiener Congreß abgenöthigt, empörte ihre Gerechtigsliede. Sobald der Erlaß der Landesverweisung befannt de, trat sie mit ihrem offenen Bekenntniß hervor und sich durch keine persönliche Rücksicht abhalten, die Sache Bersolgten in jeder Weise zu vertreten. Die Ränke, die solge bessen ihren Gemahl geschmiedet wurden, des nten den in seinem Stolze verletten General, Peterssu verlassen. Er siedelte gegen Ende 1816 mit seiner 1 nach Paris über.

Hier fant sich Frau von Swetschin wohlaufgenommen heimisch unter Gleichgesinnten, benn sie sah sich balb einem Kreise alter und neuer Freunde umgeben, der sich jedem Jahre erweiterte. In ihrem Hause vereinigten sich jedeutendsten Rotabilitäten ber Literatur und der Politik.

verkehrten Manner wie Denojo Cortez und Bonald, Freund bes Grafen Maiftre und Bater bes nachmaligen sinal=Grzbifchofe von Lyon; hier Aleris von Tocqueville, 10a Albert von Broglie und Vicomte de Melun; hier Graf our, Montalembert und Lacordaire, auf welche sie in Beit ber Rrifis einen mahrhaft mutterlichen Ginflug ubte; hier ferner bie beiben Pringen Johannes und juft Gagarin und ber berühmte Bater Ravignan, fpater ng von Champagun, Nicolas, Carné, Freiherr von Ed= t und Untere. "In einer Gefellichaft", fagt gurft Gain, "wo bas Wort tiefe Macht besitht, biefe Art Richter= : ausubt, begreift man volltommen ben Ginflug einer u wie Sophie Swetschin, eines Salons wie benjenigen, jene großen Redner sich um fie versammelten und in . Auslaffungen eines vertrauliden Geplaubers fich auf jene ben vorbereiteten, die in gang Frankreich und in gang ropa wiberhallten" (3. 148).

Wie sie im Mittelpunkt bieses belebten Kreises gewirft, : segensvoll und veredelnd bieser Einfluß gewesen nach

allen Geiten: bas ift in ber iconen Biographic zu lefer bie Graf Rallour von ber Freundin nach ihrem Tebe en worfen \*), eine Biographie bie in gang Gurepa Gingang me mentlich aber auch, wie Gagarin bezeugt, in Rugland oid Lefer gefunden bat. Bon ihrer politifden Stellung tiefte bunten Rreife gegenüber, in bem fich bie verichiebenften Bam teien begegneten, bat Lacordaire ein fcones QBort wint. "In einer Beit ber geiftigen Abbangigfeit", außerte er, ... bie Barteien Alles binter fich bergogen, ftanb fie ju tinn Bartei; fie fonberte jebe Frage ab von bem garme, ber u fie gemacht wurde, und faßte fie von bem Standpuntte to Ewigfeit." In ihrem Galon ift mander "Aufgetlarte" w feinen Borurtheilen gegen bie Rirche gebeilt worben, in ib-Saustapelle mancher, ber ben Glauben gefunden, in die . meinschaft ber Rirche aufgenommen werben. Fran Sweif! ftarb ju Baris am 9. September 1857, fiebenunbficher Jahre alt.

Dem Bilbe biefer biftorifchen Fran, von ber Bacorbs fagte, Gott fcheine fie bingeftellt gu haben ale eine Bert ber nachfolgenden Befehrung bes Drients, folgt ble Ball rungsgeschichte einer in ihrer Urt ebenfo mertwurdigen am ber Grafin Alexandrine La Ferronnans, von Gebut it Grafin Mlopeus (geb. gu Betersburg 1808), Tochter II ruffifden Gefanbten biefes Ramens und Batbentin Egaren Alexander. Ihre Geschichte - bie Geschichte au Seele, bie mit ben lebhafteften Sympathien fur bie vier Jahre lang, und mabrent einer zweijabrigen unbei lich glücklichen Ebe, zweifelte und zauberte, um enblid Sterbebette ibres geliebten Mannes auszurufen: "a miss je suls catholique!" und gemeinfam mit bem Sterbenben gum erftens, er gum lettenmal, bie beil. Communion gu pfangen - biefe rubrenbe Ergablung ift in Franteid m Deutschland weithin befannt geworben burch bas bent

<sup>\*)</sup> Madame Swetchine, Sa vie et ses pensées. 8. Auf. Banit !!

ach: Recit d'une soeur, in welchem die Schwester ihres ihrerstorbenen Gemahls (Gattin des englischen Diplomaten de Convertiten Craven) den wunderbaren Gang ihrer resposen Hinführung zur Kirche, und um diesen Kernpuntt gereiht zugleich die Erinnerungen einer zahlreichen ausseichnet frommen Abelofamilie Frankreichs niederzeschriesn hat.

Bir möchten die Gelegenheit benüten, um bas liebliche ich noch weiteren Kreisen zu empfehlen \*). Dr. Rosenthal t mehrfach Auszuge baraus. Wer aber burch eine schone iftliche Letture fich fattsam erquicken und erbauen will. · leje bie Erzählung felbst. Es ift ein rührend schones b eines innig reinen und einträchtigen Familienlebens, e man es auf Erben ibealer faum benfen fann, einer aus brichen gleichgesinnten Gliebern bestehenden driftlichen migemeinde, beren halt und Anter bie Religion, beren bensprincip ber Enthusiasmus für bas Bute ist. de Kamilie besteht aus Leuten von Beist und Roblesse, ich an Joeen und innern hilfsmitteln, voll Liebenswürdig= it, Treue und Hingebung: ein glücklicher und boch so hart Drufter Rreis, ber mit seinen Tugenben nicht beklamirt, in ber Zeit ber Feuerprobe zeigt, baß bie erhabenen unbfate in Aleisch und Blut übergegangen, bag chrift-🗣 Gesinnung und ächt christliches Leben sich bedingen wie Athe und Frucht. Montalembert außerte von biesem Fa-Kenfreis, er sei für ihn bas Ideal bes Glucks und christer Bereinigung hienieben gewesen \*\*). -- Das Buch ist

<sup>\*)</sup> Es erichien in beutscher Uebersetung unter bem Titel: "Ergahlung einer Schwester. Familienerinnerungen, gefammelt von Frau Augustus Craven, geb. La Ferronnaps." Deutsch von A Cornelius. 2 Bante. Raing, Rirchheim 1868.

Ce groupe si uni et si aimant, que tout le monde admirait et enviait, et qui était, à mon avis, l'idéal du bonheur et de l'union chrétienne ici-bas. Il. 411.

etwas weitschweifig und vielleicht ware es vortheilhaft ge wesen, wenn es in ber beutschen Uebersetzung ein wenig be fcnitten ober aufammengebrangt worben mare. Aber, bieje allgu wortreiche Breite und frauenhafte Umftanblichkeit abgerechnet, liest es fich wie ein Roman - ein Roman ber um fo reigenber und ansprechender ift, weil er eben tein Roman, weil er bie flare bergftartenbe Birflichfeit ift, aufgebaut aus wirklich geschriebenen Briefen und Tagebuch-Rotigen. Es ift ein Familienbuch, bas laut ber bescheibenen Borrebe gwar nur ben 3wed hat: toucher quelques ames pieuses et consoler quelques coeurs souffrants, bas abtr gleich bei feinem Erscheinen eine fast unerhörte Aufnahme fand, in Frankreich binnen Jahresfrift 15 Auflagen erlebt. in alle civilifirten Sprachen überfest murbe und von br frangofifden Atabemie mit Jug und Recht ben Ghrenprit aus ber Monthpon'ichen Stiftung (mit einer golbenen De baille im Werth von 2000 Fr.), ben fogenannten Tugend preis erhalten hat.

Gräfin La Ferronnans, die durch eine wunderbare Fügung am Sterbebette ihres geliebten Mannes ihren Glauben gefunden (1836), starb im J. 1848. Sie war auch in beutschen Kreisen wohl bekannt, da sie sich häusig in Deutsche land aufhielt, führte aber zulest das Leben einer Recluse, ganz für die Armen thätig. Ihr Wahlspruch war Excelsior!

— ihr Ende voll Glorie in einem Kloster zu Paris.

Es wären in dieser Reihe noch andere hohe Namen zu nennen, wie die Fürstin Katharina Sanguszto (1813 in Genf bekehrt), die Prinzessin Natalie Narischtin, aus einer uralten, dem Herrscherhaus verwandten Familie, welche nach ihrem Eintritt in die Kirche der Welt entsagte und barmherzige Schwester wurde. Doch wir halten inne und fügen nur noch, zunächst als Notiz für den Verfasser, zur Ergänzung bei, daß über die Gräfin Rostopschin, Gemahlin des berühmten Gouverneurs von Woskau im Jahre 1812, ausschrliche Nachrichten enthalten sind in der Bios

graphie: Vie du comte Rostopchine, gouverneur de Moscou, par le comte Anatole de Ségur, son petit-fils. Paris 1872. Den Abschnitt über ihre Conversion, welche 1807 zu Mostan ersolgte — ein Borgang ber von ganz ansprechenden Begegnissen und Ueberraschungen begleitet war — theilte das "Univers" vom 18. Dezember 1871 im vollen Wortlante mit. Ihre Tochter vermählte sich mit dem Grasen Segur in Baris.

Kaft bei all diefen ruffischen Conversionen ift ber mertwurdige Ginfluß Frankreichs mabrgunehmen. Graf Maiftre mit ben frangofischen Emigranten und Jefuiten in St. Betersburg, ber Salon ber Frau von Swetichin nebit ber überlegenen Berfonlichkeit bes P. Ravignan zu Baris bas find bie beiben Brennpunkte, von benen bas Teuer bes erwedenben Beiftes ausstrablte. Aber freilich, jene Soffnung welche ben Grafen be Maiftre einft bei folchem Anblick fo frendig erfüllte, bag ber Drient sich bereinst vor bem Decibent wie ein Bruber vor bem anbern beugen, St. Sophia bas Gine Symbolum in ben zwei Sprachen anftimmen werte boren - ber Stern biefer ichonen, troftlichen, menichen= begludenben Soffnung ichimmert noch in weiter, ichleierbafter Ferne, und noch lange wird in Rugland von febn= fichtig gitternben Lippen glaubiger Geelen bie Bitte ftromen: Adveniat regnum tuum!

#### XLIV.

## Beitläufe.

Der Abichieb bee Bifchofe von Daing aus tem beutschen Reichets,

Der hochwürdigste Bischof von Mainz hat eine hocht interessante Schrift veröffentlicht\*), worin er die Gründe auseinandersett, weßhalb er nicht mehr als Abgeordneter von Tauberbischescheim im beutschen Reichstag siene will. Was und betrifft, so haben wir und mehr über den Eintritt des Freiheren von Retteler gewundert als jett über seinen Austritt; und um so bezieriger waren wir nach Auftlärung. In der That werden wir durch die Schrift des hochwürdigsten Hern lebhaft in die Flitterwochen des neuen Deutschen Reicht zurückversett, wo dasselbe noch vor unseren Augen stand wie das verschleierte Bild von Sais, so daß selbst ein könig licher Prinz von Bayern seine Bereitwilligkeit erklären kenntt sich als Abgeordneten zum Reichstage wählen zu lassen.

Indem der Herr Bischof die Motive seines Eintritt wie seines Austritts ausführlich darlegt, liesert er zugleit die eindringlichste Widerlegung aller der Beschuldigungen

<sup>\*)</sup> Die Centrums-Fraktion auf bem erften Deutschen Reichstage. Bi Bilhelm Emmanuel Freiherrn von Retteler , Bischof von Rain Mainz, Kirchheim 1872.

welche sogar officiell und personich vem Jursen Bismart gegen die Fraktion des Centrums als gegen eine "reichsfeinbliche" Coalition geschlendert worden sind. Die unwidersleglichte Zurückweisung dieser Anklagen ist gerade die Person des Bischoss von Mainz und die Thatsache, daß er ohne Anstoß im Schoose des Centrums weilte und seht mit wärmster Anerkennung von dieser parlamentarischen Bereinigung spricht. Wären in derselben irgendwie "reichsseindsliche" Tendenzen hervorgetreten, so wäre sein Beitritt und jedenfalls sein Berbleiben eine Sache der Unmöglichkeit geswesen.

Wollte man ben burch und burch reichsfreundlichen Standpunkt bes Herrn Bischofs recht gründlich verstehen lernen, so müßte man seine Schrift neben das neueste Buch bes größten Publicisten den unsere Nation besitzt, des Dr. Constantin Frant, hinlegen und die Erklärungen beider eingehend miteinander vergleichen. Der Berliner Publicist sieht das "Deutsche Reich", welches er kritisch beleuchtet, sür eine von vornherein und schon in seinem Ursprunge (1866) verschlte, bloß auf materiellen Basen beruhende, sür die deutsche Nation ganz unnatürliche Schöpfung an, eben darum weil es eigentlich gar nicht ein "Reich" sei, sondern ein "Staat", der im Keime kaum verborgen gelegen und mit Rothwendigkeit immer weiter als Staat, im Gegensatz zum Begrifse eines Reiches, sich entwickeln müsse.

Damit hat Herr Dr. Frant unzweifelhaft ben Nagel auf ben Kopf getroffen, und wenn man eine solche Anschausung im Princip als "reichöseinolich" lezeichnen will, so läst sich bagegen am Ence nicht viel einwenzen. Immer aber ist auch bann noch vorauszusetzen, taß man sehr wohl eine selche Anschauung haben kann, und toch ceshalb nicht ein Berschwörer gegen Kaiser und Reich senn muß, wie eie Rationalliberalen sich einzubilden vorgeben. Der Herc Bischof von Mainz hingegen war und ist heute noch traß ber schwerzlichsten Enttäuschung burch eie allbekannten Bose

gänge im Innern bes neuen Reichs — weit entsernt in einer principiellen Gegnerschaft gegen bie Reichs-Schöffel Richt baß bei berselben eine folgenreiche Verwechslung is sichen bem Wesen bes Staats und bem Wesen eines Richt fattgefunden — nicht bas gereicht ihm zum Anstoß; sende barüber ergeht seine bewegte Klage, daß die Entwicklung in Werfes von 1870 zum großen Nationalstaat nicht in Weciste vor sich gehe, den er allein für den rechten und in bringenden hält, und halten muß wie wir alle.

Mit welchen Gefühlen ber herr Bijchof bem Berte ! Berfailles gegenüberftant, bas ergibt fich am beften ! einem vertraulichen Briefe, welchen er auf die erfte Re richt bin, bag bort an ben Grundzugen einer beutichen ! fassung gearbeitet werbe, am 1. Ottober 1870 an ben Gu Bismart gerichtet hat. Er bezeugt feine Freude aus gu Seele über bie Macht und Große bes neuen Deutschla bas ein Keljenbau für die Jahrhunderte zu werden veripn wenn es im Beifte ber koniglichen Proflamationen aufer Dagn halt er aber für unbedingt nothig, bag Berhältniß zwischen Rirche und Staat wenigstens in ie Grundzugen in ber allgemeinen Berfaffung einen Plat i und nicht ben einzelnen Staaten gang und gar überle bleiben folle, woraus fich bie verschiebenften Quitante Berhaltniffe in dieser hinsicht in Deutschland entwi würben.

Man erfährt nicht, ob das bischöfliche Schreiben bem berühmten Staatsmanne auch nur beantwortet wofei. Jedenfalls wird man aber aus der darin niedergele Anschauung nicht eine Besorgniß des Autors beduciren nen, daß aus der beabsichtigten Schöpfung eines "Rei vielmehr ein großer Nationalstaat werden könnte. "Centrum" in seiner großen Mehrheit hat sich denn die Anschauung des Herrn Bischofs angeeignet und berst durch die Beantragung entsprechender Zusätze zu der fassung des ehemaligen Norddeutschen Bundes Ausbrud

L. Sanz folgerichtig haben ihrerseits die Nationalliberalen Bebanken an sich keineswegs zurückgewiesen. Sie ten nur, daß eventuell mit der Aufnahme von vagen andrechten" in die Berfassung nichts geholsen sei, sonzein förmliches und betaillirtes "Kirchenstaatsrecht" Deutschland ausgestellt werden musse. Sie wollten mit m Worte mehr "Staat" an Stelle des "Neichs".

Gerade die fraglichen Anträge des "Centrums", die im hetage eine so widerwärtige Behandlung ersuhren, sind schagenbste Beweis für die lautere Wahrheit des Zeugs, tas der Herr Bischof seinen Fraktionsgenossen aus. "Partikularisten in dem Sinne einer seindlichen Rich; gegen das Neich gibt es nicht in der Centrumskion; sie sind durch das Programm, welches mit voller lität das Neich anerkennt und sich bereit erklärt, der hegewalt jedes Opser zu bringen welches eine starke ralgewalt sordert, grundsätzlich ausgeschlossen. Das Been alle jene Männer, welche die Ereignisse des Jahres für eine schwere Rechtsverletzung ausehen, auch jetzt als Feinde des Reiches zu brandmarken, ist ungerecht persid."

Aber gerade die Erinnerung an die Borgänge von 1866 iesem Zusammenhange ist für die Aussasse von 1866 iesem Zusammenhange ist für die Aussasse von hofs ein weiteres Kennzeichen von besonderer Bedeutung. ist für uns unfraglich, daß die gewaltsamen Annexionen 1866 präsudiciell waren für die ganze künftige Gestal, der Dinge in Deutschland. War man damals in in von der Reichs=Idee geleitet, so konnte und durste jene Annexionen nicht vornehmen, man konnte dann nicht auf einen solchen Gedanken verfallen. War das n die preußische Politik damals schon von der Idee eines en Nationalstaats beherrscht, dann empfahl sich allers die strenge Geltendmachung des Eroberungsrechtes und Sinverleidung der überwältigten Staaten und Stäätchen. wer auch dann, nachdem dieß geschehen war, dem neuen

"Reiche" mit rückhaltlosem Vertrauen entgegenkam, ber beried bamit, bağ er auch mit einem unter bem Ramen "Reich sich entwickelnden Nationalstaat sich zu befreunden rem möge, wenn nur im lebrigen ber Geist ber Entwicklung ber rechte ware.

Der Herr Bischof von Mainz und mit ihm bas Centrum hat aber auch bem Geiste dieser Entwicklung sein hoffendes Vertrauen entgegengetragen. Große Uebermintum mag hiezu allerdings gehört haben, da es nur geschentonnte unter der Bedingung, daß über eine der schwedwiegendsten Thatsachen in der welthistorischen Umwälzunz, deren Zeugen wir gewesen, beide Augen zugedrückt wurden. Auch das haben die Männer des Centrums in ihrem eden Patriotismus fertig gebracht. Mit Recht beruft sich der her Bischof als auf den unwidersprechlichsten Beweis hiefar and die von der Centrums Fraktion entworsene Abresse zur Beantwortung der ersten kaiserlichen Threnrede.

Es ift unvergeffen, welche Begegnung dem lonalen Gut gegentommen bes Centrums bei ber erften Begrugung M neuen Reichs von Seite ber großen Mehrheit bes Reicht tage, unter ftillschweigender Buftimmung ber Reicheregierung widerfuhr. Die Meugerung bes herrn Bifchofs hierüber gibt einen Begriff von der Ueberwindung, die er und seine politischen Freunde fich hatten toften laffen, ohne bas Minteite bamit zu erreichen. "Es handelte fich (bei ber Aereife bit Wiehrheit) nicht barum bie übrige Welt vor Uebergriffen te beutschen Kaiserthums zu beruhigen, sondern in bem Rampfe ber italienischen Revolution gegen bas Papftthum Italien bie Versicherung zu geben, bag bas beutiche Reich in er innigften Seelenverbrüberung mit ihm ftebe und bag es ren biefem in feinen Angriffen gegen ben Papft nichte gu furchten Die Berbindung zwischen Breugen unt habe. Italien ift überhaupt ber tiefe Grund vieler Gr eigniffe in ben letten Jahren, welcher viel zu menis gewürdigt und erft in ber Folgezeit in feiner gangen Erag

7



te offenbar werben wirb." Gerade jest erscheint biese Bewtung allerdings täglich mehr als ganz unansechtbar.

Aber - ju folden Ginfichten mußten ber Berr Bischof , seine Freunde erst gezwungen werben. Sie waren, als in ben Reichstag gingen, reblich beftrebt fich benselben echthin ju verschliegen, und es toftete Dube und Beit ihre Absicht unmöglich zu machen und ihren loyalen tichluß zu vereiteln. Das gange Buch bes Freiheren von teler gibt lautes Zeugniß hiefur. Warum hat man aber gethan, ich mochte fagen thun muffen? Ich bitte nicht verftanden zu werben, wenn ich hierauf antworte: wegen bofen Gemiffens! Leje ich die berühmten Rriegsreden des ften Bismart gegen bas Centrum und gegen bie beutschen holiten überhaupt, so tommt es mir immer vor, als wenn ichen ben Zeilen ungefähr folgende Apostrophe hervorige: "Und wenn ihr auch ben besten Willen hiezu hattet, tonnet, so ferne ihr anders ihr selber senn und bleiben Met, nicht mit mir geben babin, wohin ich schon gegangen i und ferner zu gehen Willens ober genothigt fenn werbe."

Darin scheint uns ber eigentliche Kern ber beiberseits limmen Situation zu liegen\*), welche Situation bas

<sup>\*)</sup> Es beruht auf bem principiellen Unterschied ber Auffaffung, wenn ber herr Bischof ben Ausbetereien von außen vielleicht ein größeres Gewicht beilegt, als wir zu thun geneigt find. Seine Schilberung bieser Umtriebe ift aber in ber That belehrend. "Die planmäßigen Berdächtigungen mußten um so wirksanter werben, weil die nationalsliberale Partei im Reichstage aus zwei Abtheilungen besteht unter verschiedenen Namen. Sie hat im Reichstage selbst gewissermaßen ein Unterhaus und Oberhaus. Bu bem lettern gehört die sogenannte freiconservative Partei mit allen ihren Schattirungen und verschiedenen Denominationen, wo sich die Fürsten, Grafen, Barone und höhere Staatsdiener vereinigen, welche ihrer ganzen Gestinnung nach absolut mit den Nationalliberalen ibentisch sind und nur einen etwas vornehmen conservativen Schein bewahren, der ihnen insofern nühlich ift, als sie dadurch in allen höhern und höchsten

burch noch wesentlich verschlimmert wird, daß die Wege nicht nur in politischer, sonbern mehr noch in religiojer und tinge licher Begiehung auseinander geben. Gerabe bas Letten hatten ber Berr Bischof und seine Freunde am wenigstes erwartet. Man sieht insbesondere gang beutlich, mit welcher Buversicht ber rührige Rirchenfürst von Maing, auf tie preußischen Antecebentien in biefer Richtung gestütt, in folche Wendung welche ben Nationalliberalismus zur to gierenben Macht in Preugen erheben wurde, fur naben unbentbar halten zu burfen glaubte, bis bie raube Bit lichkeit ihn vom Gegentheil überzeugen mußte. Um fo mehr ift ber tiefe Schreden gerechtfertigt, ber ihn erfaßt bat. "Bir befinden uns gegenwärtig in ber größten Brincipien : Riil welche feit ber Reformation über unfer Vaterland getommer ift, und welche gewissermaßen noch tiefer in bie Grundlage nicht ber firchlichen, aber ber ftaatlichen Grifteng bes bent Schen Baterlandes eingreift wie jene. Die Reformation bet und firchlich gerriffen; aber in Betreff ber letten Brincipin ber staatlichen Ordnung hat sie eigentlich nichts geantert Dan hielt die alten großen Grundfate feft, bag bas Chriften: thum die Grundlage ber burgerlichen Gefellichaft fei, bas bie weltliche Obrigkeit auch eine Stellvertreterin Gottes fi, baß fie beghalb ben Geboten und bem Borte Gettes unterworfen und verpflichtet fei bie driftliche Religion zu ichusen, bağ enblich bie Schule und bie Rirche auf bas Innigne m: bunben fenn muffen."

Fragt man aber nach bem letten Grunde, warum tie fragliche Wendung, gegen alles Erwarten so Vieler, schen im ersten Jahre des neuen Deutschen Reichs eingetreten sei, ja fast mit Naturgewalt habe eintreten mussen, so liegt bie

Rreisen Butritt haben und ihre Anklagen an ben rechten Raus bringen konnen. Das ift ber platte Liberalismus, ber bofibig geworden ift und bem alten confervativen christlichen Preußen mit schadet, als ber plebeiische Liberalismus."

Intwort in bem alten Sate: bag bie Reiche mit benselben Mitteln erhalten werben müßten, burch welche fie gegründet worden feien. Dit bem Liberalismus ift ber Nordbeutsche Dund vereinbart worden, mit dem Liberalismus ist bas neue Rich baraus entwickelt worden. Was aber die Zukunft und bie Mube des Erhaltens betrifft, fo lefen wir in biefem Augenblicf aus bem machtigften Wiener Jubenblatt eine Stelle, the einen bickleibigen Commentar fehr wohl ersetzen kann. Das Blatt fragt fich felbst, ob benn nicht zu beforgen sei, bag be Begeisterung fur bas auf gludliche Rriege und Er-Berungen gegründete Reich allmählig verrauchen könnte? darauf antwortet ber Leitartitel über die jungste faiserliche bronrebe: "Wie ber Enthusiasmus für bas Reich und ffen Leitung ewig wach zu halten ift, erweist bie Behichte ber letten Monate. Jeber Schlag gegen ben Jeitismus wedt in allen beutschen Gauen ein vielmillionen= des Eche!"

Der Herr Bischof sagt irgendwo in seiner Schrift: Das deutsche Bolt geht jest zu den Juden, und läßt sich m ihnen belehren, was deutsches Wesen ist." Die bisherige leschichte des neuen Reiches beweist, daß dieses sernbegierige lott hoch hinausreicht.

Wahrhaft erschütternb sind die Worte, mit welchen der echwürdigste Versasser am Schlusse der Schrift nocheinmal af seine getäuschten Hoffnungen und seine nunmehrigen befürchtungen zu sprechen kommt. Wir können nicht umhin iese markigen Sahe wörtlich wiederzugeben, indem wir und ber wiederholt zu bemerken erlauben, daß nach unserer Anshauung allerdings schon die Politik von 1866 präjudiciell weisen ist für die Gründung des Neichs im Jahre 1870 mb für den Geist seiner seitherigen Entwicklung.

"Die preußischen Könige, die preußische Regierung, die inservativen Parteien hatten noch gewisse alte driftliche traditionen festgehalten, welche den französischen Revolutions: Ibeen nicht ganz geopfert waren. Darin lag der eigentliche

innerste Grund ber besonderen Kraft des staatlichen Organisms Preußens und der Siege von 1870. Die äußere Bolitif bes Jahres 1866 gehört zwar einer ganz anderen Richtung an und sie stammt, wie der Liberalismus von der französischen Revolution, so vom kaiserlichen Napoleonismus. Da sie aber direkt nicht in die bisherige innere preußische Bolitik eingeif, so hat sie zwar die Macht des Liberalismus im Innern wesentlich gestärkt und die conservativen christlichen Elemene wesentlich geschwächt; sie konnte ihn aber noch nicht zur rollen Herrschaft bringen."

"So fanb bas Jahr 1870 mit seinen großen Siegen unser Baterland... Die Frage war nun, wer bei ber Rengestaltung bes Deutschen Reiches bie Ernbte bieser gewaltigen Blutarbeit einthun sollte, der resorm = jubische französische Liberalismus ober bas christliche beutsche Bolf?"

"Wer fann es une ba verargen, wenn wir mit greiftle lojer Buversicht erwarteten, bag bie driftlichen Principien und nicht bie Principien von 1789 bei ber Reugestaltung bes Deutschen Reiches und ber Reichsverfaffung maggeben fenn murben? (58 handelte fich bei bem Rusammentritte tit Reichstages fcblechthin barum, ob bem Deutschen Reiche ter Reft driftlicher Institutionen, welcher in Norbbeutschland nes vorhanden war, erhalten werben follte, ober ob Preugen mit ben übrigen beutichen Lanbern ben frangofifchen Revolutions Grunbfaben, wie fie ber Nationalliberalismus vertritt, rell: ftanbig überantwortet werben follte. Wer fann es une ter: argen, bag wir mit festem Bertrauen von bem Deutiden Raifer und ben preußischen Staatomannern bas Grftere er: wartet haben? In biefem Bertrauen habe ich bas Ranbat angenommen. Die feste Erwartung, bag ce fich barum banble, bem Deutschen Reiche eine mahrhaft freiheitliche, aber auch eine mahrhaft confervative Berfaffung zu geben, worin aus bie rechtlich bestehenden driftlichen Confessionen eine fente Barantic für ihre Gelbststänbigfeit und bas Bemiffen tel gläubigen driftlichen Boltes ein Unterpfand fur feine Gider beit finden murben, und bag in biefer Sinficht meine In: wejenheit vielleicht nutlich fenn tonne, bat mich qu biejes Schritte bewogen."

Miles ift anbere getommen. Der Liberalismus : bollftanbig gesiegt unb nun foll gang Deutschland ibm Beute anbeimfallen. Die politischen Dottrinen bes auf i Coladifelbern von unferen driftlichen Golbaten - mabr: nicht rom Nationalliberalismus - besiegten Frankreichs en zugleich in Deutschland und im Deutschen Reiche ben tommenften Sieg bavongetragen. Wir find außerlich Sieger innerlich bie Besiegten. Die frangofischen Baffen haben erlegen - und bie frangofifch=revolutionaren Grunbfate erjochen une. Ber fich nicht fnechtisch allen Confequenzen es Reichsliberalismus unterwerfen will, wer noch ein ftliches Deutschland mit driftlichen Inftitutionen forbert, b ale Reichefeinb, Ultramontaner zc. verfehmt. tt unfer beutiches Baterland bavor bewahren, bag es nicht afo wie in Frankreich burch bie Brincipien ber Revolution Mart und Bein vergiftet werbe."

#### XLV.

# slitischer Spaziergang durch Cudwestdeutsch: land und die Schweiz.

III. Beuron und bie Racht auf Bilbenftein. (Schluß.)

Unfern von uns faß ein herr im blühenbsten Mannesser, ben Kopf lässig auf die hand gestütt. Er machte ben sammteindruck von Kraft, Energie und Geist; die Augen auten heiter und fest in die Welt hinein, wohlmeinender pott und unverwüftlicher humor spielten und lächelten häufig

um ben Mund. Ber ift biefer herr? Giner vom Reftung! Fünfed und weiland Bollparlamentar, es ift ber redegewaling und furchtlofe Dr. Biffing aus Beibelberg. - "Bas, in Rebatteur bes "Bfalger Boten"? - Rein Anberer! - In Sofrath lachelte fauerfuß wie Giner bem ber Borgefeste af bas Suhnerauge getreten; ber Berr Rath fchlug vor ben Mit gu medfeln. - "Gi, weßhalb benn?" - "Run, ich teme Sie und Ihre Bosheit icon langft, mein Berr Audfrund, um in Ihrer Sprache zu reben! (flufterte unwillig mein Bid. mabrend er ben Badenbart mit fteigenber Seftigfeit tammt). Wer burgt mir, bag Gie nicht im geheimen Ginverftanbnife mit jenem boshaften Journalisten fteben, ber in ber Brefe wie in ber Rammer icon manchen Ehrenmann ichnote bebanbelt hat? Wie ift er feiner Zeit mit bem murbigen Staatte Lamen in Berfen und Profa nicht umgefprungen, letigi beghalb, weil biefer gewißigte Demokrat fich bequemte will veranberten Berhaltniffen zeitgemäß Rechnung zu tragen mb ben Berehrern bes größten beutichen Polititere biefes 3000 hunberte fich anzugliebern? Sollte bas Gothalieb und 3. & ber abideuliche Bere Ihnen fremb febn :

> "Er hat's gegeigt feit manchem Jahr, Ift ihm gar wohl gelungen: Der Rinber und ber Rinber Schaar Lobt Gott mit Schenkelzungen."

Ich gehe, sonst gerathe ich am Ende auch noch unter bie Bankelfänger!" -- "Bleiben Sie, Sie undankbarer Kamer triller des Weltenbaumeisters!" herrschte ich den Abspensigen möglichst entrüstet an. "Wer anders hat Ihnen auch tiesmal Gelegenheit verschafft, die Mosterien und Orgien des Schwarz wildpretes ungenirt zu belauschen, wenn nicht ich?" - "Ich bereue von Ihrer Empfehlung den mindesten Gebrauch germacht zu haben!" schnurrte der Rath ungewöhnlich greb und suchte einen Winkel auf. – "Auch ich hätte mir diese Fakti besser erspart", jammerte Hofrath Streichkas. "Srumpskeit gegen die höchsten geistigen und sittlichen Interessen, Abneisgung gegen das Reich und bessen Wohlfahrt machen hier sich — "Bitte aber boch!" — "Rein! so ist's, frisch und

i fage ich es heraus. Wie ware es ansonst möglich ben Ratholicismus so vollständig zu ignoriren, als ob er gar ht eriftirte? Ich bin es nun satt, Ihnen länger zu folgen, ich habe mich in Ihnen schwer getäuscht. Morgen schon he ich die freie Schweiz auf. Dort sindet man Franken id vor allem Gesinnung!"

36 fowieg feelenfrob. Gine ber weisesten Ginrichtungen tugutigen besteht barin, bag ber Mensch feine eigene Bus pft nicht kennt.

Ber ift jener Berr mit bem vornehmen Mir, ber braune, p jugenbliche Lodentopf mit ben rothen Bangen? Gine in **h abgeschlossene, vorsichtige, feine Ratur, ber man ben ge**wnen Diplomaten anfieht; bie Bestalt ber Rafe beutet guieich auf Wit, ber herr muß ein gewandter Bejellichafter 连. Das ist ber Sohn bes berühmten Kanonisten Roghirt Leibelberg, ein gang ausgezeichneter Jurift, eine Bierbe ben wenig zahlreichen Bierben ber babifchen Stänbemer, ber Edftein bes Festungs : Funfedes, feiner Beit in unterhändler ber Convention von 1859, beren mobern= natliches Schidfal genugfam befannt ift. Wie kommt biefer terr nach Wilbenftein? Gleich ben Unbern : ale Mann und erborragenber Bertheibiger bes Rechtes, wo immer baffelbe li findet, ale ein hervorragenber ruhiger Führer ber tathoifden Boltspartei, falls man von einer folden 1871 noch precen barf. - Und wer endlich ift jener ftartgebaute, wohl= eleibte und bartige Berr, ber fo ernft und schweigsam, fast infter vor fich binblidt? - Bit! bit!

Gin junger Mann trat auf und hielt die beste Rebe, die bieber über die sociale Frage vernommen. Er erntete jest nur getheilten Beifall. Hofrath Streichtas und Freund Biech waren von den einschneidenden Bahrheiten und grell beleuchteten Perspektiven so entseht, daß sie erklärten, es planner langer aushalten zu können, und im vollen Aerger Bilbenftein den Ruden kehrten.

Rach langeren Debatten und Berathungen, die mitunter inen ziemlich erregten Charafter annahmen, trat ber schwarg: birtige herr, bessen ich früher erwähnt, als Schlufrebner

auf. Er hielt einen glanzenden Bortrag über ben erften bemtichen Reichstag und die Interessen der tatholischen Riche. Derselbe gipfelte in Borschlägen zu einer strammen, über bet ganze beutsche Reich ausgebehnten Parteiorganisation, bem praktische Durchführung im neuen Reich die pitopable Les ber Ratholisen zweifelsohne sehr verbessern mußte.

Unter fturmifdem Beifall enbete Reinbold Baum ftart. Beldes beutiche Chriftenberg freut fich nicht bei Im nung biefes Namens? Wenige Jahre find verfloffen, feites beffen Trager öffentlich aufgetreten, boch welch ein Auftreteil Gin vorurtheilefreier und ehrlich toleranter Broteftant ift u Deutschland befanntlich teine häufige Ericheinung. Ale ci folder aber bemahrte fich ber Conftanger Rreisgerichterat u feiner Jungfernschrift, im "Musflug nach Spanien", einen Dleifterwerte nach Inhalt und Form. Raum ein Bud # ich zu nennen, beffen Letture mir einen bobern Genuf w fcafft batte. Beld eine flare reine Sprache, welch glangent Geift und welch ernftes tiefreligiofes Bemuth! Den Ind geten bee fo ebeln und burch bie protestantifch:freimaurer Propaganda fo ungludlich gemachten fpanifchen Boltes fal il einsam wandeln im Balmenhaine von Globe; ich vermeint ibn beten zu boren um bie rechte Ertenntnig ber Babrei Mir tam bie berechtigte Borliebe für bie fpanifche Ratio mit ihren Groktbaten und rubmvollen Grinnerungen wie be Cho eines nach Wahrheit ringenben Gemuthes vor, welche bloft binfichtlich mancher Rebenfrage bie letten 3weifel a ber absoluten Bahrheit ber tatholischen Religion noch nich vollstänbig übermunden hatte. Es tam bie Ginberufung bei vatifanischen Conciles. Man erinnert fich ber Antwerten, welche ber Ginlabung bes Batere ber Chriftenbeit von ber fciematifchen Patriarchen bes Drients, von Bortführern be taiferlich-ruffifch-tatholifden Staatefirde, von ben faft beerben lofen hirten bes Bortes an ber Spree, vom anglitanifer Bifchof Wordenvorth, von ber Genfer Baftorengefellicaft m andern Atatholiten gu Theil geworben. Ausnahmelos at jammerliche Scheingrunde fich ftubenb und in gerabeju m begreiflichen Vorurtheilen befangen, erftarben ibnen bei biefe tlaffe bie Schlagwörter Liebe und Tolerang auf ber Bunge. ie faben fich enblich einmal gezwungen, mit bem welt= nbigen Gebeimnig indirett hervorzutreten, bag fie Ginen irten und Gine Beerbe, bie Wiebervereinigung feinblich ge= emnter und unfelig gespaltener Bolter in Christo gar nicht Men. Gie fceuten eine öffentliche und gemeinsame Er= terung und wußten recht wohl warum. Unter bie Brotemten welche mit bem von Sag und Angft eingegebenen Bc= bren ihrer firchlichen Obern in ber Conciliumsfrage burch: s nicht einverftanben waren, geborte Baumftart. Seine Bebanten eines Brotestanten" über bie Ginlabung bes Bap: 4 jum allgemeinen Concil machten ungeheueres Auffeben. ne Auflage nach ber anbern, Schlag auf Schlag - ein rieum im lenbenlahmen tatholischen Deutschland! Ginige rife Salebinben versuchten an bem Reden emporzuspringen, bem fie im Schweiße ihres Untliges eine recht ungeschidte Brotestantische Antwort" jusammen gimmerten. suner bee himmele ju ben erften Berfuchen bee Sahnes garaben, fo verhielt Baumftart's Gprache fich gur phrafenedfelnben Cophistit ber Begner.

Gine Rierbe und eminente Rraft bes tatholifden Deutsch= nb aber ift feit bem 30. Juni 1869 auch Reinholb Baum: ut; am genannten Tage nämlich trat berfelbe öffentlich und ierlich jur Rirche jurud. Ber bie jungbabifchen und gar d bie perfonlichen Berhaltniffe bee Convertiten tennt, muß geben, es habe in ber That eines baumftarten Entichluffes burft, um biefen Schritt zu thun. Und merkwürdig! bieß: al fanben fich bor bem Portale ber tatholijden Rirche zwei rüber, "grundverschieben nach Raturanlage und geistigem atwidlungegang", icon in ber Jugenb burch bas Weltmeer trennt, auf ben verschiebenften Lebenswegen manbelnb. Rein erteljahr nach ber Conversion Reinholb's in Conftang, mlich am 12. September 1869 legte beffen Bruber Ber= ann Baumftart, bieber Profeffor ber altlutherischen veologie zu Saint Louis am Diffifippi, in ber beutschen intt Rofephotirche bor ber versammelten Gemeinbe feierlich n tatholifdes Glaubenebetenntnig ab. Wie beibe Bruber

ben Weg gefunden, lehrt beren gemeinsame Schrift: Bege zur katholischen Kirche", jedenfalls eine ber Berlen in der reichen Convertiten-Literatur. — Das Kind der literarischen Muße Reinhold Baumstart's, t Liebe für das Pyrenäenland immer wieder zu den f Studien zurücksührt, ist die Alban Stolz gewidmete B bes durch sein Leben und Leiden wie durch seine und politischen Bestredungen gleich interessanten Don't de Quevedo, welchen die spanische Ration noch h verehrt.

In ber zweiten Kammer war Baumstart verm Rednergabe, seiner Kenntnisse und seines politisch bas ausgezeichnetste aber auch gefürchtetste Mitglieb thigen Festungs-Fünsecks. An jenem Tage, an welche start mit Rücksicht auf die Beitverhältnisse den fast be los gewordenen Kammersich freiwillig aufgab, hat wohl Jolly in Klein-Berlin vergnügt die Hande gerieben. tritt von der politischen Praris involvirte keines gänzliches Verstummen und Verschwinden Baumstart's hinsicht. Schon das katholische Herz macht es unmi hat er denn seither seine Stimme in zwei seiner kleineren Schriften erhoben, einmal über das Berhikatholischen Volkspartei in Baden zum Kriege gege reich, das anderemal über den ersten beutschen Reid die Interessen der katholischen Kriebe.

Baumstart's ganzes Auftreten hatte mir ben aufgebrängt, welchen Werth ein einziger Mann it mit Bollbartknaben so jämmerlich geschlagenen Ze Des Hörens wie bes allgemeinen Gemurmels und ( um mich herum mube spann ich die Betrachtung it weiter. Immer bumpfer, immer ferner klang ber Ge lärm. Phantastische Gestalten mit Köpfen von allerl huschten um mich herum, wunderlich gesormte kleine Ungeheuer glotten mich zweibeutig an; ein scheußlich holte mit seinen scharsen langen Vorberklauen nach Entsetz wollte ich entssiehen, allein meine Füße 1 an ben Boben geschmiebet. Gewappnete Ritter schrift

bemb burch ben Saal, ein ftumpfnafiger Rnappe mit fuche-Tothem Stachelichweinbart leuchtete mir mit einer Gadel in 🗫 Geficht. Landelnechte mit Schlapphüten, Bluberhofen mab ungeheuern Stofbegen, Rococobamen und fürftenbergische Drenabiere bes 18. Jahrhunberts mit enorm langen Böpfen, dweben, Frangofen, Defterreicher wimmelten um mich her: 36 rang muhlam nach Fassung und es gelang mir, mit Refignation eines Berzweifelnben bem Spude zuzuschauen, mit einem Male zerstob, aber nur, um einem neuen Auf-Twee bes unbeimlichen Spieles Plat ju machen. ehr gewann eine Berfammlung Form und Geftalt, weit er-F-Traglicher ale bie fruberen Ericheinungen. Denn biefelbe be-Sand aus herren, bie gang gewiß teine Beifter maren. Die Einen batten blübenbe Wangen und recht rothe Nafen, nicht Benige gang ftattliche Bauchlein. Schwarze Frade und Angftwire und eine burch und burch liberale und bennoch bevote Grache gehoren gang gewiß bem Beifterreiche auch nicht an. Des Erfreulichfte fur mich aber war ber Umftanb, bag bie febr ehrenwerthe Gefellichaft von mir fo wenig Rotig nahm ale ungefahr ein gewaltthatiger Bafcha von logischen Argumenten und unwiberlegbaren Beweisführungen. Lange ichaute mb borte ich ben Berhandlungen gu. Bon Bolt, Freiheit, Cultur marb ichrectlich viel betlamirt. Doch tam es mir immer vor, ale verftunden bie herren barunter blog fich und ihren Anhang, bie Bahrung ihrer Parteiintereffen und ihren iber alle Religion erhabenen boberen Blobfinn. Am meiften fiel mir eine lange bauchlofe Geftalt von fahlem Aussehen mit Bautantenmanieren auf. Der Mann ichien an ber Rebefucht gu laboriren und fich felbst für ben Ersten aller An: wefenben zu halten. Sein Reben mar eigentlich tein Reben, benn er freischte und fchrie mit einer rauben , bochft unange= nehmen Stimme. Der Blural majestaticus ichien ibm gur anbern Ratur geworben; baufig beutete er mit einer tattlofen Robbeit, beren er gang gewiß fich felbst nicht bewußt war, mit bem Bleiftifte nach ben "herren auf ber außerften Rechten". Reue Gebanten ober Ibeen murben von bem langen Schreier nicht vorgebracht, ber Gebanten überhaupt außerft menige.

Durchbrungen von allen liberalen Schablonen, taute er bich in taufend Wenbungen mit geringen Bariationen wieber. Mie biefen Abgeordneten, fagte ich mir felbft, follte bie Diates lofigfeit ausnahmsweise eingeführt werben. Es fceint mi gang unbillig, bag bas Bolt einen Mann auch noch bezohle, ber ftete baffelbe vorbringt und baburch, baf er fich felbit ant: festich gerne bort, binlanglich belohnt fenn burfte. Etrmis Gothaerthum und jene protestantische Ueberzeugung, von we der bie tatholifde Rirde absolut nicht verftanben fenten blog gehaft und gefürchtet wirb, icheinen ben Dann gufammen ju feben. Allein er bat boch, was febr Bielen abgebt, Ucht: zeugung und Charafter und ragt baburch über bie Bingigfeit feiner Collegen gang bebeutenb empor. Reben biefem Langen geichnete ein Zweiter fich aus, eine gebrungene Abvolate Figur, ein ruhiger behaglicher Menfc. Beil fein Menfent etwas von einem Fuchse an sich hatte, fo widmete ich feinen Reben befondere Aufmertfamteit. 3ch taufchte mich bitter. & plabirte mit einer Bebanterie und Bichtigthuerei über bie Abichaffung ber Gibesvorbereitung, ale mare biefe ein Gegen: ftanb von transcenbentaler Bichtigfeit. Richt eine Erm ftaatemannifder Begabung, erstaunlich ftarter Rangel at allgemeiner Bilbung, bafur eine Rirdenfeinblichkeit, bie et weitschweifig jeboch in gemäßigten Ausbruden als feine De mane zu behanbeln ichien, tennzeichneten biefe Celebritat. Der Mann mag ein guter Abvotat fenn, weiter ift er aber and Der Born, womit er wiber einige tathelifte gar nichts. Blatter losfuhr, bie ihren Bis an feiner Berfon geubt hatten, verrieth, Rebner fei nach Art beschrantter Leute außerft em: pfinblic. Der Mann ift gang gewiß ein Freimaurer, bod ebenfo gewiß ein gang gewöhnlicher, ben bie Schablone bet Loge für immer ausfüllt, fo bag er jebes weitere Stubiun und jeben geistigen Fortschritt für seine Berson ale bed überfluffig erachten mag. Rur in einer Gefellichaft, beren Mehrheit bas Brabitat unter mittelmäßig fich gefallen laffen muß, vermag eine folche Mittelmäßigfeit zu glangen.

Dhne Jubenthum tann bas moberne Deutschihum webn leben noch sterben. Go bemerkte ich benn auch in bieser Ber-

alung einen alten Juben. Gin grauweißer Bart um: ite fein Batriardenantlit und aus feinen Dienen mar ntnehmen, bag er feine werthe Perfon ichwerlich für 6 Geringeres bielt ale fur ben Bropheten Rathan ober ben Geift über ben Gemaffern. Nahm er bas Wort, fo en fein ganges Befen ale fauerfuße Jubenaffektation, ber etwas Grunbfaliches herausschaute. Sein Bortrag eth eine recht leberne Seele, aber einen guten Juriften einen Baragrapben = Reiter erfter Grofe. Die Debatten n mich barüber in bas Rlare, ber Batriarch fei fein s lang Abvotat und fervil über alle Dagen gewesen, baiber abscheulich reich geworben. Db er am Tage fchabig haut, weiß ich nicht, bei Gasbeleuchtung tam er mir fast Arbig vor. Der Jube macht mit Borliebe in "fittlichem to und in Abichaffung ber Tobesftrafe; wer fo reich und ben Gojim fo geehrt ift, ber ftirbt eben gar ungerne unb bor, ben Tob felbst jebenfalls für fich und bie Seinigen ber Belt zu befretiren.

Auf einmal gerieth die ganze Gesellichaft sich in die e; vergeblich schellte der Prassident sich schier die Hande imsonst bebedte er das Haupt. Schwarzweiße Alumpen, und junge Köpfe tollerten hin und her, Fäuste und se schwirrten durch die Luft. Der Lange stürzte mit einem unparlamentarischen Ausbruck auf den Patriarchen los, nst trachtete der Mittelmäßige jenen an beiden Fracks n zurückzuhalten. Zeht umkrallte er den Hals des ents Iuden, ich sühlte wie dieser auf mich geworsen wurde, laut auf und — erwachte.

"Die Krisis ist überstanden, das war einmal ein Fiebers!" hörte ich sagen. "Gottlob!" erwiderte die Stimme 18 Gesährten aus Weßlirch. Ich fand mich im Bette in 1 freundlichen Zimmer, bessen Fenster durch Borhänge At waren. Bin ich noch auf Wildenstein? frug ich. — 3 Wildenstein! Hören Sie boch einmal auf zu phanta: , lange genug haben Sie gelärmt und gräulich getobt." sa aber die ultramontane Bersammlung? — "Eristirt in Ihrem überreizten Gehirne!" — Und die daraus:

folgende Kammerverhandlung? — "Gleichfalls!" — Aber webin ich benn um Gottes willen? -- "Ei, wo anders als in Babe zu Beuron im Donauthal. Hören Sie die Riefen gloden? Hier im Babe haben Sie Bilbenftein Bilbenftein sein febn lassen und Bier über Bier getrunken. Ein Fieber bei schon lange in Ihnen stedte, mag baburch plöhlich zum Anderweitegereifen. Hollen Sie in wenigen Tagen ben Banderhaf ergreifen, so verhalten Sie sich hübsch ruhig."

Am folgenben Morgen erfreute mich lieber Besuch. Merzählte meine Bhantasien und ersuhr zu meiner Berwunderme wie schließlich Korpphäen der badischen Kammermehrheit mich geängstiget. Herr Liefer, herr Edhard, herr Rusel. Sont bag bie noch übrigen Celebritäten für biegmal mir entgennt

Am Tage vor meiner Abreise traf mich ein Brief wu. Rath Blech. Er schimpfte barin pyramibal über bie Man montanen. Man musse bieselben mit ben Communisten und Socialbemotraten in benselben Tops wersen; beibe spielten überall unter Einer Dede, ber Erzbischof, die Orbenslenk und Pfarrer in Paris seine bloß zum Scheine massacritt worden, um ber Welt Sand in die Augen zu streuen. Dod verdiente benn boch eine kleine Lektion. Unter bem Titel: "Mon souvenir à Mr. Blech" übersandte ich bem erbotten Erfreunde das folgende Kapitelchen.

## XLVI.

## Die hollandische Schule und die Stellung der Ratholiken zu ihr.

(Shluß\*).

Dem Schulgefete gegenüber stellen fich bie hollanbischen icholiten politisch auf ein Terrain, auf dem mit jedem **klichen** Manne eine Unterhandlung möglich ist. Sie ar= beiten für die Ausbreitung des katholischen Unterrichts, ja, wer unter Achtung ber Berfaffung und bes gleichen Rechtes Sie gonnen ben Protestanten und allen Anders= ar Alle. bentenben, was fie fur fich verlangen. Gie verlangen fur 16, was die Liberalen in Sachen des Unterrichts ausigließlich in Anspruch nehmen. Die Liberalen haben bas Dogma, daß der Unterricht mit Ausschluß der Glaubens= thre der Erziehung zu chriftlichen Tugenden dienstbar ge= macht werben muß. Die Ratholifen bagegen find barin einig bie Schule nur durch ben Glauben an die driftlichen Bahrheiten zu allen dristlichen und bürgerlichen Tugenben wiehen tann. Die Liberalen haben bie verfassungemäßige Breiheit nach ihren Principien Schulen zu errichten, sind ber bamit nicht zufrieben, sonbern fie wollen biefe Schulen us Reiche-, Brovingial = oder Gemeindemitteln unterhalten. Die verfaffungsmäßige, wenn gleich burch bas Schulgefet nd bie Praris nicht wenig gehemmte Freiheit tatholische

3

<sup>\*)</sup> Bergl. bas 1. Beft biefes Banbes.

Die katholischen Principien, die in jeder Schulfrage und maßgebend sehn mussen, sind klar. Der niedere Unter richt hat weder ausschließlich noch hauptsächlich die Mitteilung von Kenntnissen und Bissenschaften zum Zweck; sein Hauptzweck ist an erster Stelle die Erziehung. Diese ist aber nicht benkbar ohne Sittenlehre, welche wieder, wenn sie katholische Sittenlehre sehn soll, von der Glaubenslehn nicht getrennt werden kann und nicht getrennt werden dar. Und darum darf von einer für katholische Kinder genügenden Schule die Glaubenslehre nicht verbannt sehn.

Diese katholischen Principien finden ihre Anwendung nur dort wo die Schulen getrennt sind nach der Confession der schulpslichtigen Kinder, und die Leitung und die Aufsicht über die Schule nicht völlig der betreffenden geiftlichm Autorität entzogen ist.

Die erfte Forberung ber Katholifen Sollands find alle Confessionsschulen, bie übrigens nicht ftaatliche Schulen gu fenn brauchen. Raturlich wollen bie Liberalen von biefen Confessionsschulen nichts wiffen, fie werben von ihnen Getten Schulen geschmäht, als ob ihre ftaatliche neutrale Soule feine Gettenschule mare. Man bore nur ben Berrn Dugotmer: "Unterricht", fagt er, "fest Biffenschaft voraus. Er ift nichts anderes als ihre Mittheilung, ihre Berbreitung unter bas Bolt. Biffenschaft fest Freiheit voraus. Aut wenn fie frei ift, tann fie bluben. Gine Untersuchung bit nicht frei ift, ift feine Untersuchung. Wer sucht nach bent, was er bereits hat? Wer trachtet noch zu erfahren, mas er bereits weiß, mas er von Gott felbft weiß? Aber gerade biefe Freiheit tann feine ber beftebenben Rirchen verleihen Go wird fie benn gehandhabt burch eine andere Dacht, welcht bie ftreitenben Rirchen beffelben Lanbes vereinigt, burch ben Staat. Ginen bittern Rampf wird es toften, aber wir geben ohne Furcht ihm entgegen." Go Opzoomer in feiner Schrift: de vrije volksschool. Andere Beweise bafur, bag bie öffents liche neutrale Schule in Wahrheit eine Settenschule, eine t, alfo vor allem bie Confessionslofigfeit ber Schulen, ichloffen. Wie bie Sachen jest liegen, war entweber bie iffung für bie Ratholiten eine Dinftifitation, ober es ift Befet von 1857 eine Rechtsverletzung. Die Manner bes lgesetes berufen sich übrigens weber auf ben Text noch en Geift bes 194. Berfassungsartifels, sonbern auf bie ttion bes Gefetgebers, welche von ben Ratholifen ben wirb. Es gab ja 1848 einen officiellen Ausbruck für mtrale Schule, ber feit 1806 im Gebrauch mar; warum in der Gesetbaeber nicht angewendet, wenn er neutrale len wollte? Umgekehrt, bas Gefet von 1857 wollte ale Schulen und boch burfte es fich, um fie ju um= ben, nicht mit ben Worten ber Verfassung begnügen, rn es hat feine Ausbrucke ber republikanischen Gefetzig von 1806 entlehnen muffen. Es hat alfo ber Gefet= von 1857 felbst ertannt, bag bie Worte ber Berfaffung fentliche neutrale Schule feineswegs vorschreiben. hat ift ber Text bes 194. Artitels für bie liberalen pretationen nicht fagbar. Er beißt: "Der öffentliche richt ift für die Regierung ein Gegenstand anhaltenber Die öffentlichen Unterrichtsverhältnisse werben Tae. Achtung vor ten religiösen Ueberzeugungen eines jeben ich geregelt. Ueberall im Reiche wird von Staatsmegen ender öffentlicher Unterricht gegeben. Die Ertheilung Anterricht ist freigegeben vorbehaltlich ber Aufsicht ber ifeit und überdieß, soweit es ben mittleren und nieberen richt betrifft, vorbehaltlich einer Prüfung ber Rabigfeit Sittlichkeit bes Lehrers; bas Gine wie bas Anbere wirb ich geregelt. Der Konig erläßt jahrlich über ben Stanb oben, mittleren und nieberen Schulen einen ausführ= Bericht an die Kammer." Lassen wir die zwei letten a's, bie fur unfern 3med unmaggeblich fint, weg, fo tein Ratholit, wenn er auch noch so sehr für firchliche len eiferte, sich gegen die Bestimmungen bes Art. 194 rechen tonnen. Jeber wird mit Freuden sehen, daß bie Regierung beforgt ift fur ben Unterricht, bag ferner in be öffentlichen, von Allen bezahlten Schule niemand in jame Glauben Schaben leibe und endlich bag ber Staat Schule errichte, wo ohne fein Gingreifen Belegenheit zum Benufe eines guten Unterrichts nicht gegeben mare. Dag aber ter Staat für ben Unterricht forgen muffe burch Errichtung öffentlicher Schulen und nicht burch Unterftützung von Pine fculen, bag er nur bann bie religiofen lebergengung achtet, wenn er bie Religion aus ber Schule verbannt, i er endlich auch ba Schulen grunden muffe, mo burd Bried fculen bereits bas Bedürfnig gebeckt fei, bas Alles ficht nicht in Art. 194, sondern es sind nur willfürliche und parteiische Berbrehungen ber Berfassung von Seite ber Libente, bie in ihr nicht bas feben, was barin fteht, fontern was wünschen bag barin ftebe. Darum verlangen auch bie & tholiten burchaus nicht bie Aenberung ber Berfaffung, wie bie Partei Groen's van Prinfterer. Was fie munichen, nach tiefer Richtung bin einzig bas, bag bie Liberalen nicht ihre Jocen, ihre Borurtheile, ihre Barteileidenschaften in bie Berfaffung, diefes Band bas alle Parteien an's Baterland tetten muß, hineinlegen und in ber wichtigen Unterrichte frage ihre Begner mit einer nichtigen Berufung auf biefelbe und einer parteifichen Deutung ihrer Bestimmungen ju be tampfen aufhören, weil biefer Weg nie jum 2Bohl tes Bater landes hinführen fann.

Wie die Katholiten nicht die Abanderung ber Berfassung verlangen, so fordern sie auch keineswegs ein neues Shule gesetz. Sie sind mit Herrn Heemstert darin einig, daß man vielen ihrer Klagen entgegenkommen kann, wenn man nur bem jetzt bestehenden Schulgesetze eine milbere Auslegung gebe, welche gegen die gesehliche Vorschrift nicht versteßt und ganz mit dem milben Geiste harmonirt, der die hollandischen Staatseinrichtungen beseelt. Es entspricht dieß ber conservativen Richtung der Katholiken, die das Bestehenre achten und jeder überhastigen Veranderung seind sind. Jedes mensch-

(ŕ

de Bert bat ja feine Unvollfommenheit, die man bulben, ber nicht verdecken muß. Um zu einer Berbefferung gu mmen, ift felten ein plotlicher Umfturg bas passende Mittel. drum wollen auch bie Ratholifen Sollands bas Schulgefet icht gerade über ben Saufen werfen; aber eine neue Richng wunschten fie bem Schulwesen gegeben und biefe neue ichtung gipfelt in folgenben Gaten. "Die Ertheilung von nterricht ift an erster Stelle Aufgabe nicht ber Staatsacht, sonbern ber Privatfrafte, baber es nothwendig ift, des hinwegzunehmen mas die Freiheit bes besondern Unterbis beschrantt. Weil aber ber Staat ein großes Intereffe bei hat, daß das aufwachsende Geschlecht gehörig unterhtet werbe, fo muß er, wo es nothig ift, bie besondern dulen unterftugen. Wirb aber burch biefe, auch wenn fie mb Staats=, Provingial= und Gemeinbemittel unterftutt eben, boch nicht genügend für tüchtigen Unterricht geforgt, mn muffen öffentliche Schulen errichtet werben. fentlichen Schulen muffen aber im ftrengften Ginn bes Bortes neutral fenn, fo baß fie fich ausschließend mit ber erftanbesentwicklung ber Rinber beschäftigen und forgfältig les vermeiben, mas auf bie Glaubens = ober Sittenlehre egug hat."

Auf biefe Beife murbe jebe Furcht vor Barteileibenuft in Unterrichte = und Erzichungesachen verschwinden. s werren nach feiner Richtung hin Rechte verlet und ich für bie Tüchtigkeit bes Unterrichts ist gesorgt sowohl rch bie gegenseitige Concurreng ber besondern Schulen wie ch turch die Aussicht auf Unterstützung und endlich durch ! Möglichkeit ber Errichtung von öffentlichen Schulen, wo : besondern ben Erwartungen nicht entsprechen.

Das ift bie allgemeine Stellung ber hollanbischen Raeliten gur Schulfrage; wie ich anfangs negativ bie Beitepuntte angegeben habe, von benen fie ausgeben, fo find r positiv bie Biele gegeben, benen fie gufteuern. n tonnen wir an bie Einzelheiten uns machen.

Religionsunterricht kann nach ben jetzigen Bestimmungen in ben gewöhnlichen Schullokalen selbst durch ben Lehrer, wenn er bazu die missio canonica erhält, jedoch immer nur außerhalb ber Schulstunden ertheilt werden. Es kann aber der Fall eintreten, daß eine Gemeindeverwaltung wenig für die Ertheilung des Religionsunterrichts durch den Lehrer sogleich nach der gewöhnlichen Schulzeit eingenommen ist, und um dieß zu verhindern, die Schullokale zu diesem Zwecke nicht zur Berfügung stellt. Deßhalb wünschen die Katholiken, daß bas Schulgeset selbst unter den nöttigen Borbehalten diese Lokale disponibel stelle, statt dieß wie bisher sakultativ den Gemeindebehörben zu überlassen.

Und noch eine Forberung ftellen bie Ratholifen als Burgichaft bafur, bag in und burch bie öffentliche Schule ihr Glaube nicht verlett werbe. Diefe Forberung betrifft bie Lebrer. Gelbit die Liberalen geben gu, daß bie Erziehung Saupt gwed ber Schulbilbung fenn muß. Run ift aber bie Er giebung ein Recht ber Eltern, bas biefe je nach ihrer relie giofen leberzeugung ausüben, weghalb ber Lehrer nicht allein ein Staatsbeamter ift, fonbern auch ben Eltern gegenüber Pflichten hat und barum auch von ihnen in einem gewiffen Mage abhängig fenn muß. Unter ber früheren Gefetgebung bestand biese Abhangigfeit einigermaßen baburch, bag bie Schulgelber gang ober theilweise bem Lehrer ju gute tamen; aber bavon ift im neuen Gefete feine Spur übrig geblieben, was ichon zu ichlimmen Folgen Unlag gegeben bat. Denn bas geht boch mahrlich in Holland nicht an, bag bas Geich einen Lehrer gegen ben Willen ber Eltern ftuge. Man be bente nur, bag bie Grunbe welche einem Lehrer bas Ber trauen ber Eltern nehmen, nicht immer ber Art find, bag man fie genau untersuchen und eventuell ben Lehrer beftrafen tann. Robbeit, Unbandigfeit, Unmaßigfeit, Frreligio: fitat u. f. w. werben oft bie Urfache fenn, bag Eltern ihre Kinder einem berartigen Lehrer nicht mehr anvertrauen wollen. und boch ift eine Beftrafung biefer üblen Gigenschaften an einem Jugendbitoner gesehlich nicht vorgesehen. Dazu tommt noch bag, wie bereits ausgeführt worben ift (Bb. 68, p. 349), bas Mergerniß, welches ber Lehrer 3. B. burch Uebertretung bes Urt. 23 in ber Schule felbft gegeben bat, in ben wenigften Rallen gesetlich bewiesen werben tann, obwohl vielleicht Beber die moralische Ueberzeugung bat, bag ber Lehrer feine Bflicht vergeffen bat. Es verlangen barum bie Ratholifen, bag bie Unftellung eines öffentlichen Bebrers von brei gu brei Jahren burd ben Gemeinberath erneuert werben muß, bag biefe Erneuerung aber auch nur bann verweigert werben tann, wenn ber Lehrer offenbar bas Bertrauen ber Eltern verloren hat. Doch foll auch bagegen bem Lehrer bie Berufung an bie nachfte Inftang unverwehrt bleiben. Diefes Berlangen ift boch ficher gerechtfertigt. Die Friebensrichter, bie Burgermeifter, bie Beigeordneten u. f. w. muffen von Beit zu Zeit neugewählt werben, warum alfo nicht auch bie Lehrer, bie boch mehr als bie Borgenannten bas Bertrauen ber Ginwohner nothwendig haben.

Gingig nach biefen Menberungen ber betreffenben gefetlichen Bestimmungen wurben bie Ratholifen Burgichaften bafur haben, daß bie öffentliche Schule ihrem Glauben nicht Bu nabe trete. Dit biefem rein negativen Refultate tonnen fie fich inbeg nicht begnugen. Gine weitere Forberung berfelben ift baber, bag in allen öffentlichen Schulen, in benen alle Rinber gur felben Confession fich befennen, Bucher im Beifte berfelben geschrieben nicht verboten fenn burfen. Der Fall baß biefe Beftimmung zur Unwendung fame, tritt in Solland ofter ein als man meinen follte; für bie Ratholifen gunachit in Limburg und Mordbrabant, fur die Protestanten in ben nordlichen Provingen. Durch ben Gebrauch confeffionell gefarbter Schulbucher wird ba Riemand verlett; es mare alfo ein burch nichts gerechtfertigter 3mang, an folden Orten farblofe Bucher vorzuschreiben. In vielen protestantischen Orten werben barum auch mit Biffen ber Schulbeborben protestantifche Schulbucher gebraucht; Diephuis fagt fogar, bağ bas Geseth bieß nicht hindere. Umgekehrt werben bageger manchmal Anstände erhoben, basselbe auch an katholiseere Orten zu thun. Darum betrachten die Katholiken eine Einschaltung bieser Bestimmung in's Schulgeseth als wunschense werth und nothwendig.

Die lette Forberung ber Ratholiten bie öffentliche Schule betreffend bezieht fich auf bie Bahl ber Lehrer. Rach ben gesetzlichen Bestimmungen (Art. 22) werben bie Sauptleber ernannt burch ben Gemeinberath aus einer Lifte von bri ober feche Berfonen, bie burch ben Burgermeifter und bie Beigeordneten in Berathung mit bem Begirtefchulauffebr gefertigt wird nach einem vergleichenben Gramen ber Be werber (Siftor. : polit. Blatter Bo. 67, p. 826). Die Ro tholiten munichen bier eine Beichrantung bes Ginfluffes bil Schulauffebers auf bas Recht ber einfachen Benachrichtigung über ben Ausgang bes Concurreng = Eramens ber Bewerber. Sie find bagu veranlagt burch ben Digbrauch, ber nur # baufig von biefer Geite ber mit jenem Recht genbt ift wor ben. herr Roolen ergablt barüber in feinem intereffanten Schriftchen: "De onderwijskwestie" (p. 25) aus feinem eigenen Leben. Im August 1860 machte er mit acht anderm Bewerbern ein Concurreng-Eramen um bie öffentliche Lebrer ftelle an ber Schule in Zevenberg. Zevenberg ift gu vin Fünftel ber Bevolferung fatholifch; ber Gemeinberath gablit 11 Mitalieber, barunter 3 Brotestanten, ein Beweis bafür, bağ bie Ratholifen, bie bier in ben gangen Rath nur ihr Leute hatten mablen fonnen , immer gleiches Recht fur Alle üben. Der Burgermeifter, von ber Regierung ernannt, ein Beigeordneter und ber Schulauffeber maren bagegen Broto ftanten. Es illuftrirt bieg nebenbei bie Paritat auch in Sol land. Der Schulauffeber machte nun von feiner Befuguif Bebrauch, fich bei bem Eramen burch zwei Sachverftanbigt affiftiren zu laffen, und mabite bagu nicht etwa fathelifde Lehrer, bie in ber Rachbarichaft wirften, fonbern wieber zwei Broteftanten. Der Bürgermeifter alfo, zwei Beigeordnete, ber

mlauffeher und zwei Sachverständige, zusammen fünf Deteftanten und ein Ratholit hatten über ben öffentlichen wer fur eine Gemeinde ju befchließen, die zu vier Funftel bolifc war. Das Eramen übergehen wir hier. Rach bem= Elben wurde, wie ber Art. 22 vorschreibt, die übliche Bebung gehalten und bann bem Rathe eine Liste mit brei Ramen prafentirt. Der erfte war Protestant, ber zweite bitto ber britte wieber. Da ber Rath fich baraufhin weigerte Grnennung vorzunehmen, und eine Lifte mit feche Ramen berte, jo wurde eine zweite Sitzung abgehalten und ein erter vom Schulauffeher als fähig bezeichnet und biefer ar wieder ein Brotestant. Endlich ließ er sich durch die Dermalige Weigerung bes Rathes bewogen bazu herbei, einen feine Lifte zu feten. Bar bas wieber ein Brote-Rein, es mußte die Unparteilichkeit vor der Unmög-Beit weichen, weil nur vier Protestanten bas Eramen mitmacht hatten. Der fünfte mar herr Roolen felbft und er Durbe auch mit acht Stimmen gegen brei, von ben Ratholifen segen bie Protestanten jum Lehrer ernannt. Der sechste, ber in vier lebenten Sprachen und in ber Mathematik sein Eramen gemacht hatte, wurde balb barauf burch tie Regierung als erfter Lehrer an bie Reichspraparanden : Unftalt in Ber= Jogenbusch berufen. Als Roolen 1869 feine Stellung in Revenberg aufaab, um birigirender Sauptlehrer ber tatholichen besonderen Schulen zu Alfmaar zu werben, wurde ein neues Concurreng : Eramen bort abgehalten. Die Cach: berftanbigen waren biegmal zwei öffentliche Lehrer, ein Ratholit und ein Brotestant. Unter ber Siebengahl ber Bewerber befanden fich zwei Brotestanten. Die Brafentatione-Lifte begann richtig wieder mit : Dr. 1 Protestant, Dr. 2 Protestant. Es waren leiber nicht mehr vorhanden. Rath ernannte integ Rr. 4, H. S. S., bei bem vom Schul-Auffeher auf ber Lifte bemertt wurde: "Verdient zeer aanbevolen ze werden." Was verbiente bann Nr. 1 und warum stand biese Rlausel nicht bei ihm?

Solche Beispiele, die vermehrt werden könnten, lasse gewiß den Wunsch der Katholiken nach Beschräntung is Einflusses der Schulausseher als gerechtsertigt erschink. Umgekehrt ist ebense ihr Vorschlag sicher am Plate. Sie verlangen, daß der Gemeinderath nach dem Reserat des Schulussischers über den Ausfall des Concurrenz Scramens zun sein sein siener Wahl unter allen welche am Eramen Instenden, dem is ganze Gemeinde ihr Vertrauen schenkenten kan, und es ist darum um so besser, je mehr seine Wahl von den Bertretern der Gemeinde abhängt. Daß die Wahl von den Bertretern der Gemeinde abhängt. Daß die Wahl dann auf einen Unfähigen salle, dasur ist keine Gesahr. Zeter hat seine nache van bekwaamheid sich erringen mussen und der Rath wird sicher nicht leicht einen Mindersähigen wihlen, wenn er hiezu nicht sehr gewichtige Gründe hat.

Das sind also die Borschläge, Bunsche und Forderungen ber hollandischen Katholiten, die Bezug haben auf die öffentlichen Schulen allein. Wir lassen nun diejenigen solgen, welche die besonderen Schulen betreffen ober mehr ober weniger bamit zusammenhängen.

Die holländische Schulgesetzgebung geht von dem Grundsatz aus, daß der öffentliche Unterricht die Regel, der des sondere aber die Ausnahme senn musse, und stellt sich damit in direkten Gegensatz mit ben Anschauungen der Katholiku, deren Princip Herr Hendenricht in Kurze so präcisirt dat: byzonder onderwijs regel, openbaar onderwijs aanvulling. Daß unter diesen Berhältnissen die beiderseitigen Ansprück nur zu oft sich freuzen mussen, ist sozusagen selbstverständish.

Früher schon ift gelegentlich barauf hingewiesen worten, baß wie ein rother Faten burch alle Debatten über ten Schulgesehentwurf von 1857 bie Furcht vor ber Concurrent ber besonderen Schulen sich hindurchgezogen und fast jeden Tag ihren Ausbruck gefunden habe, wie sie es auch gewesen ift, an ber alle Bestimmungen und Amendements zu Gunsten bieser besonderen Schulen scheiterten. Diese Furcht hat schos

1848 bie Rammern beherricht. Berr van Aderladen (liberal) fprach 1857 barüber: "1848 gab es viele bie in ben basmaligen verfaffungemäßigen Bestimmungen in Betreff bee Interrichts einen großen Difficand erblickten und Unterrichtsf Greiheit wünschten; bagegen gab es wieber viele bie in ber Berleibung biefer Freiheit ebenfalls einen großen Mikftanb Faben, bie an ber geltenben Edulgefengebung von 1806 bingen, bie eine große gurcht vor Geftenschulen außerten und glaubten, bag burch biefes bie Gaat ber Berträglichfeit, bie 1806 war ausgestreut worden, verloren geben werbe . . . Defimegen wollte bie zweite Rammer, befonbers beang-Rigt burch ten besonbern Unterricht, Die Geften-Soulen, ausbrudlich in bie Berfaffung folgende Bestim= mungen aufgenommen feben: 1) bag ber öffentliche Untertist ein Gegenstand fortwahrenber Sorgfalt fur bie Destrung fenn muffe und 2) bag fortbauernd in biefer befonberen Sorgfalt bie Regierung machen muffe, bag in jeber Semeinbe ohne Unterschied von Staats wegen genugenber Ffentlicher Unterricht ertheilt werbe, bamit fo bie guten Früchte bes Gefetes von 1806 nicht vernichtet murten." Go ift es getommen, bag bie Liberalen, ale fie faben, bag fie ihre frühere ausschließliche Stellung nicht mehr halten fonnten und ben besonderen Unterricht freigeben mußten, ber Regierung venigftens bie Berpflichtung auferlegten, überall genügenben öffentlichen Unterricht geben zu laffen und jo in ihrem Sinne bas Gegengift fo nabe ale möglich neben bas Gift gu feben. Dieje Furcht vor bem besonderen Unterrichte mar auch 1857 noch maggebend und felbst Jondbloet gesteht in feiner "Schoolwetagitatie" (bl. 133), bag "burch fie bie Unterrichtefreiheit beschrantt worben fei." Nun ist aber ficher bie Furcht niemals als gute Rathgeberin befannt gewejen und führt fie meift jur Unterbrudung beffen mas man fürchtet, jo bag, jumal co fich hier um bie Unterrichts= Freiheit handelt, biefes Moment allein icon gewichtig genug ware, eine neue und unparteiische Untersuchung ber SchulGesetzgebung zu veranlassen. Die Katholiten haben im Grund genug, mit ihren Forberungen und Bunschen und bieser Richtung hin offen hervorzutreten.

Berichieben wir und bie Sauptpuntte bes tatholifden Pregramms zum Schluffe und erledigen wir vorerft bie Rlage und Wünsche zweiter Ordnung. Wir haben bereits (B. G. p. 32) mitgetheilt, bag bie besonberen Schulen, chud bas Schulgesetz auf fie fich nicht erftrectt, bennoch ber fint lichen Aufsicht unterworfen find, ohne bag in ben biegbegip lichen gesethlichen Bestimmungen irgend eine bestimmte Grege biefer Beauffichtigung gezogen mare. Das Gefet bestimmt nämlich einfach in Art. 63: "Alle Schulen, in benen nichten Unterricht ertheilt wird, sowohl öffentliche als auch besenden, find ftete zugänglich für bie Mitglieber ber Lotalichulcommiffes ber Gemeinte, für ben Bezirkauffeber und ben Provingid Inspettor. Die Lehrer find gehalten ihnen bie verlamme Auftlarungen in Bezug auf Schule und Unterricht zu ate. Gine Beigerung berfelben wird mit 25 fl. ober brei Lagen Gefängniß und im Wiederholungsfalle mit beiben Strafte angleich beftraft." Run ift aber bie ftaatliche Schulauficht gang und gar in ben Sanben berjenigen welche fur bie effent lichen Schulen ein: und also ben besonderen Schulen minde ftens gleichgiltig gegenüberfteben, fo bag bie Bermuthung ar laubt ift, daß ihre Thatigfeit fur ben letteren faum bejonten fegensreich fenn werbe. Ueberbieß find ihre Berichte ftets gebeim und es tann somit eine Schule ober ein Lehrer wie urtheilt und verbammt werben, ohne bag er auch wur im Stande ift fich zu vertheibigen. Darum munichen bie Rathe liken im Interesse ber Lehrer wie bes Unterrichts, bag bet Lehrern die Ginficht in die von ber Auffichtsbehörbe wer gelegten ober vorzulegenden Berichte gestattet murbe. Ge lange bieburch nicht ein Mittel geboten ift. Barteianichanungen zu corrigiren, bat bas Urtheil, bas ber jahrliche Re gierungebericht über bie besonberen Schulen bes Ronigreid fällt, ficher einen nur fehr untergeordneten Berth.

Eine zweite Forberung ber Ratholifen bezwecht bie Erweiterung ber Art. 20 und 51 bes Schulgesetes. Dieje bei-Trtifel gestatten, daß ausnahmsweise ein Hilfslehrer an Der Spite einer öffentlichen Schule stehen könne (Siftor.= Delit. Blatter 67. Br. p. 827). Bei ber Schulgesetbebatte Cachte nun ber herr van Bispen van Sevenaer zu Art. 51 Mmenbement ein bes Juhalts, baß "bie Fahigteitszeugniffe tines Silfolehrers und einer Silfolehrerin ihren Inhabern Recht geben, an die Spitze einer besonderen Schule zu Diefes Amendement wurde jedoch mit 43 gegen 19 Stimmen abgelehnt, weil man fürchtete, bag im andern Kalle Land mit Hilfalehrerschulen überfaet werden wurde, mitin aus Furcht "vor ben Geftenschulen". Daß bieß gang gar mit Unrecht geschah, ift leicht zu seben. Gesett, es Samprheite sich obige Befürchtung, so würde biese Angabl Schulen naturlich bie Angahl ber Rinber theilen und **b wurde das** Haupt jeder Schule nur wenige Kinder für the Rechnung haben, wodurch boch gewiß ber Unterricht innerem Gehalte gewinnen mußte. Zudem ftellt auch bas Get feine Forberungen an ben Hilfslehrer, und biefe find Babeau bie gleichen wie bie fur ben fruberen zweiten Rang, Stangen alfo vollständig für eine Landichule. In feiner Beife find temnach tiefe Silfelehrerschulen als schabenbringend gu Denn wenn eine folche Schule gut und fleißig Bermerfen. besucht wird, bann wird balo ein hauptlehrer fich finben, ber fie übernimmt. Ift aber bie Bahl ber Schuler zu gering, als baf ein Sauptlebrer bamit ausfommen fonnte, fo barf bod nicht bie Freiheit bes besondern Unterrichts begwegen Sang aufgeopfert werben. Denn in einer folchen Gemeinbe tann eine besondere Schule nicht gegründet werden, ohne bag Die Einwohner breifache Roften bezahlen, nämlich bie orbents lichen Beitrage fur bie öffentlichen Schulen, bie Errichtung 8= And Unterhaltungstoften für bie besondere Schule und augerbem noch bas Schulgelb für ihre Rinter. Wenn man ihnen baber nicht in ter Beise entgegentommt, wie ber Berr van ш 49

Bispen van Gevenaer es beantragte, fo ift bie Freiheit bes besondern Unterrichts fattisch nur für große Gemeinden und Stabte gegeben, benen gegenüber bie Bewohner fleinerer De meinben offenbar nicht gleiche Rechte haben. Die Salfte ber Bevolferung ift baburd gegen ihren Billen gezwungen, ibre Rinber nach ben öffentlichen Schulen gu fenben. Wo aber Zwang eintritt, bort fann bie Freiheit nicht fenn. 3m 3m tereffe ber Freiheit alfo muffen Silfelebrer eine befonder Edule übernehmen fonnen, auch wenn bie Gefahr beftund, baß ber Unterricht baburch verliere. Das ift aber nicht ber Rall. Denn abgesehen bavon, bag ein Lehrer einer folden Schule nur einer fleineren Angahl von Rinbern feine Thitigfeit widmen muß und barum ben einzelnen mehr Aufmerkfamteit ichenten fann, wird wohl auch feiner berieben bei feinem fargen Gehalte (200 fl.) auf feinen Borbem ruben wollen, fonbern barnach ftreben, balb möglichft feine acte van bekwaamheid als Sauptlehrer zu erringen, fo Mi amerjichtlich gerabe biefe Schulen tuchtigere Sauptlebm liefern wurden als gegenwartig aus ben Praparanbenfdulen und aus ben Stubierfammerchen hervorgeben. Die Ratholika Sollands haben baber gewiß mit Recht bas Umenbement bis herrn van Bispen van Gevenaer wieber aufgenommen und gu bem ibrigen gemacht.

Wir fommen nun zum Nachweise, daß das Geset ten besondern Unterricht viel ungünstiger behandle als den öffent lichen. Es muß vor allem constatirt werden, daß die hilftlehrer mit Borliebe an den öffentlichen Schulen angestellt werden wollen, weil die Jahre die sie da verleben, bei der Pensionsberechnung mitzählen, was bei den besondern Schulen nicht der Fall ist. Niemand wird ihnen dieß verdenken, obs wohl die besonderen Schulen hart darunter zu leiden haben. Lassen wir indeß diesen Punkt bei Seite, so ist doch der Schutz des Gesetzes nicht in gleicher Weise für den öffentslichen wie für den besondern Unterricht gegeben. Welchen Schutz hat der besondere Unterricht? Darauf antworten die

. 37 und 38 fehr ironisch. Angenommen ber Lehrer beet fich im Befite ber gefetlich burch Art. 6 geforberten peife feiner Gabigteit und feiner Sittlichfeit, baif er nun e weiteres Unterricht ertheilen? Wenn er bem öffentlichen terrichte fich zuwenden will, ja; nicht aber fo, wenn er besondern sich zu widmen gesonnen ift. Denn er muß ben Art. 37 und 38 von ber Berwaltung jener Genbe, in ber er fich niederlaffen will, erft ein Beugniß erten. bağ bie Beweise seiner Fahigteit und feiner Sitt= teit in Ordnung befunden worden find. Diefes Beugniß B ibm binnen vier Boden jugestellt werben, wenn es nicht verweigert wird. In biefem Falle tann er an bie leputeorde Staten appelliren, die für ihre Entichliegung 4 Bochen Termin haben, und zulett an die Regierung. lauten bie Bestimmungen bes Gefetes. Bogu bienen a eigentlich biefe Artitel, wenn nicht bazu, um jebenfalls t befondere Schule ichon gleich beim Beginne brei Monate g foliegen gu tonnen, auch wenn ber Lehrer im Befite gefetlichen Erforberniffe ift. Und wenn man entgegen: t, bağ boch immer, wenn auch erft in ber letten Inftang, t betreffenten Lehrer bie Buftimmung gegeben wirb, fo beifen wir gerabe baraus bie Ruglofigkeit biefer Borichrift, lediglich ben besondern Lehrer Placfereien unterwirft, von en ber öffentliche Lehrer nichts weiß und verschont bleibt. se fold' unnute Bestimmung muß aber fallen!

Aehnlich könnte auch ter Art. 4 benütt werben, ber Gesundheitspolizei in ber Schule regelt (Hiftor. polit. atter Bb. 68, p. 33). Die Minorität hat barum 1856 on viesen Artikel als auf die besonderen Schulen nicht wendbar erklaren wollen. Sie fanden mit ter verfassungesißigen Freiheit bes Unterrichts einen Widerspruch darin, bei staatliche Aussicht sich so sehr in die häuslichen Anslegenheiten der Schule einmische. Sie meinten auch mit Recht, b zumal die Forderung, daß das Schullokal nicht gesundeitsschäblich sehn durfe und genügend geräumig sehn musse,

leicht feinblich gesinnten Autoritäten ein willsommener schla werben könne, um die Gründung neuer besonderer Schla zu verhindern und den bestehenden Hindernisse in den In gu legen. Insolange jedoch der Unterricht in diesen Leiden sortgesetzt werden darf, dis die letzte Justanz entschieden set, mag dieser Artisel weniger nach dieser Seite hin angewendt werden; immerhin aber ware die Aushebung desselben fer die besonderen Schulen wünschenswerth. Daß die Schulicke der Gesundheit nicht schablich seine, dieses Resultat wird ich eher die Concurrenz ermöglichen, als eine gesetliche Bestimmung, die mit Hilse von Sachverständigen umgangen werden kann.

Soviel ift also ersichtlich, daß die Katholifen zwar nicht die volle Bernichtung der öffentlichen Schule wellen, bie selbst aber auch nicht weiter, als sie unbedingt nothwenig ist. Im Gegentheil wollen sie die Wohlthat des Boltsunkreichtes allen Kindern des Baterlantes bieten. Sie wolken teinen Juden oder Protestanten zwingen katholische Schulen zu besuchen, und darum wollen sie allgemeinen Unterricht, gleiches Recht und Freiheit für Alle, namentlich für die Eltern in Erziehung ihrer Kinder. Sie wollen die sinam ziellen Lasten der Gemeinden nicht erschweren, aber sie wollen das Geld, das sie aufbringen mussen, etwas haben. So wollen sie denn mit einem Worte nichts von all den Bösen, das die Liberalen so gerne bei ihnen vermuthen.

Und nun erlauben wir uns noch einen Bergleich. Bir haben das Schulgeset schon einmal mit dem Geset über tie Benuthung von Dampstesseln verglichen und vergleichen et nun mit dem Armengeset. "Bom Unterricht und vom Armen wesen" ist das 10. Hauptstud der hollandischen Bersassung überschrieben, gewiß nicht zufällig, sondern weil sowohl der Unterricht wie auch die Armenpstege Ausstäusse christischen Barmherzigkeit sind, welche weber die leiblich Armen und auch die "Armen im Geiste" vergißt. Beide Gegenstände sind also nahe verwandt. Die hollandische Regierung hat und

Rein anderes Geset so entsprechend ausgearbeitet, als gerade bas Armengeset. Wie richtig fagt sie nicht in ben einleiten-Den Motiven jum Geseth: "Bu ben Objetten, bie jum tirch-Biden Gebiet gehören, muß ohne Zweifel auch gerechnet werten bas Sammeln und Bertheilen ber Gaben, welche burch religioje Wohlthätigkeit zusammengebracht werben, und Die Regelung ber Art und Beife in welcher burch bie Stiftugen, bie ber Rirche gehören und ihr untergeordnet und mterworfen find, die fur bie Urmen bestimmten Gaben ausatheilt werben. Dan mag nun verschieben benten über bie mehr ober minter zwedmäßige Art und Weife, in ber bie Rirche biefem wichtigen Theile ihres Berufes nachkommt, wan mag fich felbst überzeugt halten, bag Berbefferungen withig waren, fo tann bieg Alles boch nicht bie Natur ber Cache veranbern, noch weniger bem Staate bie Befugnig schen, tie Aufgabe ber Rirde fur fich in Unfpruch ju nehwen ober fie zu nothigen, ihre Anschauungen ben feinigen 1mm Opfer zu bringen, ba nicht ber Staat sonbern bie Rirche allein auf bie Beibringung ber Mittel ber firchlichen Armenbie gang freiwillig ift und zu welcher beigutragen Riemand gesehlich verpflichtet werben barf, Ginfluß ausüben tann." Darum unterscheibet aber auch bas Befet neben ben Raatlichen, provincialen und gemeindlichen Wohlthatigfeits: Anstalten ausbrucklich noch Anstalten einer firchlichen Gemeinbe, bestimmt fur bie Armen ihrer Confession und von ihr geordnet und verwaltet, ferner Anstalten von Privat= Perfonen und nicht tirchlichen Bereinen, ebenfalls von biefen felbst geordnet und verwaltet, und schließlich Anstalten gemifchter Art. Art. 20 und 21 find inbeg bie Glanzpuntte bes acht staatsmannischen Gesetzes. Gie lauten : "bie Unterfrügung ber Armen wird ben tirchlichen und ben Privat-Bohlthatigkeitsanftalten überlaffen. Es barf teine burger= liche Beborbe Armen Unterftutung geben, wenn fie fich nicht jo viel als möglich versichert hat, daß sie eine folche von tirchlichen ober besondern Wohlthatigfeitsanstalten nicht er-

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

langen können, und auch dann nur bei vollendeter Unwermeiblichkeit." Hier ift also die freiwillige Armenpstege die Regel und die staatliche auf das Minimum eingeschränkt, in der sehr richtigen Erkenntniß von der Unzulänglichkeit und Schädlichkeit der staatlichen Zwangsarmenpstege, die von Dr. Rahinger in seiner "Geschichte der kirchlichen Armenpstege" nachgewiesen worden ist. Das 4. Hauptstück bestimmt endlich die Art und Weise, wie aus den Mitteln der bürgtvlichen Gemeinden an Wohlthätigkeitsanstalten Subsidien unliehen werden können.

Man muß sagen, daß bieses hollandische Armengest mit den lebendigen Kräften der kirchlichen Genossenschaften und der Gesellschaft rechnet, während das Schulgeset im herbe Frucht des heillosen Liberalismus ift, der während n die Freiheit lehrt, jede wahre Freiheit tödtet. Darum be friedigt auch das Armengesetz ganz Holland, während das Schulgesetz noch nicht einen Tag Frieden gehabt hat. So sagen wir denn effen unsere Meinung: das Armengesetz von 1854 ist der vollendete Typus eines guten Schulgesetzs.

Rachbem wir nun biefen Bergleich gebracht baben, fühlen wir felbit bas Beburfnig, in furgen martigen Bugen nochmals bie Roeen und Buniche ber hollanbifchen Rathos liten bas Schulgejet betreffend uns vorzuführen. Wir muffen mit ben allgemeinen Principien beginnen. Die Rechte frage, wer Unterricht ertheilen burfe, ber Staat ober bit befonbern Rrafte, enticheiben bie bollanbifden Ratholiten 31 Gunften ber befonderen Rrafte. Drei Fattoren allerbings haben ein großes Intereffe an ber Schule, ber Staat, bie Rirds bie Kamilie. Aber nur lettere bat ein Berfügungsrecht. Die Rinber gehören weber bem Staate noch auch in erfter Linie ber Rirche, fonbern es find Pfanter bie Gott ben Eltem anvertraut hat und bie er von ihnen gurudforbert. Die Ele tern haben bie boppelte Pflicht, ihre Rinber gu ernabren und zu erziehen. Der Unterricht aber ift eine Unterabtbeilung ber Ergiehung, er gehört alfo in ben Pflichtfreis ber Eltern. Die Eltern haben bafür zu sorgen, baß ihre Kinder untersichtet werden, die Kirche schäft ihnen diese Pflicht ein und ielehrt ihr Gewissen, wie sie bafür zu sorgen haben, und der Staat endlich hat die Pflicht, als letzte Instanz Gelegenseit für Unterricht zu beschaffen überall da, aber auch nur a, wo die Eltern durch irgendwelche Umstände verhindert ind ihren Pflichten nachzukommen. Staat und Kirche haben which in gleicher Weise als Interessenten ein durch die tatur der Verhältnisse beschränktes Aussichtsrecht über die deute. Die natürliche Folge dieser Anschauungen ist die kerwerfung des Staatsschulmonopols und des Schulzwanges.

Die zweite große Sauptfrage in Betreff bes Unterrichts I bie Frage nach bem 3 med ber Schule. Sauptzwed ber Mule ift ben Ratholifen Hollands wie allen Ratholifen bie kiehung und nicht, weber ausschließlich noch hauptsächlich, & Mittheilung von Renntniffen. Erziehung tonnen fie fich ber nicht benten ohne Sittenlehre und biefe nicht ohne Manbenslehre. Gie feben ihre Bunfche alfo nur in Confliensichulen erfüllt und verwerfen auf's entichiebenfte Comunalichulen. Diefen ihren Grundfagen gemäß arbeiten fie r bie Ausbreitung bes fatholischen Unterrichts und bie erwirklichung ber tatholischen Ibeen in ber Erziehung, weil : von ihrer Wahrheit überzeugt find, aber unter Achtung r Berfassung, ber Freiheit und ber Gleichheit bes Rechtes r Mue. Defhalb verlangen fie vollste Unterrichtsfreiheit ib gonnen ben Protestanten und allen Andersbenkenben, was : fur fich in Unfpruch nehmen.

Wenben wir biefe Principien auf bie Schule an, fo ersben fich folgenbe allgemeine Bestimmungen:

- 1) Ueberall wird Unterricht gegeben und zwar bon benberen Rraften, und nur wo biefe nicht ausreichenb find,
  n ber betreffenden Gemeinde. Die besondere Schule ift also
  ! Regel und die öffentliche die Ausnahme.
- 2) Der Staat hat bas Aufsichtsrecht über alle Schulen soweit, als er bas Recht hat sich zu vergewissern, bag

nicht bas öffentliche Recht und die guten Sitten in benjehen angegriffen werden. In Bezug auf die öffentlichen Schulen, die durch öffentliche Mittel erhalten werden, hat er in letter Instanz alle Rechte, welche ben Gründern und den Erhalten von Anstalten überhaupt zustehen.

- 3) Durch die Verfassung, aber auch nur soweit dieses will, hat der Staat das Recht, jeden Lehramtscanditaten prüsen, ob er die nothige Besähigung besitze, sowohl in wisch schaftlicher wie auch in moralischer Beziehung. Wo und wie biese Besähigung erworden worden ist, hat er nicht zu fragen
- 4) Der Staat handhabt in Schulsachen bas Straftett gegenüber allen Uebertretungen seiner Borschriften.

Für bie besondere Schule ergeben sich folgende Beftimmungen :

- 1) Die Errichtung von besondern Schulen ift welftommen frei, mit der einzigen Ausnahme, daß der anzistellende Lehrer staatlich geprüft sei. Lehrplan, Organistinn, Berwaltung und Leitung der Schule ist denjenigen die sie gründen und unterhalten, zu überlassen. Das Aussichtsrecht des Staates ist in der oben ausgesührten Weise beschränkt. Das Aussichtsrecht der Kirche ist, weil nur im Gewissen verpslichtend, vom freien Willen der leitenden Kreise jeder Schule abhängig.
- 2) Jebe besondere Schule erhält jährlich von der betreffenden Gemeinde in Form einer Subsidie eine Summe Gelbes, die an Höhe gleich steht dem Betrage, der der meinde gesehlich an Mehrkosten verursacht würde, wenn au besondere Schule nicht bestünde; oder: eine besondere Schule nicht bestünde; oder: eine besondere Schule hat Anspruch auf Subsidie unter der Bedingung, daß sie mindestens ein Jahr bestehe, von nicht weniger als 40 Kindern besucht werde und die zustehende Gemeinde über 600 Seelen zähle. Für 40 Kinder und für je 50 barüber empfängt sie eine Summe in der Höhe eines Hilfslehrer Gehaltes. Die Lehrer dieser Schulen haben, weil staatlich geprüft, Anspruch auf Pension wie die öffentlichen Lehrer,

COLUMN TO SERVICE

wenn fie mit biefen bie gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Auch Anstalten zur Erziehung besonderer Lehrer können auf Subsidien von Seite bes Reichs Aufpruch machen.

3) In ber staatlichen Prüsungscommission mussen auch vom besondern Unterricht Sachverständige beigezogen werden. Wer im Lesen, Schreiben, Rechnen und den Grundzügen der niederländischen Sprache und der Geographie staatlich gesprüst ist, kann Hauptlehrer einer besondern Schule werden. Um an Bewahrschulen Unterricht zu geben, ist eine sete von bekwasmheid nicht nothig.

Es folgen noch bie Grundzüge für bie öffentlichen Schulen :

- 1) Die öffentliche Schule ift Gemeinbeanstalt.
- 2) Der Lehrplan berselben wird vom Staate bestimmt.
- 3) Eine öffentliche Schule wird nur bort errichtet, wo entweber teine besondere Schule ist ober zu wenige bestehen. Die Zahl ber öffentlichen Schulen bestimmt der Gemeinde= rath, von bessen Beschluß Berufung zuläsigig ist.
- 4) Diese öffentlichen Schulen muffen allen Kinbern ohne Unterschied ter Confession zuganglich senn. Der Zweck bersselben ist einzig die Mittheilung ber Schulkenntnifse und die Angewöhnung von Lebenssormen (Stille sigen). Der Lehrer hat sich jeber Neußerung über religiöse Begriffe zu enthalten. Nach bieser Richtung hin haben die tirchlichen Behörben ein gewisses Aussichtsrecht anzusprechen.
- 5) Damit die Kinder an ben öffentlichen Schulen Relis gionsunterricht erhalten können außer der Schule, ift im Lehrplane eine passende Zeit freizulassen und sind für diese Zeit die Schullotale zur Berfügung zu stellen.
- 6) Die Bestimmung bes Verhältnisses zwischen öffentlichen Lehrern und Schülern, ber Lehrergehalte, ber Rangverhältnisse, ber Pensionsverhältnisse ber öffentlichen Lehrer und die Erlassung von sie betreffenden Disciplinarverfügungen geboren zur staaatlichen Competenz.
- 7) Für die Schultoften hat die Gemeinde einzustehen. Es muß an jeder öffentlichen Schule ein Schulgeld erhoben

werben und zwar in ber burchschnittlichen Hohe bes Schulgelbes, bas an ben besondern Schulen der betreffenden Previnz erhoben wird. In Gemeinden, welche die Unterrichtskosten nicht durch Umlagen bestreiten mussen, sind die Armen und Unterstützungsbedürftigen von der Zahlung des Schulgelbes stei.

- 8) Bei ben staatlichen Lehrerprüfungen mussen a) Befähigungszeugnisse für jedes einzelne Fach ertheilt und die 
  Prüfungen gesondert abgelegt werden können; b) Elementatbücher als Prüfungsstoff bezeichnet und c) die Gründe einer 
  abschlägigen Entscheidung zur Kenntniß des Betreffenden 
  schriftlich gebracht werden; es soll serner d) freistehen, in 
  irgend einer Provinz sich prüfen zu lassen und e) den weidlichen Lehramtscandidaten erlaubt seyn, einige Bertraute zur 
  nicht öffentlichen Prüfung beizuziehen. Außerdem ist es nothwendig, daß bei diesen Prüfungen wie zwischen besonderm umd 
  öffentlichen Unterricht so auch zwischen Stadt = und Landschulen unterschieden werde.
- 9) In der Lehrerwahl muß der Gemeinderath möglicht unabhängig sehn. Die Anstellung öffentlicher Lehrer muß von drei zu brei Jahren durch den Gemeinderath erneuert werden. Diese Erneuerung kann versagt werden, wenn der Betreffende das Bertrauen der Eltern verloren hat; boch bleibt dem Lehrer der Berusungsweg offen.
- 10) Die Eltern muffen volle freie Bahl zwischen ben öffentlichen und ben besondern Schulen haben und es barf baher an ben Besuch ber öffentlichen Schule auch nicht ber tleinste Bortheil geknupft werben.

Damit sind wir nun zu Ende und haben, wie ich glaubt, ein klares Bild ber Zielpunkte ber hollandischen Katholiken in der Schulfrage. Allerdings ließe sich im Einzelnen noch Manches beifügen. Vielleicht regen aber erst die in Frankreich bevorstehenden Berhandlungen über die Schulfrage das Interesse hiefur so weit wieder an, daß es von Ruten scheinen könnte auf die in Holland bereits gemachten Erfahrungen noch genauer einzugehen.

## XLVII.

## Frankreich unter Ludwig XVI. \*).

I.

Wenn es wahr ist, daß die Erfahrung die beste Lehrmeisterin der Menschen ist, die großen Ersahrungen der Menscheit aber in der Geschichte wie in einer wohl gesicherten Schapkammer ausbewahrt sind, so ist es solgerichtig, daß wir die besten Lehren in der Geschichte zu suchen baben, und wosern wir recht und ehrlich suchen, in der Geschichte sinden werden. Sie, die Geschichte, mahnt und, daß auch über dem Bereiche unserer Bernunftschlüsse wirkende Ursachen gelegen seien, deren Folgen wir in einer anderen, als der von und ausgerechneten concreten Wirklichteit zu besachten haben. Durch Unkenntniß ober Nichtbeachtung der Geschichte sind tausendmal die ausgezeichnetsten und vorzügslicht burchbachten Pläne zu Schanden geworden.

Wohl kaum an irgend einer Stelle ber Weltgeschichte erweist sich die Wahrheit dieses Sates augenscheinlicher, als in dem großen Trauerspiel der Regierung Ludwig's XVI. von Frankreich. Alle Momente dieser Tragodie sind bekannt, alle Motive ihrer successiven Entwicklung sind hundertmal und in hundert verschiedenen Richtungen erwogen, besprochen und demonstrirt worden, und die königsmörderische Kata-

<sup>\*)</sup> Franfreich unter Lubwig XVI. von Ferbinand Biffing, Dr. phil. Freiburg, Gerber 1872.

ftrophe vem 21. Januar 1793, mit ben Stromen von Blut bie berfelben vorhergingen und folgten, ift und bleibt ein Bigenftand bes Entfegens vor bem Furchtbarften, bas in ber gangen Schöpfung nicht feines gleichen bat, vor bem Grauel einer verthierten Denfcheit. Aber, aber achtzig Jahre und barüber find feit jenen Begebniffen verfloffen; andere Zeiten find gefommen, neue Generationen find berangewachsen, neue Intereffen, als gleichsam neue Weltmachte, beherrichen Zeiten und Menichen, und bie Menichen mit ber einzigen Lofung "Fortidritt" ichauen nur vorwarts in bie Butunft, unbefummert um bie Bergangenbeit, obne rechtes Berftanbnig ber Gegenwart. Und boch ift bie Bufunft nur ein Probutt aus ben Fattoren ber Bergangenheit und ber Gegenwart, und fo wie ein noch unbefannter Buntt einer Curve nur burch genaue Berechnung und mittels Teftstellung bes Berhaltniffes ber Coorbinaten bestimmbar ift, alfo fann nicht vernünftig auf die Butunft geschloffen werben, wenn nicht bie Berhaltniffe bes fruber Geworbenen vernunftig in Rechnung gezogen werben. Wann und wo immer biefe Red: nung verfaumt wurde, wann und wo immer nicht bie Be ichichte mit ihren Erfahrungen ber Ausgangspuntt menich licher Beftrebungen, nicht ber Grundbau aufzubauender Plane war, ba erwuche aus ben Bestrebungen Unfegen, ba liefen bie Plane in haltlofe Luftichlöffer aus.

Und gerade unsere Zeit, so scheint es, hat seit dem Aussterben der Beteranen aus den Jahren 80 und 90 bes vorigen Jahrhunderts die großen und schreckbaren Ereignisse jener Zeiten vergessen, und hinkt, dem besonnenen Beobachter zum Erstaunen, hinter den sechszig und siebenzig Jahre früher überwundenen Zuständen und Erperimenten her. Aber auch Berbrechen unter dem Namen politischer Nothwendigteiten, ja unter dem entheiligten Namen bürgerlicher Tugenden repristiniren dis auf unsere Tage herad die schweren Berirrungen der letzten Hälfte des verstossenen Jahrhunderts. Oder war etwa seit 1827 die 1830 das politische Zusammen-

geben ber braven glaubenstreuen, aber betrogenen belgifchen Beiftlichen mit ben offenen Gotteslängnern von 1794 von Seiten biefer nicht ein gang abnlicher betrügerifcher Digbrauch wie ihn fechezig und fiebengig Jahre fruber bie gottlofen Philosophen in Frantreich mit ten wenn auch irrenten, fo boch driftlich glaubigen Janjenijten getrieben hatten? Der 5. Oftober 1830, wo ber Liberalismus bie Daste abwarf und feinen geiftlichen Bundesgenoffen unter Befdimpfungen und Steinwürfen fein .. en bas la calotte" entgegenbruffte, war eine fleine Bethatigung beffen was b'Alembert in einem Briefe vom 4. Mai 1762 an Boltaire prophezeit hatte: Les classes du parlement croient servir la religion, mais elles servent la raison sans s'en douter. Man bemerfe bier ben icharfen Gegenfas: Religion und Bernunft, welcher alebald feine febr bestimmte Erlauterung erhalt, wenn es ferner beifit; je vois d'ici les Jansenistes mourant l'année prochaine de leur belle mort, après avoir fait périr cette année-ci les Jésuites de mort violente. Je vois les prêtres mariés, la confession abolie, et le fanatisme écrasé, sans qu'on s'en aperçoive. Dieje Prophezeiung hatte bie gute belgifche Beiftlichfeit überfeben, und beren Erfuffung mit ihren entfetlichen Folgen unbeachtet gelaffen. Sichtlich waltete uber Belgien und über ben betrogenen Prieftern eine barm= bergige Borfebung, bag nicht über Land und Bolf und Rirche ein Strom von Graueln wie Unno 1792 und 93 über bas entdriftlichte und bie Bernunft anbetenbe Franfreich ber= eingebrochen ift. Doch fei ber Tag nicht vor bem Abend ge-Lobt: noch viel und gefährlich hat es gegabrt, und noch gabrt es, gefehen und ungefehen, und unerachtet ber weitreichenb= ften und verbrieften Freiheiten in Belgien, und bie jungften Demonstrationen bes Stragenpobels in Untwerpen vor bem Botel St. Antoine, mit welchen ber Graf Chambord beehrt wurde, gemahnen fehr verftanblich an bas was fich bor achtzig Jahren in Baris begab. Und nun fur unfer Deutschand: bie eflatanten Sympathien aller getauften und ungetauften Ungläubigen und bes gesammten religionslosen Wienlismus für die fogenannten Altfatholiten, und bagu ber is menfe Jubel über bie Resolutionen bes Darmftabter Breb ftanten-Tages, beibes unter bem Proteste auch bes glaubign Broteftantismus, wurde es babei ben "Alttatholifen" nicht jeweilig etwas unheimlich werben, wenn fie an bie Janseniften bachten, und wie biefelben im Ramen bes Liberalismus un ber Philosophie betrogen wurden? Und als weiland be Barlament in Frantfurt Denfchenrechte vertundete, wurt ba mohl baran gebacht, baß fechezig Jahre früher auch it frangofifche conftituirende Berfammlung " Dienschenrechte" be fretirt hatte, und mar es nicht in Bergeffenbeit geratten, wie gefährlich fich vertunbete Menfchenrechte ohne gleich falls vertundete Menichen pflichten erwiefen batten? Bant nicht Lichnowsty's und Auerswald's tigerrechtliche Ermerbung auf ber Pfingftwiese, bie an Roffi, Lamberg u. a. begangenet Meuchelmorbe Früchte eines über Menschenrechte aber mit über Menschenpflichten wohl unterrichteten Fanatismus? to lebten wir nicht jene Rannibalen = Scene am 27. Often 1830 in Lowen, als ber Bobel mit ben Beibern qualeis ihren langjährigen gutigen und wohlwollenden Mitburger, ben Stadtcommandanten Ludwig Gaillard nadt ausgezogen burch bie Stragen rig, mit brennenten Sacteln brannt, bann an ben Freiheitsbaum auffnüpfte, endlich an Striden ben Leichnam burch ben Gaffentoth fchleppte. War bas nicht eine frappante Wieberholung und verftartte Auflage beffer was fich am 14. Juli 1789 mit bem ehrenwerthen Launa, bem Commandanten ber Baftille begeben hatte?

Danken wir es einem rechtschaffenen und reich begabten Manne, wie herr Dr. Ferdinand Bissing, wenn er und in seinem Buche "Frankreich unter Ludwig XVI." bie Borgeschichte und die Entwickelung ber in allen Einzelnheiten wohl bekannten, aber bermalen unbeachteten, zum Theil vergessenen französischen Revolution bis zum vollbrachten Königemorbe am 21. Januar 1793, kurz und gebrangt, aber-vell-

flandig, flar und überfichtlich in Erinnerung bringt und in einer, wie felten, lebenbigen und blubenben Gprache eine Beidichte ergablt, bie in allen auch ben geringften Phajen ibres Berlaufes feffelnd und lehrreich, uns gleichfam fortreift, bis wir, wenn auch vor Schreden erftarrt, am letten Morgen bes ungludlichen Ludwig zu ber flaren Erfenntnig gelangen, fo muffe es tommen ba wo Religion und Glaube, bie Grundfeften ber Staaten und ber gefelligen Ordnung untergraben find, wo religioje Sittlichfeit gum Spotte geworben, wo Seuchelei, Lug und Trug bie ichlechten Mittel zu verbächtigen ober entschieben ichlechten Zweden waren, wo ftolge fich felbit vergotternte Bernunft alltäglich Theorien gufammen= wurfelte, welche bie Bahrheit und Gerechtigfeit Jahrtaufenbe alter bie Belt regierenber Gefete laugueten, und fort und fort eine neue Beisheit erbachte, bie über Racht Thorheit wurde, bis enblich bie entfeffelten Leibenschaften rafenber Raffen weber für einen menschlichen Gebanten einen Augen= blid Zeit, noch fur eine menschenwurdige That eine Spanne Raum liegen. Gin getreues Bilb biefer Buftanbe ift uns ihau = und greifbarlich in bem Buche, bas vor une liegt, aufgerollt. Und glauben wir nicht, bag wir es mit fubjettiven Unichauungen und Gebilben bes Ergablers zu thun haben : im Gegentheil tritt uns überall und ohne Ausnahme die reinfte Objettivitat mit unbeftreitbarer Bahrheit ber Thatfachen entgegen, und wo Berr Dr. Biffing als pragmatifcher Gefchichtschreiber ein eigenes Urtheil ausspricht, ba ift baffelbe bas Ergebnig ber erbarmungelofen Logit ber Thatfachen, und barf tie Macht eines unabweisbaren Boftulates beanfpruchen.

Ungesucht und gleichsam von selbst ergeben sich vermöge der streng gewahrten Objektivität in der Erzählung zwei Wahrheiten von größter Tragweite: erstens daß auch letreue und wohldenkende Männer in gesährlichen Krisen nit ihren wenn auch sonst weisen und entschlossenen Antrengungen und Unternehmungen nicht zum Ziele gelangen, wenn sie ben abhanben gekommenen Grund und Boben in Ordnung nicht wiedergewinnen, und auf bemselben ihren neuen Ausbau beginnen. Dieses thaten z. B. im J. 1889 die Departemental = Bersammlungen in Frankreich, wo von allen Enden wie aus Einem Munde der Hülseruf nach Religion und religiöser Sittlichkeit vernommen wurde. Hatte Boltaire einst eingestanden, qu'un peuple d'uthées seruk und hatte sich dieser Ausspruch inmitten der mehrjährigen Schrecknisse vollkommen bewahrheitet; war aus der weitere Sat Boltaire's: qui veut révolutionner la France dott la décatholiser, zur traurigsten Wahrheit geworden, se wissen wir hinwieder, daß nach Wiederkehr der Religion und Wiederausbau der Kirche der erste Consul Buonaparte vor mögend war die Nevolution zu besiegen und zu bändigen.

Die zweite Bahrheit entnehmen wir ber absoluten Er folglofigfeit aller Bemuhungen zweier ohne Zweifel ehrlich und in gutem Glauben handelnden Berfonen, bes frilis eitlen Lafanette und bes gelehrten Bailly, bes ungludlichen zulett boch auf bem Blutgerufte (12. Rovember 1793) fterbenben Maires von Paris; bie Bahrheit nämlich, bag in bebrohlichen Rrifen auch die besten Worte und Reben und bie grundlichsten Ueberredungsverfuche ben aufgeregten Raffen und zumal einem rafenden Bobel gegenüber gang unble find. Diese Massen verstehen nichts, missen nichts und wellen nichts; fie find nur bie furchtbare Dafchine, von ingen einer Triebtraft bewegt, um mit ber robesten physischen Gewalt Blane und Absichten geheimer, meift wohlachefter Rabelsführer auszuführen. Giner biefer felbftfüchtigen Riber war ber faubere Orleans-Egalité; Tricbfraft war fein Gob, Maschinenmeister waren die Clubs in seinem Balais regel. Was tonnten ba Bailly's und Lafanette's fcmude Roter fruchten? Bohl tonnen Dlaffen burch Branbreben auf: gewiegelt, nicht aber aufgewiegelte Massen burch vernünftige Reben beruhigt und begütigt werben.

Noch eine britte Bahrheit mochte aus ber fo objettib

n und flar gehaltenen Geschichte hervorgeben, bag in beiflicen Lagen ein Entgegentommen zu rechter Zeit und mit Gute gegebenes Bugeftanbnig ben Ungufriebenen jenuber ein Bert boberer Klugheit und Beisheit fei und jer meift bie beilfamften Erfolge ber Musfohnung und bes iebens herbeiführen tonne, bag bagegen, wenn bie rechte it unbeachtet geblieben und vorüber ift, ein abgetroptes igeftandniß gleichsam bas Signal zu ben schlimmften igen wirb. Gin folches Bugestanbnig schafft einen unbeil-Ien Circulus vitiofus, bas Zugeftanbnig ftartt ben Trop, : geftartte Trop forbert neue Bugeftanbniffe. Diefem Rreife an man fich nicht mehr entwinden, ein friedliches Abnmen ift nicht mehr möglich: baber permanenter Rampf, I nichts mehr zugestanden ober nichts ertrott werben tann, b bann an ber Grenze bes Dtöglichen eine Rataftrophe ttels Gewaltthat. Den allertraurigften, unfer tiefftes Mitb erwedenden Beweis biefer Wahrheit haben wir an bem tenreinen und gutigen, aber unter ben riefenhaft schwierigen erhaltniffen feines Reiches viel zu ichwachen und von gehrlichen Elementen rings umgebenen, babei in bem Rauber Atoniglicher absoluter Machtvolltommenheit festgebannten fonig Ludwig XVI. Fast immer zu spat machte er irgend n Augestandnig, verbig vielleicht feinen tiefinnerften Unillen und ließ sich von feinen tropigen Besiegern bebeln, um meift nach wenigen Tagen, ja oft nach gegablten itunden ichon neuem noch giftigerem Gebahren gegenüber: ufteben. Da führte es ihn im Triumphzuge — sagen wir ieber Leichenzug - von Berfailles nach Paris, aus ben tuilerien in die Nationalversammlung, aus der National= efammlung in ben Balaft Luremburg, aus tem Luremarg in ben Temple, aus bem Temple auf's Schaffot.

Den Charafter Ludwig's in dieser Beziehung zeichnet terr Dr. Bissing kurz und treffend (S. 65): "Bei der Instenz seines Wesens war Ludwig schlecht dazu geschaffen, teritischen Momenten mit Kraft und Entschlossenheit in Lin.

ben Gang ber Dinge einzugreifen. Baffiven Duth bat n bagegen freilich viel bewiesen, als bie Zeit bes Sandens poriiber war und tie bes Leidens begonnen hatte. Ge wie er war - rechtlich bentend und wohlwollend - mare but wig eine mahre Zierbe bes Thrones in einer ruhigen 3ch und in einem weniger verberbten und fleineren Staate ge wesen. Damals und in Frankreich konnte ein so gearteter Monarch nur bas Berberben, bas hereinzubrechen brit, beschleunigen und vergrößern helfen." Als Gegensat g tiefem Schluffe ber Charafterschilberung Ludwig's ftellt in Berfaffer bemfelben alsbald bas prachtvolle und herrlich anis geführte Bild ber Ronigin Marie Antoinette gegenührt. "Was Ludwig an Abel und Hochherzigkeit ber Gefinnung fehlte, befaß feine jugendliche ichone Gemahlin Rarie Untoinette, die Tochter ber großen Maria Therefia, in hervorragender Beife. Die Starte ihres Charafters unt it helbenmuthige Wirerstandefraft gegen bie Schlage bes Edich fale, die fie in ben schrecklichsten Zeiten zum Gegenftunt ber Bewunderung aller Leibenschaftslosen machte, mar ift als Erbtheil ihrer großen Mutter zugefallen. ... 3m Un: glude gebente mein!"" hatte bie Raiferin oft ihrer Tochen gesagt, und biese sich bes Wortes erinnert" u. f. w.

Mögen noch einige Züge aus bem Charatter Ludwig's uns bessen Bild einigermaßen veranschaulichen. Am 23. Juni 1789 erschien Ludwig unter Entfaltung des ganzen Ceremeniells alten königlichen Bompes zu einer königlichen Sipung in der Versammlung der Reichöstände, um einige unter den drei Ständen, Geistlichteit, Adel, Bürgerstand bestehende Uneinigkeiten durch seine königlichen Besehle zu schlichten. Der König schloß die Sitzung in sehr besehlendem Tone, und tie Schlußworte waren: "Ich besehle Ihnen, meine Herren, sich augenblicklich zu trennen, und am solgenden Tage soll sehr Stand in der ihm augewiesenen Kammer seine Sitzunger wieder aufnehmen." Der dritte Stand indessen mit eine Anzahl von Geistlichen blieb im Saale versammelt, nach

bem ber König benselben verlassen hatte. Da schiefte Ludwig seinen Großceremonienmeister (!) um ben königlichen Besehl zu wiederholen und zur Aussührung zu bringen. Aber ber arme Marquis be Brézé wurde von Mirabeau mit Hohn und Berachtung aus dem Saale ausgewiesen, und ihm die Botschaft an den König mitgegeben: "Gehen Sie und sagen Sie Ihrem Herrn, daß wir hier sind durch den Willen der Nation, und daß nichts uns vertreiben kann, als die Gewalt der Basonette." Und was war die Antwort Ludwig's auf diese Botschaft? "Run, wenn denn die Herren den Saal durchaus nicht verlassen wollen, so soll man sie darin lassen!"

Es war nicht möglich, bemerkt unser Berfasser, sich selbst und ben ganzen Bomp ber königlichen Sitzung ärger zu verhöhnen. "Ich befehle Ihnen, meine Herren . . ." und "Wenn benn die Herren nicht anders wollen, so mögen sie bleiben", bas waren zwei Sätze im Zwischenraume einer Stunde gesprochen, die den König im trübsten Lichte der traurigsten Charakterschwäche erscheinen ließen (S. 175).

Immitten bes Jubels in Paris, nachbem ber Ronig von Berfailles nach ber bereits blugetrantten Sauptftadt überfiebelt war, heißt es (S. 252): "Ludwig fühlt auch wohl bas Unwurdige feiner Behandlung; hatte er boch von Stein fenn muffen, wenn er es nicht gefühlt hatte! Aber biefes Gefühl bringt nicht tief genug bei ihm ein, es reift ihn nicht aus feiner Lethargie beraus, es lebt zu ichwach in ihm, um ihn zu entichloffenem Sanbeln nach festem Blane anguipornen, woburch allein noch ber Untergang hatte abgewendet werden fonnen. Ludwig fühlte, bag er im Bangen weiter nichts als ein Gefangener war, ber wiberftanbslos Alles über fich ergeben laffen muß, ber aber andererfeits Alles was man ihm zumuthet nur gezwungen thut, und fich beß= balb auch fein Gemiffen baraus macht, wenn er im Stillen um fo eifriger barauf finnt fich ber unwurdigen Saft gu entgieben, um bei wiebergewonnener Freiheit bes Sanbelns

alle Zugeftanbniffe gurudgunehmen. Am meiften frantte et ihn, bak er feiner liebsten Beschäftigung, bem Baibmet, ganglich entsagen mußte, ba ber Constitutionalismus tie ju weite Entfernung bes erblichen Reprafentanten vom Tuilerien-Schloffe nicht gerne fieht. Um fo eifriger beichaftigt er fic jest mit bem Schlofferhandwert, in welchem er fich mit Bulfe eines Parifer Meisters vervolltommnete, ber friter jum Denuncianten und Berrather an ihm werben follte. Solcher Schwäche entgegen lefen wir über Conceffionen be fehr bestimmt formulirte Forberung (G. 206) : "Go wie bie Dinge lagen, tonnte nur noch eine traftige Soldatennatur an ber Spite bes Staates im Stanbe fenn ben Thron ju retten. Ift boch bas erzwungene Bewilligen von Concessionen in leibenschaftlich erregten Tagen stets bas Unglud ber Fürsten gewesen. Die Concessionen muffen bas Brobut talter Ueberlegung und folglich einer friedlichen Beit fem; wo sie freilich als Zeitbedürfniß in Rube nicht gegeben wertes, versucht fie in aufgeregten Tagen ber Burgerfrieg zu ertroten hier aber sie fich abringen lassen, beißt bas eigene Tobte urtheil sich unterschreiben; hier barf bann nur bas Bert bes Raifers Nitolaus von Rugland gelten : ". Erft auf ik Rnie und bann Gnabe!"" Da ift nun freilich ein entfetlich hartes Wort gesprochen; aber wer weiß ein milberes Bott ju finden? Man gelangt julett bei bem alten Sate an: le extremis extrema sunt tentanda. Sollte vielleicht Rank Antoinette an febr energifche, bis gur außerften Strage schreitenbe Dagregeln gebacht haben? Wir zweifeln, bent bei aller Charafterftarte blieb immer jene fanfte weibliche Milbe und Gute ihrer Mutter und ber eblen Sabeburger ein vorherrschendes Moment in ihrem gangen Befen. gra lich ber Parifer Bobel großen und fleinen Gelichters fang auf fie ten Stragenreim :

> Madame Antoinette avait promis, De faire égorger tout Paris.

allein die ganze Poesie klingt schon an sich so entsetlich ge

mein, daß wir ihre Geburtsstätte taum irgendwo anders als in ben unreinsten Gaffen von Paris suchen burfen."

Bas fur Glemente ber Parifer Bobel enthielt, unb welcher Art die Urheber aller Erceffe und gugleich die erften Allürten ber Revolution waren, fcbilbert Dr. Biffing unter Anberm beim Sturge Brienne's (S. 140). Das unheilvolle Ministerium Brienne's, bes Ergbifchofe von Toulouse traurigen Andenfens, mar am 25. Auguft 1788 gefallen, und lauter Jubel ging burch gang Frankreich, als am 26. Auguft Reder fein zweites Minifterium antrat. "Die Rachricht bon bem Sturge Brienne's rief eine allgemeine Erregung in Baris bervor. Unbeimliche Banben burchzogen bie Strafen ber Stadt, welche ichon langft aus ben Provingen ein reichliches Contingent aller möglichen Gauner in fich beberbergte, bie bei ber erften Gabrung fich in bie Stadt gezogen batten, um bei Raub und Plunderung nicht zu fpat zu fommen. Bo bas Mas ift, ba fammeln fich bie Beier, und biefe haben eine feine Bitterung. Es find immer biefelbigen unbeimlichen Geftalten, die fich nur bei fommenben Sturmen feben laffen. Es waren jo wenig bamals Ausgeburten ber Phantafie ohne Fleisch und Blut wie im 3. 1848 in großen und felbft fleinen Stabten. Er bat fie in Birflichfeit gefeben, jener Frantfurter Barlamenterebner, beffen Rame ironifch berhalten mußte gur Bezeichnung jener Geftalten. Es find jene Menfchen ohne Subfiftengmittel , ohne Bilbung, ohne Grundfat, ohne Ditleib. Ungufrieden mit ber Belt, eingefleischte Feinbe aller berer bie burch Boblftanb, Berftanb, bobere Bilbung, feinere Sitten eine große Stufe über ihnen fteben, ichreien fie un= ablaffig nach Gleichheit, fprechen allen Gefeten bes Staates Sobn, bilben bie Garbe beffen ber unablaffig verlaumbet, und begeben Ungucht auf Ungucht, Mort auf Mort, felbft an Individuen bie fie nie beleidiget, die fie nie gefannt haben, weil in ber menichlichen Bruft Graufamteit und Bolluft nebeneinander ruben und oft nicht voneinander gu unter: icheiben find. Golde Banben zeigten fich ichon am Abend bes 25. August in Paris. Sie wollten einmal ihre Kraft üben und ben Versuch machen, wie weit sie damit aubreichten. Zunächst begnügte man sich mit lautem Geschri und ziemlich harmsosen Demonstrationen . . . " Aber!!

Ein zum Entsetzen mahres Abbild! Und boch, wir faben in unfern felbst erlebten Tagen, wie unfere stets fortidreitent Beit, ungewarnt burch bie Bergangenheit und beren Be schichte, ben Anschein gewonnen hat und noch gewinnt, als wolle sie bie Urtypen jenes Bilbes wieder aus ihren Grabem heraufbeschwören. Warnt benn auch die erft jungft bewältigte auf bem Boben ihrer Freiheit, ihrer Baterlandeliebe, ibret Sittlichteit stehende, lebende und morbende Parifer Commune nicht? "Es mußte fo tommen, und tam fo": nennt Sr. Dr. Biffing zwar "eine wohlfeile Phrafe in politischen wie in hiftorischen Dingen" (G. 149); allein bie Bhrafe, mehl augewandt, bat ihre nur zu furchtbare Berechtigung: we ken Gebäude ber Grundbau abgegraben ift, ba fturgt es und: wendlich zusammen, und die Bewohner werden unter im Ginfturg erschlagen und unter ben Trummern begraben; fo muß es kommen und so kommt es: und wo die Kundamente ber Sittlichkeit, bes Rechtes und ber Ordnung, mo Gett unt fein Gebot abhanden gefommen, ba wird auch bie gesellige und staatliche Ordnung felbst erschüttert und bricht entlich aufammen, und auf ihren Trummern herrscht, raubt, mertet und ichwelgt bie entfesselte wilbe Leibenschaft.

So war es jüngst in der Pariser Commune, dem Anderwurse alles dessen was schuldbeladener Liberalismus und Fortschritt an Gottlosigseit, Gottesverachtung und Christuschaß seit Jahren in Frankreich hatte heranwachsen lassen. So mußte es kommen, und so kam es. Frankreich und seine Wachthaber hatten die Geschichte ihres eigenen Bolkes von verstossenen Jahrhundert vergessen, oder deren Mahnungen in stolzer Ueberschähung eigener Beisheit unbeachtet gelassen. Sin altes Wort heißt: Quem Deus perdere vult, dementat. Diese Art Wahnwiß ist indessen immer der Nenschen eigenes

richulben. Mogen wir unfere Augen und unfern Berftand: Geschichte und ihren Mahnungen öffnen und von ber auch 6 brobenben dementia bewahret bleiben!

## XLVIII.

## Bur Ciftercienfer Orbensgeschichte.

Die Ciftercienfer bes norböftlichen Deutschlands bis zum Auftretenber Bettelorben. Gin Beitrag gur Kirchens und Gulturgeschichte bes beutschen Mittelalters von Franz Binter, Brediger zu Schönebed a. b. Cibe. 3 Banbe. Gotha, Berthes. 1868 — 1871.

Die Hift. pol. Blatter haben wiederholt (Bb. 41 S. 295 ff., b. 46 S. 19 ff. und Bb. 49 S. 913 ff.) in warmen Worten ! Bebeutung des Ciftercienser Drbens besprochen. Da sie mits auch ein früheres Wert des Herrn Winter: "Die imonstratenser im 12. Jahrhundert und ihre Bedeutung : das nordöstliche Deutschland" anerkennend würdigten, so ge es dem Schreiber dieser Zeilen gestattet seyn, ein neues ert desselben Versassers über die Cistercienser den Lesern ser Blatter vorzusühren.

Unter ben geistlichen Orben, welche nach Zweck und rm ihrer Thatigkeit sich um die Menschheit wahrhaft und sterblich verdient gemacht haben, nimmt einen ber ersten ite ber Cistercienser=Orben ein. Seine Rlöster umspannten ropa vom Sud zum Nord, von Osten nach Westen, ja sie gen zeitweilig über Europa's Grenzen hinaus. Keine relisse ober sonstige Gesellschaft kann sich rühmen, vor ober

nach Citeaux ben Acter-, Walb- und Beinbau in ber rate nellen und mufterhaften Beife betrieben zu haben wie beffe Monche: kein Orben bat neben ber Arbeit im Schweise bei Ungefichts zugleich jener bes Beiftes fo ernfthaft und nie lich gehulbigt wie biefer; teiner im Rampfe ber mittelalte lichen Gegenfate fo energisch mitgestritten und fast teine neben ber Cultivirung undeutscher Provingen bie German sirung berselben mit all ihren Segnungen jo geforbert mit er. Durch beinahe 200 Jahre ift er ein Beispiel ohne ale chen in ber Geschichte ber Welt und ber Rirche. bantt er bem univerfellen Beifte feines größten Mannes, to beil. Bernhard von Clairvaur, ber unübertrefflichen Ber fassung, die er fich in ber "Carta caritatis" gegeben, und ba Bietat, mit ber er bie Trabitionen großer Borfahren gu be wahren und lange Zeit zu incarniren verftand. hierin fin alle Renner ber Geschichte einig.

Aber es fehlt bis jetzt an einem Berte, bas geignet ware für bas hier Behauptete einen unwiderleglichen Bewist zu liefern; bas ein wahres und lebensvolles Bild ren ter großartigen Berbreitung biefes Orbens, von seiner Organifation, von seinen großen Männern bote; bas bie Detailforschungen zu einem vollenbeten Ganzen verbande, wurtig bes geschilberten Objettes.

Ein Bersuch nun und zwar ein im Allgemeinen jehr gelungener, die culturhiftorische Thatigkeit der Cifter cienser in einem großen Stude Europa's, im nordöstlichen Deutschland nachzuweisen, liegt in dem oben angezigten Werke vor. Der gelehrte Verfasser hat auf Grundlage um sassender archivalischen Studien wie unter Benützung eines reichen gedruckten urkundlichen und monographischen Reterials diesem Orden ein Denkmal gesetzt, für bas ihm jehr Geschichtofreund, insbesondere jedes Mitglied des Cistercienser Ordens zu vollem Danke verpflichtet ist. Ein weiteres Gebiet indessen, als das Wort "nordöstliches Deutschland" be sagt, ist es, auf bem der Verfasser sich bewegt. Denn "es ift in

Weften die Wefer, im Süben das böhmische Gebirgsland, im Norden das Meer als Grenze angenommen, nach Osten hin aber der Schauplatz so weit ausgedehnt worden, als sich noch eine Spur deutschen Elementes und Einflusses zeigte." Das gilt von Polen, Ungarn und Siebenbürgen, einem Terrain wo man dergleichen bisher kaum vermuthete und wo bei den in den Türkenkriegen srühzeitig zerstörten Ciskercienser-Rlöstern, von denen eben nicht viele und noch dazu wenig geordnete Urkunden vorhanden sind, die ohnehin mühevolle Arbeit ihre besonderen Schwierigkeiten hatte. Wo immer aber deutsches Wesen auftritt, begegnen wir umfassender culturbistorischen Arbeit; so auch hier bei den Ciskerciensern, deren Berdienst in dieser Richtung erschöpfend gewürdigt wurde.

Nachbem ber Berfaffer im erften Bante einiges über bie Emrichtungen ber alten Rlofter biefes Orbens vorausgeschickt, ichildert er meifterhaft bas ruhige, ftetige Borbringen ber im fernen Weften entstandenen Ciftercienfer; ihre Borficht und Rlugheit in ber Auswahl ber zu Nieberlaffungen angewiesenen Orte; ben Rleiß und bie Babigfeit, mit benen fie burch ihre muftergiltigen Grangien als Centralpuntte ber Defonomie bie unwirthlichften Gegenben cultiviren, ihren Befit trot vielfacher Unfeinbungen fauftrechtlicher Rachbarn vergrößern, arrontiren und behaupten und barauf nicht bloß ihre herrlichen monumentalen Rirchenbauten und Jahrhunderten trogenben Rlofter burch eigene Meifter errichten, fonbern auch ungablige Filialfirchen grunten und mit Schulen verfeben, inbeffen bie einen bie Erzeugniffe ihrer Inbuftrie und Defonomie mit gefundem Sandelsgeift verwerthen, andere, wie Bijchof Berno von Schwerin, Berthold von Loccum, Dietrich von Thoreiva, Bernhard von Lippe, Balbuin von Alna, Chriftian von Oliva, als Miffionare ben Beiben im Benbenlanbe, in Livland und Preugen bas Evangelium prebigen, bie britten gleich Bernarbus ben Rreuggugeruf ertonen ober ale Ge= fanbte ber Bapfte und Fürften ihre biplomatifche Begabung glangen laffen.

Der zweite Band zeigt ben Orben auf bem Gipfeln feiner Macht, feines Besitzes und Ginfluffes. 3ch halte if bie verbienstlichste Partie bes gangen Wertes, sowohl : ber Berzeichnung von mehr als hundert Ronnentlöften Ciftercienser-Orbens fau benen noch einige im britten ! tommen), wo ber Verfaffer alle Schwierigfeiten eines niers zu überwinden hatte, als auch wegen ber unbefan und fehr eingehenden Darftellung ber Thatigfeit ber D tlöfter im 13. Jahrhunbert. Bas, um nur bie wich feiner Bilber hervorzuheben, Bollerobe, Sittichenbach, 9 Amelungborn, Ribbagshausen, Loccum, Reinfeld, Do Neuencamp, Baltenried, Lehnin, Chorin, Colbag, A Dobrilugt, Leubus, Beinrichau, Ramenz, Rauben u polnischen Rlöfter für die Forberung bes Deutschthum Feld =, Bald =, Bein=, Obst= und Gartenbau und Int was sie im Interesse ber Humanität geleistet, bas mu bort, burchwegs nach ben Quellen bargestellt, felbft nat

Daß es neben einer so großen Fulle des Lichts, die ersten zweihundert Jahre des Cistercienser = Orden sließt, an Schattenseiten nicht mangelte, ist bei der Berbreitung, bei der hohen Zahl der Mitglieder, bei vielsachem Contakte mit der Welt und bei den daw Rämpsen zwischen Kirche und Staat nicht zu verwu

Der Verfasser charafterisitt zwar im britten Ban Erscheinungen bes Orbensversalles; allein er hatte : Erachtens die schon im zweiten Bande S. 158 berührt und wahrste Ursache bes Versalls schärfer betonen solle meine die schon um die Mitte des 13. Jahrhundert suchten, aber dis fast zum Ende besselben mit großer Ebetämpsten Attentate der Aebte auf die Versal bes Ordens, die Basis seiner Einheit, die Wurzel Wacht und Kraft. Bereits in der Einleitung dieser wurde die Bedeutung der "Carla caritatis" hervorze Wenn die Parlamente des 19. Jahrhunderts in allen Sauf Berantwortlichkeit der Regierungen bringen und

Burgicaft wahrer Freiheit und achten Staatswohls anven, fo haben die Ciftercienfer um fieben Sahrhunderte er in jener Magna Carta und ben fie organisch entwickeln= Statuten ber General = Capitel fich eine Berfaffung voll brantung und Berantwortlichfeit aller Gewalttrager gen, bie ebenso bas Recht bes Riebern gegen Usurpation bes rn, wie bie legale Macht ber Obrigkeiten gegen illegale bengen ber Untergebenen zu schützen und zu mahren verite. Beweise hiefur, Bemeise einer rudfichtelofen Strenge uwendung bes Gesehes gegen Dond und Abt liefern bie Martene und Durand im vierten Bande bes Thesaurus as anecdotorum col. 1243-1646 ebirten Statuta selecta Iulorum generalium ordinis Cisterciensis, von benen Winter ritten Banbe eine (mit antern Statuten vermehrte) hochft reffante Auswahl mittheilt. Als aber bie Aebte in Folge fteigenden Ansehens ihrer Rlöfter und als Reprafentanten Brivilegien berfelben fich zu fühlen begannen, suchten en Ort, wo fie Rechenschaft von ihrer Saushaltung gu n hatten, nicht mehr mit bem alten Gifer auf; fie er= nen feltener auf ben Beneral-Capiteln und ba bie Patres ites ihre Tochtertlöfter nicht visitiren tonnten, um bort Recht zu mahren, welches fie in ben eigenen Rloftern Rußen traten, fo mar ben General-Capiteln bie Rennttahme und Ruge ber eingeriffenen Digbrauche entzogen. g somit ber Berantwortlichfeit vor jenem hoben und igen Areopag ignorirten bie Aebte bie berechtigte Gin= de ihrer Convente, und die von ihnen manifestirte Berung bes Rechtes verführte zur Lofung von Bucht und te ber Glieber. Dieg mußte auch auf die Ronnenflofter : perverfive Rudwirtung üben, obicon viele berfelben in einem lofen Berbanbe mit bem Orben ftanben.

Alfo waren mit ben malig aufhörenben ober boch bes ungelos gewordenen Bisitationen und ber abgeschwächten Asanteit ber General = Capitel an die Stelle des einst so reichen burch die monarchisch = aristotratische Berfassung

4;

zur innigsten Ginheit verbundenen Orbens thatfaclie viele Detailmonarchien getreten als es Cifte Rlofter gab, beren Bohl und Bebe von bem nad unbeschränkt, nach oben unverantwortlich geworber allein abhing - eine unsichere Garantie fur bas ! ber Häuser, wie es beren Geschichte bis in bas 1! hundert zeigt. Richt die mit ber Unsicherheit ber 34 mehrenden Ausraubungen ber Rlöfter, nicht bie in Dingen im Rechtswege und aus guten Grunden a Disciplin ober bie boch nur fporabischen Ausschreitu jittlicher Beziehung, und nicht bie von allen ehrlich ritern und Kanonisten gebrandmarkte pestis comm (bie erft bann graffiren tonnte, als bie Ciftercienfer ben Ball ihrer Berfaffung und ihrer Brivilegien Bi schossen hatten) waren es, die ben Orten von sein herabstürzten, sondern einzig und allein die frevelba irung feiner Berfaffung. Bie mahr bieß fei, ben neuesten Reformversuche, welche immer bie Wieberh berfelben, leiber ohne ernftes Wollen und ohne ni Rraft urgirten, und bie Congregationen, welche ba Rloftern einzelner ganber zu retten trachteten, mat gangen Orben in antitem Geifte burchzuführen u fchien, aber nie unmöglich mar!

Allein trot dieser großen dem Gesammtkörper gest Bunde, deren Heilung durch die erschütternden Bei in der Kirche des 14. und 15. Jahrhunderts erschn den, durste man an den Cistercienser-Rlöstern jew nicht verzweiseln. Wenn auch nicht mit alter Fruc so vermehren sie sich doch noch; an Stelle der Hoberen Objette vermindert worden, trat die geistig Bordergrund; Schulen, Ordenscollegien entstehen, de cienser erscheinen an den Universitäten, die Zahl de graduirten Ordensmänner, der dem Orden entn Bischösse ist eine nicht unbedeutende und die Reso Klöster bleibt nicht ohne gute Früchte. Wenn nun

r unseres Buches bergleichen besonders von ben germain Rloftern ergablt (benn im Gubmeften Guropa's te bas Commendenunwesen mit ber Berschlingung ber iellen Rrafte ber Ciftercienfer = Rlofter auch bie Cultur eiftigen), jo erscheint es befrembenb, bag er, mit großen ngen im 16. Jahrhundert angelangt, aus ben nicht gu enben franthaften Erscheinungen an bem Orbensförper etma bas Beburfnig einer weit = und tiefgebenben mit Rraft Rom's ju unterftugenben Reform unter Bieber-Aung ber alten Berfaffung, fonbern "bie geschichtliche wenbigfeit" folgert, "bag ein frifder Gewitterfturm fam, de alten morfchen Gebaube binwegfegte, um fur neue Beraftige Pflanzungen Plat zu machen." Bas er gur mirung biefes aus fehr profanen Grunden angefachten mes vorbringt, wirb, um hier von ben Bauern wie ert Jahre früher von ben Suffiten ju ichweigen, feinen er ber Geschichte jener Zeiten, um fo weniger ben begen, welcher bie Einzelngeschichten ber Rlofter gum nftanbe langjährigen Studiums machte. Der Wiberftanb, en bie Ciftercienfer - und ihre Monnentlofter nehmen Startmuth in biefem bittern Rampfe um Glauben und nicht ben letten Plat ein - ber zwangsweisen Gining bes Protestantismus vom Guben Deutschlands bis n ftandinavischen und irischen Rorben hinauf entgegena, ift ebenso betannt wie bie Begerei bes in seinem Ur= : über bie Rlöfter vielfach fich wibersprechenben Luther , biefelben. Und alles biefes: ber fo oft berührte Berbes Orbens im Allgemeinen, Migftanbe in einzelnen jern, Bertilgung vieler burch Feuer und Schwert, tunftaufgeftachelter Sag - alles biefes batte bie Rlofter boch jum Falle gebracht, wenn nicht bie Fürften bie Sache Reformation zu ber ihrigen gemacht hatten (f. III. 151) ging alfo bier wie in ber fpateren Gatularifation Bepor Recht!

Denn ber Kern bes Orbenswesens war noch immer ein

gesunder; dieß beweisen die über jenen Gewittersturm simms bestandenen Rlöster des Cistercienser-Ordens, "der einstall saft die ganze Culturentwicklung in Deutschland leine, und zwar am meisten eben diese beutschen Cisierierie Rlöster, wie man es aus den zahlreichen Monographien leite ersehen kann. Die Reformation selbst schöpfte aus der dussterischen sann. Die Reformation selbst schöpfte aus der dusstützische Gewalt durchgeführten Unterdrückung der Klifter wenig Ruben, wie dieß auch Winter gesteht, und dies werdie gerechte Strafe für das von ihr angestistete Unnetweile Ganz dieselbe Erfahrung machten die späteren Sätulanisatoren.

Es fann nicht bie Aufgabe biefer Zeilen fenn, in tie Analyse ber oben erwähnten Erscheinungen und ber Anichm ungen tes Verfaffere einzugeben; Schreiber berfelben ift auf weit entfernt, bie bobe Berbienstlichteit bes beiprochenn Wertes wegen Meinungen bie einem verschiedenen State puntte ihren Urfprung verbanten, mindern zu wollen. Er gibt fich vielmehr ber hoffnung bin, bag, wenn ber Beigift in gegenwärtigem Buche bie culturbiftorifche Thatiglet ber Ciftercienfer jum borguglichen Begenftante feiner Et bien gemacht hat, eine Bertiefung in beren miffenschaftliches Wirfen und eine ausgebreitetere Kenntnig bes monographi fchen Materials ihn vielleicht mit Begiehung auf tas 15. und 16. Jahrhundert zu jener lichten Sobe unbefangenes Urtheils erheben werde, auf ber er bei ber Burbigung er beutschen Giftercienser-Geschichte bes 12., 13. und 14. 3abre Mur über bas aus Rante entnemment hunderts stand. Citat, womit er fein Buch abschließt, fei noch eine Bemertung erlaubt. Benn bas mahr ift, mas Binter über tit wahrhaft ausgezeichnete und allfeitige Birtfamteit ber Gifter cienfer in feinen trei Banben ergablte, und menn weiter M mahr ift, was wir von ben nicht minter hoben Bereienfen ber anderen großen Orben bes Mittelalters miffen, fo m lauben wir und jenes Citat alfo umgugeftalten: "Der Stand ber un verheiratheten Priefter mar eine Pflangicule fur Ge stramteit und Staatsbeamte, von ber auch reicher Segen ber ben Mittelstand ausströmte; durch die forgfältigere Ersichung, welche die Ruhe bes Landlebens möglich macht und uber die geistliche Würde noch besonders auffordert, ist es eschehen, daß die ausgezeichnetsten Männer aus seiner Witte ervorgegangen sind."

So viel im Allgemeinen zur Charakterisirung bes Werkes. Daß bei bem Detailreichthum, ben es aufweist, auch Mängel richeinen, ist begreislich und verzeihlich. Ich beklarire nur as große Interesse, welches ich an dieser Produktion nahm ind wiederholt aussprach, wenn ich aus der Fülle der bei Bergleichung der Studien des Berfassers mit meinen eigenen zemachten Rotizen einige hervorhebe, die bei einer zweiten Kuslage, welche dem (gut ausgestatteten aber theuren) Buche sehr zu wünschen ist, verwendet werden könnten. In Betresser zu wünschen ist, verwendet werden könnten. In Betresser zu thun — ich berücksichtigte nur besonders wichtig icheinende Daten.

Bu Band I. Seite 32: Runa liegt nicht in Rarnten. - S. 65: In Betreff ber Leiben ber Ciftercienfer unter Raiser Friedrich I. belehrt Baer's Eberbach 1. 240 ff., daß Re großen Gefahren ausgesett waren und bie Berichte ibrer Schriftsteller nicht Uebertreibungen sind. - G. 129 und 335: ber Berfaffer bemertt, "Eskill habe 1150 bas Cifter= tienser=Rloster Wernaem gegründet, bas aber schon 1154 nach Esrom auf Seeland verlegt wurde." Dieje Ansicht beruht auf bem Sape ber Annales Ryenses (bei Pertz Script. XVI. 388...): "Anno 1150 conventus missus est in Wervaem cal. Maj. qui professus est postea in Esrom. tam aber jener conventus nach Wernaem aus Alvastrum, während Esrom ale filia Claraevallis gilt; bann verweise ich auf die Note f bei Pertz l. c. wo es heißt: "Annales Barlolini hoc anno referunt: Conventus missus est in Daniam, tai professus est postea in Esrom" und auf Erici Regis hi-Horia gentis Danorum (bei Lindenbrog Script. Rer. Septentr.

269), wo man liest: "Conventus mittitur kalend. Haji, ei professus est postea in Esrom." Und das ist richtig. Venhemium (in ben Chronologien und alten Siftoritern und: Bernen, Wernen, Vernem, Verhem, Weriwen, Warlikes, Warnem, Wernem, Wernaem genannt) lag in Dioccai Scarensi Sueciae und ist von Esrom, in toparchia Stalandia Holboherred gelegen, ju unterscheiben. Aber von ber größen Wichtigkeit für die alte Geschichte von Varnheinium ift te "Narratio de fundatione Vitae scholae" bei Langebek Script Rer. Danicar. IV. 458, mo bie Rieberlaffung von Giftercienfern aus Alvastrum zu Ludhra, Lugnas und Warnben. bann bie Auswanderung eines Theiles berfelben nach Wiskild - Vitue schola erzählt und bemerkt mirb: "e guibes plures et meliores ad locum Varnhemium redierunt. Sic ergo Varnhemium . . . iterum inhabitari coepit. " Ucher he weiteren Geschicke und Urfunden von Varnhemium f. Liliegres Diplomatarium Suecanum, Oernhjaelm Historia Suecanum, Messenius Scondia illustrata, Vastovius Vitis Aquilonia etc. -S. 193 und III. 209: "S. Maria in Walfalia" halte ich fat i Campus S. Mariae in Westphalia. — S. 323 u. III. 366: Besenwerth, bas bort nach Irland versetzt wird, ist bie abbatin Basingwerkensis in Wallia. — S. 323 Rr. 93 foll from: M. 1133 VIII. cal. Sept. - S. 327 Nr. 207. Haina tt Scheint nirgende unter bem Ramen abbatia Campi. Da Visch 1139 XII. cal. Jan. Campus Bonus und bie von Birch berausgegebene Chronologie (Brit. Mus. M. S. Cotton. Vespasien. A. VI. f. 54 b) an bemfelben Tage de Campo hat, fo vermuthe ich, bag unter ber bei Maurique 1140 XII, cal. In. erscheinenden Abbatia Campi obiges Campus Bonus (and Campi Boni, Cambonium, Campodium, Chambons in Gall dioec. Vivar.) und beffen erfte Befetung zu verfteben fei; all vollenbet erscheint es bann in ben Chronologien ad ann. 1151 und 1152. - S. 328 Nr. 201. Porta ober Portus Glorise (Gloriosus) ist nach Gallia chr. I. 1023 Portagionium Boillanum, Bouilla, Dioec. Ausciensis. - S. 329 bie Rumment

26 und 227 find nicht identisch. — S. 330 Codex L hat Iscarleis und bieses ist Scarleine, al. Eschaleium, frangosiich Ischaalis, dioec. Senon., filia Fontaneti, und ftreng zu sondern von Escureyum. - S. 331 Nr. 252; Cella S. Mariae ist Menbar Riddagshausen, bas, abgesehen von ben Chronologien, rie es in biefe Zeit verfeten, auch nach einer von Duchon nitgetheilten Inschrift in ber Kirche 1145 gegrundet ift; filia Fortse paft freilich nicht bazu. — E. 332 Mr. 275: Villers tilt in ber That fur Villarium in Brabantia und nicht für Wilhering (Hilaria), bas unter jenem Ramen in teiner Thronologie vorfommt; nur ber in Entstellung ber Rlofter= namen claffische Benriques Schreibt einmal (Fasc. II.) Villerines. - S. 334: die Mamen Hesmerith und Cisunuth bezichen sich auf Hemmenrode, Obuderia bagegen auf Hovedoa (Howidoe). - S. 336: Candelium, filia Grandis Silvae ist zicht Kerz in Siebenburgen, fondern ein Giftercienfer-Rlofter in dioec. Albiensi (Gall. chr. I. 55). — S. 340. Es gab wirflich ein Portus S. Mariae in Hibernia, Donbrody ober Dun - Broith, und Jongelinus irrt also nicht. — S. 341. Silva Regalis ijt Ulmetum in Gall. dioec. Arelat. — 3.344 Rr. 541: Unter Mons B. Petri ift Heisterbach (Vallis S. Petri) zu verstehen; Colestin III. nennt es noch 1193 IV. id. Jun. Mons S. Petri (Lacomblet, Urfundenbuch 1. 374). - E. 347: Rosea Vallis ift ohne Bezug auf Eldena bei Greifsmalte; fo hieß ein irijches Cistercienser-Rloster (Rossglass). - S. 347: S. Trinitatis de Rephec barf nicht für Reinfeld gehalten werten; die Chronologien versetzen es confant nach Cypern dioec. Famagusta. — S. 345: Ludebach bezieht fich nicht auf Haina, sondern bedeutet Ludaeparcum ober Parcoluda, Louth-Park in Anglia, filia Fontium. -6. 354: Die Genealogie von Honesta Vallis in Hungaria gebort zu Vallis Honesta in Alvernia, welches auch de Feneriis genannt murbe. — S. 351 Rr. 688 foll es ftatt S. Petri beigen S. Spiritus und ftatt "3. ju 1255" 3. ju 1225. — 5. 357: "Cornu silia Carctiae barf nicht auf Chorinum be-LXIX. 51

zogen werben; es ist nichts anderes als Abb. S. Stephal de Cornu in Lombardia dioec. Laudensis (nach Ughelli m) Lubin), filia Ceretti; bic Bahl 1256 paßt nicht barauf; wen Chorin in manchen Chronologien ad ann. 1210 ericheint. tann bieg ben alteren Rang bebeuten, welcher Giftertienfe Rlöftern, die früher einem anderen Orben angeborten, d eingeräumt wurde. Das ihm vorangebende .. de Faveli i Marchia" sub Nr. 768 ift nach bem mir vorliegenden Reterial mahrscheinlich Fabale S. Severi, in Marchia scil. Asconitana. - S. 359: S. Benedicti in Boclande ist nicht n verwechseln mit S. Benedicti in Minterna (Frisine), filia S. Bernardi in Adwert, sonbern es ist Bucklandia, in Devonshire, filia Quarreriae, auch genannt Locus S. Benedicti de Bocland. - S. 363 Nr. 821: Cara Insula fommt ned in brittesmal in ben Chronologien vor unter bem Rame Caranifusta (entstanten aus Cara Insula), ber bann mes mehr verftummelt lautete: Caramphasta, Carentiste, Cariosca.

Bu Band II. Da ber Berfaffer nur in einem fehr de gemeinen Umrig bas Terrain angab, beffen Ciftercienfer-Rloften er schildern wollte, fo ist es schwer, die Ramen ber ihm ent gangenen anzuführen; boch bente ich, daß bahin gehorm: Mariengarten bei Göttingen; Gaukirchen (ad S. Udalricum) in Baberborn; Holzhausen dioec, Paderborn; Coeli Porta bei Stade dioec. Verdens.; Levern (nach Stuve's Beichicht von Osnabrud p. 27 und Hodenberg, Diepholzer Urtunbenbuch) dioec. Mindensis, baffelbe mit bem von Binter M. 351 \* erwähnten Leden dioec. Osnabrug. und III. 177 de Loenure dioec. O. esburg; abbatia de Proerborc in Hungaria (III, 220) b. i. S. Maria Magdalena in Pressburg (nach Fejer VI. a. 70 VI. b. 68 ein Ciftercienser=Ronnentlofter); Dobbertin nennt Erich Encycl. I. S. 26. B. p. 222 und Inter jum Medlenburger Urfundenbuch IV. 440 ein Giftercienfer Monnenflofter, mabrend es fonft jum Benediftinerorben ge gablt wird; fo nennt auch Winter II. 119 bas Ronnentlofter au Thorn Ordinis Cist., inbeg Zernecke in feiner Thornifoc Ibronita p. 16 fagt, es fei 1311 für Benebittiner = Ronnen egrundet worden; von Helmsthal - Sangerhausen bringt Binter nur eine Aebtiffin und bei Rohrbach II. 71 fcweigt r von beffen Beziehung zu Mulrebenyngen. - Il. 41: Bersann (Rlofter in ben Sachfen-Erneftinischen Lanben zc. p. 24) emertt, daß Frauensee urfundlich erst 1266 erwähnt werde; s batte intereffirt bie Belegftelle zu tennen, aus ber Winter eftimmte, daß icon 1214 ein vollständig organisirter Ronnen= Konvent bort mar. - S. 43. Die Daten über Capellendorf himmen nicht mit Diplomata Capellend, bei Mencken Script. L 675 und nicht mit Rein Thuringia S. I. Nr. 28 und nicht mit hermann p. 15. - S. 74 lies Ottbergen ftatt Ottleben. - S. 80. Benn Ciftercienfer-Ronnentlofter nicht "bem Ciftercienfer-Orben" angehörten, weil fie bem General-Capitel nicht unterftanben, welchem Orben gehörten fie bann an? - S. 121. Die Quellen wissen nichts von einer Begiehung ter Marien=Magbalenen Rlofter zu bem Ciftercienjer=Orben; unter Berudichtigung bes bom Berfaffer befonbers betonten Rloftere zu Erfurt bemerte ich, bag Bener in ter Geschichte beffelben (Erfurt 1867) nicht ein Wort über eine Correlation mit ben Ciftercienfern bringt. Es mag fenn, bag biefe "Bufferinen" bie von ihnen urfprünglich befolgte Regel bes kil. Beneditt burch Ciftercienfer-Statuten verscharften, ohne umit fich bem Orben felbst enger ju litren, und auch bieß onnte nur vorübergebend fenn, ba fie bald ber Regel bes til Augustinus folgten. - G. 267. Wenn ber Berfaffer igt, "ber Convent von Falkenau tam mahricheinlich aus Bforte, möglicher Beise jeboch aus Dunamunde", so fallt es uf, bag Bolff (Chronit von Pforte) und Bertuch (Chron. ort ) nichts bavon wissen; bie Berhaltnisse aber von Dunaunde 1233 - 34 waren taum von ber Art, bag es ein flialflofter befegen tounte. - S. 371. hier wird die Grununa von Priement (auch Fehlen und Locus B. Mariae) von 278 batirt; Grunhagen (Schlefische Regesten I. 290) bringt ach bem Original ber im Staatsarchive zu Dreeten befindlichen Urkunde, daß Wlodizlaus, Herzog von Kalisch, ist in provincia Premontensi zu bauen begonnene Cistercienke Kloster schon am 29. Juli 1210 botirte. Dieß sind under einbare Daten; vergeblich suchte ich Licht in dem Citate Winter's aus Manrique Annal. Cist. I. 361. — Diese Stake war nicht zu sinden. — S. 401. S. Aegidius in Bartseld scheint eine Expositur von Clara Provincia und keine selbsiständige Abtei gewesen zu seyn.

Bu Band III. G. 43: Walshausen ober Waldhauses, welches nach Jongelinus in Oberofterreich lag, mar nie ein Ciftercienfer-Klofter, sonbern gehörte ben Augustiner-Chorbern (j. Prit, Gefch. von D.); Meibom chron. Riddagshus, co gablt bie Absenbung einer Colonie aus Ribbagebaufen nad 2B. aus ten fastis Marienrodensibus: feine ber mir bis iet betannten Chronologien tennt Balebaufen. Bei ber Ribe fo vieler Ciftercienfer-Rlofter mare auch bie Bitte um einen Convent aus Riddagshaufen ober Sarbehaufen ichmer u begreifen. - S. 48: ftatt 1273 lies 1275. - S. 92. 36 halte mit Beimb's Notitia abbatiae ad S. Gotthardum feft, baß biese 1183 non. Oct. und zwar jogleich fur Ciftercienjer gegründet worben fei. - G. 93; bas Benedittinerflefter Thelfi, welches ben Ciftercienfern von Beiligentreug eingeraumt werben follte, bieß nach Furhoffer I. 278 S. Stephani (Reg. Hung.) de Thelki und wird unterschieden von S. Cracis de Thelki (ib. p. 280). - S. 95; Die "Abtei auf ber Iniel Jacobi in Ungarn" ift feineowege biefelbe mit "S. Nicolas in Erche" (und tas Rlofter SS. Cosmas et Damianas nicht "bie Abtei in Bagrabien", Agram), jondern bie abbatin in insula Jacobi ober abbatia S. Jacobi in insula Zasca (Zava. Savi), welche 1250 gegründet worben jenn burfte und fit 1315 in Ngram bestand als abbatia B. M. de Zagrabia out de Campo Zagrabiensi. — S. 96: Landola bin ich verjucht für Candela zu halten und bie Abtei de Loco Reguli wirt mohl aus ber Reihe ber ungarischen Giftercienfer-Rlofter gt ftrichen werben. - G. 106: Lauka bei Angim ift Luch

i. Rlofter Brud Ord. Praemonstr.; baffelbe ift offenbar uch gemeint 1. 335 Rr. 365. Heiligenfreug bat feine filia ace in Bohemia und bas in Dabren gelegene Bramonftraenser-Rloster tam burch Irrthum in die Cistercienser-Geneasgie, wie auch Esron i. e. Mons Sion (1. 336 Nr. 388). — 5. 96. Tichom suchte ich vergeblich unter ben Tochterklöstern on Citeaur; es ist wohl die abbatia B. M. V. et S. Aniani de fiben gemeint, welche Ord. S. Ben. war (Furhoffer I. 165). - S. 180 Mr. 101: Vallis Laure ift ber alte Rame bes Rannstloftere Sanctae Crucis. - S. 184: Codex D hat n. 34 Nova Jerusalem. - S. 206 N.\*\* Bielleicht ift unter Signi hier S. Crux in valle Segniensi, im Thale bei Bengg zu verstehen? Leiber weiß man über biese Abtei jest nichts. — S. 210.\* Das zu 1187 cal. Jun. als abbuin de Leynas verzeichnete Klofter ist nach Bergleichung mehrerer Chronologien jene irische Abtei, welche unter ben Ramen: Insula Inis, Inis Curcii, Inis, Yenes, Juges, Jais Carrike vorkemmt; ich mochte Leynas mit Lamnas nicht ver= wechseln; vieses halte ich vielmehr für bie abbatia Landaerallensis, Lanvaux, Gall. dioec. Venet., auch de Lavanciis, avans, Lanax, Lamiaus, Louvas in ben Chronologien getannt. Launise aber, welches §. 2 cap. gen. 1233 erwähnt girb (bei Winter III. 219) ift Laurissa ober Laureshamium, orsch, welches nach Abjetung bes Abtes Conrad 1229 bem raftifte Maing unter Sigfrid III. im April 1232 incorporirt no über beffen Bunfch mit Ciftercienfern aus Gberbach efest wurde, tie jich jedoch nicht hielten (cfr. Bar Gberach II. 17). - S. 216: Belantrura-ist wirtlich Bullencuria, as in den Handschriften Berlacurte, Bertaturte, Bellancurte jeiğt. — E. 224\*: Renebi ift Revesbium in Angl. diocc. Lincoln. — S. 238: domus S. Nicolai in Groem ift Grünhain, -- III. 252: Den "abbas Banner de Loco Dei" halte ich für ben Abt Gunnerus von Lygumkloster (f. Langebek Script, Rer. Dan. VIII ). -- 3.337: Sambli ift offenbar Pelplin, bus auch Samburia hieß und als Samborch, Sambry erscheint.

Inbem ber Gefertigte biefe im Intereffe ber Sate weitläufig geworbene Besprechung bes Winter'ichen Beit schließt, erlaubt er fich, an bie Lefer ber Siftor.-polit. Blatte eine Bitte zu richten. Wer bie Literatur ber Ciftercienje Beidichte fennt, weiß, wie viel in biefem Gebiete noch ju leisten, aber auch mit welchen Schwierigkeiten es verbund fei, tabellofe Schöpfungen ben Freunden ber Orbensgeschicht vorzulegen. Schreiber biefer Zeilen fammelt feit mehr ben awei Decennien das Material zu einem "Monasticon Cisterciense", bas jum erftenmale alle Rlofter biefes Ortens beiberlei Geschlechts mit ihren Borftanben, Bifchofen u. Beiligen, Gelehrten, Runftlern zc. umfaffen und ein mig lichst vollenbetes Bilb von ber großartigen Thatigfeit ter felben werben foll; biefes Monasticon gablt gegenwärtig wit über zweitausend Rlöfter. Mit Rudficht auf baffelbe erfuct er biejenigen, in beren Befit hanbichriftliche Chronologie seu Genealogiae monasteriorum Ordinis Cisterciensis RC in was immer fur einer Sprache verfaßte Drudwerte über ben Ciftercienfer=Orben überhaupt und teffen Rlofter inebefonbere fich befinden, um geneigte Dit theilung ihrer Abreffe.

> P. Leopold Janaufchet, Mitglied bes Ciftercienfer-Stiftes Zwettl, Profeffer ber Theologie im Stifte heiligentrug (Boft Baben nachft Wien).

## XLIX.

## Die Unterdrückung der katholischen Religion burch die Staatsbehörden im schweizerischen Kanton Aargan.

Unter dieser Ausschrift haben dieser Tage sammtliche Bisch ofe ber Schweiz eine Denkschrift an den Bundestath der schweizerischen Sidgenossenschaft gerichtet, um besen Intervention gegen die verletzenden Ausschreitungen der Aargauischen Regierung anzurusen. Wenn die Denkschrift auch speciell mit dem Aargau sich besaßt, so treffen deren Bemerkungen dennoch leiver auch das Gebahren vieler anderen Regierungen innerhalb und außerhalb der Schweiz und es ist daher angezeigt, hier näher auf den Inhalt der denkwürdigen, von dem Herrn Bischof Dr. Greith von St. Sallen versaßten Rechts-Verwahrung einzugehen, um so mehr als in derselben die Pläne der modernen staatlichen Verschwörung gegen die katholische Kirche ausgedeckt und versurtheilt werden.

Der Thatbestand, welcher zunächst die Schrift versanlaßt hat, wird kurz folgendermaßen signalisirt: "Es war den aargauischen Behörden nicht genug, innert kurzer und neuester Frist das Priesterseminarium der Basel'schen Diöcese Bewaltthätig ausgehoben, das seierliche mit dem heil. Stuhle

im Jahre 1829 eingegangene Bisthums = Concorbat fur ben Ranton Margan und beffen 88,400 fatholifche Ginwebner einseitig und willfürlich gerriffen und bas betreffenbe, au Gutern firchlicher Fundation beruhenbe Ginfommen bem Bifchof fowohl als ben fantonsangehörigen Domberen wierrechtlich entzogen zu haben; ber Große Rath von Margan ift ben Borlagen bes Regierungerathes folgend burch feine Befchluffe bis gu jenem außerften Buntte unberechtigter Bewalt vorangeschritten, bag er in ber einseitigften Beife bit Trennung tes Staates von ber Rirche aussprach und in Folge berfelben nicht nur unter Befeitigung ber gott lich gegebenen Berfaffung ber fatholifden Lanbestirche eint ftaatliche und burgerliche fur fie in Aussicht nahm, fonbern auch an bie fatholische Religion felbst und ibn Glaubenslehre Sand anlegte, indem er "bie Ginführung eines für bie gefammte Jugend ohne Rudficht auf bie Com feffion paffenben Religionsunterrichts"" beichloß und bit Regierungerath einlud: "für Lehrmittel gur Ertheilung eines von ber Confession unabhängigen freien und allge meinen Religionsunterrichts in ben Schulen beforat zu fenn" (Grograthes-Defrete vom 29. Nov. 1871). Diefe unerhörten Befchluffe wurden im Margan burch die überwiegende Debr beit ber Grograthsmitglieber protestantischer Confession im Bunde mit folden Ratholiten gefaßt, beren langft voll: jogener Abfall von ber katholischen Rirche burch ihr eigenes Befenntnig und Berhalten außer allen Zweifel gefest ift."

Die hochwürdigsten Bischöfe stellen sich in der Ginteitung die Frage, woher dieses Gebahren komme und wohin es führen solle, und sie suchen und finden die Antwort in den aargauischen Staatsschriften selbst. Die Großrathde Commission gesteht nämlich in ihrem officiellen Berichte: "Man erwartet auch in Deutschland die ersten entscheidenden Schritte von Seite der Schweiz-Lasse der Aargau, der so oft schon im Kampfe gegen firche liche Anmaßungen (?) in vorderster Reihe gestritten hat, es nicht nehmen, auch in dieser Frage Bahn zu brechen ... beschämend bas Geständniß auch ift, die große Masse miegt sich noch gegenwärtig trot vermehrter Schulbildung sehr an hergebrachte und überlieserte Anschauungen an; Bolt ist in der geistigen Freiheit wenig weiter gesnmen; politische Freiheit, aber geistige Abhängigseit kennschnet gegenwärtig die Gulturstuse des Bolkes als Gesammtit. Und wollen wir in der letzteren Richtung weiter kommen, so muß vor Allem aus darauf hingearbeitet erden, daß das Bolk aus seiner geistigen Unfreiheit, dem utoritätsglauben herausgebracht, dagegen zu selbstwiden Denken und dem Glauben der persönlichen Ueberstung herangezogen werde."

Bu tiefem officiellen Geständniß ber aarganischen laatebehorten bemerkt bie bischöfliche Dentichrift treffend : fener und ungeschmintter tonnte bas lette Endziel ber ternommenen Bewegung für bie Trennung bes Staates t ber Rirche ben Katholiten gegenüber nicht ausgesprochen rben. Die Ratholifen glauben nicht "ter perfonlichen Ueber= gung", bie in gottlichen und menschlichen Dingen fo unficher e trügerisch ift, sie glauben vielmehr fest und zuversichtlich Alles was Gott geoffenbaret hat und burch bie unfehlbare rche zu glauben lehrt (Rathol. Ratechismus); fie glauben o an die Autoritat ber lehrenden Rirche, welche : heilige Beift in alle Bahrheit einführt und vor jedem rthum in Sachen bes Glaubens ficher ftellt. Inbem fonach : aargauische Regierungsrath offentundig bei ber Trennung 3 Staates von ber Rirche ben Blan verfolgt : "Allem faubieten, um bas fatholische Bolt aus ber geiftigen Un= ribeit, bem Autoritätoglauben berauszubringen, bagegen es m felbstiftantigen Denten und bem Glauben ber perfonlichen eberzeugung heranguziehen", will er unverholen mit ber potifden Attion eine firchlichereformatorische verbinden, beren ielstreben nichts geringeres im Muge bat, als bie aargauischen atholiten aus dem tatholijchen Glauben berauszubringen, fie jum Glauben an die perfonliche Neberzeugung (Bernunf: Religion) zu verleiten, somit die katholische Religion und Rirche im Aargan von Staatswegen zu unterbrucken.

Gang richtig beben bie bochwurdigften Berren bereet, wie genau bem gefaßten Plane bie jur Musführung go wählten Mittel entsprechen. "Wird in einem Lande von br politifchen Behorbe bie Berfaffung ber tatholifden Rinte umgefturgt, bann fintt ihr Leib fur alle fernere Birtfamtet babin, und wird an bie Stelle ihrer gottlichen Glaubens lehre eine menich liche und trugliche gefett, es wird bann gegen ihre Geele ber Tobesichlag geführt und ihre Ange borigen find ichuplos ber bochften Gefahr bes Irrthums in ihren ewigen Angelegenheiten preisgegeben. Alles bieg wir von ber aargauischen Rantonsbehorbe gewagt. Gie will bie Katholische Rirche in ihrem Ranton nicht nur in bie Ralatomben verweisen, fie will an bie Stelle ber gottlich gegt benen Berfaffung ber Rirche eine ftaatliche eigener Erfindung feben, und fie will nicht nur bie tatholifche Religioneicht für bie Jugend nicht mehr bulben, fonbern führt ftatt ihm einen Staatstatechismus bes erflarteften Inbifferentie mus ein, mit einem Wort fie will nicht nur ben Staat von ber Rirche, fonbern die gottliche Berfaffung von ber Rirde und bie Rirche von ber Religion felbft trennen."

Nach diesen einleitenden Worten tritt die bischösliche Denkschrift den Beweis für die aufgestellten Behauptungen und die gezogenen Schlußfolgerungen an; es geschicht die in zwei Abschnitten, wovon der I. die "widerrechtliche Transnung des Staates von der Kirche und die Aushebung der katholischen Kirchenversassung", und der II. "die Beseitigung der katholischen Religionslehre für die Schulzugend durch die Einführung eines staatlichen Religionsunterrichtes im Aarganserörtert.

t

Der erfte Abschnitt bespricht speciell die einfeitige willfürliche Trennung bes Staates von ber Rircht

und 2) die Aufhebung ber katholischen Kirchenversassung durch die Aufstellung einer staatlichen Synodalversassung für die katholischen Kirchengemeinden im Aargan. Wie die aarganischen Behörden die Trennung des Staats von der Kirche auffassen und planiren und wie sie also auch plerin Deutschland Bahn brochen wollen, darüber gibt der officielle Bericht der Großraths-Commission selbst folgende Aufschlüsse:

"Es muß ausgesprochen fenn", heißt es ba, "bag ber Staat in ber Durchführung ber fammtlichen Aufgaben bes Rechtsstaats won teiner in seinem Gebiete liegenden physischen ober mora-Bichen Perfon, somit auch von ben Kirchengenoffenschaften micht gehindert werden fann, bag er vielmehr berechtigt ift tirchliche Forberung jurudzuweisen, teren Erfullung mit imm verfaffungemäßigen Staatszwecke ober einer gesetlichen Murichtung unvereinbar ift, und bag felbstgeseten Rechten mer Rirche feine Geltung zutommt, wenn fie mit einem stietenten ober verbietenten Gejete zusammenftogen." -Die Unterscheidung von Staatsgeseten, Rirchengeseten und on Gefeben gemischter Natur ift eine Erfindung bes tanoni= Gen Rechts, sie hat für uns keinen Werth. Trennung von Staat und Rirche heißt Ausscheibung aller Berechtigungen, belche ber Staat in ben Bereich feiner Thatigfeit, feiner Bearbeitung und Ordnung ziehen will. Niemand fann ibn Tan hindern. Auch ift er nicht verpflichtet, ten Kirchen= Benoffenschaften gur felbstiftanbigen und freien Ordnung mehr u überlaffen, als ihm beliebt; benn bie Rirchengenoffenichaft R ein Bruchtheil im Staate, tiefer ift bas Bange. Daraus olgt im Beiteren : ber Staat ift bei ber Ausübung feines Befetgebungerechte unabhangig von jedem Dritten, alfo auch von jeder Rirche. Es ift wohl möglich, bag eine Rirche ben Inhalt ber Staatogesete nicht billigt, aber fie hat fein Recht. olde nicht anzuertennen ober beren Aenberung zu verlangen, ine folde Forberung ift eine gang unhaltbare Anmagung."

Begen biefe revolutionare Theorie bes mobernen Staats,

welche in bem officiellen Aargauischen Commissionsbericht ihren nackten Ausbruck gefunden, richtet sich nun die bischiftliche Denkschrift, indem sie in gründlicher wissenschaftliche Kritit den Nachweis leistet, daß dieselbe a) mit der Bernunft, b) mit der Geschichte, c) mit dem Christenthun und d) mit jeder des Namens würdigen Rechtsschule in eklatantesten Widerspruch steht. Wir bedauern auf diese wiegene Beweissührung in ihrer viersachen Nichtung hier und eintreten zu können, wollen jedoch wenigstens die Schupfolgerungen über die so augestrebte Trennung bet Staates von der Kirche mittheilen, sie sind nicht ehm Nuganwendung für die Katholiken auch anderer Staaten

"Streitet bie Trennung bes Staates von ber Rich fcon an und fur fich gegen bie natürliche Orbnung und bi Bollergeschichte und ift fie weber mit bem Chriftentbum mi mit dem bieber allgemein anerkannten öffentlichen Recht is ber Schweiz vereinbar, fo ift bie feinbselige Beife, mit ter fie im Margau vollzogen werben foll, bereite ibentijd mit bet formlichen Beseitigung und Unterbrudung ber tatholifden Re ligion und Rirche in jenem Lanbe. Dan tann in betlagent werther Ginfeitigkeit nur bas Erbenleben bes Meniden i Muge haltenb, von einem religionelofen Stanbpuntt aus i Trennung von Staat und Rirche gum politischen Spitem heben, namentlich in Staaten welche, wie in ber nordamerit nifchen Union, aus ben Betennern verichiebener Confeffice fich erft gebilbet und noch feine vielhundertjährige Rechter fchichte hinter fich haben. Allein bort haben bie großen Grant manner bee Congreffee bas Trennungefpftem nicht abiele aber chrlich und frei von allen Tenbengzweden burchgefühl Sie haben nicht bie allgemeine Freiheit verfundet, und ter nach bem Staate volle Freiheit, ber Rirche aber arge Elle verei zugebacht; fie haben nicht ber Rirche jebe befenten Leiftung und Beidutung bee Staates entzogen und bennt fie in einem fervilen Abbangigteiteverhaltniß gum Staat # rudbehalten; fie haben nicht erflart, von ber Rirche nich wiffen und alle Berbinbung mit ihr abbrechen zu wollen, m

ragerabe wieber ber Staatsgewalt im firchlichen Bebiete eine itenbe und enticheibenbe Stellung jugefprochen; fonbern fie iben bem Staate wie ber Rirche bie vollfte Freiheit in ben Ranbigen Gebieten eingeraumt. Auch ift bort bie Trennung sifden beiben feine absolute und naturwibrige; ber Staat t burchaus nicht religionslos. Die englisch=bischöfliche Rirche fist öffentliche Rechte und ftaatliche Gintunfte. egierungsanftalten (namentlich in ber Militarichule zu Beitwint und in ber Seefcule) muffen bie Boglinge bem Reli= ionsunterrichte, auf ben Staatofchiffen bie Bemannung bem lottesbienfte biefer Staatsfirche beimobnen. Der Sonntag Arb mit Strenge aufrecht gehalten, bie Festtage balten jebe Storung von ben Gottesbaufern fern; bie Trauungen ber Beiftlichen jeben Betenntniffes haben gefettliche Gultigteit und Birtung. Der Staat besolbete im letten Kriege Felbgeistliche bas heer; turg es gibt auch bort eine Berbinbung zwi= a Staat und Rirche und wenn ber Rirche auch nicht gerabe bibrechte quertannt werben, fo hindert ber Staat es nicht, Bifcofe ober Briefter ale perfonliche Befiger bee Rirchen= undgens bafteben und baffelbe beliebig ihren Nachfolgern erlaffen. Der Staat hat in Norbamerita bie Rirche nieals beraubt, noch jemale bas Berlangen barnach fund ge= ben. Gegentheils läft bie Staatsgewalt bort bie tatholische The wie bie protestantische mit allen ihren Getten voll= mmen frei und ungefcoren; bie Ratholiten fonnen Bisimer und Pfarreien errichten fo viel fie wollen, Rlofter b Orbenshäuser grunben, Schulen ftiften, firchliche Stif-Igefonbe anlegen und frei verwalten, ohne bag bie Staate: tierung fich in religiofe und firchliche Angelegenheiten ein= fot ober bie religiofe Freiheit ber Ratholiken irgendwie bettrachtigt ober verlett."

"Die aargauischen (und auch andere) Staatebes rben find eben baran, bas gerade Gegenstück einer folchen rennung bes Staates von ber Kirche auszuführen. Sie volls hen biefe Trennung mit allen ihren Nachtheilen für bie rche, weisen aber bie Freiheit und Selbstständigkeit und bie inliegenden Bortheile für bie Kirche zurud; sie sprechen von einer Musicheibung ber Rechte zweier Betheiligten, abet ""Trennung bes Staates von ber Rirche"" ift ihnen Mus: icheibung aller Berechtigungen (auch ber firchlichen), bie ber Staat in bas Bereich feiner Bearbeitung und Thatiglit gieben will, und ber Rirche foll bas noch an Rechten bleiben, was bie Wegenpartei ihr allfällig noch ju laffen für gut findet. Gie entziehen ber Rirche jebe Begunftigung und jeben Cout. um fie ihrem eigenen Schidfale beimzugeben, und im gleichen Athemzuge wollen fie bie alten Rechte ftaatlicher Ginmifdun in firchliche Dinge burch Dberaufficht, Blacet, Staatsgeneb migung, Spnobalverfaffung u. A. nach wie bor ber Trennung in Unwenbung bringen. Wird aber ber tatholifden Lanbes firche im Margan ber bisherige politifche Rechtsbeftant unter ben Fugen weggezogen und wird unter Berewigung bes alten Drudes burch ftaatliche Gefete fogar ibre innere Berfaffung wefentlich alterirt, bann tann ihr Ginfturg und Untergang im Margau nur noch eine Frage ber Beit fenn."

Daß aber bas aargauische Trennungsprojett in ber IM biefe Zwecke verfolge, bas beleuchtet bie bijchofliche Dents fchrift fofort burch gablreiche Beweisstellen aus ben jungfien aargauifden Staatsichriften. Wir beichranten une bier auf folgende Citate: "Goll die Trennung bes Staates von ber Rirche ausgeführt werben - fo lautet ber großrathliche Commiffionebericht - fo muß ber Staat fich aller Berbins bungen mit ben Rirchenbehörben, mit welchen er fruber in Bertragsverhaltniß getreten ift, nunmehr entledigen. Die Aufhebung bes Bisthumsconcorbats ift eine absolute Rethe wendigfeit jur Lofung ber Frage über Trennung von Staat und Rirche und eine wesentliche Boraussegung ber felben." - "Will nach erfolgter Trennung", fo fdreibt ber aargauische Regierungerath, "bie katholische Rirche im Margan in einen Bisthumsverband eintreten, refpettive ben bisherigen Bisthumsverband fortfegen, fo wird zwar bet Staat bieg nicht hinbern. Allein berfelbe ift berechtigt und verpflichtet, eine gewiffe Mufficht über bie Berbindung gu haben, in welche bie aargauische fatholische Rirche zu bem

Basel tritt. Diese Aufsicht ober Controle ist nichts fondern fie ift ber Ausflug fomobl ftaaterecht= civilrechtlicher Bestimmungen und Borfdriften." Staat tann bie Aufsicht und Controle über Beren, welche eine Reibe von Kirchgemeinden mit en (?) Rirchengewalten abschließen, und bas Rocht, ichenschaften zu genehmigen, niemals preisgeben." ber Fall ein, wo aus irgend einem Grunde ein swischen bem Bischofe und ben tatholischen Rirch= bie staatliche Genehmigung nicht erhalten follte, > eben bie tatholische Rirchgenoffenschaft in teinem verbante fenn und ber Staat mußte in diefer Evensfetlich feftfeten, bag er, um allfälligen Anmagungen en, feiner obern Rirchenbehörbe eine abministrative ober ein Jurisdiftioneverhaltniß querfenne, fonmielende Handlungen als Gingriffe in bie ftaatbnung verfolgen werbe."

o auch nach erfolgter Trennung bes Staates von ", so schließen wir diesen Punkt mit der bischöfsentschrift ab, "keine Freiheit für die katholische die ihre Kirchgemeinden, sondern die alte harte Besdurch staatliche Aufsicht und Controle; also keine für die gewaltthätig losgetrennten Kirchgemeinden rläßlichen Berband mit den rechtmäßigen Kirchenseder herzustellen, sondern das drohende Damokleser Staatsgenehmigung für solche Verträge; also bei ung der Staatsgenehmigung offene Unterdrückung slichen Jurisdiktionsgewalt für die Katholiken im nd Verfolgung der oberhirtlichen Amtsverrichtungen iffe in die staatliche Ordnung! In diesem Sinne rennung des Staates von der Kirche im Aargau l auch in anderen Staaten) ausgeführt werden."

ben zweiten Buntt: bie angestrebte Ersetzung ber m Rirchenverfassung burch eine staatliche Synosafsung betrifft, so erortert bie bischofliche Dents

schrift vorerst bas Wesen und ben Charafter ber tathelischen Rirchenversassung im Allgemeinen und ber tathelischen Discesanversassung im Besondern. Sie zeigt die versassungt gemäße hierarchische Stellung welche in der tathelischen Kirche den Bischösen bezüglich der Geistlichen und der Lien laut göttlichem Rechte zukömmt, und schreitet dann zum Nachweise: daß die Staatsregierung im Nargau (und wehl auch in anderen Gauen) nichts weniger anstredt, als in Synodalversassung der reformirten Religionsgenossenschaftung der reformirten Religionsgenossenschaft auch für die katholische Kirche auf dem Wegebedeng einzuführen

"Es ist nichts befannt", so berichtet ber aargauische Regierungsrath selbst an ben Großenrath, "daß die Sonetals Bersassiung, welche ben 13. Hornung 1866 für die refer mirten Kirchgemeinden erlassen wurde, sich nicht bewährt, sondern im Gegentheil ergibt sich, daß die daherige Bersassung auf einer richtigen Grundlage beruhe. Es ist daher anzwnehmen, daß nichts entgegenstehe, wenn diese Synodalersfassung einem Gesehe über die Stellung der Kirchengenosserschaften (auch der katholischen) im Staate zu Grunce gelest werde, wobei es vorbehalten bleibt, Bestimmungen welche eine specielle Beziehung zu einer Consession haben, sallen zu lassen, und im Gesehe nur solche auszunehmen, welche allgemen verbindliche Kraft erhalten können und nüssen."

Diese regierungorathlichen Eröffnungen begleitet tie bis schöfliche Dentschrift mit folgenben Bemerkungen:

"Die Staatsbehörden, in ihrer Mehrheit Bretefianten und Atatholiten, sind es, welche die Verfassung im Nargan von sich aus auflösen, sodann die von ihrem kirchlichen hanpte abgelösten und zerstreuten Glieder unter bem unberechtigten Haupte ber staatlichen Autorität wieder zu sammeln suchen, statt der von ihnen unbefugterweise aufgehobenen kirchlichen Berfassung den katholischen Kirchgemeinden eine staatliche Spnodalversassung nach dem Muster der reformirten oktrovieru und endlich noch, um den bisherigen Verband der katholischen

Bevollerung mit bem Ginen tatholischen Glauben und ber Finen Rirde Chrifti noch mehr gu lodern und feparatiftifche Reigungen und Ablöfungen unter benfelben gu tobern , burch efehliche Bestimmungen bie Thure öffnen ""zur Bilbung neuer eligiofer Corporationen, jur Trennung bestehenber Religione= Benoffenicaften und Bermögensabsonberung" mit bem weiteren treibriefe fur alle frechen Glaubenelofen: ", bag Riemanben ie Angehörigfeit jum Rirchenverbanbe verweigert, und bag tiemanb aus bem Rirchenverbanbe ausgestoßen werben fann; ebe Strafbefugnig überhaupt ben Rirchengenoffenschaften ent: ogen und unterfagt wirb"" (Regierungerathlicher Bericht). Derlei Gefetesbestimmungen auch nur gegen einen Brivat= werein geringfter Sorte erlaffen, wurben ale Unfug bezeichnet, egen bie tatholifche Rirche erlaffen wird ber Unfug von beannter Seite als Zeichen bes - Fortichritts ausgefündet, und sehrlich tann man nicht ichneller und weiter vorwarts ichreiten, m bie Berfaffung ber tatholischen Rirche aufzuheben und biefe n fich felber aufzuheben."

"Für die tatholische und die reformirte Religions: Benoffenschaft und überhaupt für jebe fünftig noch entstebenbe rligiofe (alttatholifche?) Corporation foll ein Staategefet und ine Organisation vorgeschrieben werben und zwar in Form iner Laieninnobe nach bem Mufter ber reformirten Synobe om 3. 1866. Worin wirb biefe ftaatliche Synobe bestehen? ebe Rirchgemeinbe mablt eine verhaltnigmagige Bahl Abge= bneter, fammtliche Beiftliche einer Confession follen gu einem apitel vereinigt werben und biefes mablt fobann aus feiner litte eine Bertretung, welche mit ben Abgeordneten ber Rirch= meinben bie Synobe bilbet; biefe gibt fich einen Borftanb Brafibenten und eine Centralbehorbe im Synobalausichuß, elder bie oberfte Rirchenbehörbe ber Confessionegenoffenschaft .. Bobl wird bas neue Gefet, um ben Ratholiten eine Beibigung beizubringen, bie Bestimmung enthalten, ""bag eine rolide Corporation einzeln ober in Berbinbung mit anberen it einer auswärtigen Rirchenbeborbe (Bifchof ober Bapft) if bem Bertragewege in Berbinbung treten burfe""; weil ber für jebes berartige Bortommnig zwischen beiben bie UII. 52

""ftaatliche Genehmigung"" vorbehalten ift, fur biefe der nach allen bieberigen Borgangen folche Bebingungen gefechet werben burften, bie mit ber tatholischen Rirchenverfaffung Drbnung ichlechterbings unverträglich finb, fo ift es 3che mann flar gelegt, welchen Werth bie eröffnete Ausficht mi Bieberanschluß an bas Bisthum Bafel und auf bie Bieber berftellung einer rechtmäßigen firchlichen Orbnung fur bie te tholischen Kirchgemeinben im Margau baben tann. Durd it Lobreifung bee tatholifden Lanbestheiles vom Bisthum Bid trennt man die Ratholiten von ihrem geiftlichen Dberbitten und Beiduter; burd ben Erlag bes Synobalgefetes ichmiebet man für bie tatholischen Rirchgemeinben bie Baffe, mit ber fie felber Sand an bie Berftorung ber tatbolijden Rirder verfassung legen follen, und burch bie gefetlich ihnen bejohlen Organisation einer staatlichen Synobe muthet man ihnen # bie Waffe fattisch gegen fich felbst und ihre Rirche anguwenten und beibe vom Leben jum Tobe ju bringen. Burben fie in biefe folgenschwere Berfuchung einwilligen und ihre eigent Sand zu biefem Tobesftog erheben, bann wird ber birigirente Leiter ichon bafur forgen, bag Bunbe fich an Bunbe reite, bis endlich bas Berg ber tatholifden Rirche felbit in jenem Lanbe wirb getroffen fenn. Ueberaus ichmere Brufungen find feit balb vierzig Jahren über bas tatholifche Bolt im Margan babingegangen; bennoch haben bie Ratholiken bie ichmerglichen Schläge mit einer mufterhaften Treue und unentwegter Stant haftigfeit ertragen, bie Jahrbucher ber Beschichte merten fie gur Renntnig ber Rachwelt bringen. Much in ben jungften Tagen war bei ihnen von einer Reigung, fog. alt: ober ala: tholifche Rirchgemeinben zu bilben, nirgenbe eine Cpur mehr: gunehmen; bie Beiftlichfeit fteht mit bem tatholifden Bolle pflichtgetreu zur rechtmäßigen Gabne ber Rirche Beju Chrifti, bie ber Bijchof in seiner Sand entfaltet und aufrecht ball. Nichtsbestoweniger ift fur bie Beiftlichkeit und bas Boll in gegenwärtiger Lage bie größte Wachsamfeit und eine nie wantenbe Ausbauer nothiger als je geworben. staatliche Synobalinstitut ift ale Mittel auserfeben, fammtliche katholische Rirchgemeinben ohne besonderes Auffeten in altfatholifche und ichiematifche umgumanbeln."

Im zweiten Abichnitt erortert bie bijchöfliche Dent-Schrift bie Befeitigung ber Religionslehre fur bie Schuljugend burch bie Ginführung eines ftaatlichen Religionsunterrichts. Es wird fpeciell nachgewiesen, baß bie Ginführung einer ftaatlichen Religionslehre 1) ber unverletlichen Catung ber fatholijden Religion wiberftreitet, und 2) bag biefelbe im grellften Biberfpruch mit ber reli= giojen Freiheit bes fatholifchen Bolfes und mit ber öffent: Lichen Bohlfahrt fteht. Da auch auf biefem Gebiete bie aargauischen Staatebehorven fich berufen fühlen nicht nur ber Schweig fonbern felbft Deutschland bie Babn gu brechen, fo ift es angezeigt ben von bem aargauifchen Regierungerath gewählten und eingestandenen Plan bier gu Manalifiren. Bir mablen biefur nur folgende Rachweife und Schluffolgerungen aus bem inhaltreichen zweiten Abichnitt ber bijdoflichen Dentidrift:

"Im Nargau weist bie Staatsbehörbe bie Religionslehre ber Kirche zur Schule hinaus und ertheilt selber einen von ber Consession unabhängigen, freien und allgemeinen Religionssunterricht auch für die katholische Jugend. Diesem verhängnissollen Schritte wird folgende Motivirung zu Grund gelegt, worüber die Theologen, Rechtsgelehrte und Bädagogen das gleiche Staunen theilen werden":

""Daß ber Staat volltommen berechtigt ist, die Lehrsfächer in den Schulen zu bestimmen, kann keinem Zweisel unterliegen, er kann also die Religionslehre zu einem Lehrsfach machen ober sie bei Seite lassen. Jedenfalls ist ganz entschieden anzukämpsen gegen den Religionsunterricht, wie er gegenwärtig in den Schulen ertheilt wird, der lediglich ein consessionelledogmatischer ist. Dieser Religionsunterricht gehört nicht in die Schule, sondern ist Sache der Consessionsgenossensichaften; der Staat begeht ein Unrecht gegen die Jugend, daß er es buldet, wie dieselbe von den Beamten der einzelnen Kirchen speciell nur in den Lehren dieser lehteren, also ganz einsettig herangezogen wird. In diesem Umsange ist der Relis

gionsunterricht als Lehrfach burchaus nicht belehren, h bas Mittel für bie Religionsgenoffenschaft, als religibse auf die Jugend und beren Gesinnung einzuwirken. D ligionsunterricht ist ein rein subjektiver, mahrend er wi andere Lehrfach ein objektiver, getragen von der Bif und Wahrheit sehn sollte" (Bericht des aarg. Regierung

"Go burfen Beamte fprechen, bie fich als Staal vifiren und ihre Bartei-Anficht ale Anficht bee Staa geben und fo burfen fie fprechen in einem Lanbe driftliche jouverane Bolt ben Staat bilbet, ju welche 104,000 Protestanten noch 88,400 Ratholiten geboren Gigenthum ift Diebstahl und ber Diebstahl bie Gelten eines natürlichen Rechtes"", rufen bie Anbanger bet Umfturges aus, und taum ift biefe Begriffevertehrn ale jene welche ber regierungerathliche Bericht mit b großer Ruverficht jur Schau ftellt. Der mabre & Staat, b. i. bas fouverane aargauische Bolt, hat in in Rraft bestehenden Rantons-Berfaffung "bie tathe bie evangelisch = reformirte Rirche gemabrleiftet"" (A ber improvisirte aargauische Staat, b. i. bie berrichen beit protestantischer und atatholischer Beamten ichreib Recht zu: ben driftlichen, beziehungemeife ben fe Religioneunterricht in ben Schulen au bulben ober 1 biefe Mehrheit will ihn wirklich nicht mehr bulben, baburch ben religiojen Unterricht für bie tatholische G unmöglich, verbrangt bie Rirche aus bem Rreife be und wirft fich ale Bartei wider Berfaffung, Recht : gion jum herren ber Seelen ber Rinber unb be Die Rechte, bie bas souverane Bolt vom A ausbedungen, find in ber Rantone : Berfaffung aus biefe find gegen alle willfürlichen Beichluffe von grof Dehrheiten fichergestellt. Auf ber Grundlage bes at Symbolume murben neunzehn Jahrhunderte lang lichen Bolfer, alle Alter, Stanbe und Geichlechter, bie größten Dianner aller Zeiten in ber driftlichen unterrichtet und belehrt und bie größten Rirchenle Augustin, Cyrillus von Jerufalem u. A. haben & Werke perfaßt, allgemeine und Provinzialconcilien ba

ben religiöfen Unterricht ber Jugenb und bes sichrieben; nach ber Borgabe ber aargauischen Rerbe ift ... ein folder Unterricht nicht belehrenb. bjektiver und ber Staat begeht ein Unrecht igend, bag er es bulbet, wie biefelbe bon ben Rirche - alfo gang einseitig berangezogen wirb. "" fürchten mit gutem Grunbe, bie neue aargauische melebre werbe ein Glaborat ber subjettivften unb luffaffung fenn, ein Mittel für bie politifche Bartei, Bartei auf bie tatholifde Jugend und beren Beuwirten, um fie aus ihrer vorgeblichen ,,,,Unfrei-1 Autoritäteglauben berauszubringen und zu felbste enten und bem Glauben ber perfonlichen Ueber= mit anberen Worten, um fie unter bem Walten den Schulzwanges jum religiöfen Inbifferen= unter Umftanben jum obligatorifchen Atheismus ; benn auch biefer bruftet fich bekanntlich mit ber if einem objektiven und eraften Boben ju fteben ber Wiffenschaft und Bahrheit getragen ju fenn."" unter ben Augen ber eibgenöffischen Rathe ein Ausführung gelangen, ber bie religiofe Freiheit bis zu biesem Grabe knechtet, bie Rirche fo roh ie Gefinnungen und bas Gemiffen ber Eltern fo

jat in seiner ewigen Beisheit gegen alle Unnatur gewisse Schranken im Bölkerleben aufgestellt, bei kommen, selbst bie mächtigsten Gewalthaber sich n sahen und gestehen mußten: Es geht nicht! hat, es kann und wird nicht geben. Glaubt man keine unübersteiglichen hindernisse mehr, wo seit ndere Gewaltthätigkeiten gelungen sind, und hofft r die neuesten des siegreichsten Ersolges sicher zu gt doch in dem neuesten Borgehen ein Moment, wei ist und für welches die Bergangenheit nicht dienen kantone Klöster und Stifte gewaltsam zers Bischöse und Geistliche versolgte, mit den kirchlichen ern nach Belieben wirthschaftete, die Ordnung der

Rirde nad Gutbunten einbrad, tam fie wohl in Conflitt mit ben Befinnungen ber fatbolifden Burger, aber nicht birette mit bem - Gewiffen berfelben; benn biefe hatten teine legalen Mittel, Die legalifirten Gewaltthätigfeiten zu verbinbern, und es blieb ihnen baber nichts anberes übrig ale ju feufgen und ju bulben. Jest aber wird ben Ratholifen im Margau etwas gang Reues jugemuthet. Gin neues Religione buch foll von Staatswegen erlaffen und fur bie fatholifche Schuljugent vorgeschrieben werben; biefes verbantt feine Entftebung bem ausgesprochenen Saffe gegen bie fatholifde Rirde und fein Endamed ift fein anderer, ale bie fatholifche Jugend und bat Bolt ,,,,aus bem Autoritäteglauben berauszubringen und ba: gegen ju felbftftanbigem Denten und jum Glauben ber per fonlichen Uebergeugung berangugieben."" Wie baber auch bit aargauifde Staatefatedismus bem Buchftaben nach lauten mag, fein Geift und feine Musteger, bie ftaatlichen Leben, werben ihren Urfprung und ihre Genbung nicht verlaugnen! ber ftaatliche Religionsunterricht wird und muß natumelb wendig in eine Anleitung und Borbereitung gur Apoftafit auslaufen, und fo fieht fich bie aargauifche Beborbe in bie Lage verfest, mit bem Gewiffen ber Ratbolifen red nen gu muffen. Die fatholifche Rirche und bie ihr ange borenben Eltern werben fich bor bie Frage geftellt feben: bat man tatholifde Rinber einer folden Propaganba bee Inbifferen tiemus und bes Unglaubene angesichts ber einstigen Berant wortung bor Gott anvertrauen? Und bas alte Bort wird fit fie beilig fenn: Dan muß Gott mehr geborden ale ben Den iden! Dann erft wird offenbar werben, bag es etwas anbered ift, ber Gebulb ber Ratholiten gugumuthen, ichweres Unredt fcweigenb gu ertragen, und wieber etwas anberes, von ben Ratholiten ju forben, bag fie felber etwas anertennen ober ausführen belfen, was gegen ihre religiofe Hebergengung ftreitt und ihrem Gewiffen wiberfpricht. Geit einer langen Reife bon Jahren ift im Ranton Margan Unglaubliches geicheben, um mit ber fatholifden Religion und Rirche fertig ju merben und beffenungeachtet feben wir in einem erbebenben Beifpiel, bag bort Rlerus und Bolt entichiebener als jemale ju feinet Religion und Rirche fteht. - Bas wollen aber bie Dacht

haber anfangen, wenn bie tatholischen Familienväter zu Taufenben ben Gewiffens wegen ihre Rinber aus ber Schule gurudgieben? Sie tonnen wohl bie Baragraphen bes Schulgefepes gegen fie anwenben, Ausnahmsgefete erlaffen, Bugen, Befangnig, Strafen aller Art gegen fie verhangen; aber webe ber Staatsgewalt fammt ihren Beamten, wenn fie babin gebrangt wirb, Be= walt gegen bie Gemiffen auszuüben! Dann erft wirb bas tatholifche Bemiffen aufwachen, erftarten und groß fenn im Dulben und an's Rreug geschlagen wirb es ficher siegen ther Unrecht und Uebermuth, wie einft im alten Rom, wie in Irland und Bolen. Die Ratholifen im Margau (und ebenfo in allen ganbern) haben für fich und ihre Rinber bas unbe-Areitbare Recht, tatholifch ju fenn und zu bleiben, und teine Racht auf Erben ift befugt in bas innerfte Beiligthum ihres religiofen Glaubene einzubringen und fie barin gu ftoren. Gie tragen bie öffentlichen Laften und gablen für bie Beburfniffe bes Staates und bie Befolbung feiner Beamten ihren guten Meil an Steuern und Abgaben; fie find baber wohl berechtigt m forbern, bag man von biefer Seite ihre Religion und Rirche enblich in Rube laffe, ihr ben ichulbigen Schut gemabre, und jebe Beeintrachtigung ober Berfolgung von ihr und ihren Ungehörigen ferne halte."

"Das Borgehen ber aargauischen Staatsbessorben bringt bem bürgerlichen Gemeinwesen selbst bie eminentesten Gefahren und einsichtige Staatsmänner winnen sie unmöglich ignoriren. Der Zeiger an der Uhr der Zeit ist schon zur eilsten Stunde vorgerückt, die sehte Stunde ist von Gottes Barmberzigkeit den Fürsten und Regierungen als eine Gnadenfrist eingeräumt, um die alte Warnung zu beherzigen: Und nun ihr Könige verstehet es, saßt euch weisen, die ihr Richter seid auf Erden! Dienet dem Herrn in der Furcht und ergreiset die Zucht, daß ihr nicht vom rechten Wege ab und zum Untergange geht, wenn in Kurzem sein Born entbrennt" (Pjalm 2. 10).

Wir schließen hier unsere Mittheilungen aus ber Dentichrift bes schweizerischen Episcopats. Wir können ben hochwurdigften Bisch of en unseren Dank für bie ben Katholiken ber Schweiz (auch Deutschlands und anderer mobernen Staaten) ertheilten Warnungen nicht zurückhalten; aber auch ben aargauischen Staatsbehörden möchten wir wenigstens die Anertennung aussprechen, daß sie uns dießmal offen ihre Karten bargelegt und es rundweg ausgesprochen haben, was die antitirchlichen Bahnbrecher auch für Deutschland planiren.

L.

# Politischer Spaziergang burch Subwestdeutsch-

IV. Gin Chrenmannemufter.

Herr Fertig ift Großindustrieller, Mitglied bes Generalrathes bes Besten, Ritter ber Ehrenlegion und Mitglied bes Orbens ber "liebenswürdigen Schweine". Bas er aufrichtig haßt und verslucht, bas ist bie "Abelskaste". Alle Migbrauche ber Feudalherrschaft kennt er gründlich; er wird "sittlich ent: rüstet", so oft er an bieselben benkt.

Der Ehrenmann haust in einer Gemeinbe, beren Oberhaupt er zugleich ift und beren Ländereien fast ausnahmslos
ihm angehören. Alle Einwohner hat er unter dem Daumen,
benn sie sind seine Schuldner, Miethsleute oder Arbeiter.
Seinen gewöhnlichen Wohnsit hat er in einem weitläufigen
Schlosse aufgeschlagen. Roch stehen einige alten Thürme. Diese
haben dem herrn Fertig schon tausendmal Anlaß geboten,
wider das unverschämte Unwesen der "Krautjunker" loszuziehen, die vor dem "unsterblichen Erwachen von 1789" von
hier aus die Gegend unsicher machten. Der alte Ebelsit hat
unter den handen des herrn Fertig ein prachtvolles Aussehen

ewonnen. Den Bart vergrößerte er burch volle zwanzig Morgen, velde icon fein herr Papa ben Bauern burch Buchertniffe n entreißen verftanben batte. Der Part verliert fich in eine veite Chene und erftredt fich bis ju feinen induftriellen Gtabiffements, worunter ein großes hammerwert. Letteres liegt om Schloffe immerbin entfernt genug, um burch fein Gepolter en herrn Fertig nicht zu binbern, am Tage feine Bienen ummen und Rachts feine Nachtigallen floten zu horen. Zwei Bege führen bom Schloffe jum hammerwert und ben übrigen fabriten. Der eine folangelt fich burch ben Bart; er ift mit einem Ries bestreut, ftete fauber, von Rabatten eingefaßt, von Blumenbaumen beschattet .-- lauter freiwillige Leistungen sachlässiger Arbeiter, welche frohnen muffen, um ber Gelbitrafe m entrinnen. Diefer Weg bient nur bem Berrn Fertig unb Der zweite, tothig, holperig, ftete im erbarm: ben Geinen. ligten Buftanbe, zieht lange ber Umfaffungemauer bes Partes hin und ift fur bie Arbeiter vorhanben, welche in bas belog gerufen werben. Bebeutenb langer ale ber innere Beg aferbert biefer außere erheblichen Beitaufwanb. Diefer Um= find beeintrachtigt jedoch nicht ben Gewinnst bes herrn Fertig, Mog ben seiner Arbeiter, bie nach ber Arbeitostunde bezahlt berben.

Bor ber hauptfront bes Schloffes entfaltet fich eine weite Rasflache, von Aborngruppen und Beibengebuich belebt, von lichen burchmurmelt. Gin schoner Fahrweg führt binnen einer tiben Stunde auf bie Sauptstrafe. Die Berebfamteit bee errn Fertig bat im Generalrathe biefen Bemeinbeweg adlich burchgefest und zufällig gerabe an bie richtige Stelle tabrt, wo bie feinen Etabliffemente bienftbaren Fahrzeuge em gelegensten Labungeplat haben. Die Ertenntlichkeit ber lauern ließ es fich gar nicht nehmen, bie Berftellungetoften iefes Gemeinbeweges gang ju tragen, jumal ja bie vom herrn Raire Gingelabenen auf ibm ihr Biel gleichfalls ohne Ermu: ung erreichen. Der Weg war bie Sonntagearbeit ber Orte: vewohner, nicht einen Centime toftete er ben herrn Fertig. Im aber boch ertenntlich ju fenn, ließ er in ber Mitte bes Begs, be wo vorbem zwifden vier biden Giden ein uraltes Rreug ge-Ranben, eine Phramibe errichten, beren Infdrift bie Gemeinbe belobt. "Da ichaut einmal (pflegt herr Fertig zu bemerken), wie wir bie halsbrecher und Abgrunde beseitigt haben, welche von abeligem Gesindel bereinst zwischen ihren Geiersnestern und ben hutten bes Boltes geschaffen worben finb!"

Der Angestellte, bem bie Obsorge für ben guten Zustand ber Straßen bes ganzen Bezirkes aufgetragen ist, trägt ängstliche Sorge für ben Fahrweg, welcher zum Privateigenthum bes Herrn Fertig gehört. Ließ ber Herr Maire für die vermehrte Mühe einem seiner Borgänger boch auch etwas zu Theil werben, er sorgte nämlich für bessen Abbantung. Ein Straßenwart, ein eigensinniger Greis, ber an ber Grille litt, er sei vor allem für die öffentlichen Straßen und dann erst für den Fahrweg des Herrn Fertig da, ward in gleicher Beise gemaßregelt. Der alte Mann soll verhungert sehn.

Mehrere Biberfpenftige, bie nicht gerabe Strafenmeifter ober Stragentnechte gewesen, wurden von empfindlichen Bud: tigungen betroffen, Unbere mußten bie Begend verlaffen. Dod ein Tyrann ift herr Fertig burchaus nicht. Berhangt er ibn ein "ichlechtes Gubjett" bie hungerftrafe, fo ift bamit feinte wege ausgesprochen, baffelbe muffe gerabezu verhungern, Gott bemahre! Der Gemagregelte barf ja geben, wohin er will und tann, bie Belt ift ja groß genug. Bon einem Gerichtevogt ober gar von einem Galgen mag Berr Fertig tein Bort hören. Das alte Gefängnig bes Schloffes vermanbelte er in eine Scheune, bie ehemalige Schlogtapelle bient nunmehr ale Stallung. Zwischen Scheune und Stall befindet fich ein mit Riegeln und Schlöffern forgfältig verwahrtes Schiebgitter aus Draht - bie größte Merkwürdigfeit bes Berrn Fertig. Rommt Befellicaft, fo verfaumt er niemale, biefes Bitter ju öffnen und emport auszurufen: "Dier meine Beren und Damen, bier feben Gie mit Ihren eigenen Mugen, auf welche Beife Gefangene ebebem gezwungen murben, ber Deffe angumohnen. Dier feben Gie, wie ber fferitale Defpotismus mit ber Tyrannel ber Grundherren Sand in Sand gegangen !" - Bei biejem Unlaffe verfehlt herr Fertig nicht zu ergablen, wie er feinen Bfarrer einmal beimgeschickt, ale biefer gu ber Bumuthung fich verftieg, Sammerwert und Fabriten mahrend bes vormittägigen Gottesbienftes am Sonntage und mabrend ben bochften feier tagen ruhen zu lassen. "Bastor (erwiderte ich), man ließ in der Tiese dieses Gefängnisses da Leute versaulen, deren einziges Verbrechen darin bestand keine Messe anhören zu wollen. Der Schieber da ward geöffnet und so zwang man sie den Eeremonien einer Gottesverehrung beizuwohnen, die von ihren Gewissen verworsen wurden. Solche Zeiten werden niemals zurückehren, niemals!" — Aber (wendete der Pfarrer schückern ein) das war es ja nicht, um was ich den Herrn Maire zu ditten die Ehre hatte! — "Sehr richtig, Herr Pastor, und daran thun Sie sehr gut. Nach meiner Meinung nämlich sordert derselbe Gott, der nicht will, daß man Ihm aus Zwang diene, ebensowenig, daß man Ihn durch Müssiggang verehre. Wer arbeitet, betet zugleich. Meine Arbeiter denken in diesem Punkte gerade wie ich, die Arbeit wird nicht eingestellt. Geborsamster Diener, Herr Pfarrer!" —

Die Vergnügungen Herrn Fertig's sind einfach, wenig tostspielig. Er ist der Unhold nicht, der eine Koppel Jagdshunde sich anschafft und gelegentlich der Hasen und Fuchsjagd ben Acer der Armen verwüstet. Er jagt gar nicht, der humane herr Fertig, er ist. Bloß um den Appetit zu fördern und sich zu zerstreuen, gönnt er dem jüngsten und hübscheften Mädchen seiner Etablissements die Ehre, an seiner Tasel Theil zu nehmen.

Anstatt eine Gunst zu scheuen, beren Folgen ihnen betannt sind, sehnen die Arbeiterinen sich barnach, Dant der
"sittigenden Zucht" in der Gemeinde. Bürde einmal Eine
widerstreben, so würde nicht bloß sie fortgejagt, ach nein, auch
ihr Bater, ihre Mutter, die ganze Sippschaft. Und warum,
wozu? Sich sträuben hieße Biele in das Elend schiefen, um
im besten Falle noch mehr Arbeitsstunden zu sinden, noch
geringeren Lohn und ganz dieselben Gesahren. Man hat aber
erlernt eine Maschine zu überwachen, einen Faden anzutnüpsen, ein Rad einzuschmieren, eine Last zu tragen — weiter
nichts. Und den Fall angenommen, der gar nicht vorkommt,
daß nämlich bloß die Widerspenstige sortgesagt würde, was
dann? Soll dieselbe etwas Neues und Besseres erlernen?
Unmöglich! Man ist zu arm, es ist zu spät. Und — während
man hier den Herrn selbst hat, würde man anderswo vielleicht

blok einen Arbeiter haben! - Die Auserwählte erbalt einen Auftrag in bas Schlog, ber Schluffel jum Bart wirb if verabfolgt; fie weiß recht wohl, was bas bebeutet. Gie fomidt fich; fie ichwangelt babin auf bem prachtigen Wege, ben ihr Bater und ihre Bruber berftellen halfen. Gie eilt bem Soloffe entgegen, bas ihr in taufenb Blaubereien wie ein Feenvalch ausgemalt wurbe. herr Fertig ichentt ihr ein Rleib; er ge: mabrt ibr Taglobn und zwar ben bochften bee Tarife, gange breißig Sous. Sie bleibt fo lange fie eben gefällt. Und hat bieg aufgehört, was mitunter icon am nachften Morgen ber Fall ift, fo tommt fie auf bem außeren holperigen Bege gu ber Arbeit, ju ben Ihrigen jurud. Möglicherweise ift fie bemubt, betrübt aber blog ob ben Spottreben und Befdimpfungen, welchen fie entgegengeht. Aber ihr Bater, ihre Mutter, ihre Brüber? Ach, bie machen fich nichts aus berlei Cappalien. 3 biefen gertretenen Seelen eriftirt tein Chrgefühl mehr; fir folde gibt es gar teine Ghre, teine Scham, teinen Stell, teine Liebe, nicht einmal eine Giferfucht. 3m Grunde ge nommen hat bas ungludliche Rinb auch gar nichts eingelift. Schon bor ber Reife bat bie unreine Renntnig bes Laftere bie Jungfraulichkeit gerftort. Die Mutter bat bas Beifpiel gegeben; bie Bruber waren leichtmöglich bie fruheften Ber: führer. Der wilben Ghe ober bem Chebruche entfproffen, marb fie gleichsam von ber Wiege an von Blutichanbe besutelt.

Einmal, ein einzigesmal begegneten bie Wünfche bes zeits gemäßen Großindustriellen einer rebellischen Seele. Es war ein Mädchen von sechszehn Sommern. Zwei arme Ordentsschwestern, welche ber Herr Maire rechtzeitig aus der Gemeinde hinauszuschaffen wußte, hatten dasselbe zärtlich auszt zogen. Es liebte einen braven Arbeiter, der ihm die Ehe verscheißen. Ein von dem Mädchen zurecht gewiesener Ausselft befriedigte seine Rachgier am besten, indem er den Herrn Fertig auf die seltene Schönheit des Kindes ausmertsam mache. Fertig hieß es kommen, es weigerte sich standhaft. Das sand der Ehrenmann pikant und jeht stachelte es ihn erst recht, sein Ziel zu erreichen. Er kaufte die Tochter der Mutter eins sach ab und war "liebenswürdiges Schwein" genug, um duch Gescheste und Berheißungen zuleht auch erstere kirre zu machen.

eit langer als bie Borgangerinen verweilte bieses Mabchen im hloffe. Endlich tehrte auch es zurud, gleich ben Anbern auf bem geren Bege, mit Schande bebedt, zu welcher ein tieses herzeleib j gesellte. In ber Rabe bes hammerwertes saß ber Geliebte is und abgemagert auf einem Steinhausen; Tag für Tag tte er hier auf sie gewartet. Ganz außer sich kniete sie vor m in ben Koth und flehte um Bergebung. Er richtete sich ner ganzen Länge nach auf, schaute sie mit verstörtem Blide und entfernte sich, ohne auch nur eine Silbe zu erwibern.

Auf einer kleinen Anhöhe ragte ein seitbem entferntes reuz empor. Dahin wankte bas Mabden, verrichtete ein toggebet und stürzte sich alsbann in ben Fluß. Man bezerkte es, boch Sulse war unmöglich. Die Aermste warb von r Strömung fortgerissen, die Raber des Hammerwerkes zerzumten sie in Stücke, nicht einmal alle Glieder wurden segesunden. Des andern Tages versuchte der Arbeiter das ummerwerk in Brand zu legen. Die eigenen Kameraden achten ihn vor das Gericht, die Einen aus Abneigung, inzmerei für hechmüthig hielten, die Andern aus Bohlzenerei für Herrn Fertig, der am Ausgange dieses Processes sehr interessirt war.

Satte unser Selb nicht schon lange gewußt, wie vortheilstes sei Gelb zu haben, ber liberalen Partei anzugehören ib über zahlreiches Stimmvieh zu verfügen, jeht ware er inne geworben. Die Tagesblätter — auf Gelbgeschäftchen te erpicht und dießmal bestens "mit Gelb eingeölt" — ergingen alle bem mächtigen Industriellen unliebsamen Thatshen mit Stillschweigen. Der Staatsanwalt, ber bas Zeug einem Bollsvertreter ober einem Ministerialrath auch in b verspürte, machte alle Anstrengungen, um die Schwärze neuen Herostrat in bas gehörige Licht zu seben.

"Meine Herren Geschworenen (perorirte er), die Gesellsaft verlangt von Ihnen Rache und Schut. Ware ber afende, welchen Sie da vor sich sehen, im Stande gewesen n Berbrechen, seinen Vatermord zu vollbringen, so hatte nicht bloß ein mustergültiges Etablissement, die Ehre sere Provinz zerstört, nein, eine ganze kleine Welt ware erdieß ber Hungersnoth preisgegeben worben. Derlei

Attentate auf ben Rationalwohlftanb, gegen bie Ration felber muffen rechtzeitig und ftrenge geahnbet werben u. f. f."

Allerbings versuchte ber Anwalt bes Angeklagten ber Bahrheit zu ihrem Rechte zu verhelfen und zu schilbern, was in der Seele seines Elienten vorgegangen sei. Allein er war ein abgebankter Staatsdiener und obendrein bes Jesuitismus verbächtig; die Julisonne versehte die Denkkrast der ganzen Provinz ohnehin in Siedezustand. Mit einem einzigen Argumente schmetterte der Staatsanwalt die ganze Beweissührung bes unglücklichen Bertheibigers zu Boben:

"Meine Herren Geschworenen! Jebermann weiß, baß herr So und So ber neuen Ordnung ber Dinge auch gar teine gute Seite abzugewinnen vermag. Man weiß, 'daß et bie heutige Gesellschaft beshalb eine tolle nennt, weil bie selbe bie Frohnden, ben Zehenten und die Feubalrechte abgeischafft hat."

Damit war ber Bahrfpruch ber Gefchworenen entichieben. Der Berurtheilte ftarb im Bagno.

Ist bas Erzählte Dichtung? Leiber nein! Wir haben es mit Thatsachen zu thun, mit unläugbaren, notorischen, mitunter aktenmäßig belegten Thatsachen. Je großartiger an der Hand bes Fortschrittes ohne Gott und Kirche der Ausschwung der fabrikmäßigen Industrie, des Welthandels und Weltwuchers, desto zahlreicher die Armen und Elenden, dest dichtender deren Knechtschaft, desto unahwendbarer und gesahrbrohender deren Berkommenheit. Man könnte einwenden, wie die Sonne ihre Flecken so habe eben auch die Großindustrie ihre Schattenseiten. Allein während das reine wohlt thätige Licht der Sonne durch die unscheinbaren Flecken wenig oder gar nicht beeinträchtiget wird, zeigt die Großindustrie in ihrer heutigen Gestalt bei der milbesten Beurtheilung unvergleichlich mehr Schatten als Lichtseiten.

Aber wo und wann fpielt bie Ergählung? Ift hert Fertig etwa gar ein Deutscher? Elende Berlaumbung retro Satanas! Die germanische Race ist bie bentbar vor lichte unter bem Monbe, die große Ration, bas erfte Bolt Belt, ein Belbenvolt triefenb von Rlugheit, Mäßigung, cechtigfeit und Startmuth. Das verfichern uns unfere lofen Schulmeifter und die meiften Journaliften Tag für und icauen babei baufig in ben Spiegel. Rur Lumpen beideiben, bat icon Altmeifter Gothe gemeint. alich unfere bestgebrillten vollzähligen Legionen -- haben ere mehrhundertjährigen Lehrmeister und Borbilber, bie raigen fleinen Frangostein" (wie ber treffliche Borne fie eifen) in 23 Schlachten und Treffen geschlagen; wir haben en iconen Theil ber belle France mit allen Schreden und aneln ber Rriegefurie überichwemmt; wir lieken bie bringer und Elfager in ben Pferch bee allein Bolter bedenben Rleinbeutschland treiben. Damit ift ber einzige r in balbwege patriotischen Augen vollgutige Beweis erdt, bak wir gerabe fo tuchtig und tugenblich ale bie ingojen verrottet und vertommen finb.

Also wird Frankreich ber Schauplat ber Erzählung n mussen. So ist es wirklich. Das Ganze ist nicht unser kiges Gigenthum, es ist bloß die freie Uebersetzung einer isobe aus dem Werke eines der berühmtesten Journalisten: katholischen Welt. Ich meine die "libres penseurs" von nis Beuillot und speciell das Kapitel "les Préopinants". rr Fertig ist kein Anderer als der jüngere Bigeot.

Die "libres pensours" haben noch keinen beutschen Ueberser gesunden und vielleicht nicht ganz mit Unrecht. Die hrift war ein surchtbarer Schlag für die liberalvermauerte vurgeoisse mit ihrem ganzen industriellen, parlamentarischen danderweitigen Apparat. Sie war die kühne Herausseberung eines glühenden Christen an das neuheidnische Mastrgerthum, das unter dem Bürgerkönig Louis Philipp den ihsel seiner Herrlickeit erreicht hatte. Ganze Teiche und tröme der "gerechtesten sittlichen Entrüstung" vermochten in Buch nicht zu ersäusen, dasselbe erlebte vielmehr neue ussagen. Sollte man nun durch eine Uebersehung unserenz tadellosen weil beutschrebenden Ehrenmänner und Biedersinner kränken und reizen?

Beld treue Feberzeichnung ber Birtlichfeit Beuillot

ichon vor balb breißig Jahren geliefert, bas hat bie JuniSchlacht von 1848 und bas haben bie Manner ber Commune
im Frühling 1871 mit Blutbachen und Flammenfaulen in
bie Annalen ber Cultur geschrieben. "An ihren Früchten soll'
ihr sie erkennen!"

Und noch Gines: Be alter ich werbe, befto bitterer brangt fich mir bie Ueberzeugung auf, bienieben auf Erben gebe to feine Gerechtigfeit. Derzeit find Detlamationen wiber bie Internationalen und Socialbemofraten eine mabre Gudt. Man wird nicht mube, wiber bie Gott = und Gittenlofigfeit, bie Berruchtheit und Gefährlichkeit biefer Denichenforten loszugiehen. 3ch bachte aber benn boch, bie Feinbe bes britten Stanbes feien weber vom Simmel berabgefdneit worben, noch batten fie fich felbft gemacht. Um ber Gerechtig: feit willen follte man in Erwägung gieben: erftene bag auf Schlechtem Boben feine guten Fruchte gebeiben und bag eben bie Untersuchung, Gauberung und Berbefferung bes Bobens ber mobernen Cultur bor allem noth thun; zweitens follte man bas Berechtigte und Beilfame, bas auch an fich falfden Theorien inne ju wohnen pflegt, bas "Rornden Babrbeit", bas felbit Bismart barin gefunben, gelten laffen; brittens und bor allem, bag Induftrielle bon ber Gorte bes Bettn Wertig gang eigentlich bie natürlichen Bater ber Gocialbemo: fratie, bie moralifchen und intellettuellen wie materiellen Urheber und Miticulbige ber Barifer Commune finb. Hie Rhodus, hic salta! -

### Gin alter Orben in neuer Auflage.

Der unermubliche Professor Jocham hat, wie er bestichtet, auf ben Rath bes Professor Janssen hin eine Uebersseung ber von Montalembert herausgegebenen, leiber nicht vollendeten Selbstbiographie des Pater Lacordaire besorgt\*), und damit hat er unserer Zeit zweiselsohne einen großen Dienst erwiesen. Das ist einmal wieder ein Büchlein zu rechter Zeit und wohl dazu angethan, die Welt in ihrer schweren Roth an Etwas zu erinnern was ihr vielleicht alleinig noch Hülfe und Rettung bringen kann.

Es war ein eigenes Wort womit ein Kenner unserer Berhältnisse die Frage beantwortete: "Was wird der socisalen Roth ein Ende machen können?" ""Der Kapuziner!""— Und doch ist es nur zu wahr. Kaum kann man eine Beilung der socialen Schäden von anderswoher hoffen als von Seite der religiösen Orden welche freiwillige Armuth und Entsagung mit unermüdsicher Arbeit und religiösem Leben verbinden. Denn das sind die drei Bedingungen ohne

<sup>\*)</sup> Das Testament bes P. Lacordaire. Gine Selbstbiographie berausgegeben von Graf Montalembert. Aus bem Frangofischen übersett von Dr. Magnus 30cham. Jum Besten bes Bonifacius-Bereins. Freiburg, Gerber 1872. XI. 120.

bie eine glückliche Gesellschaft undenkbar ist, die aber leibn fast nirgend mehr sich vorfinden als in den religiösen Genoffenschaften.

Richt anders ist es hinsichtlich bes Boltsunter richtes, jenes großen Bersuchsfeldes auf dem die Gesellschaft, wie es scheint, am ehesten zu Schanden geritten werden soll. Wenn hier die religiösen Genossenschaften nicht Mettung bringen können, so mag es keine mehr geben. Leicht möglich, daß Gott auch andere Bölker außer Frankreich in Bälde so in die Klemme führt, daß sie es gut ertragen können, wenn sie Orden und Congregationen sinden die sich um ihre Schulen annehmen mögen. Der merkwürdige Umschwung welcher in dieser Hinsicht neuerlich in mancher französischen Stadt, z. B. in Nancy, vor sich gegangen if, läßt immer noch gute Hoffnung.

Bielleicht gibt es auch kein anderes Mittel mehr, um ben von der "deutschen Wissenschaft" so schmählich niedergelegten höheren Unterricht wieder zu heben, und insebesondere die Ehre der katholischen Theologie zu retten, als die armen verachteten Orden. Schreiber dieß ist sich wohl bewußt, daß er hiemit ein Wort ausspricht, welches bei Bielen das Gefühl der Gänsehaut oder mitleidiges Lächeln hervorrusen wird. Thut nichts! Hat sich schon Mancher über etwas geärgert oder lustig gemacht, und ist doch später froh darum geworden. Wenn der Karren vollends versahren ist, wird vielleicht noch Mancher zurecht kommen. Für Solche sind die solgenden Zeilen für jest nicht geschrieben\*).

Bir fcreiben für Solche welche begreifen, bag etwas in ben Buftanben ber theologischen Disciplinen faul ift, und

<sup>\*)</sup> Wollte man boswilligen Angriffen gegen bas im folgenden Gefagtt burch harte Worte begegnen, so bedürfte es nur einer Anführung bes Befenntniffes welches ein alter Feind ber Orben auf feinem Tobe bette abgelegt hat. Billuart de statu relig. d. 3 a. i. hat bab felbe aus Raynata ad a. 1256. n. 20 mitgetheilt.

och nicht Alles für unrettbar verloren halten, für Solche ticht an Allem verzweiseln und sich nicht bloß mit bem inten tröften: Da mag Gott helsen! Wir schreiben für von welchen ber Apostel verlangt, deß sie fähig seyn a in der gesunden Lehre zu ermahnen und die so das in der gesunden Lehre zu ermahnen und die so das sind zurückzuweisen (Tit. 1, 9), um sie, die selber Mies allein zu leisten im Stande sind, auf ein Mittel verksam zu machen, durch das sie ihrer Pflicht sicher Gezeleisten können. Wir schreiben für jene welchen aufsit ist im höheren Lehramte zu wirken und die sich, verzelnt und vereinsamt wie sie sind, nicht im Stande sehen n den Strom zu schwimmen. Wir schreiben für die welche ich Beruf und Fähigkeit sühlen, oder doch in der Mögseit sind sich solche zu verschaffen, um das hier zu beschende Rettungsmittel in Anwendung zu bringen.

Niemand kann mehr wünschen als wir selber, daß Einer n Gedanken behandeln möchte, welcher dazu fähiger und fener wäre. Doch auch so sind wir deß sicher, daß derseiner ernstlichen Prüfung, und auch eines Bersuches if ift. Wögen die welchen die Pflicht bazu obliegt, es t übersehen, so lange noch Zeit ist!

Daß bie theologischen Fakultäten gegenwärtig und eicht auf lange Zeit dem höheren Unterrichte und der ze der katholischen Wissenschaft alleinig nicht Genüge en können, das sagen wir mit Schmerz zwar, aber es als Thatsache anerkannt werden. In den Organismus Universitäten passen sie nun einmal nicht mehr. Wie Schuld daran sie selber trifft, das zu untersuchen ist ere Aufgabe nicht. So wie nun aber einmal die Sachen en, muß jeder Theologie = Prosessor an einer Universität vorkommen gerade wie einer der in der Luft zwischen amel und Erde baumelt. Kein Boden unter den Füßen! ber philosophischen Fakultät schieft man ihm Leute zu nicht nur keine Grundlage für seine Fächer mitbringen, zern bloß hindernisse. Das Verhältniß in dem die Pros

fessoren ber Theologie zu ihren Collegen ber übrigen Falultäten stehen, und die Berücksichtigung welche sie mit den Ansprüchen und Bedürsnissen für ihre Unterrichtszweige und ihre Schüler vom dorther sinden, tennt Jedermann. Und wenn dann nur noch Gine theologische Fakultät zu nennen wäre die wenigst in sich selbst einig wäre, deren einzelne Mitglieder nicht selber in Gesinnung, System und Methode auseinander gingen! So wie die Lage dermalen ist, kam unmöglich den großen Ansorderungen des Augenblickes an die Pflege der kirchlichen Wissenschaft von ihnen Genüge geschehen.

Und vom Beltelerus? Deffen Reihen find jest febr gelichtet, und er hat im Gangen viel zu viele und zu verichiebenartige Aufgaben anderer Art gu lofen, ale bag er ber Biffenichaft große Dienfte leiften tonnte. Es find aller bings in neuerer Zeit an verschiebenen Orten im Rlems mehrfach Schritte geschehen, um eine großere Ginigung m nachit im priefterlichen Leben berbeiguführen. Und es fam bas feinem Zweifel unterliegen, bag folche Berfuche, grint lich und in größerem Umfange burchgeführt, auch auf bie firchliche Biffenichaft forberlichen Ginflug üben mußten. Die Geschichte ber Bartholomaer ift beffen Beweis genug. Aber einmal find biefe Unternehmungen bisher von zu wenig Ers fola gefront gewesen und haben noch immer bie Beltgeifts lichen nicht aus ihrer Bereinzelung berausgeführt. Und bann würde biefes Mittel, auch wenn es vollständig gludte, ichwerlich ausreichen bie große Frage ber Biebergeburt ber tather lifchen Biffenichaft gang gu lofen.

So kommen wir nothgebrungen an die Orden. Diese aber haben wahrhaftig in sich die Fähigkeit, das zu leisten was im Augenblicke erforderlich ist, um die Theologie wieders um aus dem Berfalle zu erheben in den sie gesunken ist, und wir zweiseln keinen Augenblick daran, daß dieselben hirt einen Beruf und auch gute Aussicht für die Zukunft haben. Das war sicherlich nicht der unglücklichste unter den vielen

wohlgemeinten Planen, mit welchen sich ber gute König Max II. trug, irgend eine religiöse Genossenschaft zur Pflege ber Theologie wieber in Bahern einzusühren. Er bachte zunächst an die Oratorianer, und dieser Gedanke war vielleicht nicht ganz glücklich. Der Plan als solcher aber war ein so
trefslicher, daß nur zu bedauern ist, daß er nicht zur Ausführung kam. Würde sein Nachsolger auf dem Throne dazu
dermocht, den hochherzigen Gedanken seines königlichen Baters
auszuführen, er dürste auf die Anerkennung und den Oank
Aller rechnen welchen um Aufrechthaltung der Ordnung in
Kirche und Staat und um Rettung der Gesellschaft zu
thun ist.

Warum wir behaupten, daß bie Orben fabig find bie Shaben an welchen bie firchliche Biffenschaft bei une frankt u beilen, bas zu beweisen wird nicht fchwer fenn. Biffen= idaft ohne grommigfeit ift eine tobte Sulle, ein Ca-Daver ohne Leben. Gilt biefer Sat gang allgemein, fo gilt er boppelt von ber "beiligen Biffenichaft". Es ift aber eine Thatfache bie man auch ohne Beweise glauben wirb, bag biefe Bahrheit nicht mehr von Allen anerkannt wird. Sat man boch - und wir weisen einfach auf biefes bin, um unseren manchmal etwas berben Tabel über ben Stand ber beutigen Theologie zu rechtfertigen - jogar im Breviergebete in Sinberniß fur Studium und Biffenichaftlichfeit entbedt! Bie es unter folden Umftanben mit anderen Uebungen ber grommigfeit fteben mag, lagt fich benten. Run fagt aber ber beilige Muguftin, bag auch bie beilige Biffenichaft, cbgleich fie fich auf bas Befet Gottes bezieht, wenn fie in Jemanben ohne die gottliche Liebe (sine caritate) ift, nur aufblaht und ichabet\*), ein Sat ber, wenn er auch nicht fo oft von ben bemabrteften Stimmen bezeugt wurde \*\*), in ber Beschichte bie traurigften Beweise gefunden batte.

<sup>\*)</sup> Aug. c. Crescon, l. l. n. 30. (IX. 403. g.)

<sup>\*\*)</sup> Chrys. in 1. tim, hom. 5, 1. Theodoret in 1. tim. 1, 18.

Das war ehebem anbers. Das war anbers insbejenden! bei ben großen Gelehrten aus ben Orden. Guareg fant ti feiner unbeareiflich ausgebehnten schriftstellerischen Thatigt bennoch Zeit täglich volle feche Stunden bem Bebete gu th liegen \*\*). Die Schilberung von ber Grommigfeit und bu Tugenden bes Dom Couftant, welche bie Gelehrtengeichide von St. Daur \*\*\*) gibt, ift mahrhaft ruhrend und binnigen. Welch hohe Tugend ber große Banneg bejeffen haben ma bas tann man aus ben mertwürdigen Worten ber billim Terefa+) bie ihn jum Beichtvater erwählt batte, to schließen. Und es ift wirklich nicht llebertreibung, was man fagt, baß man jeben nächstbesten unter ben bedeutendem Gelehrten seines Orbens mablen, und ficher fenn tarf, Mi beffen Biographie nicht minter eine Lobrete auf feine Enge ben als auf feine Belehrfamfeit ift. Johannes a Cantte Thoma, Massonlie, Mailhat, Contenson, it at waren, um nur Ginige zu nennen, Manner bei benen Biffe schaft und Beiligfeit in gleichem Grabe glangten. Ben ben P. Alexander Pinn der als Philosoph wie als Ibedes gleich geschätzt ift, sagt sein Biograph: "Um ein getreuer Bib vom P. Binn, fei es zu Anfang ober zu Ende feiner Luf bahn, zu entwerfen, genügt es auf einen vollendeten Ornate mann hinzuweisen, immer buffertig, immer gefammelt, grund: bes Schweigens, ber Burudgezogenheit, ber Arbeit, abgeneten ber Belt und täglich lernend fich felber abzusterben" !!

<sup>\*)</sup> Wir wollen ben Gelehrten aus bem Beltflerus bamit ben glaten Ruhm nicht entzogen haben. S. 3. B. über bie außererrentiden Engenden bes Eftius bei Aub. Miraeus de script. eccl. wer. 16. c. 201; über bie Tugenben und Bunder bes Splvins in Norb. d' Etbecque, (). PP. in ber Borrebe zu feiner Ausgabe in Berfe bes Letteren.

<sup>\*\*)</sup> Ueber biefes und andere fromme Uebungen beffelben f. Bern:1 Fr. Suareg. 1. 85

<sup>\*\*\*)</sup> II. 36 f.

<sup>†) 25.</sup> Brief Rr. 1 (3ocham V. 98).

tt) Touron, hist. des hommes ill. de l'ordre de S. Domin. V. 77

Und hinsichtlich seiner eigenen Heiligkeit sowohl als auch seiner großartigen Thätigkeit für bas Seclenheil seiner Mitmenschen kann Schard\*) alle die ihn kannten (wer aber hätte den P. Biny nicht gekannt!) auffordern zu sagen, ob sie einen bewährteren Mann zu seiner Zeit gewußt? Thomas a Lemos, der berühmte Borkampfer der Dominikaner in den Congregationen "de auxiliis", stand beim Bolke in solchem Ruse der Heiligkeit, daß man ihn auf dem Todbette zweimal frisch bekleiden mußte, da die Zuströmenden seine Kleider zerrissen, um eine Reliquie von ihm zu besitzen \*\*).

So muß es wieber werben, bag man, wenn man bon einem großen fatholischen Gelehrten rebet, nothwendig die Brafumption haben muß, er fei auch ein frommer Dann. Rur bann allein fann ber Segen Gottes und bamit ein mabrhafter Erfolg unfere wiffenschaftliche Thatigfeit begleiten. Dazu bieten aber am meiften Musficht bie Orben. Denn ihre Mitglieber find gezwungen, trot bes Stubiums alle llebungen ber Frommigfeit ungeschmalert vorzunehmen die ihre Regel vorschreibt. Richt nur wird bei ihnen niemale bas Gebet bem Stubium nachstehen, was bei Anderen jo leicht geschieht, sondern vielmehr muß es naturnothwendig bei ihnen ben erften Blat einnehmen, nach ber herrlichen Borichrift welche ber große Dom Denns de Gainte-Marthe (Sammarthanus) auf feinem Tobbette gab: "3ch ermabne unfere Mitbruber, baß fie fortfahren fleißig gu fubiren, und ihr Studium nicht gum Borwande fur ein geritreutes Leben gebrauchen, und bag fie bebenfen, bag fie guvor beilig fenn muffen, ebe fie gelehrt werben" \*\*\*).

Gin zweiter Borgug welcher ben Orbensleuten größere

<sup>\*)</sup> Echard (et Quetif) Scriptores O. Praed. II. 773.

<sup>\*\*)</sup> Echard II. 462 col. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Taffin (und Touftaint) Gelehrtengefchichte von Ct. Maur, beutich. Franffurt und Leipzig 1773. II. 86.

Fortschritte in den Wissenschaften ermöglicht, ift die Be meinschaftlichkeit. Unsere deutschen Gelehrten leben vich sach "sieut nycticorex in domicilio". Duß Jemand mit ihme verkehren, und wäre es auch ein Collega oder ehemalige Studiengenosse, so möchte er jedesmal mit Kreuz und Beilwasser sich bewassen, um die Wolten des Unmuthes die sal dauf der Stirne des Prosessors ob der unliedsamen Unter brechung seiner Zirkel sammeln, zu beschwören. Das hat vielleicht manchem von denen welche jest mit der Kirche zurfallen sind, sein Unglück verursacht. Solche schädliche Answüchse sind deinem Ordensmanne undenkbar. Er muß mit Anderen verkehren, und wenn er nicht ganz außerertentliche Anlagen zu einem Sonderling mit in den Orden bringt, wie z. B. ein P. Hardouin, so kann er nicht wehl peinem solchen werden.

Es hat aber biefe Gemeinschaftlichkeit andere viel widtigere Folgen. Da keiner, auch ber beste Beist obne Sie feitigkeiten und Schwächen ift, fo bebarf er eines theiluch menden und offenherzigen Freundes ber baufig um ihn in feine Schattenfeiten beobachtet, und Duth fowie Liebe genn bat ihn barauf aufmertfam zu machen. Ohne biefe Rade hulfe wird nie ein bebeutenber Mann fertig werben. Be viele, frage ich, wie viele haben außer bem Orten biefen Bortheil? Das allein wurde genügen, nicht zu reten bet ber gegenseitigen Anregung und Ergangung, nicht ju mer von ber Beihulfe bei bringenden ober allzu umfaffenden Irbeiten, von ber Rachhulfe bei zeitraubenben und bod im lich unwichtigen Rachforschungen. Was Giner nicht weiß wissen Undere. Bas Giner nicht beachtet, barauf verfällt bis Augenmert Anderer. Bas Ginem flar ift, bas ist bem Andern buntel, und so ift ber Erfte gezwungen fich tlarer zu faffen.

<sup>\*)</sup> Eingehend führt biesen Punkt ber heil. Thomas aus in f. opus.

16. (al. 19) c. impugu, relig. c. 3. S. haec autem. (Ed. Venet.

1754. XIX. p. 329.)

Und bann tonnte man boch auch einmal wieber auf größere wiffenschaftliche Arbeiten rechnen. Seitbem bie Rlos fter verschwunden find, wie viele große Werte von bleibenbem Werthe haben wir benn ichon erhalten? Dogmatifen nie taum über bie Ginleitung hinaustommen, ober, wenn fie ertig geworben, burchfichtig wie Baffer und leicht find sicut ne parvulorum! Rirdengeschichtswerte - ach ja fatholische Eirchengeschichte! Rur einmal wieder ein vollständiges umaffenbes Bert bas unferer Sache werth ift! In allen gachern dwillt bie Detail-Literatur zu einem Weltmeere an, an eine Insammenfassung zu großen Werken benkt ober wagt sich ein Menich mehr. Allerbings ift auch bie Bewältigung ber nelen Gingelforschungen ein Ding ber Unmöglichkeit, wenn nicht mehrere in Geist und Richtung in Methode und Gydem Gleichgeartete fich zusammenthun. Wo aber auch nur mei folche Manner heute gefunden ober gesucht werden outen, wenn nicht ein Orben folche bergibt, bas zu fagen A fower.

Ein britter Bortheil welcher ben im Orden lebenden Belehrten stets einen Borsprung lassen muß, ist der einer punktlichen und boch vernänftigen Zeiteintheilung. Es wechseln nach der Natur der Sache im Ordensleben die Besichäftigungen so regelrecht und mit solchem Maße, daß nie eine Ueberspannung der Kräfte, die bei einsörmigem Studium so leicht eintritt, zu besürchten, umgekehrt aber Jeder geswungen ist die knapp zugemessene Zeit desto eisriger zu bezuügen. Die so weise Regel aus der Studienordnung der Besellschaft Jesu, daß Niemand über zwei Studienordnung dem Studium oder Schreiben obliegen soll\*), wird in anderen Orden nach deren Einrichtung kaum nothwendig sehn, da biese schwerlich je eine längere zusammenhängende Zeit zu geistiger Arbeit gewähren.

Damit ift ber Geift vor einseitiger Ausbildung sicher

<sup>\*)</sup> Buf, Gefellichaft Jefu G. 503.

gestellt, einer ber größten Gefahren fur Alle bie ben Studien obliegen. Daburch wird er vor franthafter leberreigung ober gu großer Abspannung bewahrt. Daraus erklart fich, wie fo manche Gelehrten aus ben Orden trot ungeheuerer Unftrengungen bennoch im bodiften Alter eine forperliche wie geiftige Frijde befagen bie Alle in Erstaunen verfette. Das burch wird ber Gelehrte genothigt gleich auf bie Sache losgugeben und nicht mit unnöthigen Schongeiftereien ober Berücksichtigung allen und jeben literarischen Schundes Rraft und Gaft gu verlieren. Ift es boch ein Erbarmen, wenn tatholifche Gelehrte bie bas Beug haben Großes zu leiften, bie erbarmlichften Zeitschriften, ja Zeitungsblatter anbachtig Tag für Tag lefen und fogar in theologischen Werten citiren, bie wichtigften Werte aber in benen ber nämliche Gegenstand erschöpft ift, nicht einmal tennen! Wie ift fo etwas bentbar an Jemanden ber einen Begriff hat von dem Werthe br Beit und weiß, bag er Gott bem herrn barüber Reden fchaft geben muß! Dug man nicht glauben, bag biefe Beren gu viel Beit haben, um beren Berth ichaten gu tonnen")?

Da lobe ich mir die Orden! Da hat man es verstauben was man aus der Zeit machen kann, wenn man sie einzutheilen weiß. Mont fau con theilte die von der Regel ihm gelassene Zeit in drei Theile: der erste gehörte dem Studium der heiligen Schrift, der zweite dem der heiligen Bäter, der dritte erst seinen eigentlichen Berufsarbeiten \*\*). Und dabei hat er doch mehr als 30 Foliobände herauszegeben und mehr als 80 Jahre alt, noch am Tage vor seinem Tode der Alfademie einen Plan für mehrere neue große Werke vorgelegt \*\*\*), so frisch erhielt er sich bei dieser Art von Thätige keit! Das allein ist der Schlüssel zur Lösung des sonst uns

<sup>\*)</sup> Siehe bie beherzigenswerthen Borte bes heil. Thomas I. L. 6.
11. §. Ad ultimum. (XIX. p. 392.)

<sup>\*\*)</sup> Taffin, a. a. D. 11. 329.

<sup>\*\*\*)</sup> Gbenbf. II. 299.

verständlichen Rathfels, bag Menschen von manchmal furgem und vielbewegtem Leben fo viele und fo verschiebenartige Werte ichreiben fonnten, wie fo manche Orbensmanner, beren Berte noch beute ungeschmalerten Berth besiten. Bas ein Thomas von Mquin g. B. fdrieb, ift faft unbegreiflich, feine Werte umfaffen alle Zweige ber Philosophie, bas gange Gebiet ber Dogmatif und Moral; er erflarte faft bie gange beilige Schrift und verfaßte bagu eine Menge fleinerer Schriften vericbiebenen Inhalts. Rurg mas viele große Manner que fammen taum geleiftet, bas leiftete biefer Gine Mann. Das ift um fo munderbarer, wie ein felber überaus fruchtbarer Schriftsteller\*) fagt, ale biefes beiligen Lebrers Lebensjahre febr geringe waren, und er bagu fast nie lange an einem Orte blieb, fonbern fehrend und prebigend von Stadt gu Stabt, von Land ju Land jog. Roch gablreicher find bie Schriften feines rathfelhaften Lebrers, Albert bes Großen. Und ber Orden biefer beiben wunderbaren Manner hat noch mande Schriftsteller aufguweisen, beren umfaffenbe Thatig= feit nicht minber Staunen erregt als bie ber genannten beiben. Die Menge beffen was Binceng von Beauvais gefdrieben hat, muß man nur ftumm bewundern: ertfaren lant fich bas nicht. Gein speculum majus, fein Sauptwert neben bem er übrigens noch eine große Ungabl "fleinerer" Schriften verfaßt bat, bie nur nach ben Borftellungen jener ruftigen Monde flein genannt werben fonnen, umfaßt in 80 Buchern und 9811 Abichnitten Auszuge aus etwa 2500 Schriftstellern. Rach beutiger Dructweise wurde es minbeftens 50 Ottavbande fullen. Mit Recht fagt ein protestantischer Schriftfteller, G. F. Schloffer, ber eines feiner fleineren Werfe neu herausgegeben bat, baß "man fich nur aus ihm eine Borftellung machen fann von bem Umfange ber Stubien bie in manchem Rlofter bes 13. Jahrhunderts in ber Stille be-

<sup>\*)</sup> Lud. Gran in F. D. Thomae conc. I. 1. (Col. Agr. 1628. II. 1033).

trieben wurben"\*). Indeß hat Schlosser groß Unrecht, wem er meint, daß man sich bloß aus Bincenz von Beauvals eine berartige Vorstellung bilden könne, und daß nur tie Klöster des 13. Jahrhunderts eine solche Summe von Wissen und Fleiß in sich bergen. Die zahlreichen und verschieden artigen Werke eines Turrecremata, eines Thomas a Vio, eines Combesis, eines Natalis Alexander und so manch Anderer die vielsach nicht einmal alle gedruckt sind, geben Zengniß davon, daß die Dominikaner stets Männer hatten welche ihren ersten und glänzendsten Lichtern eistig nachstrebten.

Die übrigen Orben blieben nicht gurudt. Saben bie Rarmeliten ein Recht mit Stolz auf ihren Thomas Balbenfis \*\*) bingumeifen, fo bie Rarthaufer fich ihres "doctor ecstaticus" bes Dionns von Ridel (Carthufianus) ju rühmen, eines Mannes "beffen Schriften fo gablreich find, bag man nicht begreift, wie Gines Menfchen Leben aus reichte, um fo viel auch nur zu fchreiben "\*\*\*), zumal behauptet wurte, es habe ihn Riemand anders als betend gegeben. Der ehrwurdige Galmeron aus ber Gefellichaft Befu, einer ber erften Gefährten bes beiligen Ignatius, ber boch fein ganges Leben faft wie ber ewige Jube balb als Gefanbter, balb als Brediger auf ber Banberichaft mar, und erft im Alter, ba er fonft bem Reiche Gottes in nichts mehr nuten zu tonnen glaubte, fich auf's Schreiben verlegte, brachte es burch feinen eifernen Rleiß babin, bag er 16 Foliobande erscheinen laffen fonnte. Die unermegliche Arbeitsfraft bes Guareg ift wells befannt, und es ift oben ichon gejagt worben, bag er tabit bem Gebete jo viele Zeit widmete. Ebenfo erstaunlich, nur

<sup>\*)</sup> Binceng v. Beauvais' Sand : und Lehrbuch fur fgl. Pringen. Franff. 2 Thie. 1819. I. 193 f. S. Freib. R. & XI. 696

<sup>\*\*)</sup> Ueber beffen gablreiche Schriften f. Berner Gefch. b. Thom. III. 425. Anm.

<sup>\*\*\*)</sup> Freib. R. &. III, 167.

noch vielseitiger, war die Thatigkeit bes P. Harbouin ans ber nämlichen Gesellschaft. Und so kann jeder Orden sich seiner Wunder rühmen – benn Wunder sind solche Manner in der That — die Benediktiner ihres Montfaucon oder Calmet, die Augustiner ihres Christianus Lupus u. s. f. Und um nur noch Eines zu gedenken, sei Mansi\*) erwähnt, bessen Uebersetzungen, Bearbeitungen und Sammelswerke fast wie ein Heuschereckenheer erscheinen.

Und das waren lauter Ordensmänner beren Zeit sehr gemessen, durch die Regel in enge Schranken gezwängt und auf viele Dinge vertheilt war! Aber eben darum lernten sie die Zeit benützen. Man mag das aus einer Bemerkung ersiehen die sich einmal\*\*) in dem großen theologischen Werke des berühmten Dominikaners Johannes a. S. Thoma sindet, aus welcher hervorgeht, daß er selbst auf dem Feldzuge\*\*\*) in dem er als Beichtvater des Königs demselben solgen mußte, seine Arbeiten sortsetze.

Jum vierten bringen die Mitglieber von Orben eines der Hauptförderungsmittel der Wiffenschaft ichon in ihrem Ordensberuse als solchem mit. Darum bedient sich der heil. Iho mas in seinem schönen Werte, in welchem er die Benchtigung der Orden zum Studium der Wissenschaften nachmeist, mit Nachdruck und wiederholt des Sahes, daß die Ordensmitglieder zu demselben darum am besten befähigt sind, weil sie durch ihren Beruf der irdischen Sorgen frei, den allen Hindernissen des geistigen Aufschwunges ledig und mit allen Förderungsmitteln desselben ausgrüstet seien. Dieser Sah ift nun freilich nicht nach dem Geschmacke unserer Zeit. Dat man es doch ungescheut ausgesprochen, nicht bloß baß

<sup>\*)</sup> Gin Bergeichniß ber Arbeiten von Manft f. in ber praefatio jum Supplem. Hist Eccl. Nat. Atex. (Bing. 1790. XIX. p. XVII. sq.)

<sup>\*\*)</sup> J. a S. Thoma, Curs. theol. 1. 2. d. 18. a. 9. (Col. Agr. 1711. V. p. 258.)

<sup>\*\*\*)</sup> Ale Philipp IV. Die aufftanbifden Ratalonier befampfte.

Glaube und Frommigkeit ein Hemmschuh für die Wissenschaft ist, sondern sogar daß "das Genie immer auf Selte des Lasters stehe", eine Behauptung welche übrigens nicht einmal neu ist\*).

Aber bennoch halt ber heil. Thomas, ber sich bes Wiberspruches bagegen wohl bewußt ist, seinen Satz aufrecht, daß bie zur Wissenschaft am besten befähigt sind welche der irbischen Lüsten am fernsten stehen, einen Satz für den er nicht bloß die heilige Schrift, sondern auch das Zeugniß selbst der heidnischen Philosophie anführt \*\*). Da nun aber, sagt er, die Ordensmänner durch die Enthaltsamteit am meisten auf Bändigung der sinnlichen Lust bedacht sind, so steht ihnen das Studium der Wissenschaften am besten zu \*\*\*).

Sobann, sagt er, sind sie von allen zeitlichen Sorgen die ben Aufschwung bes Geistes so sehr hindern und ben Anlaß zu so vielen und lästigen Zerstreuungen bieten, befreit. Denn durch ihre drei Gelübbe haben sie all das was den Geist verwirren kann, abgeworsen. Es wäre aber lächerlich läugnen zu wollen, daß sie sich hiedurch zu großen Fortschritten in der Wissenschaft auf's beste befähigt haben, gerade so lächerlich, als wenn Zemand läugnen möchte, daß der am tüchtigsten zum Laufen ist, der alle Lasten und Hemmnisse des Laufens abgelegt hat +).

Dann aber ist bie fortwährende Betrachtung gu welcher sie fraft ihres Standes verpflichtet sind, bas madetigste Förderungsmittel bes Fortschrittes in der Bissenschaft. Gerade badurch daß sie "Geistesmänner" sind, sind sie also auch mehr für den wissenschaftlichen Beruf und für das

<sup>\*)</sup> Schon Caffian, coll. 14, c. 15 fennt biefelbe.

<sup>\*\*)</sup> Ueber biefen Buntt handelt auch Caffian, coen. inst 1. 6,

<sup>\*\*\*)</sup> c. impugn. retig. c. 11 §. illi praecipue (XIX. p. 391).

<sup>†)</sup> ib. c. 2. §. ridiculum est (p. 322).

jramt geeignet als Andere, und bas um fo beffer, je mehr im Geistesleben voranschreiten \*).

Das ist der Grund, warum der heil. Bernhard einen gen Mann welcher seinen Entschluß in's Kloster zu en deshalb nicht aussührte, weil er vorher noch in der It in den Studien möglichst zunehmen wollte, tadelt. u täuschest dich, mein Sohn! du täuschest dich, wenn du nft bei den Lehrern in der Welt draußen das zu sinden, i allein die Schüler Christi, das heißt die Verächter der It, durch Gottes Gnade erlangen \*\*\*).

Für's fünfte barf man nicht außer Acht lassen, daß ein riftsteller ganz anders auftritt, wenn er einen ma chtigen chalt hinter sich weiß, als wenn er allein und blos nach allen Seiten basteht. Man sollte bas nie überen, wenn man es, zumal in der Polemit, mit Schriftern zu thun hat die einer mächtigen Berbindung zugesm. Dann würbe man manches zuversichtliche und selbstußte Wort eines solchen nicht als Uebermuth und Herssorberung auffassen und anseinden, sondern darin einen veis der Ueberlegenheit erblicken, welche der Berband mit m geistig lebendigen Orden jedem seiner Mitglieder über vere verschafft. Das aber ist sicherlich etwas was nur gestet ist zu beweisen, welchen Vorzug das Ordensleben für wissenschaftliche Thätigkeit darbietet.

Diefer Umstand ist es auch welcher ben Gelehrten aus Orren von jeher eine weit größere Unabhängigkeit schafft hat. Gerade die Lehre von ber höchsten Gewalt bes pftes auf allen Gebieten bes kirchlichen Lebens ist ein b auf welchem die Orben ihre unerschütterliche Liebe zur ihrheit stets glänzend bewiesen haben, was man vom uttlerus leiber nicht durchweg sagen kann. Wenn irgend-

<sup>\*)</sup> ib. S. illi maxime. Ausführlich über biefen Gegenstand Caffian, coll. 14, c. 14. coen. inst. l. 5, c. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Bern. ep. 108, 2. (Mabill. 1719, l. 116. c.)

wo, so war es in Frankreich wo bie religiösen Orben unter ben ungunstigsten Berhältnissen die Ehre und die Unabhängigkeit der kirchlichen Wissenschaft gewahrt haben, während der "Gallikanismus" die Freiheit der Wissenschaft auf bas schmählichste unterdrückte bei allen welchen nicht der Orbensverband die nöthige Kraft verlieh, um der Wahrheit auch unter schlimmen Aussichten Zeugniß zu geben \*).

Das Zusammenhalten in nothwendiger Folge des Ordenslebens muß auch wiederum zu Einigkeit in Methode und System, zu einer theologischen Schule führen, eine Sache die von weit größerer Bedeutung ist als vielsach zugegeben wird. Was ist doch das für ein erbarmenswerther Anblid, daß heute seder Theologe einem anderen System solgt, wenn man ja das "System" zu nennen wagt, was nur ein bunt zusammengetragenes Sammelsurium der Meinungen balo von dem, bald von senem ist! Soll denn Etlekticismus um jeden Preis auf Kosten von Consequenz und Zusammenhang wirts lich Wissenschaft seyn?

Wie ganz anders war das, so lange man Schulen hatte. Da war Alles aus Einem Gusse, da hing Alles in Einer Kette aneinander, da brachten Alle in die Theologie die gleiche und gediegene Grundlage mit, da war eiseme Consequenz dis zur Unerdittlichkeit, da war Disciplin del Gedankens, da war Zusammenhalten und Gemeingeist, du gab es Ersolge. Wo ist das Alles hingekommen? Wie soll es wieder zurückgebracht werden? Wir glauben, daß diese Bortheile unwiederbringlich verloren sind, wenn sie uns die Orden nicht wieder verschaffen.

Damit find genug ber Bortheile benannt bie ohne bie Drben faum mehr zu erwarten find. Es mag barum babit

<sup>\*)</sup> Bur Rechtfertigung biefes harten Urtheiles mogen bie geschichtlichen Rachweise bienen welche bas "Baftoralblatt fur bie Erzbibeite Munchen-Freifing" im J. 1871 Nr. 36—38 gibt. Ginen weitern Beleg f. in ben "Stimmen aus Maria Laach" 1872, S. 26.

fein Bewenden haben, und bie Erörterung manch anderer Buntte unterbleiben welche immerbin auch ihre Bebeutung haben. Denn bas tann Riemand laugnen, bag ber Orben8= mann ber fich bem Studium ober ber Schriftstellerei nicht aus eigenem felbstfuchtigen Untriebe widmet, fondern aus Behorfam gegen feinen firchlichen Oberen, von vorneberein größeren Erfolg von Gott erwarten, ja forbern fann. wenn burch Aufrichtung größerer, über verschiebene Bolfer bin verzweigter Orben welche im Dienfte ber Biffenichaft fteben, bem elenben "Rationalitätsprincip", von bem fich fo= gar katholische Theologen haben irre machen laffen, ber Sals gebrochen murbe, fo mare bieg mahrhaftig fein Schabe. "Denn bieje Anficht vergibt ber Gemeinschaftlichfeit bes Glaubens welcher barum fatholisch heißt, weil er nur Giner ift"\*). Und auch bas mag hiebei im Borübergeben erwähnt werben, big es vielleicht für bie Bifchofe in jenen Lanbern wo ihnen feine Fafultaten an ben Universitaten gur Berfügung fteben, ber Erwägung werth fenn mochte, ob fie ficherer ihre Bunfche burch Errichtung eigener Universitäten und Fakultaten, ober burch Bebung folder Orben erreichen werben welche ben Biffenschaften bienen. Dag endlich ber Betteifer welchen bie Thatigfeit folder Orben unter bem Beltflerus machrufen muß, gleichfalls ein großer Bortheil ift, wer mochte bas bes 3weifeln \*\*) ?

Es ist also klar \*\*\*), daß die Orden wohl fähig sind, ia daß sie am besten dazu sich eignen, zur Wiedergeburt der theologischen Studien mitzuwirken. Und vielleicht sind sie das einzige Mittel durch welches dieselbe zu Stande gebracht werden kann. Die Universitäten sind dem Einstusse der Kirche entzogen und werden ihr täglich fremder. Und ob man auch

<sup>\*)</sup> S. Thom. l. l. c. 3. (p. 329 col. 1).

<sup>\*\*)</sup> ib. §. quod autem (p. 332 col. 2).

<sup>\*\*\*)</sup> Suares (de relig. S. J. l. 5. c. 1. n. 3) nennt bas fogar "fidei dogma".

Bersprechengen in diesem Stücke macht, es ist solchen nicht zu trauen. Sie mögen höchstens barum gemacht, vielleicht sogar halb gehalten werden, um die Bischöfe zu barding und in Sicherheit einzuwiegen. Einen wirklichen Einstelle dürfen sie sich nie wieder versprechen und Garantien diese, daß die Universitäten den christlichen Sinn nicht völlig zer stören (von Pstegen desselben redet ohnehin Niemand), haben sie teine. Die übrigen Mittel aber welche die Kirche hent hat, um die Theologie zu heben, reichen eingestantenermaßen nicht zu. Gelingt es also den Bischöfen nicht sich der Thätigkeit der Orden für diesen Zweck zu versichern, dann ist tann eine Abhülse möglich.

Es ist auch klar, daß alle die bisher angewandten Ritte, durch Organisation von Bereinen, Congregationen und ähr lichen Berbindungen unseren Berhältnissen aufzuhelsen, in dieser Frage ganz besonders nicht ausreichend sind. Be die Bölker stehende Heere geworden sind, wo das Christesthum durch Sinen über die Erde ausgebreiteten geheinen Orden bekämpft wird, da darf die Kirche sich nicht mittels zahlloser kleiner, lose in sich und mit den übrigen nur schrach geeinigter Körperschaften vertheidigen wollen. Nur große stehende und stets schlagsertige Heere sind heute zu unseren Rettung dienlich. Das sind die Orden.

Es mag seyn, daß in dieser hier durchgeführten Mesticht manches übertrieben ist. Dan wird uns das jedensalls entgegenhalten. Wir haben zwar die Geschichte für uns und glauben, daß, wenn die Bedeutung der Orden ehedem so groß war, da doch die herrlichen katholischen Universitäten besstanden (freilich waren diese Universitäten vielsach mit den Orden Gines), dieselbe für jetzt noch größer werden muß. Doch wir lassen über diesen Punkt mit uns disputien. Worüber wir aber keine Einrede zulassen, das ist der Sas, daß die Orden berusen sind in der Lösung der theologischen Frage ein gewichtiges Wort mitzusprechen.

Man wird uns nun erwidern: Aber wir baben ja icon

einen Orben ber gewiß in bieser Frage ein gewichtiges Wort redet, die Gesellschaft Jesu. Allerdings! Dennoch aber behaupten wir, daß diese allein nicht ausreicht. Soll nicht Einseitigkeit nothwendig eintreten, soll nicht eine bestimmte theologische Schule und Richtung, die ja bei allem Empsehlenswerthen niemals durchaus allseitig senn kann, einzig herrschend werden und darum zu große Starrheit zur Folge haben, so müssen wieder verschiedene Schulen und somit auch verschiedene wissenschaftlich thätige Orben eingeführt werden.

Bon welch erfreulichen Folgen es begleitet mar, baß bem bis babin in ber Theologie fast mit unumschränfter Bewalt gebietenben Predigerorben bie Gefellichaft Jeju gegen= übertrat, bas beweist bie Geschichte bes 16. und bes 17. Jahrhunderts. Es war in ber That "ein an großen Geiftern imdtbares Zeitalter", wie einer ber größten Dogmatifer bes 17. Jahrhunderts fich ausbruckt \*). Und während zuvor ber Dominifanerorben ber Berfnocherung anheimzufallen brobte, lo lange er allein die unbestrittene Berrichaft führte, trat in ihm fofort mit bem Entsteben feines machtigen Rivalen ein lo frifches Leben auf, wie taum in feinen beften Beiten, im 13. Jahrhundert, und wurde er fast unerschöpflich in Beranbilbung von Theologen welche ben größten Gelehrten aller Zeiten ben Rang ftreitig machen fonnten. Gine Mannigfaltigfeit von Schulen und Orden ift beghalb bochft nuglich. Denn wenn ein Geschichteschreiber von bem Predigerorben lagt \*\*), baß berselbe ein mächtiger Beweis von ber Wahr= beit ber Worte fei: "oportet haereses esse", ba bie Welt ohne die Albigenfer nie diefen Orden und wohl auch nie die gabllofen großen Gelehrten biefes Orbens wurde zu feben

<sup>\*)</sup> Gonet, clypeus theol. thom. praef. ad lect: "feraci ingeniorum saeculo vivimus".

<sup>\*\*)</sup> Guit. de Podio Laurentii (Puy Laurens) c. 10. bei Nat. Al. saec. 13. c. 3. a. 1. §. 3 und Selpot Geschichte ber Orben 3. Thl. 24. Cap. (Leipzig 1754. III. 235).

bekommen haben, so kann man die Anwendung dieser Berte mit ebenso viel Recht auf den Wettstreit der Orden unter sich machen, und ganz besonders auf die Lehrstreitigkeiten zwischen den Jesuiten und den Dominikanern\*). Dann mut zweiselsohne in dem Ausgange der Verhandlungen in den Congregationes de auxilis die Hand Gottes erkannt werden welche es nicht zuließ, daß Einer der beiden Schulen die Alleinherrschaft einzeräumt wurde, damit jede an der anderen wie einen Correktor, so einen mächtigen Autrich habe \*\*).

Wenn Jemand aber aus ber Geschichte ber verstossenen Jahrhunderte von dem Nutzen einer mehrsachen Schule sich nicht überzeugen könnte, so muß ihn der Zustand der Theologie in der Gegenwart eines Besseren belehren. Seitdem die verschiedenen Schulen verschwunden sind, ist in der Theologie schrecklich Vieles "überstüssig" oder "veraltet" geworden. Frasgen welche Jahrhunderte lang die größten Geister bewegten, welche die Kirche für wichtig genug hielt um darüber nach öffentlichen Gebeten und Bußübungen unter dem eigenen Vorsitze des Papstes Jahre lang zu verhandeln, und bezügslich deren im Conklave ein jeder der Cardinale schwören mußte, er werde ihnen alle Sorge zuwenden, wenn aus ün die Wahl zum Papste salle, halten Theologen heute sur smissig, daß sie behaupten, diese gehen sie nichts an \*\*\*). In

<sup>\*)</sup> Es verfteht fich, bag wir nicht alle bie gegenseitigen Gehäsigfieten bie babei mit in ben Rauf famen, billigen wollen. An biefen war aber nicht bie Theologie Schuld, sondern neben anderen Grinden ber Geift jener Zeit von welcher haneberg (Gesch. b. Offenbarung S. 783) sagt, baß fie vornehmlich an Ueberladung und polemiser Buth frant war.

<sup>\*\*)</sup> In biefem Sinne muß Schreiber bieß, obgleich ftrenger Thomif, bem beitreten mas Rleutgen (Bu meiner Rechtfertigung 5. 23 f) über bie Bleichberechtigung beiber Schulen fagt. Dagegen micht er bas bortfelbft gegen Schäzler Borgebrachte feineswegs unterfchreiben.

<sup>\*\*\*)</sup> Liebermann de gratia n. 141: "nullas nobis in hac contr-

ber That fummert man fich bann auch nicht mehr um berlei Begenstanbe. Die Folge bavon ift eine große Leerheit welche man fogar an manchen unferer beften theologischen Lehr= bucher neuerer Zeit beflagen muß. Es feben biefe manchmal aus, wie bie altagyptischen Gemalbe: icharf gezeichnete Umriffe mit eintonigen Farben ausgemalt, ohne Licht und Schatten, obne Fulle und Leben. Go find auch unfere Dogmatiter wohl jufrieben, wenn fie nur gegen bie Baretiter ihre Gabe aufgeftellt und aus ben Glaubensquellen gur Roth erhartet haben. Welch großen Umfang, welche Gulle von Inhalt ber Lebrfat bat, wie verschiebenartig er noch immer, unter Bab= rung bes fatholischen Ginnes, ausgelegt werben fann und ausgelegt worben ift, welch gewichtige Ginwande gegen bie vielleicht bier gegebene Auffaffung beffelben erhoben worben und und wie bieje beantwortet werben fonnen, bas alles find "muffige Fragen". Rommt bann ein folches Thema ja tinmal in ber Polemit gur Sprache, wie es benn in ber that nicht ausbleiben fann, wenn man nicht allem Denfen balt gebieten will, fo tritt eine ftaunenswerthe Unbefannticaft mit bem tieferen Gehalte ber Dogmen zu Tage, wie fic bas in ten theologischen Streitigfeiten ber verwichenen Jahre mehrfach gezeigt hat.

Es mussen, das zeigt sich flar, verschiedene Schulen herrschen. Diese sind aber, wie oben gezeigt wurde, vorerst wenigstens, ohne verschiedene der Wissenschaft dienende Orden nicht möglich. Es kann sich also bloß mehr um die Frage handeln, welches diese Orden seyn sollen. Und da benken wir, bleibt kaum eine Wahl anders möglich, als die Gestellschaft Jesu und der Orden der Dominikaner. Die Broßartige Geschichte welche beide Ordensgenossenschaften vor sich haben, die unschäftbaren Berdienste welche sie sich um die katholische Wissenschaft, und zwar in allen ihren Zweigen

versia partes esse." Gelbft Rleutgen (a. a. D. G. 25) nabert fich biefer ungludfeligen Deinung anscheinenb febr.

erworben haben und welche man ihnen nie wird bestreiten tonnen\*), die Ueberlegenheit welche fie zu allen Beiten unlaugbar über alle anberen Orben in ber Biffenichaft befaffen (von anderen Dingen feben wir bier ab), berechtigt uns zu biefem Gabe.

Die Gesellschaft Jesu besteht bereits feit langem, und awar, wie ber haß ber fie überall verfolgt beweist, in iconer Rraft und Bluthe. Das ift eine überaus erfreuliche That fache. Für jest handelt es fich barum einzusehen, daß man fich mit bem Großen was burch bie Wiedereinführung ber felben gestiftet worben ift, noch nicht gufrieben geben barf, fonbern noch Größeres erftreben muß. Das aber tann am beften burch Musbreitung bes Bredigerorbens gefcheben. Die Erniedrigung in die er auf lange bin gefallen, und welche man wohl als eine Strafe fur feine im Rampfe mit ben Jefuiten im 18. Jahrhundert begangenen Mussichreitungen betrachten barf \*\*), foll jest, nachbem er bas was er ge fehlt hinlanglich gefühnt hat, wieder von ihm genommen werden. Er wird ben Bijchofen, wenn fie ihm wieder ibrt volle Aufmerkfamfeit zuwenden und ihren gangen Schut an-

Salfe gu ichaffen.

<sup>\*)</sup> Die Berbienfte ber Jefuiten um bie Biffenschaften fint auch neuerbings fo vielfach bervorgehoben worben und bie Literalut barüber ift fo befannt, bag es nicht nothwenbig ift auf biefelte hier gu vermeifen. Um gu erfeben, welche erftaunliche Gille von Biffen und Belehrfamfeit aber auch hinter ben Dauern Mr Dominitaner : Rlofter verichloffen war, empfehlen wir jumif bie icon genannten Berte von Quetif und Goarb unt von Touron. Und wenn Bannes (2. 2. 9. 1. a. 7. dab. 2 ad. Duac. III. 36) mit gerechtem Stolge bie Berbienfte feiner Familie um bie Univerfitat Salamanca hervorhebt, fo fann man bas namliche auch bezüglich ber Univerfitaten Baris, Toulouft, Borbeaux, Bologna, Roln u. 21. fagen.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht barf man aber auch einen Grund feines Berfalle gerate in nichte anderem fuchen ale in bem Umftanbe, bag es ihm julest gelang, fich feinen machtigften Rivalen, bie Befellichaft Befu, vom

gebeihen lassen, ihre Dienste reichlich lohnen. Und da er, wie das zu Eingang dieses Aufsatzes erwähnte Büchlein nachweist, unter schwierigen Berhältnissen in kurzer Zeit so bedeutenden Aufschwung genommen und sich bereits wieder weithin ausgebreitet hat, so wird man gewiß nicht sagen können, daß die Emporbringung dieses Ordens als eine verslorene Sache zu betrachten ist. Um so mehr Hosstnung für seine Zukunft darf man hegen, als ja auch er bereits von Gott gewürdigt worden ist, mit dem Blute seiner Söhne für ihn Zeugniß zu geben, als auch die Feinde der Kirche besreits bewiesen haben, daß sie ihn für ein lebendiges und wichtiges Glied am Leibe der Kirche halten, durch bessenichtung sie der Kirche seine empfindliche Wunde beibringen zu können vermeinten.

Wenn die Bischöfe dabet auf Widerstand von Seite ber Mächtigen zu stoßen surchten, so kann das kein Grund seyn davon abzustehen. Sie müßten sonst von gar Vielem abstehen. Es handelt sich bloß darum, ob für die Kirche daraus Nußen zu erhoffen ist oder nicht. Muß das bejaht werden, dann muß auch die Durchsührung beginnen. Ist die Sache wahr und gut, dann ist sie auch zeitgemäß. Sie muß versucht und sie wird durchgeführt werden. Auch die französischen Bischöfe, zumal der von Paris, hatten wahrhaftig bei Wiederseinsührung der Dominikaner mit nicht geringen Schwierigkeiten zu kämpsen\*). Doch waren sie sest und vertrauenssvoll genug, um den Bersuch zu wagen, und siehe da! die Schwierigkeiten blieben alle bloße Befürchtungen.

Man wird auch fagen: aber augenblicklich sind doch schlimme Aussichten für derlei Unternehmungen! Aber ich bitte! wann sollen doch günstigere Zeiten für neue Unternehmungen kommen als die schwebenden? Sagen es nicht unsere Feinde \*\*), daß die Katholiken noch nie so viel ge-

<sup>&</sup>quot;) "Das Teftament bes P. Lacordaire" S. 87 f. G. 96.

<sup>\*\*)</sup> Erft por einigen Moden brachte ein großes Berliner Blatt, bas

wagt, noch nie so viel errungen, noch nie so glücklich sich geeinigt und gesammelt haben wie eben jetz? Bollen wis se Lügen strafen? Und unter welchen Berhältnissen hat Lacordaire seinen Orden in Frankreich aufgerichtet! Berben wir etwa behaupten, daß die Lage Frankreichs um bas Jahr 1840 eine günstigere war als die unserige im Jahn 1872?

Mit Recht fagt ber verbiente Berausgeber ber beregten Schrift, bag unsere öffentlichen Ruftanbe anscheinend in bas felbe Fahrwaffer hineingerathen wollen, in welchem Frantreich allmählig einem endlosen Jammer entgegen ging\*). Noch ist das Berberben nicht so weit gerathen. man, ohne gerade zu übertreiben, immerhin eine Abhulk für möglich halten. Jebenfalls muß man für ben Fall eines allgemeinen Ginfturges und ber Nothwendigfeit eines völligen Umbaues von Grund aus Borforge treffen. Aber es uns zeitig alles als zwedbienlich Scheinenbe versucht werten. Die Berhängnisse erfüllen sich schnell. Und selbst wenn Me vergeblich gewesen senn sollte, so ist es boch für bie welche bie Berantwortung tragen muffen, ein Troft, fich und ihrem Richter fagen zu tonnen: Wir haben Alles verfucht. Dann fei allen feinen Brubern im Amte recht fehr gur Bebergigung empfohlen, mas ber Ergbischof Quelen von Baris uber feinen merkwürdigen Traum ergablt \*\*).

ich im Augenblide nicht zu nennen weiß, barüber einen vormerlichen Auffas.

<sup>\*)</sup> Borrebe S. X.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D. S. 68 ff.

#### LII.

## iendschreiben eines Katholiken an einen Freis

### Geehrtefter Herr und Freund!

Obgleich wir beibe in Sachen ber Religion und baber in vielen anderen Dingen verschiebener Ansicht find, so sterhalten wir uns bennoch nicht felten in aller Ruhe über e religiojen und firchlichen Buftanbe ber Gegenwart, welche viel Streit und haber erregen. Wir wagen bie Grunde br und Gegen ab, ohne babei zu lebhaft ober gar leiben= haftlich und erbittert zu werben. Sie ale ein jungerer Rann, voll Bertrauen auf die Rraft bes menschlichen Geiftes mb bes subjektiven Denkens, stellen fich babei auf ben Standmet ber reinen Bernunft und beurtheilen Alles barnach, jue fich burch Autorität und geschichtliche Erfahrung von iffem Richtmaße leicht ablenten zu laffen. 3ch als ein im beisenalter stehender Mann, durch die Erfahrungen bes thens belehrt, theile nicht in gleichem Mage jenes Ihr kertrauen und lege hobern Werth auf bas geschichtlich Ge= thene und auf bas Princip ber Autorität. Bei biefen Do= ben bie uns trennen, gibt es aber auch wieber Grunde elche eine gegenseitige Unnaberung und Berftanbigung zwi= ben uns beiben erleichtern. Sie Ihrerfeits, burch bie von ir gegebenen Erlauterungen aufgeklart, haben nicht bie

1

heftige, fast leidenschaftliche Antipathie gegen die tatholise Rirche, wie so viele unter Ihren Gesinnungsgenossen. Högihle mich bei unserem geistigen Berkehr dadurch sehr aleichtert, daß ich in den von Ihnen geäußerten Ansichten ich oft eigene früher von mir selbst eingenommene, aber je längst überwundene Standpunkte wieder erkenne. Uns beide gemeinschaftlich ist aber dabei immer das aufrichtige Streen nach Wahrheit.

Sie äußerten mir vor einiger Zeit ben Bunich, is möchte mir boch einmal die Mühe nehmen, mein ultrammtanes System (so nannten Sie nach der jetzt üblichen Imminologie die katholischen Grundsätze, welche ich bei unsen Diskussionen immer zur Richtschnur nahm) in seinen weise lichen, kurz aber im Zusammenhange stizzirten Grundzigen Ihnen zur nähern Erwägung schriftlich mitzutheilen. Ich gebauf die Erfüllung Ihres Bunsches ein. Außerdem die badurch meine bereitwillige Gefälligkeit Ihnen beweise, welch ben Bortheil, durch eine solche kurz gefaßte Dariusme meine Gedanken über diesen Gegenstand für mich selbst klaw zu machen und sester zu begründen. Auch hoffe ich darus geiniges beizutragen zur Beseitigung der vielsachen Irribinst und Missverständnisse, welche jetzt so häusig herrschen.

Das erste Ersorberniß zur Aussührung bieses waine Borhabens scheint mir zu senn, daß ich zur Ertlärung un Rechtsertigung des Ultramontanismus b. i. der cerretten un consequenten Lehre der römisch=kathelischen Kirche, einen fü uns beide zulässigen gemeinschaftlichen Boden suche, eine gemeinschaftlichen Standpunkt von welchem ich bei wain Beweisssührung ausgehe. Denn von dem Standpunkte ein gläubigen Katholiken auszugehen kann ich Ihnen nicht zumthen, da Sie ja diesen Standpunkt von vornherein un anerkennen.

Dieser gemeinschaftliche Standpunkt, von welchem n beibe auszugehen haben, kann nur ein allgemein anerkann logischer Sat seyn, ober ein nicht zu bestreitenber Ersahrun fat. Ich mable ben lettern Weg: ich gehe aus von ber Betrachtung ber religiösen Anlage, bes religiösen Bewußtsenns,
wie sich basselbe erfahrungsmäßig überall bei allen Bölkern,
bei bem ganzen Meuschengeschlicht zeigt. Bon bieser unbeftreitbaren Erfahrung ausgehend, labe ich Sie ein mir bei
folgenber weitern Gebankenentwicklung Ihre Aufmerksamkeit
zu schenken.

Das religiöse Bewußtseyn, b. i. bas Bewußtseyn von ber Eristenz eines höhern Wesens, von welchem ber Mensch abhängig ist, und ber innere Trieb bes Menschen sich burch bieses Bewußtseyn bei seinem Denken und Handeln seiten zu lassen, ist ein ursprünglich gegebenes, bem Menschen anz gebornes allgemeines Attribut ber menschlichen Ratur, wie Bernunst und Sprache. Die Wahrheit bieses Ersahrungszies wird badurch nicht aufgehoben, daß in vielen menschsichen Individuen die Anlage bieses religiösen Bermögens von Natur ganz schwach und unvollständig vorhanden, oder durch Erziehung oder eigenes fünstliches Denken unterdrückt worden ist.

Wie die verschiedenen vorhandenen Religionen in diesem allgemeinen und angebornen religiösen Bewußtsenn ihren gemeinschaftlichen Boben haben: ebenso haben sie bei aller Berschiedenheit ihres Inhalts, nach dem ihnen allen zukomsmenden gemeinschaftlichen Gattungsbegriff der Religion, geswisse formelle Merkmale gemeinschaftlich hinsichtlich ihrer Ratur, ihrer Entwicklung und ihres Berhältnisses zu den übrigen Seiten des menschlichen Lebens, zu der Gesellschaft und Eultur.

218 folche allen einzelnen positiven Religionen gemein= famen Momente stellen sich folgende bar:

1) Die Religionen werden bei ihrem Entstehen nicht als ein willfürliches, von dem menschlichen Geiste ersonnenes eigenes Erzeugniß von dem religiösen Bewußtschn ihrer Betenner aufgefaßt, sondern als etwas von einer höhern übermenschlichen Macht Gegebenes. Nur durch diese Auffassung

wird ber einer Gesammtheit von Menschen gemeinsame Com pler von religiösen Borftellungen und barauf sich beziehenten Cultushandlungen eine Religion. In bem Dage alfo de man fich bemuht, eine Religion nur als Produtt bes fut jettiven menfchlichen Beiftes barguftellen, alle übernaturlichen Elemente möglichft baraus zu entfernen, wird fie in ihren Beftande beeintrachtigt, bort auf Religion zu fenn und tam bem Beburfnisse bes bem Menschen angebornen religiöfen Bewußtseyns nicht mehr entsprechen. Namentlich berjenig Theil bes Bolles (und es gehört bahin ber größte Theil ber Menscheit) welcher burch bie Arbeit, Sorge und Ribe für bas äußere Leben so in Anspruch genommen wirb, bis er nicht Muße und Gelegenheit hat durch eigenes Radbenten und Studium mit ber ibealen Seite ber menichlichen Natur fich wirksam zu beschäftigen, sonbern welchem mit mit Gulfe ber positiven Religion biefe hobere Sphan p ganglich ift, verliert burch eine folche Umgeftaltung, Beintrachtigung und Unterbruckung ber Religion alle geiftige & hebung, sittlichen Salt, allen Troft und alle Schonbeit bet Lebens.

2) Die Religionen bei ihrem Entstehen, welche nach bem weltgeschichtlichen Gange in ber Regel mit bem Endstehen der Bölfer und Staaten zusammenfallen, aber and die später entstandenen, treten nach dem natürlichen und normalen Gang der Dinge nicht je nach den einzelnen Judividuen getrennt und verschieden auf, sondern immer colletiv als größere gleichartige Massen von Individuen (Billern, Bolfostämmen) gemeinsam. In der Allgemeinheit und Gemeinsamkeit einer jeden Religion in ihrem betreffenden Kreise liegt eine der wichtigsten Bordedingungen ihrer Wirksamteit und ihrer wohlthätigen civilisatorischen Folgen. Daraus solgt: daß, wenn auch im Fortschritt der Zeit das Leben und das religiöse Bewußtseyn und das religiöse Bewußtseyn und das religiöse Bedürfniß in einzelnen Individuen oder Classen der Gesellschaft von

m ber großen Mehrzahl, ber Masse der Bürger abweicht: wird jeder vernünftige und wohlgesinnte Bürger für seine klicht erachten, durch seine subjektive individuelle-Auffassung r übersinnlichen Dinge nicht sosort die bei der Mehrheit ugeführte Ordnung zu stören, so wie er ja auch tretz seiner, elleicht aus guten Gründen abweichenden subjektiven Ueberzugung sich deunoch äußerlich dem allgemeinen Gesetze und r allgemeinen Sitte und Sprache unterordnet. Die Sache r Staatssenker aber wird es sehn diesen Gegensah weise vermitteln, wobei, wie sich von selbst versteht und wie nit überall im Staate der Fall ist, das Interesse der Allsmeinheit und Mehrheit dem Interesse einzelner Individuen vranzugehen hat.

3) Die Religion ift fur bas Leben wie bes Gingelnen auch ber Gefammtheit eines Boltes und Staates bie ichtigfte Boteng, ber wichtigfte Fattor; fie ift fur bas Leben Befammtheit baffelbe mas bas Fundament fur bas Geinbe, mas die innere geologische Beschaffenheit bes Bobens ir alles was ber Boben hervorbringt. Davon, ob ein Bolf nd eine Zeit Religion bat; in welchem Dage bas religiofe bewußtjenn bei ihm vorhanden ift; von welcher Beschaffeneit und wie geftaltet - bavon hangt ber moralifche, poli= ide, intellettuelle und afthetifche Buftand ber Gefammtheit b. Daber ift bie religiofe Frage bie wichtigfte. Benn es gu Beiten Zwiefpalt und Meinungeverschiebenbeiten bierin gibt, muffen ale vorzugeweise competent und beachtenswerth zwei tategorien von Beurtheilern gelten. Diefe zwei Rategorien find: rftens bas glaubige Bolt, bie überwiegenbe Mehrheit ber veranbigen und gut beleumundeten Sausvater bes Bolfes, welche ie bestebende Religion burch innere und außere Erfahrung ennen, fie uben, und fur welche fie vorzugeweife bestimmt t; und bann zweitens folche Berfonen welche burch ausebehnteres und grundlicheres Biffen, langere Erfahrung und enfies Rachbenten bagu in Stand gefett find und benen er Ginn fur religioje Unichauungen und Befühle nicht fehlt.

Solche Beurtheiler aber welche außerhalb biefer beiben Kategorien stehen, werben als am wenigsten competent zu gelten haben, wenn sie auch zu ber sogenannten gebilbeten Classe ber Gesellschaft gehören, selbst wenn sie durch Geschäftstächtigkeit in ihrem speciellen Lebensberuf und Reichthum sich auszeichnen.

4) Einheit ber Religion ist für das gesunde Leben eines Boltes und für das Gedeihen des Staates unbedingt in beste Zustand. Aber vermöge eines allgemeinen welthistorischen Sätularisations-Processes, welchem der Gang der Gultur bir den europäischen Böltern unterliegt, läßt sich diese Einheit nicht überall und immer behaupten. Es treten Perioden ein, wo dieser Gulturproceß rascher und drängender sich gelten macht; wo nicht bloß einzelne Individuen, sondern gang große Gruppen der Gesellschaft sich von dieser natürlichen unt ursprünglichen Einheit der Religion des Boltes loszeisen und sich in diesem getrennten Zustande selbst gegen du frühere Sitte und das frühere Staatsgesetz zu behaupten vermögen.

Daburch entstehen neue schwierige Situationen ber öffent lichen Zustände, namentlich hinsichtlich des Berhältnisses ber von der alten Einheit sich trennenden Religionsgruppen untereinander und zu der Einheit des Staates.

5) Um diese Berhältnisse zu ordnen, sowie überhaupt für das Berhältnis zwischen der Staatsgewalt und der religiösen Autorität gibt es einen dreisachen Weg: a) die Staatsgewalt beschränkt sich für ihren Theil darauf, den Frieden und das Recht aufrecht zu erhalten, und überläßt die Pfleze des religiösen Gebietes ganz der religiösen Autorität, oder wo mehrere Religionen gleichberechtigt sind, den betressenden religiösen Autoritäten. b) Die Staatsgewalt nimmt in gegenseitigem friedlichem Einverständnis Theil an den religiösen Interessen, schützt und fördert jede gesetzlich anerkannte religiöse Autorität in ihrem Wirken. c) Die Staatsgewalt legt sich die oberste Leitung der gesammten gesellschaftlichen In

tereffen bei, ber profanen und der religiösen Interessen; sie entscheidet allein mit unbeschränkter Souveränetät über Zustassen und Aushebung jeder Religionsgesellschaft innerhalb des Staates; sie bestimmt allein die Grenzen und das gegensteige Verhältniß der weltlichen und geistlichen Macht; die Staatsgewalt regelt und beherrscht nicht bloß das äußere, dendern auch das innere Leben der Menschen; nicht bloß der Sphäre des Rechtes und der äußeren Wohlfahrt der Gestellschaft, sondern auch zugleich Kirche und Schule.

Bon biesen brei Systemen ist bas britte offenbar bas schlechteste. Eine nur einigermaßen eingehenbe Brustung zeigt, baß basselbe unvereinbar ist mit ber burgerstechen Freiheit, mit ber Neligionsfreiheit, mit einer gesunden Eiten Geistesbildung, endlich auch mit der Wissenschaft der Edagogit.

Bis hieher, hoffe ich, geehrtester Freund, werben Sie segen meine bisherige, von unserer gemeinschaftlich ange-Bommenen Basis ausgehende Debuktion nichts Wesentliches Und Wichtiges einzuwenden finden.

Sie konnen freilich fagen: "ich gebe zwar zu, bag bas Migioje Bewußtsenn und bie Religion zu ben natürlichen Inlagen und Eigenschaften bes Menschen gehört; ich rechne Diefelbe aber zu benjenigen natürlichen Eigenschaften, welche burch bie fortichreitenbe Cultur zu beschränfen und aufgu-Ichen find." Wenn Sie aber bie Dioglichkeit und Ausführ= Sarteit eines völlig religionslofen Buftanbes eines Boltes in feiner Gefammtheit annehmen, fo fcheinen Gie mir nach ber gangen bisherigen Erfahrung eine politio principii zu begeben. Ein folder Buftand ift bisher nie und nirgends in ber Welt vorgetommen. Gerabe in unserer gegenwärtigen Culturepoche, beren Signatur ber religiofe Indifferentismus ift und mo fo Biele glaubten, man fei langft über alle religiofe und confeffionelle Fragen hinausgetommen, herricht auf biefem Bebiete bie größte Bewegung. Bis jest also ning bie Borausjepung bes Borhandenseyns bes religiofen Glementes und

positiver Religionen in ber Gesellschaft und im Staate, deiner Rothwendigkeit, festgehalten werben.

Nach biesen kurzen Anbeutungen über bie von Rativorhandene religiöse Anlage bes Menschen, über Religionen im Allgemeinen und nach ihren gemeinsen Merkmalen im Berhältniß zur Gesellschaft und zum Stattwende ich mich nun zu ähnlichen Andeutungen über ich ristliche Religion, welche und vorzugsweise hier zu it teressieren hat.

Wenn man bas Christenthum nach seiner Entstein und seinem Inhalte, so wie es in ben Evangelien, in be Geschichte ber Apostel und beren Briefen vorliegt, ganz d jektiv, wenn Sie wollen mit ben Augen eines unbesangen Freibenkers betrachtet, so stellen sich folgende wesentig Hauptmerkmale bar, welche basselbe von allen anderen Ragionen unterscheiben.

1) Wenn auch bas Christenthum aus bem Jubentim hervorgegangen ift, borther und felbst aus bem Beibentin Manches, was bem allgemein menfchlichen religiofen Bemi fenn entspricht, angenommen hat und überhaurt in bittel fchem Busammenhang mit feiner Borgeit fteht: fo tritt ! bennoch als etwas gang Reues, fpecififc von allem wif auf bem Gebiet ber Religion Dagewesenen Berichierenes at und es hat bas volle flare Bewußtfeyn von biefer frecifife Berschiedenheit. Erneuerung und geistige Biebergeburt Menschheit, bas ift feine Bertunbigung. Chriftus ift ter m Abam, ber Bemirter und Bertundiger biefer Bietergen aus tem Baffer und Beifte. Der heilige Geber nicht & heilige Stadt, bas neue Jerusalem herabsteigen aus te himmel zur Erbe, "und ber auf bem Throne fagte: Sie ich mache Alles neu." Alles tiefes ift mahr geworden but bie große Thatfache bes Chriftenthums. Die Gintheilung t Geschichte ber Denschheit in die Epoche vor und nach Chri Geburt ift ber unverrudbare Martstein ber alten und t neuen wiedergebornen Welt.

- 2) Der moralische Gehalt bes Christenthums übertrifft d allgemeinem Urtheil nicht bloß seiner Betenner, sonbern d nach bem Urtheil von außerhalb ber Rirche stehenben nlosophen und Freibenkern bie Moral ber übrigen Reli= nen an Reinheit, Starte und Burbe; und bie Borfdriften driftlichen Moral, ihr oberftes Princip ber Liebe, wenn frichtig und ftandhaft befolgt, fonnen bem Ginzelnen, ber milie und bem Gemeinwesen nur jum Beile gereichen. 16 Christenthum unterscheidet sich von ben anderen Reli= nen aber nicht blog burch seinen hobern und reinern tlichen Gehalt, sonbern auch baburch bag es biefe beffere oral burch feste Lehre und burch steten Unterricht allen enschen mitzutheilen fich verpflichtet fühlt und burch fest= bente, ju bem Religionssystem felbst gehörente Beranftal= maen zur Ausführung bringt. Die frühern Religionen baun beschräntten fich vorzugemeife nur auf bie Abhaltung n außeren Cultushandlungen; ihr Lehrgehalt bagegen und o auch die moralische Belehrung war entweder auf bie aus= liegliche Beachtung und Pflege von Seiten einer Priefter= te eingeschränft, ober ber freien und willfürlichen Phantafie Bolfes und feiner Dichter überlaffen. Reine ber voriftlichen Religionen hat etwas ber driftlichen Predigt ialoges.
- 3) Das übernatürliche Element, auf welches alle echriftlichen Religionen hindeuten und welches schon in der gemeinen religiösen Anlage des Menschen enthalten ist, un auch in dunkeln Borstellungen, als Phantasic, Ahnung, reben, tritt in dem Christenthum mit besonderer Energie f, nicht als mehr oder minder dunkle ideale Vorstellung, wern in realer Verwirtlichung. Es zeigt sich dieß vor kem in der Person seines Stisters, in seinem Leben und varakter, in dem Zeugniß das er von sich selbst gibt, in: das Waß des menschlichen Vermögens weit übersteigenzu Kraft seines Geistes und Willens, welche sich zeigt in: Wacht seiner Einwirkung auf die Wenschen, ja auf die Utenschen, ja auf die

ganze Natur. Gerade die Anerkennung dieses übernatürligen Wesens in Christus war es vorzugsweise, welches ihm ersten überzeugten, begeisterten, einer unbedingten Ausopsenschaften Unhänger in seiner Umgebung verschaffte, beren Lisch durch die Nachwirtung dieser übernatürlichen Kraft mit durch Fortwirtung berselben stets erweiterte, insosern sie wie Leiter und die Gesammtheit des. von Christus gestischen Christenbundes übergegangen ist.

Gerade biefes übernatürliche und wunderhafte Element in ber Berjon Christi und bei ber Grundung bes Chriften thums, fowie beffen fortbauernde Birtung in ber driftliden Rirche, welches burch feine Verwirklichung im Leben, mi burch bie Anertennung von Seiten ber Menfchen, bie Band grunblage ber Stiftung und Berbreitung ber neuen Religie war, hat jest in unferer Zeit bei einem großen Theil unfan bem Chriftenthum entfrembeten Zeitgenoffen feine Betentin und autoritative Rraft fast gang verloren. Ja, gerate tife übernatürliche wunderhafte Seite bes Chriftenthums gerift bemfelben jest bei Bielen jum Sauptanftog. aber unbefangen und mit einiger genauern logifchen Schäft Einficht von ber Sache, fo ftellt fich biefe jest verberrichent Meinung burchaus nicht so begründet bar, als man nach tel Buverficht berjenigen welche biefe Meinung theilen und meiftel ohne eingehende Brufung angenommen haben, glauben tonte.

Die Haupteinwendung gegen die Wunder Chrifti besteht dain, daß man sagt: ein solches Wesen zugleich Gott und Mensch, mis solchen wunderbaren Eigenschaften und Kräften, sei sont mis niemals und nirgends vorgekommen. Man schließt: so etwes in noch sonst nicht vorgekommen, also kann es nicht vorkommen. Dieser Schluß hat keine innere Nothwendigkeit und ist nich entscheidend. Man vergißt babei, daß Christus ja auch al Mensch das einzige Wesen seiner Art in der Weltgeschicht ist. Um mit aller Sicherheit und unbedingt behaupten z können, daß ein solches Wesen und ein solcher Hergang, wie Gründung des Christenthums der Fall war, absolut un

iglich, undentbar sei, mußte die menschliche Vernunft nicht if bie in ben Rreis ber menschlichen Wahrnehmung und richung fallende und bisber in einer wenn auch langen 5 immer begrengten Beit beobachtete und erforschte Ratur b ibre Gefete umfaffen und erfennen; fonbern bie menich= e Bernunft mußte umfaffen und erfennen alles Gidtbare b Unfichtbare, Ratur und Geift, alle Weltperioben und eltprocesse. Unbererseits find bie Wunder Christi aber vor msenben ale Zeugen vorgegangen und burch bie Wirfungen iche fie hervorgebracht haben, historisch festgestellt. turliche Ertlarungeweise ber Wunder von Seite ber Ramaliften und bie mythische Ertlarungoweise bes David traug und feiner Unbanger beruben auf bem oben angebrten irrigen Schlug, weil eine folde Berfon und folde mgange nur einmal in ber Welt zur Erscheinung gefommen b, jo mußten fie absolut unmöglich und ber Eristeng unlig fenn. Die wissenschaftliche Kritit hat beiberlei Bersuche r Erflarung bes Chriftenthums als ungenügend nachwiefen.

Anderthalbtausend Jahre hindurch und länger mar bie orftellung von bem übernatürlichen Charafter ber drift= ben Religion bie allgemein herrschende in bem Bewußtsenn r Christenheit, wenn auch einzelne öffentlich hervortretenbe arefien und einzelne ftille Denter bavon Ausnahmen machten. te begabteften Beifter und größten Denter ber chriftlichen tit grundeten im Unschluffe an ben größten Philosophen # Alterthums eine Philosophie, welche ben übernatürlichen harafter bes Christenthums nicht im Wiberspruch gegen bie enichliche Bernunft, nicht gegen bie Forschung im Reich 18 Beiftes und ber Ratur fanb. Man tann nicht fagen, ne fo baufig geschieht, bag biefe Berträglichkeit zwischen em chriftlichen Glauben und ber Philosophie vornehmlich uf bem mangelhaften Buftante ber Raturmiffenschaft beabe. Denn auch bie burftigfte Renntnig zeigt ichon ebenfo ut wie bie fortgeschrittenfte Raturmiffenschaft, bag in bem Reiche ber Natur bie Macht ber Naturgesetze herrscht. Der Grund jener früheren Auffassung bes Christenthums und ber jetzt vorherrschenden liegt vielmehr darin, daß jene früheren Denker neben und über bem Neiche ber Natur noch in Reich bes Geistes und ber Gnabe als möglich und wirtlich zulleßen. Zu biesen Denkern und Philosophen gehören aber nicht bloß die Scholastiker bes Mittelalters, sondern vielt andere nach ihnen bis in unsere Gegenwart, namentlich auch solche welche zu den Begründern der Naturwissenschaften ben neueren Zeit gehören.

Was die in dem Bewußtseyn der Christenheit allgemein vorhandene Borstellung von bessen übernatürlichem Charatur betrifft, so brachte die Kirchentrennung des 16. Jahrhundert sür sich und zunächst keine Beränderung hierin hervor. Bem schon die vorerst nur faktisch eingetretene, nicht aber vollständig principiell damals ausgesprochene Emancipation des subsettiven Billens der Judivivuen von der sehrenden Kirche sitt jeden schärfer sehenden Geist die Austösung der Einheit wes Glaubens auch in diesem Cardinaspunkte voraussehen ließ so schot zu haben. So zeigt sich auch hierin, daß wenn unsem beutschen Bolksgeiste auch andere moralische und intellektuelle Borzüge eigen sind, logische Klarheit und Schärse des Dwesens darunter nicht bezrissen sind.

Jenes allgemeine Bewußtseyn von dem übernatürlichen Charafter des Christenthums dauerte in Deutschland im Ganzen auch bei dem gebildeten und studirten Publikum ungefähr bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts fort. Gellert und Klopstock, die zwei populärsten Dichter ihrer Zeit, waren offenbarungsgläubige Christen. Nicht einmal im ganzes Menschenalter nach ihnen repräsentiren die zwei populärsten Dichter ihrer Zeit, Göthe und Schiller, die neut Epoche des Absalls der gebildeten Lesewelt von dem offenbarungsgläubigen Christenthum. Leider läßt es sich läugnen, daß diese beiben großen Dichter die neu

icht gerabe in ber murbigften Weise einseiten und reprafen= ren. Benn man fich bie Dube nimmt, bie Werte biefer eiben Schriftsteller eigens zu biefem Zwecke burchzulefen, um r Berhaltnig zu bem Chriftenthum festzustellen : fo tann an bas Resultat einer solchen Untersuchung nicht ohne eine whe Berwunderung und als Deutscher nicht ohne eine große eichamung mahrnehmen. Ge ftellt fich heraus, bag bie beim fonft fo ausgezeichneten Beifter bas Chriftenthum in iner Periote ihres Lebens ju einem Gegenstand einbringenr und felbstftanbiger Studien gemacht haben, fondern fich en auf ber Oberflache bes Zeitstromes schwimmenben Tages= winungen überlaffen haben. Daher bie grellften Biverfpruche sihren Urtheilen über bie driftliche Religion und Rirche, miche einerseits fehr anerkennent, ja bewundernt find, andereraber ebenfo geringschätent, wegwerfent, frivol. wei ber Leichtsinn, daß fie oft gang zu vergeffen scheinen, m welche wichtige Sache es fich hier handelt, um bie Reinion bes Boltes, worüber jeber vernünftige Mann und gute Burger, wenn er fich berufen fühlt fein Urtheil öffentlich abngeben, biefes nur nach erufter Forschung thun wirb, sonft ber bas Bestehenbe ichweigend achten wirb.

Man kann nicht sagen, baß ber Umschlag ber Denkseise über ben übernatürlichen Charafter bes Christenthums ich nach bem natürlichen Entwicklungsgange ber Cultur in er zweiten Halfte bes vorigen Jahrhunderts gleichsam von elbst gemacht habe und baher unvermeiblich gewesen sei. Es k nicht wahr, ober nur in einem viel beschränkteren Sinne bahr, als man gewöhnlich annimmt. Jener Umschlag der öffentsichen Stimmung und Meinung in den religiösen Borstellungen väre an sich weder so schnell noch so allgemein erfolgt, wenn r nicht durch absichtliche Beranstaltungen und große Anstrenpungen wäre künstlich hervorgerusen und befördert werden. Die französischen Encytlopädisten, die Berliner Austlärer mer den Auspielen Königs Friedrich II., des eifrigen Schülers nd Bewunderers Boltaire's und der Encytlopädisten, und

mit Hulfe ber Berliner Allgemeinen beutschen Bibliothet, ferner ber Jluminaten und Freimaurer; nicht wenige unter ben beutschen Staatsregierungen, welche die Staatsregie des gesammten öffentlichen Unterrichtes in ihre Hand gebracht hatten, und die von diesen feindlichen Potenzen getriebene so überaus mächtig gewordene Tagespresse in ihrem größten Theile — alle diese Kräfte und Beranstaltungen betriebn ganz sustematisch, mit dem größten Rassinement und der größten Anstrengung jene Degradation des offenbarungsgläubigen Christenthums oder beförderten dieses Streben.

Es ist hier ber Ort nicht, barüber mehr zu sagen. Am wird man es begreislich finden, daß für benjenigen welche weiß, wie und durch welche Mittel man seit ungefähr einem Jahrhundert die europäische öffentliche Meinung in Beziehum auf den übernatürlichen Charatter des Christenthums gemacht und zu jenem oben bezeichneten Umschlag gebracht hat, de große Masse, welche dieser Richtung solgt, nicht so impolant und von entscheidendem Gewichte seyn kann.

Der übernaturliche Inhalt und Charafter bes Chriftenthums bei feinem Entfteben und feiner Berbreitung tritt uns in feiner Wirklichfeit und Bahrheit um fo überwältigenber entgegen, wenn wir ben bamaligen Culturftanb bes romifden Beltreiches und zugleich bie außeren Sinberniffe betrachten, welche bas Chriftenthum zu überwinden hatte. Die neut Religion trat nicht in die Belt in ber fruben Gpoche ber erften Bolfer- und Staatenbilbung, fonbern in einer Bericht bes äußerlich und innerlich ausgebildeten Lebens und inct weit fortgeschrittenen Gultur, bei Buftanden und Lebenduct hältniffen welche ben unferigen analog find. Der bei weitem größte Theil ber gebilbeten Belt waren Rationaliften; bie Philosophie machte ihr volles Recht geltend wie jest, ja noch wirtfamer als jest. Denn bie Philosophie ift bei und mehr ein erotisches und angelerntes Wiffen; und wer weiß ob ber beutsche Boben ein folches Erzeugniß hervorzubringen im Stanbe gewesen ware, wenn nicht bie claffifche Literatur ber Griechen und Romer burch bie romisch-katholische Rirche und zugeführt worben ware.

Was aber die äußeren Hindernisse betrifft, so weist die Geschichte des dreihundertjährigen Martyriums der Kirche hin auf ein ganz neues Geistes = und Lebensprincip, das damals im schärsten Gegensatz gegen die allgemein herrschende Weltzanschauung in die Wenschheit eingetreten ist. Wie soll man sich diese Erscheinung erklären? Mitten in einer Gesellschaft welche durch Ausschweifungen aller Art, durch Genußsucht und Egoismus auf das tiefste herabgekommen war, sindet sich auf einmal bei Hunderten, sa Tausenden, welche mitten in diesem Pfuhl der Versunkenheit geboren und ausgewachsen waren, für rein ideelle Interessen eine Kraft des Willens und eine Ausopferungsfähigkeit die zu dem bereitwilligsten Ertragen von Qualen und Hingabe des Lebens.

4) Das Christenthum ist ferner die erste Religion, die nicht als Rational= und Staatsreligion auftritt, sondern sogleich bei ihrem ersten Entstehen mit aller Klarheit und Energie des Gedankens als universale, übernationale und angerstaatliche selbstständige Menschheits=Religion. Dieses Mertmal ist es vorzugsweise, welches durch das Christenthum eine neue Epoche der Beltgeschichte und den größten Fortsichritt in der Geschichte der menschlichen Civilisation und Cultur einsührt. Dieser universale Charakter des Christensthums geht hervor sowohl aus direkten Aussprüchen seines Stifters und seiner ersten Bekenner, als aus der Geschichte der Berbreitung des Christenthums, ohne Rücksicht auf Nastionalität und Staat, ja selbst in Opposition gegen beide.

Darauf beruht jener große Grundsatz ber Theilung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt, die sicherste Grundlage und Bürgschaft der Erhaltung und Pflege der höhern idealen Interessen neben ben realen, materiellen Interessen der bloßen Racht und Gewalt, oder auch der bloß äußeren Ordnung m Leben; zugleich die Grundlage und Bürgschaft der staatsichen und bürgerlichen Freiheit gegen den Despotismus. Diese

Selbstiftändigkeit der Menschheits-Religion gegenüber den einzelnen Nationalitäten und Staatswesen wird am stärtsten und beutlichsten hervorgehoben, zugleich aber auch die Bermittlung der beiden Gewalten, der geistlichen und weltlichen, als nothwendig und ausführbar vorgestellt in dem Ausspruche Christi: Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist und Getwas Gottes ist.

Mit biefem Charafter bes Chriftenthums als allgemeina Menichheits-Religion bangt ein Bormurf gujammen, welchen man ben Chriften gleich im Anfang ber Berbreitung bit driftlichen Religion machte, und ben man in unferen Tagen mit gang besonberem Gifer wieber aufgewarmt bat. Es if bieß ber Borwurf: "bie Chriften feien vaterlandelos". Die Widerlegung biefer Antlage ift nicht ichwer. Die natürliche Unbanglichfeit an bie Beimath muß auch ben Chriften gu fommen; bie Erfüllung ihrer Pflichten gegen bas ftaatlide Bemeinwefen, welchem fie angehören, fcreibt ihnen ihr dib licher Glaube als Religionspflicht vor. Das Baterland ift alfo auch fur fie ein theurer und wichtiger Gegenstand; abet es ift für fie nicht ber bochfte Gegenstand im Leben. Goon jebem vernünftig bentenben Menfchen, wenn er auch nicht Chrift ift, muffen die Bebote ber Sittlichkeit und ber mabren Ehre über bie Intereffen feines Baterlandes geben, fei biefes ein großes Reich ober, was ja auch nicht felten ber Rall fenn fann, ein gang tleines Studden Erbe. Um wie viel mehr muß biefe Unterordnung bes Baterlandes unter bobtte ibeelle Intereffen begrundet fenn, wenn es fich um foldt überirbifde und übernatürliche Guter handelt, wie fie bas Chriftenthum in fich enthalt? Dabei ift auch bei ben Bit fpielen ebler und begeifterter Baterlandsliebe bes griechifden und romifden Alterthums, womit unfere jugenbliche Phantafie jest viel früher und mehr beichaftigt wird als mit ben Beifpielen driftlicher Tugend und chriftlichen Selbenmuthes, ju ibret richtigen Beurtheilung folgendes Moment nicht zu überfeben. Da in ber vorchriftlichen Zeit jebe Religion nur Nationals Beligion war, so war jeder Bertheidigungstrieg immer mehr set minder ein Religionstrieg. Man tampfte immer pro aris et socis, für die Altare und den häublichen Herd der Familie. Außerdem beschloß in den antiken Republiken die Gesammts heit der Bürger selbst den Krieg, wogegen jest die Frage über Krieg und Frieden und somit über Blut und Leben der Bürger, ohne sie darüber zu befragen, von ganz wenigen Personen, zulest von einer Person entschieden wird.

(Schluß folgt.)

## LIII.

## dur Geschichte bes beutschen Bürgerthums im Mittelalter.

Wenn auch bas Städtewesen in Deutschland, sagt Arnold in ber Borrede zu seiner trefflichen "Berfassungsgeschichte ber beutschen Freistädte", nie die Blüthe und Bedeutung erslangt hat wie in Italien oder in ben Niederlanden, so hat boch auch bei und ben größten Einfluß auf die nationale Entwicklung gehabt, und es kommt nur darauf an, daß wir ans diesen Einfluß nach seinen verschiedenen Beziehungen vergegenwärtigen. "Schon das Gingreisen der Städte in die Reichsangelegenheiten war für den Gang der Geschichte nicht ohne Folgen. Seit den Zeiten Heinrich's IV. dis auf das 16. Jahrhundert haben die Städte ihr eigene Politik versfolgt, an allen Kämpfen zwischen dem Papst, dem Kaiser und den Fürsten Theil genommen und so viel an ihnen lag zur Erhaltung der Reichseinheit beigetragen. Schwerlich

wurde ohne fie bie Reichsverfaffung vom 3. 1495 gu Stante gefommen fenn. Wichtiger noch ale ber außere ift ber innen Einfluß, welchen fie auf bie gefammten Lebensverhaltniffe ausgeübt haben, und welcher zulett einen völligen Umidwung in ber Cultur berbeiführte." Bar es boch ber Burgerftand, ber gegen bas Enbe bes Mittelalters faft alle neuen Erfin bungen machte. In ben Stabten tam ber Sanbel und bi Gewerbe empor und im engeren Bunde mit ber Rirche fiet Colonifation wurde zugleich firchliche Miffion) entwidelt fich die beutiche Raufmannschaft gur bochften Bluthe; ber Landbau borte auf ausschließliche Beschäftigung ber Ein wohner ju fenn; neben bas Grundvermogen trat ein be wegliches Capital; gang allmählig und in ber Stille erfolgt ber Uebergang von ber Raturalwirthichaft zur Geldwirt fchaft. Die Reichsftabte waren bie Mittelpuntte ber Bilbung und bes Bertehrs ber Ration; "bie Berfaffungen bention Republifen waren nicht minter funftreiche Gebaube", fat Bohmer irgendwo, "als ihre Dome", und beeinfluften bit politische Entwicklung ber Nation, infofern fie querft bie 300 bes Staats und einer Staatsgewalt gur Geltung brachten.

Für die Geschichte der städtischen Berfassung sind vornehmlich die sogenannten Freistädte wichtig, nämsich Kölm, Mainz, Worms, Speier, Straßburg, Basel und Regensburg, deren Berfassung sich primitiv entwickelte, die eine zeitlang gleich den großen Städterepubliken Italiens die Bedeutung wahrer Freistaaten hatten. Bon gleicher Wichtigkeit in politischer sowohl wie in culturhistorischer Hinsicht war Frankfurt am Main als Wahlstadt des Reichs und als der de bedeutendste deutsche Meissehrend den regsten Berkehr mit allen deutschen Ländern und Stäcken, besonders mit den Städten des westlichen und südlichen Deutschlands unterhielt. Neneas Silvius nennt Frankfurt "das Herz del Berkehrs zwischen Obers und Riederveutschland"; Franz l. von Frankreich bezeichnete sie als "die berühmteste Handelssstadt fast der ganzen Welt."

Rur bie Geschichte biefer Stadt find die fritischen Arien bon Fichard von unvergänglichem Werthe und bas intfurter Urtunbenbuch von Bohmer, bem Schüler Gicharb's, t noch heute als Mufter ba, wie auch andere Stabte für en Rachruhm und bas Gelbstgefühl ihrer Burger forgen Diesen bedeutenden Vorgangern reiht sich in jeder iehung murbig ber gegenwärtige Archivar Kriegt an, in vier feit 1862 veröffentlichten Buchern \*) insbesonbere bie Entwicklung ber religiofen, fittlichen und focialen stande der Stadt eine solche Rulle neuer Untersuchungen , neuer Resultate bargeboten hat, bag biefelben ohne eifel zu ben hervorragenbften Leiftungen auf bem Bebiete Beschichte bes bentichen Burgerthums gehören. in gleicht Kriegt seinen Borgangern, bag er seine Unterjungen auf bie Urfunden und andere archivalische Quellen, bie sichersten Denkmale ber Geschichte grundet, und in nblicher und unbefangener Forschung ohne Rudficht auf md welche Parteibestrebungen ber Gegenwart nur ber ihrheit als ber vornehmsten Eigenschaft eines achten Ge-

<sup>&#</sup>x27;) 1. Frantfurter Burgerzwifte und Juftanbe im Mittelalter. Gin auf urfundlichen Foricungen beruhenber Beitrag zur Geschichte bes beutschen Burgerthums von G. E. Kriegf. Frantfurt 1862.

<sup>2.</sup> Deutsches Burgerthum im Mittelalter. Rach urfundlichen Forschungen und mit besonderer Beziehung auf Frankfurt am Rain. Frankfurt 1868.

<sup>3.</sup> Deutsches Burgerthum im Mittelalter. Rach urfunblichen Forschungen. Reue Folge. Nebit einem Anhang enthaltenb unges brudte Urfunben aus Frankfurtischen Archiven. Frankfurt 1871.

<sup>4.</sup> Gefchichte von Frankfurt am Main in ausgewählten Dars fellungen Rach Urfunden und Aften. Frankfurt 1872.

Auch gehört noch hieher bas in ben hiftor. polit. Blattern von Andreas Schneiber besprochene Werf reffelben Berfaffers: "Die Bruber Sendenberg" (Frantfurt 1869), brei biographische Darsftellungen, welche eine allgemeinere Bebeutung haben burch ihre Besgiehungen zu ben letten politischen und culturlichen Juftanben bes alten Reiches und zur vaterftabtischen Jugenbzeit Gothe's.

schichtschreibers bienen will. Als Protestant sieht er mante Lebensverhältnisse und Lebensäußerungen bes Mittelalmis anders an, als sie einem Katholiten erscheinen, aber er hat vollen Respett vor ber in jenen Jahrhunderten waltenden Glaubendinnigkeit und Charakterkraft und heht die Verzügt berselben im Vergleich zu unserer Zeit, wo immer er sie sindet, mit Nachdruck hervor.

In bem Werte : "Frantfurter Burgerzwifte und 3w ftante" behandelt Rriegf gunachft bie inneren Bemegungen welche bort mabrent bes Mittelalters ftattgefunden : 4. 8. bie Unruhen und Parteitampfe im 13. Jahrhundert, tie firchlich politischen Bewegungen gur Zeit Raiser Luowig to Bapern, ber Aufftand ber Bunfte im 14. Jahrhuntert, ter Rampf mit bem Rlerus im Anfang bes 15. Jahrhundens u. f. w. Andere Abhandlungen ichilbern bas Innen ber Stadt mahrend bes Mittelalters, bie Frantfurter Miffe, Belbgeschäfte und Sanbelebanten, bie Lage ber Franfinte Juben im Mittelalter u. f. w. hieran schließen fich in ten beiben Banben: "Deutsches Burgerthum im Mittelalter. Untersuchungen über mittelalterliche Beiltunft und Merzu Apotheten und Apotheter, Spitaler, Berforgungsanftalun, über Glenden = Berbergen und bie Armenpflege überbaut: über bas Schulmejen; über bie Rirchenfeste, über öffentiche Bergnugungen und Luftbarteiten, Beirathen und Bedgitte. Rindtaufen, Tobtenfeste und Begangniffe; über bie öffentliche Sittlichkeit ze. Das lette Wert: "Geschichte von Franffurt am Main, in ausgewählten Darftellungen" enthalt Abbant: lungen über bie alteste Beit ber Frantfurter Bejdfichte, über bie Bebrangniffe ber Stadt in ben mittleren und neueren Jahrhunderten, 3. B. unter Ludwig bem Babern und Rarl IV., im Schmalkalbischen Rrieg, im breißigjabrigen Rrieg; unter anderm auch eine ausführliche Darftellung bes "Fettmildiichen Aufstandes" von 1612 bis 1616, ter bas Gemeinmefen ter Stadt bis in feine Grundfeften ericbutterte, Die Bunfte als politische Corporationen für immer vernichtete, bie Berrichaft

bes Patriciats auf's neue befestigte und ber übrigen Bürgerichaft keinen anderen Bortheil gewährte, als daß "fortan die Nemterverwaltung besser eingerichtet wurde und die gleichzeitige Mitgliedschaft von nahe miteinander verwandten Männern im Nath verboten blieb."

Gerade bie Gefchichte biefes Aufftanbes, fagt ber Berfaffer, tonne "zum Beweis ber Rothwendigfeit bienen, bie Quellen nochmals burchzustubieren." "Diefer Aufstand ift ichon mehrmals anicheinend nach ben Quellen bargeftellt worben, allein teiner feiner Bearbeiter bat mehr als einen Fleinen Theil ber Quellen und fogar nicht einmal bie bauptfachlichften berfelben benutt. Man hielt fich größtentheils an bas im 3. 1615 ericbienene Diarium bes Aufstanbes. Die vielen Atten bagegen welche bas ftabtifche Archiv ent= balt, wurden von niemand durchstudirt; ja nicht einmal be Rathe = Brototoll ber betreffenben Jahre benutte man; feber begnugte fich vielmehr mit einem auf ber Frantfurter Stadt = Bibliothet befindlichen Muszug aus bemfelben. Die Saupt : Uften aber, nämlich bie im großherzoglich beffischen Staate : Archiv befindlichen, aus einer langen Reihe von ftarten Sascifeln bestehenben Aften ber faiferlichen Commiffion, find noch niemals benutt worden, ausgenommen bag Romer = Buchner einige wenige jener Fascitel angefeben bat. In Folge biefer geringen Erforschung ber Duellen find alle bisber erschienenen Darftellungen bes Aufftanbes burftig und mangelhaft geblieben. Sogar bie in ben Alten bes Stadt : Ardive enthaltenen Angaben über tie Lebensverhalt= niffe, die Bilbung und ben Charafter Fettmilch's waren überfeben worden, und finden fich beghalb in meiner Ab= handlung gum erstenmale mitgetheilt. Der Berlauf ber Bewegung von 1613 und 1614 ift, wegen jener Berfaumniffe, feither nicht richtig bargeftellt worben, indem man benfelben faft bloß bem Chrgeige und ber fcminbelhaften Ueberhebung Rettmild's gufdrieb, bie innere Rothwendigfeit bes Entwicklungsganges ber Revolution aber überfah, bie wirklich patriotischen Absichten jenes Hauptführers und seine per tische Befähigung nicht erkannte, und einen Mann welche intellektuelle Begabung, Lebensersahrung und einen gewise Grad von früh erworbener Bilbung und Geschästelennus besaß, als einen bloßen Handwerksmann vom gewöhnlichen Schlage jener Zeit ansah. Alle diese Umstände haben nich auch bewogen, der Darstellung des Fettmilchischen Ausstands einen großen Umfang zu gewähren."

Die, abgesehen von ihrem lokalhistorischen Werthe, für bie allgemeine Culturgeschichte interessanteste Abhandlung bieses Bandes ist die über den "Gemeinzinn der Bürger in früheren Zeiten", mit dem wir und eingehender beschäftigen wollen. Auch aus den übrigen Bänden heben wir einige Einzelheiten hervor über Gegenstände die das Interesse auch eines weiteren Leserkreises beanspruchen dürften, und bezinnen mit der Abhandlung über die Lage der Juden im Mittelalter.

Musgeruftet mit bem reichften Beweismaterial mit ta Berfaffer in diefer Abhandlung ber vulgaren Geschichtiben lieferung entgegen, wonach bie Juben im Mittelalter unter unerträglichem Drucke gelebt und Mighanblungen aller Ich ausgesett gewesen waren. "Was bie in Deutschland aniaifig geworbenen Jucen betrifft", fagt er, "fo mar ihre lage mabrent bes Mittelalters im Gangen genommen eine beffer, als in ben erften brei Jahrhunderten ber neueren Beit. Re mentlich aber war bieg ber Sall in Betreff ber Frantfurter Buben, welche im Mittelalter jener tiefen Berachtung und schmählichen Mighandlung entzogen waren, bie fie rem Beginne ber neueren Zeit an bis zu unserem Jahrhunden p erbulden hatten. Diefe Behauptung hat etwas leberraiden bes in fich, weil bie Deiften gerate bei ten Menfchen tel fogenannten finftern Mittelaltere eine bartere Behandlung ber Juben annehmen zu muffen glauben. Auch geben 3 einer folden Unnahme noch einige andere Umftante Unlag. nämlich bas hart lautenbe und beghalb oft migrerftandent Wort Kammerinechte, mit welchem einst bie teutschen Juben

ourben, bie fogenannten Juten-Bertaufe beutscher Mancher wohl gar mit bem Bertaufe von Stlas e Linie fest, und bie unerhort graufamen Berbenen gur Zeit bes Mittelalters bie Juben bier unter ausgesetzt maren. Und tennoch ift bie aus-Behauptung eine hiftorisch begründete. Die Lage war in Frantfurt wie in manchen anderen beut= en gur Beit bes Mittelalters eine beffere, als in verflossenen brei Jahrhunderten: bie Juden hatten it blog eine rechtlich gesicherte Stellung, fonbern jentliches Bürgerrecht; fie maren von ben Christen burch eine fo weite Rluft geschieben, wie spaterbie bamale mitunter gegen fie genbten Graufam= Berfolgungen wurden nicht, wie jum Theil bie i im alten Römerreiche, fpftematisch und von ber betrieben, fontern fie waren einzelne vorübericheinungen, welche zwar allerdings jum Theil in ichaften ber Juben und in ber petuniaren Abin welche fie bie Chriften mitunter brachten, ihren ten, hauptsächlich aber bem fanatischen Saffe und er bes Bobele entsprungen, ober boch nur bon jabsuchtigen herren angeregt worben sinb." fer bie Bapfte fich ber Juden gegen Dighandnahmen, bavon liefert bie Frantfurter Gefchichte Beispiel, indem 1287 Schultheiß, Schöffen und Frantfurt eine Bulle bes Papftes Innoceng IV. beglaubigten, in welcher bie Beraubung und Bere beutschen Juden verboten, biefelbe als ein Bert r von geiftlichen und weltlichen herrn bargeftellt, gablungen von bem Ermorben und Opfern drift= ben für eine von jenen herren ausgegangene Ertlart wird. Bon bem früheren humanen Berfahren Juden bietet auch ber erfte geistliche und weltliche Reiches ein Beispiel bar. Der Erzbischof von ziente fich nämlich 1303 in einem Schreiben an vie Franksurter Jubengemeinde ebenderselben Ausdrucke, mit welchen man damals Christen brieflich anzureden pflegte. Sein Schreiben beginnt mit den Worten: "Gerhard, von Gottes Gnaden Erzbischof bes heiligen Stuhles von Nainz, Erzkanzler bes heiligen Reiches in Germanien, der ihm geliebten Judengemeinde in Franksurt Gruß und alles Gute." Und dech enthält dieses Schreiben "nicht etwa das in irgend einen Verlegenheit gestellte Ersuchen um eine Gefälligkeit, sonder einen Besehl, zu welchem der Erzbischof vollkommen der rechtigt war."

Allerdings fonnten nach ben germanischen Begriffen it Ruben nicht in gleichem Sinne wie bie Chriften Statte burger und nicht mit biefen Genoffen eines und beffelba Rechtes fenn. Daran hinderte fie in einem Zeitalter, it welchem ber Staat mit ber Kirche auf's innigfte verbundes war, vor Allem ihre Andersglaubigfeit, mit ber fich mit bazu eine auf beiden Seite maltende religiofe Abneigung w band. Es hinderte fie baran außerdem ihre befontere Rate nalität, indem fie burch Sitten, Lebensweise und Beidis tiaung ftete ale Frembe ericbienen. Es binterte fie tarm endlich auch, wiewohl im minderen Grade, ihre mit feltent Ausnahmen blog bem Sandel und zwar vorzugsweise be Gelbhandel gewidmete Erwerbethatigfeit, verbunden mit te nach strengeren mittelalterlichen Begriffen nur ihnen 30 ftebenben Rechte, Binfen zu nehmen. Der lettere Umftan war so wichtig, bag im Mittelalter bie Austrucke \_... Juben nehmen" und "Jubenschaben" ibentisch waren mit bet Ausbruden "Gelb gegen Zinsen leihen" und tie "Zinsen für foldes Gelo". Der Handel selbst aber war "so ausschlick lich ber Lebensberuf bes Juben, bag man im Mittelalter fich ben Juten nur als einen Sanbelsmann bachte, und baß man bamale mitunter fogar meinte, ber Santel fonne nir genbs als in ber Synagoge erlernt werben."

Und wie fehr bie Juben Gelbhandel und Bucher ert ftanden, fann man aus bem einzigen Beifpiele erfeben, bis

ihnen Raifer Bubmig ber Bauer verbot, von ben Frankfurter Burgern bei Gelbanleiben jahrlich mehr als 321/2 Broc. Binfen gu nehmen; bei Muswärtigen wurben ihnen mehr als 40 Broc. gefetlich gugeftanben! Mus bem Unfange bes 14. 3ahrhunderte führt ber Berfaffer einen Beleg "fonberbarer Rubnheit" von Geiten bortiger Juden und Jubinen an, welche 200 Jahre fpater ihre Rachfommen fich fchwerlich erlaubt haben murben. Gie befagen Saufer, Weingarten und andere Grundftude, auf welchen Behnten und andere Abgaben ju Gunften bes Bartholomaus-Stiftes ruhten; von ben früheren driftlichen Besitzern jener Grundftucke maren Die betreffenben Abgaben ftets entrichtet worben, bie jubi= iden aber weigerten fich beffen, und es bedurfte eines papft= liden Befehls, baß fie entweber bie gesehlich begrundeten Abgaben entrichten ober bie betreffenben Grunbftucke guruckgeben follten.

Schon bamale lag bas gange Gelbgeschäft in ben Sanben ber Juben, und manche Frantfurter Juben trieben ihre Geschäfte in einem Umfange und in einer Art und Beife, welche man nur mit ben Geschäften ber erften beutigen Banquiershäufer vergleichen fann. Gie lieben bem Rathe ber Stadt fowie auswärtigen Fürften und herren und einzelnen Brivaten Summen, welche fur jene Zeiten mitunter febr bebeutend waren. Dabei machten fie noch gelegentlich tem Rathe große Gelbgeschente. Fur bie haufigen finanziellen Berlegenheiten ber Regierungen waren fie gang unentbehr= liche Leute, namentlich wenn unvorhergesehene große Musgaben zu machen waren. Es icheint faft, als wenn bamals einzelne jubijche Banquiers bleibend Finang = Agenten ein= gelner Regierungen gewesen seien, wie andere es beutzutage fint. Stand bod icon, wie wir aus bem Leben bes Lyoner Bischofs Agobard wissen, Konig Ludwig ber Fromme unter bem Ginfluß jubifcher Sofbanquiers!

Der Berfaffer führt einzelne Beifpiele an. "So beforgte Salman von Mente bie Gelbgeschäfte für die Herren von

Schwarzburg, namentlich in manchen Jahren bie Erbebung und Ginsenbung ber Frantfurter Reichofteuer, welche jem herren ftatt bes Raifers langere Beit zu erheben batten. Uebrigens ftanben bamals eines Theiles auch Frauen an ber Spige folder jubifden Sanbelebaufer und anberes Theil gehörten bie letteren mitunter auch mehreren als Affociel verbundnen Leuten an. Bu ben bebeutenbften weiblichen Banquiers jener Zeit geborte bie Wittwe Borinne von Dieburg; neben ihr werben auch Rngline von Dofebach und "ihre Gefellen", Gara von Miltenberg und Anbere erwähnt. Die bie eine biefer Frauen ihr Geschäft mit Affocie's be trieb, fo tommen in ben ftabtifchen Rechenbuchern auch not folgende Gefellichaftsfirmen vor : Liebman von Arwyler und fin gefelle (1376), Simon bon Selgenftabt und fine gefellin (1378), Ralman und fine gefellin (1378) . . . Um abrt schließlich noch an einem einzelnen Beispiele ben Umfm ber Belbgefchafte folder Saufer nachauweifen, fo mag bin bemertt werben, welche Befchafte bas Saus Gimon un Selgenftabt in ben Jahren 1376-1379 bloß fur ben Frant furter Rath gu betreiben hatte. 3m erfteren Jahre foit baffelbe mit vier anberen Saufern biefem 6723 Gulben, fowie für fich allein noch 218 Gulben vor; 1377 lieb @ mit einem anberen ihm 1000 Gulben, fowie 1378 für fich allein 700 Gulben, mabrent es bem Rath noch bagu in Maing 1200 Gulben berichaffte; 1379 erhielten Simon von Gelgenftabt und zwei anbere Darleiher 1000 Gulben to Geliehenen gurud, und ichentten babei von ben ihnen Im fommenben 215 Gulben Binfen 48% Gulben." Die eigenb liche Große folder Summen im Bergleich zu bem gegen wartigen Geldwerthe lagt fich annahernd beftimmen, wenn man bebenft, bag bas Malter Rorn in jenen Beiten bod ftens ein Drittel Bulben, bas Fuber Wein burchichnittlid funf bis fieben Gulben toftete. Roch gegen Enbe bes funf gehnten Sahrhunderts erhielten bie beutschen Universitäts professoren einen jährlichen Gehalt von nur 25-60 Gulben;



In ihrem nie versiegenben Gelbreichthum bejagen bie uben ein Mittel ihre politische Lage zu verbeffern, und fie achten von biefem Mittel oft einen umfaffenben Gebrauch. ie gewannen fich a. B. nicht nur burch Gelbgeschente und irch Unleben bie besondere Gunft ber Fürsten und ber ibtischen Obrigfeiten, sonbern sie brachten es mitunter auch bin, bag einzelne von ihnen bie Steuererheber fur bie Sgaben ber Christen wurden, also gewissermaßen ein öffent= In Roln besagen sie anberthalb des Umt befleibeten. abrzehnte lang fogar bas Recht, baß jeber Chrift welcher me Forberung an einen Juben hatte, nur bor jubischen tichtern, nach jubischem Rechte und ohne irgend eine Appel= dien tlagen burfte. In Frantfurt hatten bie Juben im Rittelalter förmlich bas Bürgerrecht, wurden ebenso wie bie briften Burger genannt, mabrent fie in neuerer Zeit beuntlich hintersagen, Schutangehörige, Schutzuben u. f. w. menen.

Bas ben oben ermähnten, oft migbeuteten Gebrauch etrifft, die Juben Kammerknechte bes Reiches und bes bnigs zu nennen, fo batten fie biefen Ramen nur barum halten, weil fie eine Abgabe an die tonigliche Rammer trichten mußten. Biegu maren fie aber aus bem Grunde roflichtet, weil fie "ursprünglich nicht irgend einem Reichsinde ober einem fonftigen Berrenthume, fontern blos bem riche und seinem jedesmaligen Beherrscher angehörten." Aber d biefem gegenüber waren fie nicht Leibeigne, fontern of Rinshörige beffelben; fie waren beghalb auch nicht, wie : Sorigen, an ben Boben gebunden, fie burften vielmehr cen Wohnsit anbern, und waren nur gezwungen sich nerhalb ber Grenzen bes Reiches zu halten. Wie wenia an im Mittelalter einen gehäffigen Begriff mit bem Musude Rammertnecht verband, tann aus bem Umftante abnommen werben, bag bamals auch bie driftlichen Diener bes Kaisers die Kammerknechte besselben genannt wurden. Als "Gigenthum bes Kaisers" erfreuten sich die Juden eines ganz besonderen kaiserlichen Schutzes. "Beil sie in dieser Stellung zum Kaiser standen, konnten sie zwar wie anderes Reichsgut verpfändet werden; dieß war aber weber eine sur sie schwähliche Sache, noch charakterisirt es sie als kaiserliche Leibeigne, da der Kaiser ja auch ganze Reichsskädte verpfänden durfte und nicht selten verpfändete."

In Betreff rein jubifcher Ungelegenheiten erfreuten fid bie Juben eines eignen Berichtsftanbes und einer einen Gemeinbeverwaltung, und was bie Stellung ber Stabtbebore gu ber Jubengemeinde betrifft, fo berrichte ftatt bes autofratifden Befehlens einerfeite und willenlofen Gehorchens ander feits, worin fpater bas Berhaltnig beiber zu einanber bestant, in jenen fruberen Zeiten ber Bebrauch, bag ber Rath mil ber Judenichaft Unterhandlungen pflog, mit ihr Bertrige abichloß, und ihr über bas Ausbedungene Bertragsurfunten ober, wie man ju fagen pflegte, Briefe ausstellte. Die war eine Folge ber im Mittelalter waltenben Borftellung, baß jebem Berhaltniffe ein Recht innewohne, welches nur mit Buftimmung ber betreffenben beiben Theile umgeanbert werben burfe. Dieje Borftellung, nach welcher unter andem auch Raifer Ludwig 1331 mit ben Frantfurter Juben eine formliche Nebereinfunft über ihre Steuer traf, begegnet uns auch in Betreff bes Berhaltniffes ber Frankfurter Inben jum Rathe öfters beim Durchblattern ber ftabtifden Ur funden und Bücher."

Wir besprechen noch einige Gegenstände, worin sich bet im Mittelalter waltende Geist und die überall sichtbar ber vortretende firchliche Seite des öffentlichen Lebens am beutlichsten zeigt. Dahin gehören im zweiten Bande die Abhandlungen über die Armenpflege, über die firchlichen Feste, welch' letztere der Verfasser in ihrer religiösen und sittlichen Einwirkung auf alle Stände des Bolfes behandelt.

Da bas firchliche Element "mit allen Beziehungen bes

Bebens verwebt war, fo trat baffelbe als eine fo gu fagen tägliche Ericheinung ohne Unterlag vor Augen und übte fortwährend feine Birfung aus. Die Rirchenfeste waren weit gablreicher als jest, bie Theilnahme am Gottesbienfte war ftete eine allgemeine, außer ben vielen von Muen gefeierten Reften bielt nicht nur noch jebe Rirche einer Stabt ibre Rirchweihe, sonbern auch jedes Rlofter und jede ber vielen burgerlichen Corporationen feierten an bestimmten Tagen ihre befonderen religiofen Fefte. Dieje beftanden ber Sauptfache nach in Prozeffionen welche mehr ober weniger weit bin burch eine ober mehrere Strafen gingen. Das firchliche Leben war also bamals nicht auf ben Raum ber Rirchengebaube beschräntt, fonbern es bilbete auch einen oft wieberfehrenben Theil ber Ericheinungen, welche bas Innere einer mittelalterlichen Stadt charafterifiren. Seutzutage find folde Ericheinungen in protestantischen ganbern fo felten, baß mitunter eine gange Generation etwas biefer Urt nur einmal erlebt."

Sogar die Sitte, daß allen schwer Erkrankten das h. Sakrament gereicht wurde, wiederholte beständig den Eindruck, den das kirchliche Leben nicht bloß auf die bestheiligten Personen, sondern auf das Publikum überhaupt machte, denn das h. Sakrament "wurde in diesem Falle stets auf seierliche Beise über die Straße getragen, indem man brennende Rerzen vor ihm her trug und überdieß oft noch eine Zahl Schüler oder fromme Männer ihm das Geleite zu geben pflegten." Ferner wurde mitunter auch unter freiem Himmel Gottesdienst gehalten, und man hatte die damals zahlreicheren Kirchen oder Kapellen mit ihrem meist täglichen Gottesdienste stets vor Augen. Ebenso vershielt es sich mit den vielen Erucifizen und Heiligenbildern, welche auf Straßen und öffentlichen Plätzen sowie an vielen Brivathäusern angebracht waren."

Bu ben oft wiederkehrenden Erscheinungen welche als Elemente bes firchlichen Lebens beständig bas Gemuth ber

Menschen berührten, gehörten auch die theatralischen Intellungen; benn diese hatten stets "einen sittlich religism Charafter" und behandelten fast ohne Ausnahme biblische Erzählungen. Sie wurden unter freiem Himmel, also für das ganze Bolt gehalten, und ersehten besonders in den Passions Zeit die dann eingestellten öffentlichen Bergnüsungen durch hehren Ernst.

Roch häufiger und fast ohne Unterbrechung übten tie Wallfahrten einen Ginfluß aus. "Fortwährend zogen Bilger burch bie Stabt." Manchmal erichienen biefelben in fo be trachtlichen Schaaren, bag bejondere Sicherheitsmagregen nothig wurden. Dieß war namentlich ber Fall, wenn bi großen Wallfahrten nach Nachen stattfanten; benn bum landeten gange Schiffe voll Pilger bei Frantfurt, und man mußte ihretwegen bie Bachen am Main = Ufer verfitten Much aus Frankfurt felbst ergriffen nicht wenige Birger ben Bilgerstab, um an einen heiligen Ort zu mallinder. "Genannt werben uns in Bezug hierauf nur bie ftatiffen Beamten, weil biefe eines Urlaube bedurften; aber bie p solchem Zweck gemachten Urlaubsgesuche kommen in ber Raths-Protofollen fehr häufig vor, und betreffen jete Rlaft ber Beamten, vom Schultheißen und Stadthauptmann at bis jum Thurmwachter und Pfortner berab." Ballfahrtsort welcher von Frankfurtern am meisten beincht wurde, mar Nachen. Bon ben übrigen werten folgente genannt: Ginfiedeln, St. Ottilien, Baben, St. Belfang, Birgenhain, Rom, Wibberftorf, Worms, St. Jago ti Com postella und Jerusalem. Die nach bem genannten spaniiden Orte gehenden Wallfahrten waren feineswegs felten. "Uth: rigens hatten bie vielen Ballfahrten bes Mittelalters noch eine andere culturgeschichtliche Bebeutung : fie vermehrten bit Gegenstante bes Biffens und Dentens, und brachten tie Ginwohner verschiedener Sander mit einander in Berührung, woburch eine gegenseitige Wirfung auf Sitten und Anfcauungen hervorgerufen warb. Das Lettere mar um jo mehr



ber Fall, als die meisten Pilger ber unteren Bolkstlasse ans gehörten und ihre Wanderungen zu Fuße machten."

Und wie fürsorglich war die mittelalterliche Milbthätigs teit für die vielen Wallsahrer, überhaupt für arme Reisende bebacht. Man hatte für dieselben besondere Häuser errichtet, in welchem sie Dach und Fach, sowie auch Speise und Trank erhielten. Man nannte diese Häuser "Glenden "Herberge", weil das Wort elend ursprünglich so viel als fremd besteutete.

Die gange Armenpflege bes Mittelalters hatte eine religibse Grundlage und einen firchlichen Charafter. Gie mar, fo führt ber Berfasser bes Raberen aus, ursprünglich und abgesehen von der Privatwohlthätigkeit eine rein kirchliche; fogar die lettere schlog sich in so fern an die Rirche an, als man ein testamentarisch gestiftetes Almosen gern in einem gottesbienftlichen Gebaube und bei firchlichen Sahresgebachtniffen vertheilen ließ. Auch bie ju gegenscitiger Unterftut: ung gebilbeten Bruberichaften fnupften fich ftets an einen bestimmten Beiligen und an eine bestimmte Rirche an. Reben ver firchlichen Armenpflege gab es schon früh auch eine gemeindliche, welche hauptfächlich burch Berpflegung von Armen in ben Spitalern, außerbem aber auch burch Austheilen von Brod thatig war. Sogar eine formliche Armensteuer tommt icon im 13. Jahrhundert vor, indem ber rheinische Städtetaa m feiner am 15. August 1256 zu Burgburg gehaltenen Sigung u. A. folgenden Befchluß fagte, welcher zugleich bie religiofe Grundlage jeder mittelalterlichen Armenpflege flar ju rtennen gibt: "Wir verordnen und geloben ftrenge zu besbachten, bag wie in Weftfalen und ben nieberbeutschen Stabten, jo auch im Oberlande, ju Ghre und Lob tes all= nachtigen Gottes, welcher ber Urheber bes Friedens ift und allen Dingen Rraft und Gebeihen verleiht, jeber Ginwohner einer Bundesftadt, welcher menigftens fünf Mart befitt, Mjährlich an einem bestimmten Sonntage Ginen Pfennig viefer Munge entrichten foll, welches Almosen von ben vier

Geschwornen bis zum Gründonnerstag einzusammeln ist. Diese vier sollen hierauf am Charfreitage, nach bem Rathe guter und tüchtiger Männer einer jeden Stadt, jenes Almosen nach ihrem besten Ermessen an die Armen vertheilen, weil wir billig nach Maßgabe unseres Bermögens unseren Gott ehren müssen, welcher der Beschützer aller derer ist, die auf ihn hoffen, und von welchem alle Güter kommen: damit durch seine sich vervielfältigende Barmherzigkeit dieses mit seiner Gnade begonnene Friedenswerk gut und fest bestehe und sich erhalte, und damit wir vermittelst seiner Hulb durch die zeitlichen Güter so wandeln, daß wir die ewigen Güter nicht verlieren."

Wie in biesem Beschlusse eines Stäbtetages, so bezeichnen auch die Privat = Bermächtnisse das religiöse Motiv, aus welchem dieselben hervorgingen, dadurch daß stets ausgesprochen wird, sie seien "um Gotteswillen (propter Deum) ober zur Rettung der Seele des Gebers" gemacht.

Gehr groß mar im Mittelalter überall bie Bobltbailg feit ber Brivaten, bie fich auf vielfache Beife bethätigte, und zwar sowohl zu Lebzeiten ber Wohlthater, als auch burd Bermachtniffe. Bei ber Brivatwohlthatigfeit war ebenfalls bie Natural=Berpflegung baufiger, als bas baare Almofen. Dabei waren im Mittelalter, wie Franc in feiner Geschichte von Oppenheim richtig bemerft, die milben Gaben nicht brudend für ben Empfänger, wie bie gewöhnlichen Mimofen bentzutage nur allgu baufig find, weil man fie auf firchliche Festtage, auf ben Gebachtnigtag bes Bebere u. f. w. verlegte, alfo eine Gegenleiftung, beftebent in einem Rirchenbefuc ober einem Gebete, forberte. Gehr belehrend ift mas ber Berf. über ben Charafter ber einzelnen Stiftungen und Bermachtniffe von Brivaten mittheilt, fowie uber bie verfcbiebenen Armenanftalten ber Stadt am Enbe bes Mittels alters.

(Schluß folgt.)

## Bom Rovitätentisch.

R. Schleper. M. Duth. Philipp Laicus. Billiam Allies. Daumer.

Mein alter Buchhandler, ber mich feit Jahren mit witäten nach meinem Geschmack versehen, hat sein Gesaft aufgegeben — in biesen Tagen erhielt ich die erste witätensendung seines Nachfolgers, dem ich in allgemeinen igen meine buchhändlerischen Wünsche und Bedürfnisse mit heilt hatte. Welch ein Sammelsurium breitete sich vor aus, als ich diese erste Sendung auf meinem Nevitätens ben Fächern und Gegenständen nach geordnet hatte und n mit Durchsicht der einzelnen Bücher begann.

Sechs neue Schriften über ben Krieg von 1870,71 — tyweilig, Fabrikarbeit — ungelesen in's Packet zurück! hlacht = und Siegeslieder, die an das wüste Gebrüll der en Eimbern und Teutonen erinnern — etelhast! Fünf inde Lyrik, zwei neue Mustersammlungen — der große ichter der Zukunst, welchen Berthold Auerbach prophezeit t, ift schwerlich schon darunter — also fort damit! Doch it, das klingt ja sonderdar: eine Pädagogik in Versen \*)? er erste Spruch, der mir in die Angen fällt, bes gt mir:

Dem ich machften Rinde Die meifte Liebe, Dem frechften Rinde Die meiften hiebe.

<sup>\*)</sup> Erzichungelehre in Sinngebichten. Bon 3. M. Schleper. Sigs maringen, C. Tappen 1872.

Beim Blättern find' ich noch manchen Spruch, w burch prägnanten Inhalt und knappe epigrammatische ; überrascht und anspricht. Wieber andere besitzen eim ächt volksthümlichen Charakter und Ton, daß sie, wem Büchlein recht unter die Leute käme, übliche Sprichm und ein Gemeinzut des Volkes werden könnten. Das k chen scheint von einem ersahrenen, kernige und gesunde k cipien vertretenden Schulmann oder Kinderfreund herzuri und wird behalten.

Geistliche Lieber, flach und füßlich — fort mit ih "Walbblumen"\*) — sind schon oft bagewesen — von I — "Muth?" Ist das nicht jener junge Dichter, von chem der duftige Lieberstrauß: "Haiberöslein" \*\*) wor; Jahren erschienen ist? Wie haben uns damals, trez eben ausbrechenden Kriegs, diese Lieber angemuthet! Kinder lernten damals ein Gedicht von ihm auswenty wie lautet es doch?

## Das Grabber Mutter.

Aritt facht, mein Rind, o nahe facht, Die Blume fnice nicht bein Schritt, Ein Mutterherz in Grabesnacht Liegt hier, bas lebt' und litt.

Ach, tobte Mutter, nicht erwedt Mein Fuß, mein Bort bein treues herg; Ach Mutter, Erbe tief bich bedt, Und ich hab nichts als Schmerg.

Du schlummerft fest: ba horch, ein Schlag Aus füßer Nachtigallenbruft! Bober, woher es tommen mag, Daß sie bein Grab gewußt?

Welch frischer Klang im "Haiberöslein", wie in "Walbelumen", welche Melobie in ben Berfen, welche Justeröhlichkeit in ben heiteren Gedichten, und wiederum weinfache, aber tiefe und warme Empfindung in ben Liebie ber Familienliebe, ber Freundschaft, der Religion

<sup>\*)</sup> Balbblumen. Lieber von Frang Alfreb Ruth. Franffuri macher 1872.

<sup>\*\*)</sup> haiberbelein. Ein Lieberftrauf von Frang Alfred # Burgburg, 2. Borl 1870.

et finb! Bir greifen auf gut Glud noch einige Proben 16:

Fern vom Rhein. Frembe Gloden, schwer Geläute, Frembe Luft und frembes Licht, And're Blumen, and're Freude, Fern vom Rhein ertrag' ich's nicht. Tag und Racht tont in dem herzen Reines Rheines Glodenslang, Sus und behr, und doch voll Schmerzen Singt er wundersannen Sang. An den Bergen finst die Sonne, In dem Thale dunfelt's sacht; Du mein Tag, du meine Ronne, Ferner Rhein, hab gute Nacht!

"Bleibe, Abend will es werden." Bleibe, Abend will es werden Und der Tag hat fich geneigt; Bleibe, herr, bei uns auf Erben, Bis die lette Alage schweigt.
Ber foll uns're Thrane stillen, Benn es Deine hand nicht thut; Ber des herzens Zug erfüllen, Benn nicht Deine Liebesgluth?
Ach, so salsch ist ja die Erben\*), Ach, so schwankend ist das herz; Bleibe, Abend will es werden, Führe Du uns himmelwarts.
Bleibe, Abend will es werden, Und der Tag neigt sich zur Ruh; Bleibe, herr, uns hier auf Erden, Uns im himmel bleibe Du.

Die Lieber von Muth sollen uns noch oft an trüben I= ober Novembertagen erfreuen und das sonnige fröhlichen am Rhein vorspiegeln; ihren Plats in der Bibliothek lten sie neben Eichendorff, weil ihm diese Lieder gefallen n würden; und besucht uns ein sinn= und gemuthvoller ponist, so wollen wir ihm Alfred Muth's Dichtungen ns empfehlen.

Da kommt etwas Ernstes mit hochtlingenbem, vielverhenbem Titel: "Ringenbe Machte" \*\*). Stunb' auch

<sup>)</sup> Eine fprachliche Ungenauigfeit, welche jeboch leicht ju beben ware. ) Ringenbe Machte. Ein focialer Roman aus ber Gegenwart von Philipp Laicus. 2 Bbe. Mainz, Kirchheim 1872.

nicht "socialer Roman" über bem Haupttitel, so wurde man boch gleich an die Arbeiterbewegung und die Internationale benken. Aber in diesem Buche läßt sich nicht naschen wie in Epigrammen oder Liebern, es will durchgelesen seyn. Bestimmen wir ihm den Abend und einen Theil der Nacht. Und nun kommt das ganz schwere Geschütz, Geschichte und Philosophie. "Allies"\*) — soll ein trefsliches, gediegend Buch seyn — lesen wir heut Abend in "ringenden Mächten oder im "Allies" oder gar in beiden? Wir wollen unserm oben erwähnten Spruchbichter solgen, der einmal sagt:

Labe nicht zu fcwer - Fahr lieber einmal mehr!

Alfo bleibt's fur hent Abend bei ben "ringenben Machten". Der Berfaffer ber "ringenben Dadbte" befitt entidieren Talent für ben Roman; feine Ergablung ift lebendig; bit Charaftere - hier Typen bestimmter focial-politifder Nice tungen - find gut gemablt, die Situationen fpannent, le fonbers im zweiten Bante, mogegen im erften Bante bie rubigere Exposition und Verfnupfung ber Anoten porberiot. Dagu fommt ein in bobem Grabe zeitgemäßer und pifanter Stoff: bas Treiben ber geheimen Gefellichaften, ber greimaurer und ber Internationalen, die in ihrem Rampf, in ihrem Beftreben fich wechfelfeitig zu benüten und ichlieglich ju vernichten, trefflich bargeftellt werben. Infofern empfehlen wir bas Buch nicht blog benjenigen welche Unterhaltung, fonbern auch folden Lefern bie neben ber Unterhaltung Be lehrung fuchen. Ueber ben Bang ber Sandlung wollen wir nichts verrathen, ba man Erzählungen nur ichabet, wem man ihren Inhalt zu breit auseinanderlegt und baburd Ueberraschungen vernichtet, welche ber Berfaffer beabilds tigt hat.

Bei Allies, bem man feinen Abend, sonbern mindeftens

<sup>\*)</sup> Entstehung und Fortbilbung bes Chriftenthums. Mit befondem Berudfichtigung ber griechischen und romischen Gulturguftant Bon T. B. Allies. Autor. Uebers. Munfter, Nichendorff 1870.

eine Woche gewähren muß, brängt sich uns ber Gebanke auf, wie heutigen Tags die Lektüre von Zeitschriften und Brosschüren in so hohem Grade selbst in den Kreisen der Höhersgebildeten und Gelehrten überwiegt, daß nur Wenige dazu kommen, Bücher oder gar mehrbändige Werke zu lesen und gründlich zu lesen. Diese Erscheinung hat ihre theilweise berrechtigten Gründe, ist aber bennoch zu bedauern und zu bestämpsen — doch wozu über Dinge klagen, die einmal, wie eben die Sachen stehen, nicht so leicht zu ändern sind. Besichäftigen wir uns lieber mit dem geistvollen Geschichtse Philosophen aus Albion\*).

Der große Gegenstand, welchen ber Berfasser, gestützt auf Kenntniß der Classister und Kirchenväter, besonders des heil. Augustinus, und vertraut mit den entsprechenden Werken tentscher Forscher — Döllinger, Heinrich Kellner, Schwane, Wöhler, Hagemann, Ueberweg, Zeller — vorzugsweise als Geschichtsphilosoph zu erörtern und darzustellen unternommen hat, ergibt sich schon aus dem Titel des Werkes, von welchem hier der erste Band vorliegt; der zweite Band des Originalwerks, der hoffentlich bald in der Uebertragung solgen wird, ist trot mancher Schwierigkeiten, welche sich dem Versasser intgegengestellt haben, erschienen und soll nach dem Urtheil inglischer Kritiker dem ersten an Fülle des Inhalts, Glanz der Darstellung und Reichthum der Beobachtungen nicht nachstehen. Dem Ganzen liegen Vorträge an der katholischen Universität von Frland zu Grunde.

Nach einer höchst interessanten Inauguralvorlesung über Geschichte ber Philosophie, worin besonders des heil. Augustinus Bücher über den Staat Gottes als Muster geschichtsphisophischer Auffassung und Darstellung gewürdigt werden, beginnt Allies mit einer Schilderung der römischen Civilissation in der Periode des Augustus, zeigt den entsehlichen

<sup>\*)</sup> Thomas Billiam Allies Esq., geb. 1816, einer ber bebeutenbften Schuler Busen's, 1850 convertirt, S, über ihn Rosenthal, Convertitenbilber. II. England. 461, 462 und III. Abth. 2. 511-531.

Berfall ber bamaligen maggebenben Gefellichaft trot te glangenben, burch bie Malestas ber Pax Romana \*) getragen und zusammengehaltenen Außenseite bes ungeheueren Raide und geht bann über auf bie Reugeburt bes Gingelnen und ben Wiederbau ber Gesammtheit vermittelft zweier im Seiten thum geschwächter ober völlig verloren gegangener, im Chrifim thum aber wiedergewonnener Rrafte: Erfenntnig Gottes und Erfenntnig ber menfchlichen Seele. Die britte Borleinn fcbilbert ben Beiden im Begenfat jum Chriften, und mablt fich ber Verfasser als Typus bes ersteren in feiner bien möglichen Bollfommenheit Cicero, als Enpus bes lestem ben beil. Auguftinus; beibe werben in furgen, aber daralteristischen Biographien vorgeführt. Es folgt nun in m vierten Vorlefung die Wirtung bes Chriften auf Die Belt und bie verschiebenen mieber aufzubauenden Lebeneverhaltniffe, unter welchen bas ebeliche obenan fteht und begbalb in eine besonderen Borlefung behandelt wird. Den Schluf bee Butt bilbet eine ausgezeichnete Abhandlung über Entstehung, Bein und Bebeutung tes jungfräulichen Lebens. Dan fann auf biefem furgen Summarium ben reichen Inbalt bes Beite ermeisen, beijen Studium bem Rlerus und vor Allem an theologischen Lehranstalten nicht genug empfohlen werten fann. wie auch ber Geschichtsforscher sich barin mit einer gille neuer überraschender Unschauungen, Ausblide und Geanich bereichern fann.

In Anbetracht ber Zusendung bieses bedeutenden Beits verzieh ich bem neuen Buchhandler manchen Bafel senfign Art, welcher ben Novitaten seiner ersten Sendung beigepadt war.

Das lette Stud berselben, eine neue Gabe Daumer's aus bem Reich bes Wunderbaren \*\*), wollen wir bei vollen Sonnenlichte lesen — für die Nacht eignet sich der aufregenn Inhalt nicht. Freuen wir uns für jest der unverwüstlichen

<sup>\*)</sup> Bergl. Plinius, nat. hist. XXVII. 1.

<sup>\*\*)</sup> Das Reich bes Bunterfamen und Geheimnifvollen. Thatface mi Theorie. Ben G. fr. Daumer. Regensburg, A. Coppenrath 1872.

testraft bes genialen hafisbichters, auf ben wir eines ber aften Lieber von Muth : "Spätlingsbluthe und Spätlings= h" anwenden möchten:

Benn fpat noch irgend eine Rose blüht,
D, laß fie blüh'n!
Benn (pat noch irgend eine Seele glüht,
D, laß fie glüh'n!
Belch schönes Bunder, wenn im Rebeldust
Roch Blüthen steh'n!
Roch schöneres, wenn auf dem Beg zur Gruft
Roch Flammen weh'n!
So fahl die Flur, so rauh die Binde schon —
Die Blume blüht;
So trüb das Seyn, so herb der Renschen hohn —
Die Seele glüht.
Labt eine Spätlingsrose beinen Ruth,
Ermiß dabei,
Bie werth, wie rührend auch die Spätlingsgluth
Der Seele sei!

## LV.

## Beitläufe.

Aphorismen über bie focialen Phanomene bes Tages.

I.

Als im vergangenen Herbst P. Pachtler, ber Socialsiter ber trefflichen "Stimmen aus Maria = Laach", bie i Proben seines unermüblichen Sammlersteißes erscheinen ba fiel ihm bereits ber Leichtsinn auf, welcher unter ben henden Classen nach ber surchtbaren Katastrophe ber nune in Frankreich alsbald wieder Platz gegriffen hatte, venn nichts geschehen wäre. "Die Angst des Capitals x Internationale war unmittelbar nach den Pariser Mairecht groß; kaum aber sind die Kanonen kalt geworden

und taum hat eine gewiffe Ordnung fich wieder eingestellt, fo laugnet man fich die Gefahr weg"\*).

3ch weiß indeg boch nicht, ob es gang richtig ift gu fagen, daß die gludlichen Befiger ber heutigen Erbenguter fich bie Gefahr "weglangnen". Dlag man auch ihren Leichtfinn noch fo boch tariren, fo lagt fich boch nicht annehmen, baß ihnen tie umlaufenben Angaben über bie Babl ber Dit glieber ber "Internationale" und über bie Sohe ihrer ver fügbaren Mittel als bloges Sirngefpinft ericheinen. Befannb lich wird vielfach behauptet, bag jene Babl gegen brei Dil lionen Dienschen betrage, welche in ben verschiebenen Affilia tionen bes verwegenen Bunbes über Gummen in ber unge fabren Große ber frangofifchen Rriegsenticabigung gebiett. Run mogen biefe vagen Biffern einen noch fo großen Mbim gestatten, so lagt fich boch nicht verkennen, bag bas "rothe Befpenft" von 1848 nun nicht mehr Gefpenft ift, fonbern wirklich Rleifch und Blut angenommen und über bie Grenze Franfreiche binaus fich in allen civilifirien Lanbern ber breitet hat.

Daß bas Capital over, um concreter zu sprechen, die liberale Bourgeoisie sich biese Thatsachen wegläugne, das möchte ich nicht behaupten. Aber sie fühlt sich im Besit eines träftigen Trosts gegen die brohende Gesahr, und dieser Imst besteht in dem Hindlick auf die bewaffnete Macht des Staats. Noch sind nicht zehn Jahre verstossen, seitdem die liberale Bourgeoisie in Deutschland sich wie besessen gebärdete über die preußische Armee-Reorganisation. Zeht hat sie tein Wort des Tadels oder der Warnung mehr gegen den riesenhaft angewachsenen Militarismus; im Gegentheile, sie trägt den selben als unschätzbares Amulet auf der seisten Brust.

Gin fehr loyales Berliner Blatt hat jungft giffermißig nachgewiesen, bag in ben zwanzig Jahren von 1852 bis

<sup>\*)</sup> Die geographische Ausbreitung ber Internationale. M. a. D. Dftober Deft G. 304.

1872 bei einzelnen Staaten wie Preugen und Franfreich eine Berftartung bes Urmeeftanbes um weit über bas Dop= pelte bis nabezu um bas Dreifache, bei anbern Staaten wie -Defterreich und Stalien bis nabegu um 100 Procent, und faft bei teinem größern Staate eine folde Bermehrung um weniger als 50 Procent ftattgefunden habe. Reine Miene verzieht man mehr in den liberalen Rreifen zu folchen hor= renden Angaben. Wenn jest berechnet wird, bag ber Kriegs. Rand fammtlicher Staaten Europa's eine Sobe von 9,415,000 Rann erreiche, mahrend er im Sahre 1852 nur auf ungefibr 3,600,000 Mann fich belaufen habe, und auch bas großentheils bloß auf tem Papier - bann macht fich fast wo ein gewisses Wohlgefühl in ben liberalen Oraanen gitend bei bem Gebanten an foldy eine Belt von Solbaten. Es ware verfehlt, wie ich glaube, wenn man bieje fügjame Befälligfeit gegen ben Militarismus nur aus friegerischen Motiven - aus Eroberungsgier bei ben Ginen, aus Rache= gebanten bei ben Anderen - erflaren wollte. Rein, auf eben biefen Millionen von Bajonetten und ben entsprechenben Ranonen berubt vor Allem ber fraftige Troft gegen innere Gefahren und gegen bie fociale Bebrohung bes Belbfacts. Darum lagt man fich Alles gefallen, mas ber "Kriegsherr" beliebt, und nur als "Rriegsberr" gilt ber Burft noch.

Wir wollen uns hier nicht in eine Kritit ber neuen "Bürger"-Politit verwickeln. Es liegt ja auf ber Hand, daß bie Träger ber Bajonette selber zum weitaus größten Theile aus ben Tiefen bes Volks und ber socialen Noth herstammen und unter Umständen ihres Ursprungs sich erinnern könnten. Auch bei der Betrachtung wollen wir uns nicht aufhalten, welche enormen Aenderungen in allen Lebensbeziehungen einer Welt vor sich gegangen sehn mussen, die zu ihrer innern und äußern Vertheibigung vor zwanzig Jahren mit 3,600,000 Wann ausreichte, während sie jeht, nach zwei Decennien beständigen "Fortschritts", zu demselben Zwecke einer bewassen Wacht von 9,415,000 Mann bedarf. Unsraglich würde sich aus berlei Erwägungen der naheliegende Schluß

ergeben, daß inzwischen die moralische Potenz in den Bölfern, der geistige Zusammenhang in den Staaten und dem Staatenspstem Europa's außerordentlich zurückgegangen, wenn nicht ganz verschwunden senn muffe. Hier aber wollen wir bloß die Beränderungen in's Auge fassen, welche sich and den politischen Ereignissen der letzten zwanzig Jahre auf dem materiellen Gebiete in richtiger Wechselwirkung ergeben haben.

Es will uns scheinen, als wenn es ein Anachronismus wäre, wenn man bei ter heutigen Lage ber Gesellschaft mich von einer "Arbeiterfrage" im Besondern sprechen wollte. Die "Magenfrage" in diesem engern Sinne ist jest zu eine Lebensfrage im Allgemeinen für alle diesenigen geworden, welche von dem großen Besitze ausgeschlossen sind. Die Frage ist kurzgesagt die, ob die Gesellschaft auf den bisherigen Wegen und nach den Anschauungen welche als Rechtsgrundsfähe des modernen Staates gelten, sich fortbilden kann, ohne in den Abgrund der socialen Nevolution hinabzugleiten, mar Revolution deren Bataillone keineswegs bloß "Arbeiter-Bataillone" wären? Auch der Bauer wäre unter Andern dabei.

Der beutsche Sekretär im Generalrath ber "Internationale zu London scheint fast wie ein Riese über alle Staatsgemis ber neuesten Zeit hervorzuragen, wenn man die einzige Stelle betrachtet die er schon im Jahre 1850 schrieb und die wir sosort anführen wollen: "Revolution bedeutete nach dem Juni 1848 Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaft, während es vor dem Februar bedeutet hatte: Umwälzung der Staatsform"\*).

Sonderbar! Alle die großen Staatsmänner der neuesten Zeit haben diese Thatsache vollständig verkannt. Sie suchten der wirklichen Revolution das Wasser abzugraben, indem sie die, wie sie meinten, befriedigenden Umwälzungen der "Staatsform" selber in die Hand nahmen und derlei Umwälzungen

<sup>\*)</sup> Rarl Marr' "Neue Rheinifde Beitung". Deft II. G. 1.

t Scepter und Krone burchführten. Die Ginführung bes ationalitate = Principe in die praftifche Politit mar aller= igs eine Ummalgung aller Staatsform in hochfter Boteng, I mehr als ein einfacher Wechsel zwischen Monarchie und mublit; und jene Staatsweisen glaubten, bag nun ber wolution ihr Stachel und Gift erft recht genommen fei, chbem nichts mehr von ihren hochsten Bunfchen ju er= den übrig bleibe. Gie bemertten nicht, baß fie fich auf iem total veralteten Standpunkt bewegten, und bag fie ber entlichen, ber allein mobernen und zeitgemäßen, Revolun, ber gefellschaftlichen nämlich, gerabe burch ihre gut= Mige Sandreichung zur Ummalzung ber Staatsform in bie inde arbeiteten. Denn bie Rudwirfung bavon vollentete ich jene Beranderung ber burgerlichen Gefellichaft, welche t eingetreten ift und nachgerabe ber großen Daffe ber benben und Leben-Bollenden unleidlich und unerträglich fällt.

Ich rebe absichtlich nur von ber gesellschaftlichen Umtaltung auf bem materiellen Gebiete, und lasse ben Rucklag beiseite, welcher burch ben Einbruck bes gehäuften trechts, aller ber schreienben Gewaltthat von oben, vom Atlichen Size ber Autorität herab begangen, auf die Geither ber Menschen moralisch ausgeübt werden mußte. Es it teine öffentliche Moral mehr, seitdem ihre berufenen üter ihr besfallsiges Amt niedergelegt haben.

Die neuen Bertehrsmittel, Eisenbahnen und Telegraphen, wie die Wunderwerke der Dampstraft überhaupt mußten und für sich die Besit und Erwerbsverhältnisse auf's esste beeinstussen. Schon hiedurch war die Aera der sit ven Werthe eröffnet, die Napoleon III. zuerst zu besndeln verstand und in großem Naßstade ausbeutete. Man tte seine Regierung nicht als Autokratie, sondern als untokratie bezeichnen sollen. Diese Entwicklung allein hätte ngereicht, die bürgerliche Gesellschaft der bedenklichsten Bersderung preiszugeben. Run kamen aber die großen Kriege nzu. Fast Jedermann erwartete hievon eine entgegengesetzt sirtung auf die wirthschaftlichen Zustände. Als der italienische

Krieg auszubrechen brohte, ba glaubte man, es bedürse nur eines solchen Fußtritts gegen ben papiernen Börsenhimmel und die ganze Herrlichkeit werde sich in Schnutz und Elend auflösen. Auch das war bereits eine veraltete Anschauunz; das gegentheilige Resultat kam zu Tage. Mit jedem großen Kriege nahm die Aera der siktiven Werthe einen mächtigem Aufschwung, dis endlich der setzte Krieg Summen davon zu schaffen nöthigte, die man vor zwanzig Jahren noch für den Traum eines Wahnsinnigen gehalten hätte.

Mis bie erften Rachrichten über bie enormen Betrige verlauteten, welche ale Rriegsentschabigung von Franfrid nach Berlin bezahlt werben follten, ba ichuttelte mander bentenbe Mann ben Ropf über bie wirthschaftlichen Folgen einer folden Ueberfluthung einerseits mit Belb, anbererfeits mit Bapier. Die Gine Folge ift bereits eingetreten: ant finangpolitische Superfotation ber ungefundeften Urt bat bi und in Deutschland Plat gegriffen. Die Rebrieite bes neuen Buftanbes aber fteht erft noch bevor und fie wird bann ber vortreten, wenn Franfreich feine letten Unftrengungen macht, um ben letten Reft ber Contribution gu tilgen. Frantreid ift nicht umfouft bas Berg ber finangiellen Welt gewesen; ungeheure Maffen frember Effetten waren in bem reicht Lande placirt, baffelbe wird naturlich bie fremben Berthe querft realifiren und alle Lander mit ihren Gelbmartten muffen von ber ruckströmenben Fluth in mehr ober minber fcwere Mitleibenschaft gezogen werben. Gine blog lotale Rrifis gibt es bier nicht, bas ift gewiß, wenn auch ihre Expansiveraft noch nicht megbar ift.

Inzwischen geht bei uns das solide Capital unter in der finanzpolitischen Superfötation. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist hiebei von Machinationen der Börse im eigent lichen Sinne zu reden. Die Börse ist doch nur der Raum wo die Gelospekulanten zusammenkommen, aber sie ist kein persönliches Wesen das eine spontane Politik verfolgen könnte. Sie unterliegt noch mehr als die einzelne Person der naturnothwendigen Logik von Ursache und Wirkung. Dies vor

ausgeset, scheint uns ein Mann mit dem wir uns später noch mehr zu beschäftigen haben werten, den Nagel auf den Kopf zu treffen, wenn er die heutigen Abenteuer des Börsenspiels schildert wie folgt:

"Die Preise ber Lebensmittel sind um das Doppelte gestiegen. Das war eine Nothwendigkeit für die Börse. Ihr kam Alles darauf an, daß die Papiere al pari standen; so mußte denn das Geld billiger werden. In Folge jener Preissteigerung der Waaren ist der eigentliche Werth eines Papiers, das auf hundert steht, doch nur 50. Durch diese Fecamotage ist es gelungen die berühmten füns Milliarden auf den wirklichen Werth von 2½ Milliarden herunterzustringen; und ehe sie ausgezahlt sind, werden sie höchstens zwei Milliarden werth seyn."

"Ist bieß nicht eine wunderbar schnelle Entwerthung bes Capitals? Wer sich vor zwölf Monaten einen Millionär buntte, hat heute in Wahrheit nur noch eine halbe Million. Der Arme! Kann man es ihm verargen, wenn er sortan zu verschmachten suchtet, und wenn der ganze Jammer des Proeletariats in sein Herz einzieht? — Schon erblickt er sich als einen Hungerleider und, um dem Tode im Spital vorzusbeugen, wendet er sich dorthin von wo das Gebrechen aussing, nach der Börse. Durch Betheiligung am Börsenspiel bosst er sich wieder zum Millionär aufzuschwingen, während er in der That fortsährt bei der Procedur zu helsen, die ihn Peinigt, bei der Entwerthung des Capitals"\*).

So sieht in der That die Schraube ohne Ende aus, unter deren Druck fast Jedermann seufzt der nicht zu den "obern Zehntausend" gehört. Die rapide Entwerthung des Geldes macht bereits Jeden zum Proletarier, der auf fire Bezüge angewiesen ist. Daher die Besoldungsfrage der Besamten, die Wohnungsnoth in den Städten mit allen ihren Gräueln, die gewerblichen und industriellen Strike's ohne Aufhören, die Unbehaglichkeit der landbauenden Bevölkerung,

<sup>\*)</sup> Ebgat Bauer: bie Dahrheit über bie Internationale. Altona 1872. G. 14.

auf bie noch ganz besonders die maßlos gesteigerte Militärs last drückt. Ueberall kann man für dasselbe Geld nur mehr halb so viel Werthe zur Lebensnothdurft bekommen. Daher die namentlich im Norden grassirende Auswanderungse Epidemie; die Neigung verbreitet sich immer weiter, zusammenzuraffen was an Mitteln sich flüssig machen läßt, und bavonzuziehen über das Meer aus dem Eldorado der Kasernen und des Geldindenthums. So seiert bei uns die neue Nera der siktiven Werthe ihren Einzug.

Untererfeits zeigt biefelbe Schraube obne End ibre Spige in bem fogenannten "Grunber-Schwindel", ber nichts Anderes ift als die Biraterie bes unfolid gewordenen Capis Die Capital-Affociation ober die fogenannten Aftien-Gefellichaften enthüllen fich bier von ihrer verberblichften Seite, felbft abgefeben von ber Wefahr bag in berlei Unternehmungen wie in einem nimmerfatten Sollenichlund all mablig alles tleine Bermogen, tie Gubftang bes folien Mittelftanbes ganglich zu Grunde gehe. Sogar bann wenn folche Unternehmungen glücken und ihre Theilnehmer nicht um Sab und Gut betrugen, auch bann find fie an und für fich vom Uebel, wenn es fich um fogenannte induftrielle Attien-Unternehmungen hanbelt. Denn fie begrunden erft bie achte und rechte Arbeiterfrage. Darum ift von Geite unabs hangiger Beobachter vielfach icon auf gefetliche Ginfchrans fung und Magregelung biefes Treibens gebrungen worben; aber wie fann bas ter moberne Staat machen, ohne mit feiner eigenen Jurisprubeng und ben feierlich von ibm ans erfannten Rechtsgrundfagen zu brechen?

Wo ein Industriezweig dem afsociirten Capital in Form von Aftien-Gesellschaften zur Ausbeutung anheimfällt, wie das zur Zeit in immer größeren Dimensionen geschieht, da tritt die alte Arbeiterfrage in neuer und in ihrer surchtbarsten Gestalt auf. Alles was man zur Entschuldigung des Berhältnisses sagen tann, wo ein Mensch die Arbeitstrastseines Mitmenschen als bloße Waare behandelt, das Alles fällt hier weg. Richt mit einem Wesen von Fleisch und

Blut, von Kopf und Herz hat es der Arbeiter der sich für feine Existenz verkausen muß, hier mehr zu thun, sondern buchstäblich mit dem kalten unbarmherzigen Metall. Mit Recht bemerkt der oben schon angesührte Zeuge, daß die Arsbeit dann erst recht zur Stadin gemacht werde, wenn sie der Attien-Gesellschaft dienstbar geworden sei.

"Solange ber Arbeiter unmittelbar mit bem Arbeitgeber verhanbeln tonnte , ftanb feine Sache gut genug. Er befanb fich einem Manne gegenüber, einem Befen von Fleifch unb Blut, von Willen, von Ginficht, bas man einschüchtern ober überreben fonnte. Aber wie, wenn ber Arbeiter feinen Arbeit: geber gar nicht mehr entbeden tann? Wenn er es nur noch mit bem verwaltenben Gefretar einer Gefellichaft gu thun bat, ber feine Bollmacht befitt, ober mit bem Direttor, ber thenfalls laugnet, bag er an und fur fich felber einen Billen babe? Bie, wenn bem Arbeiter erft eine Befammt-Drganifation ber Aftien = Gefellicaften gegenüberfteht welche, unfagbar unb für ihn unfindbar, mit ben Strife's leicht fertig werben wirb? Dann wird ber Arbeiter an ben Folgen feines Gieges über bas perfonliche Eigenthum ichwer zu tragen haben, gleichwie an ben Bolfern ihre Triumphe über bie Gingelfürften beim= gejucht werben" \*).

Sieht man indeß näher zu, so entdeckt man auch auf diesem Punkte wieder eine geheime Wechselwirkung die mit dimonischer Gewalt die Dinge zum Neußersten treibt: nämslich zur beiderseitigen Organisirung des erklärten Bernichstungskriegs. Schon treten mehr und mehr den Bereinigungen der Arbeiter entsprechende Bereinigungen der Arbeitgeber, Meister und Fabrikanten-Bereine, gegenüber, um auch ihrersseits vom Rechte der Nothwehr Gebrauch zu machen und ebenso mit dem lock-out (aus der Arbeit-Setzen) zu operiren, wie gegen sie mit dem strike operirt wird. Es liegt in der naturgemäßen Entwicklung der Gegensäße, daß früher oder später der berüchtigten "Internationale" der Arbeitnehmer ein "internationaler Bund" der Arbeitgeber zur Seite treten

<sup>\*)</sup> A. a. D.

wird, je ber Eine zur Unterbrückung bes Andern. Auch ber jociale Krieg wird am Ende ber "Lokalifirung" ankommen muffen.

Mls Laffalle jum erftenmale an ber Spite bes allge: meinen beutichen Arbeitervereins erschien, ba fonnte man vielleicht fagen, bag es mit bem viel befprochenen "Arbeiter-Elenb" feineswegs fo arg ftebe wie bie Maitation behaupte, und bag bie neu auftommenten Strife's nicht fo fast von ber Roth erzwungen, als vielmehr bas Erzeugniß politifder Rivalitat und Leibenfchaft feien. Go faßte bas "liberale Burgerthum" bamale bie Gache auf; es wehrte fich mit Banben und Rugen gegen bas Berlangen ber Arbeiter nad bem allgemeinen Stimmrecht, weil "bie Freiheit ein In bares Umpellicht fei, bas man nicht unberufenen Santa überantworten und burch fie gum Erlofden bringen durfe". Beute hat fich bie Scene geanbert. Durch bas rapide Ginfen bes Geltwerthe und bie entsprechente Bertheuerung aller Lebensnothturft handelt es fich bei ben Demonftrationen bet Arbeiter, wie fie nun epibemifch und immer coloffaler auftreten, wirflich um bie "Magenfrage" und um "Sungerlobne". Die gestern erhöhten Löhne reichen morgen abermals nicht, ebenso wie es fich auch mit ter Erhöhung ber Beamtens Befolbungen verhalten wirb. Andererfeits ift es aber auch nicht zu verwundern, wenn ber perfonliche Arbeitgeber, in ber Furcht die Concurreng nicht mehr halten gu tonnen, ber fteten Qualerei mube wirb, fomit fein Schafchen in's Trodene zu bringen fucht und bie unperfonliche Unternehmung einer induftriellen Gefellichaft mit feinem Gtabliffement ihr Glud versuchen lagt. Gerabe biefes Berhaltniß bat unfer mehrfach angeführter Autor besonbers flar burchichaut :

"Die selbstftfanbigen Industriellen sind entmuthigt und ben ""Grundern"" in die Arme getrieben worden. Der Fabrifant erlahmt unter ber Nothzucht, welche die Arbeitermaffen ausüben und wirft sein Etablissement bem erften besten Grundungs

<sup>\*)</sup> Reue Freie Preffe vom 13. Dai 1868.

Comité an ben Sale. Go hat bie Arbeiternoth von welcher man fruber ju fprechen mußte, ihren Ginn gemanbelt. Es ift nicht mehr bie Noth ber Arbeiter, fonbern bie Roth um bie Arbeiter. Der Arbeiter welcher feinen Lohn beaufprucht, weil er etwas gelernt hat, und weil er in ber Bertftelle feinen Mann fteht, ift gur Geltenheit geworben. Man mag ibn fuchen wie eine Berle. Statt feiner haben wir jest ben Ur= beiter, welcher bezahlt fenn will weil er eriftirt, und welcher biefe intereffante Thatfache feiner Grifteng bon beute auf morgen um 25 Broc. bober anichlagen mochte. Go wirb auch ber Arbeitelohn gu einer Art Borfenfpiel; ber Couregettel ber Arbeiter zeigt je nach bem Heberwiegen bes Arbeiterbruds ober bes Wiberftandes ber Meifter bas Steigen ober Fallen ber Löhne an. Dem Fabrifanten entschwindet jeber Unhalts: puntt, wonach er feine Berechnungen anftellen tonnte. Denn and bie Confumtion, welche gefunber Beife einen ftetigen, berechenbaren Charafter tragen foll, wirb eine Cache ber Laune. Der Gewerbefleiß erlahmt inmitten aller Regelwibrig= leiten, bie ibm ben Ropf verwirren. Der Burger fangt an fein Gtabliffement ju haffen, bas ibm eine Rette von Beangftigungen und Abbangigfeiten auferlegt. Bar es fruber fein Ehrgeig eine betriebfame Unftalt begrunbet gu haben, bie feinen Ramen trage und in ber Familie bleibe, fo fann er jest nicht ichnell genug fich und feine Familie aus ben Bechielfallen ber Arbeiter = Bebrangniffe retten, und feine Stelle nimmt ein anonymes Confortium ein, welches bie Arbeiteftatte nur begbalb tauft, um fie eine Stunde fpater an ber Borfe wieber feilgubieten und mit möglichftem Brofite loszuschlagen. Der felbftftanbige, bauerhafte Befit geht unter. Go nabert fich ber Communismus feinem 3beal" \*).

Run erwäge man aber einen Angenblick auch noch bie Frage, was unter einem solchen Processe, wie er hier ganz aus bem Leben geschildert ist, mit dem höhern Bürgerthum, bas im modernen Staate als regierende Classe dasteht — was aus der Bourgeoisie selber werden muß? Einen Borgesichmack bavon hat man in Frankreich erhalten, wo die Bours

<sup>\*)</sup> Ebgar Bauer a. a. D. S. 13.

geoisie zwanzig Jahre lang ben Schwindel der napoleenischen Nationalöfonomie mitgemacht hat, und babei die und int geworden ist. Als aber die gräuliche Herrschaft der Commune tam, da hat man vergebens von dieser einst so stolzen "Bürged Classe" erwartet, daß sie sich ermannen werde zu ihrer eigenen Rettung. Innertich versault und entmannt war sie eines Ansichwungs nicht mehr fähig; ohne fremde Hülse hätte sie im Sansculottenthum untergehen müssen. Man sieht: die veränderte Sprache des liberalen Bürgerthums über den "Ristarismus" hat sehr gute Gründe.

lleberbieß ist ber gebachte Proces nothwendig mit einer fortlaufenden Decimirung der Bourgeoisie verbunden. Die Reihen des weiland dritten Standes werden abermals bunner. Als eigentlich regierende Classe wird endlich nur mehr bes Häustein jener Matadore übrigbleiben, welche im Besit bir "scandalösen Reichthumer" sind und mit benselben die Bewegungen des Geldmarktes beherrschen.

Diese Quintessenz ter Bourgeoifie ist in Desterreich unter bem fogenannten Burgerministerium bereits im Rabinet te Raifers und im Reichsrath gefessen. Das Boll bat ihr fom los schmutiges Treiben mit Abichen und Entruftung gejeben; ber minter gluckliche Theil ter Bourgeoifie gerieth fich felber mit bem mehr einsackenben in bie Saare und warf bemfelben öffentlich bie ärgsten Dinge vor, so bag bei ben bamaligen Wahlen bereits im Bolte bie Losung in Umlauf tam: "mr feinem Berwaltungerath bie Stimme zu geben." Diefelbe Corruption ber "gebilbeten Claffen", ber "Claffe von 3m telligeng und Befit, mie in Frankreich und Defterreich, gich nun auch in Deutschland burch bie weitgeöffneten Thore ein. Stlavifch gebudt unter bie bestehenbe autofratifche Gewalt municht man nur in Rube und Sicherheit bie Befellicaft ausplundern zu tonnen. Ja mahrlich, bie "Bourgeoifie" if nicht mehr was fie war. Aber auch bie Boltsmaffen fim nicht mehr was fie waren. Der politische Beift ber bort ver buftet, entwickelt fich hier in merkwurbiger, aber auch fet bebenklicher Weise. Es wird täglich klarer, bag es bech feine

bloße Phrase mar um die Ablösung bes britten Standes burch ben vierten.

Rachbem Gurft Bismart und Graf Beuft in gebeimnigvoller Bichtigthuerei gu Gaftein beifammen gefeffen waren, bat fich befanntlich bie Gage verbreitet, es fei zwischen bem großen und bem fleinen Staatsmann befchloffen worben bie fociale Frage gemeinsam zu ftubiren und eine internationale Lojung berfelben vorzubereiten. Alle Machte follten fur bas Problem intereffirt werben. Db folde Stubien wirflich ftattgefunden ober welches Resultat fie ergeben haben, ift feitbem nicht befannt geworben. Frankreich bat auf eigene Fauft ein Special=Strafgefen gegen bie "Internationale" erlaffen; feitbem fieht man in Franfreich nichts mehr bon ber "Internationale", obgleich Jebermann weiß, baß fie nach wie vor miftirt. Mur Spanien hat unterm 9. Februar b. 38. einen meinschaftlichen Schritt bei ben Machten beantragt, mit Berufung auf bie betreffenben Berhandlungen in ben Cortes. Die fpanische Depesche betont, bag ber internationale Arbeiterbund "bie fociale Ordnung in ihren tiefften Grundlagen bebrobe, allen Ueberlieferungen ber Menfchheit in's Geficht fchlage, Bott aus bem Beifte ausloiche, Familie und Erbrecht aus bem Leben ftreiche" - fury mit jeber "politifchen Goule" und mit allen bestehenten Regierungsformen unverträglich fet.

Bis jest ist nur die Antwort Englands bekannt ges worden, und diese ist sehr fühl ausgefallen. "Obwohl", schreibt Lord Granville, "als ein Mittelpunkt sur die Bersbindung zwischen Arbeitern und Gewertvereinen in verschiedenen Theilen der Welt in's Leben gerusen, beschränkt diese Gesellschaft doch hierzulande ihre Operationen hauptsächlich auf Rathschläge in Sachen von Arbeitseinstellungen, und hat sie zu deren Unterstützung nur sehr wenig Geld zu Berfügung, während die revolutionären Plane welche einen Theil des Programms der Gesellschaft bilden, wie man glaubt, mehr die Ansicht der auswärtigen Mitglieder ausdrücken als die der brittischen Arbeiter, deren Ausmerksamteit hauptsächlich auf Fragen bezüglich der Lobnsätze gerichtet ist."

Db bie Antwort von Berlin weniger ungründlich und handwerksmäßig gelautet habe, steht dahin. Es ift überhaupt zweiselhaft, ob die europäische Bormacht in ihren socialen Studien schon dis zur Beantwortung der spanischen Anfrage gedichen ist. Denn einerseits dürste es sich doch für das Bolt der philosophischen Denker und dessen diplomatische Bertretung geziemen, die complicirte Frage von der "Internationale" eben als complicirte aufzusalsen; andererseits ist man in Berlin wie bekannt viel mehr mit der "schwarzen Internationale" beschäftigt und von den Gesahren occupirt, welche dem Reich von den Jesuiten und dem Jesuitsmus drohen sollen. Unter solchen Umständen dürste für die beabsichtigten socialen Studien die ersorderliche Muße kaum gegeben gewesen sein, man hat Röthigeres zu thun in Sachen der "Staatssorm", die "Gesellschaft" kann warten!

Jugwischen geht die Entwicklung ihren Gang und länft bas Wasser immer reichlicher auf die Mühle der rothen Fahne. Kurz nach ihrer Berurtheilung in dem berüchtigten Leipziger Tendenz-Proces haben die Herren Bebel und Liedtnecht über die in Stadt und Land auftauchenden Symptome ihre Rundschau gehalten und sie haben in ihrem Organ händereibend den Besund verfündet: "Wohlan, wir gehen getrost auf die Festung. Die ""Revolution"", zu deren tünstlicher Herbeisührung uns die Macht sehlte, auch wenn wir den Willen hätten, sie wird von unsern Feinden durchgeführt. Vivent nos amis, les ennemis"\*)!

<sup>\*)</sup> Leipziger "Bolfeftaat" vom 27. April 1872.

Antiphipolis and the party of the con-

one and managers of the contract of

Add this opinion of indicate and the

## LVI.

## Ehrenrettung ber Hochschule zu Ingolftadt gegenüber dem Herrn Universitätsrektor von Döllinger.

Bur Feier bes 400jahrigen Beftanbes ber Ludovico - Maximilianea.

Um Schluffe biefes Schuljahres foll tie Sochichule Ladovico-Maximilianea bie Teier ihres 400jahrigen Beftantes - und zwar wie wir horen und nicht anders zu erwarten, mit großem Beprange begeben. Berichiebene Borgange ber letten Beiten regen aber bie Frage an: ba von jenen 400 Jahren 328 auf bie Epoche Ingolftabt treffen, alfo nicht brei Biertheile eines Jahrhunderts auf bie Epochen Landshut und Munchen - ift benn auch jene lange Epoche Ingolftabt bon folder geschichtlichen Beschaffenheit, bag es angemeffen triceint, fie in einer allgemeinen Jubilaumsfeier mitzuver= berelichen, ober ware es ber Wahrheit und Biffenschaft ent= prechenber, nur bie am Ente bes 19. Sahrhunderts ein= tretende Gafular-Reier ber Berlegung unfrer Bochichule nach Canbabut ober gar erft im 3. 1926 bie Gafular=Feier ihres Einzuges in Munchen mit Glang und Burbe gu begeben ind die Ingolftadter Epoche als eine ruhmloje moglichft mit Stillschweigen zuzubeden?

Bu folder Frage und Untersuchung fühlt fich Schreiber tefes veranlaßt burch nachfolgenbe Thatfache.

LXIX.

Den 26. Juni 1867 als ben 395. Stiftungstag ber vom Wittelsbachifchen Bergog Lubwig bem Reichen von Landshut = Ingolftabt gegrunbeten Ludovico - Maximilianen bielt Berr Stifts = Propft von Dollinger, bamals minbeftens jum viertenmal Reftor ber Universitat, fur ben geeignetfen Tag bes Reftoratsjahres, um in einer großen Berfammlung in ber zwei Bittelsbachische Bringen, mehrere Dinifter, bobe Staatsbeamte, viele Professoren und viele bunbert Studenten gegenwärtig waren, ber Ingolftabter Beriobe ber Ludovico-Maximilianea bie zwei ichlimmiten Brandmale aufzubruden, bie man einer Universität aufzubruden vermag. Der tall und pietatvolle Feftrebner ergablte, bas Programm ber Unis verfitat Ingolftadt fcheine gewesen zu fenn : "Bene vixlt, qui bene latuit", und im übrigen Dage und Großenverbaltnis bezeichne Ingolftabt bas Rinbes-, Lanbehut bas Junglinge und München bas volle Mannes-Alter ber Ludovico-Marimilianea. Und fo hat er benn bon ber 328fabrigen Ingolftabter-Beriobe berfelben, bie er in etlichen Gaten abfertigte, auch faum etliche Manner als nennenswerth erachtet.

Als ich bieß Charafteriftifum von Ingolftabt mitans gehort, fragte ich mich, fragte ich Andere: Ber' ich redt? Dber traum' ich? Sat Dollinger in ben Unnalen von Rote mar, Engerd, Mederer und Bermaneder nie auch nur geblattert? Sat er nicht bie Reftoraterebe feines Zeitgemifen und Collegen Urnbte gebort ober gelefen? Sat er nicht in fchier jebem Capitel ber banerifden Gefchichte bie Thaten und Leiftungen ber Sochichule feit ihrem Befteben gefunden? Rennt er nicht die Zeugniffe felbit ber Gegner von Ingol ftabt, 3. B. vieler Protestanten? Dber bat er feither and ben Baffern ber Bergeffenheit getrunten und alles Erinnem in fich ausgelofcht? Wahrlich, was Alles in Ingolftadt Dollinger nicht weiß, ober boch nicht zu wiffen icheint, ift coloffal. Was aber um bes Simmels willen zwang ibn, über eine Bergangenheit gu reben, die er nicht fannte? Bie? Sollte bereits eine Art Umnachtung über ibn gefommen

eyn als Strafe eines bamals schon innerlich vollzogenen Ab= alles von ber Kirche und von sich selbst?

In ben etlichen Zeilen, worin Döllinger Ingolstabt jarakterisiren wollte, und in bem barin enthaltenen Boreurf liegt eine Unzahl von anderen Borwürsen und ein Deean von Spott, Hohn und Schmach miteingeschlossen. Denn cs ist ja Zweck und Aufgabe einer jeden Universität, mallen Epochen ihres Daseyns als Hochschule auf hoher leuchte, b. i. auf der Höhe ihrer Zeit zu stehen und ihr licht weithin zu verbreiten; sie soll in jedem Moment in wollfommener männlicher Reise sich zeigen, in keinem Zeiteunkt in unmündiger Kindheit oder in der Hinfälligkeit des wäten Alters. Kindheit, Verborgenheit! diese Worte bedeuten sier ja jegliche Schwäche und Erdärmlichkeit, Alles was eine Universität nicht sen soll!

Universitäten haben und hatten nie ein der Entwicklung ver menschlichen Lebensalter vergleichbares Entstehen und Bachsen. Die ältesten wie die jüngsten Universitäten, die Fakultätssichulen in Salerno, Bologna und Paris wie die späteren Schulen der vereinigten Fakultäten in Wien, Prag, Peibelberg, Ingolstadt, Würzburg und die jüngsten in Götzingen und Berlin hatten als höchste Lehranstalten, als Universitäten fein Embryonenz, Kindesz, Knabenz und ebensowenig ein Greisenalter, sondern erschienen am Beginn schon in voller Mannesrüftung als Vertreter der höchsten gleichzeitigen Entwicklungsstufen der Wissenschaft. Kindesz und Breisenalter der Universitäten sind unmögliche Dinge.

Man kann einwenden: Spätere Zeiten sind jedenfalls reicher an Ersahrungen als frühere, darum im Berhältniß zu diesen stehend wie gereisteres Alter zum Kindesalter. So wurden durch Einführung des Microscopes schon in zehn Jahren alle Naturwissenschaften außerordentlich gefördert. Aber erstens kömmt es bei wissenschaftlichen Anstalten nicht bloß auf die materielle Menge des Gewußten und zu Lehrenden an, sondern vor Allem auf die leitenden Grundsäte und

wenn wir auch mit Dollinger bis zu einem gewiffen Gute ben Mangel an hiftorisch-genetischer Behandlung ber Bije schaft in früherer Beit zugestehen, wie fie feit Gavign in ber Murisprubeng, feit Grimm in ber Sprachfunde, feit te Neuzeit in ben Naturwiffenschaften überhaupt eingeführt worden, bennoch waren - und ich werde bieg am Schliffe meiner Betrachtungen über Ingolftabt noch mehr erörtern im Beginn unserer Universitäten bie leitenden Grundfage richtiger, einheitlicher als heutzutage. Und zweitens: Benn wir auch von einer Rintheit reben wollten, fo mußte man boch die gange gleichzeitige Biffenschaft ober ein bestimmte Rach barunter begreifen, nicht bie einzelne Schule, tann folde gelehrt werben. Warum follte Ingolftatt, bas beritt 300jährige Universitäten jum Borbild hatte, noch ein Rinbeitelallen burchmachen muffen? Die Bezeichnung Kintigt wird ihm alfo nothwendig zur Schmach.

Und nun vollends ein 328jähriges Kindesalter gemüber einer 25jährigen Jünglingsepoche in Landshut und einer vollen Mannesreife in München! Bedenkt denn herr von Döllinger das was er da sagt? War Ingolstadt 328 Jahr, also viel länger als unsere Erzväter in der Kindheit verdlieben, und war sein Programm "Bene vixit qui dene latuit", so war diese Kindheit unmöglich eine gesunde, sens dern nothwendig eine serophulös rhachitische, auf welche—als ein Leben (!?) von mehr denn 300 Jahren in Racht und Dunkelheit — wenn der Tod nicht früher eintrat, tunn etwas anderes als ein sieches Jünglings und Mannesalter in Landshut und München zu ersolgen vermochte. Ein so unglückliches Kindesalter erreicht jedoch in der Regel nicht einmal die Knaben=, geschweige die Jünglings= oder Manneszuche!

Alber so empfindlich und ungerecht auch in ber Rebe an Stiftungstag bie Ehre Jugolstadts und ganz Bayerns ge frankt wurde, wo möglich noch empfindlicher und ungerecht geschah dieß sechs Monate früher, ben 22. Dezember 1866

in ber nachher gedruckten Rettorats-Untritts rebe bes herrn bon Dollinger. In ber Rebe gur 395. Stiftungsfeier ließ er ber Universität Ingolftabt boch wieber ihr wenn auch bochft armfeliges franthaftes Leben; in ber Antritterebe aber bat er fie namen = und vaterlos gemacht, fie gang aus ber Beichichte ber Universitaten geftrichen. In biefer Rebe, betitelt "Die Universitaten fonft und jest"\*), nennt Dollinger nament= lich bie breigehn im erften Sahrzehent unferes Jahrhunderts aufgehobenen beutschen Universitäten, und von ben gebliebenen lobend nur Salle, Göttingen, Jena, Bonn, Breslau und weit über alle Berlin. Gar nicht genannt find : Leip= gig, Burgburg, Erlangen und Ingolftabt; Ingolftabt ift aber noch auf gang besondere Beije ausgezeichnet. Außer herrn von Döllinger weiß nämlich Jebermann in Altbagern, bie Universität Ingolftabt von Bergog Ludwig bem Reichen von Landshut 1472 gegründet und von Rurfürft Max IV. (bem nachherigen Konig Max I.) 1800 nach Lantobut verfest und erneut, fomit beiden gu Chren Ludovico-Maximilianea genannt wurde. Rady Döllinger aber (S. 22-23) tragt bie Ludovico - Maximilianea ihren Ramen von ben Ronigen Lubwig I. und Mar II. und fo murbe ber Uni= verfitat Ingolftabt ber Bater= und Taufname entzogen und fo ward fie tobtgeschwiegen und tobtgerebet. Bon welchem Beifte wurde herrn von Dollinger biefes Reben und Schweigen über Ingolftabt eingefluftert? Schon erheben fich bie eingeichloffenen ftrafenden Rachegeifter aus beiden. "Tarda (sed certa) Numinum vindicta."

Sein hiftorisch nicht zu rechtfertigenber blinder haß der frommen und heldenmuthigen Jesuiten hat Döllinger ver-leitet, die von diesen Bätern beeinflußte Universität Ingolsstadt zu schmähen; vielleicht auch der Bunsch durch so dunkle Folie den Glanz der Universitäten Landshut und München zu heben.

<sup>\*)</sup> Munchen 1867, Drud von Beig.

Wir bagegen halten bie Universität Ingolstabt für in ber größten Zierben Bayerns, ja Deutschlands. Dam sagen wir: Wer Ingolstabt schmaht, schmaht Bayern, schmitt Deutschland. Denn Germani nil Germanici a se alienum petant vel saltem putare deberent. In ber That, die Geschickt Ingolstabts, wo so viele bayerische Prinzen, die meisten bayerischen Abelsgeschlechter und so viele begabte Sohne aller bayerischen Stände\*), aber auch so viele Sprossen bei beutschen Gesammtvaterlandes ihre Bildung erhalten haben, von den zuströmenden Ausländern zu schweigen, diese Geschichte kann nicht geschmäht werden, ohne ganz Bayen, ganz Deutschland mitzuschmähen.

Wir erklaren jene Verbächtigung einer 328jährigen Kindelt mit dem Wahlspruch Bene vixit qui bone latuit für maftet geschichtswidrig, unfritisch, ungeschicht und gedankenlos.

Herr Professor Ludwig Arnote, im J. 1855 Retter an hiesiger Universität (balb nachher als Lehrer ber Panden an die Wiener Hochschule berufen), sagte am 26. Juni jenes Jahres: "Schon bald nach ihrer Gründung erlangte die Universität Ingolstadt einen großen Rus, der aus allen Linibern Europa's\*\*) Schüler anzog, und nach der verhänzuspvollen Spaltung der abendländischen Christenheit behanztete sie biesen Rus insbesondere als eine der vornehmsten tathelischen Lehranstalten in Deutschland"\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die minber Bemittelten, also auch vorwiegend viele Butgeliche, pflegten allerdings mehr auf Gymnafien und Epceen ju ftwirm und nur etwa burch Unterflugung von Rlöftern und anderen Bebtthätern auf die hochschule ju gelangen.

<sup>\*\*)</sup> Italien, Franfreich, Spanien, England, Ungarn, Bolen.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ingolftabt war einen großen Theil bes 16. Jahrhunderts bie burch im fatholischen Deutschland eben bas was Bittenberg im protestantischen war. Der Grund liegt nicht allein in dem Gift bes berüchtigten Edius, sondern in ben vielen trefflichen Ranmen, welche der herzog Bilhelm aus Italien und Deutschland pafammenrief." Meiners, Geschichte ber hohen Schulen, L &. S. 239 f (Göttingen, Rower 1802.)

Diefe Musfage über Ingolftabt, ber eilf Jahre fpater von Dollinger gemachten gang entgegengefest, bat Arnbts begrundet; er nannte und bezeichnete bie berühmteften ber Manner, die in Ingolftabt ftubirten ober lehrten und von benen etliche Dugend an Bahl in coloffalen Marmorbuften entweber in ber baberifchen ober in ber allgemeinen beutschen Ruhmeshalle ober in beiben verewigt wurden. Dollinger aber ftellte nur Behauptungen auf ohne ben geringften Ber= fuch eines Beweises. Und bennoch hat man, wie ber Erfolg gezeigt, ihm und feinen unerwiesenen und unwahren Behauptungen mehr Glauben geschenkt als ber Rebe Urnbts und ben geschichtlichen Urfunben in Schrift, Marmor und Erg. Bie hatte fouft bie Salfte berer, bie Arnbts' Rebe vor funfgehn und Dollinger's Rebe vor fechs Jahren gehort und iest noch leben, jum Teftordner und Teftrebner für bie beverftebenbe 400jabrige Stiftungefeier ber Ludovico - Maximilianea ben Mann gewählt, ter burch feine geschichtlichen Aufftellungen von bamals bie Ghre ber Universität Ingol= ftabt ichmaben, die Ghre Bayerns, bie Ghre Deutschlands um einen Theil ihres Glanges berauben wollte? Wie hatte Dollinger felber die Bahl angenommen, wenn er nicht feinen - im bejten Falle leichtfertigen - Aufftellungen mehr Ber= trauen querkannt gesehen hatte als ber bijtorisch beglaubigten Babrheit? Wie hatte bas Cultusministerium biefe Bahl billigen und an bochfter Stelle ihre Bestätigung beantragen tonnen, wenn es nicht auf ben falfchen Glang bin, ber ftatt bes fruberen achten nunmehr Dollinger's Ramen umgibt, feine Schmabung ber bem Cultusminifterium unterftellten Unftalt glaubig als berechtigt hingenommen batte? Das Gultusminifterium fann allerdings einwenden, feine Sache fei es nicht, jene Rebe gu fennen ober ihre Richtigfeit gu beurtheilen, es muffe fich auf die Bahler verlaffen. Und an biefen wieber, beren Fach nicht bie Specialgeschichte Bauerns und unferer Sochidule ift ober bie es nicht versuchten barüber ju ichreiben, ift vielleicht ber Irrthum im Bertrauen

auf eine hiftorische Autorität — bie Annahme, bag ein Mann wie Döllinger in so wichtiger vaterländischer Sache bei so feierlichem Anlaß nicht in ben Tag hinein reben werbe — ein verzeihlicher Frethum.

Es wird nun eine feltjame Berlegenheit geben, wenn man eine 400jabrige Universitatsbauer feiern foll und will, von biefen 400 Jahren aber 328 ber Art find, bag fic eigentlich nichts ober noch Schlimmeres als nichts von ihnen fagen lagt. Aber ich will bie Bewiffen ber Reiernben, bie Bewiffen ber bas Gelb biefur Botirenben, ja felbft bie Bewiffen aller etwaigen Feftredner beruhigen, welche auf bie Autorität bes von ber Sochschule felbit gewählten Anführer und Reftors bin von jener langen Epoche vielleicht ebenfalls nichts ober ichlimmer als nichts zu benten vermochten ober ju fagen wußten. Bu biefem 3wecke liegt mir ob gu etweisen, bag in ber That bie Ludovico - Maximilianea bie ibr augefügte Schmach nicht verbient hat. 3ch gebente bith auch zu zeigen, baß bie Universität Landsbut ebensomenia aus ber Ingolftabter ale bie Munchener aus ber Lanbehuter wie fpatere Lebensalter aus früheren hervorgingen, fondern bag bie Landshuter Universitat auf gang anderen Brincipien als bie Ingolftabter, und bie Munchener auf gang anberen als bie Landshuter, ja bag bie Munchener in gwa verschiebenen Berioben auf verschiebenen Bringipien beruhte.

Ware Ingolftabt wirklich in ber Kindheit zurückgeblieben, hatte es wirklich ftatt bes Lichtes die Dunkelheit gesucht, ware es wirklich ein Rest gewesen, wohin vielleicht teine Landstraße sührte, das etwa auf keiner Landkarte verzeichnet stand, so lockte es unmöglich berühmte Lehrer an sich, noch talentvolle wißbegierige Schüler und Söhne erlanchter Geschlechter. Nun vergleiche man boch das Register dersenigen welche dort gelehrt und gelernt haben (Annal. T. III. und V. Index), und man wird sich überzeugen: So durch und durch unwahr, so aus der Luft gegriffen ist jene Behauptung der Dunkelheit Ingolstadts, daß sich im Gegentheile nache

weisen läßt: in den 328 Jahren der Ingolstädter Epoche gab es in jeder Periode Männer, die als Lehrer durch ihre Wissenschaft und Lehrgabe, und in jedem Jahre Dutende von Studirenden von allerwärts, welche durch den hohen Rang ihrer Familien, durch ihre eigene spätere Stellung in Kirche, Staat, Heer, Wissenschaft u. s. w. oder durch ihre persönlichen Leistungen als Sterne und Sonnen in ihren Kreisen gewirft haben.

Die Universität erregte schon in ihrer Gründung Aufmerksamkeit durch das Ansehen ihres Gründers. Herzog
kudwig der Reiche stand in hohen Ehren, ja galt als
ter hervorragendste Fürst seiner Zeit, bekannt nicht nur
durch seine tindliche Pietät für seinen harten Bater, durch
kine Weisheit, seine Tapserkeit, seine Feldherrngabe (er war
ter Sieger am Berge von Giengen), sondern auch nebenher durch seinen bedeutenden Reichthum. In hohem Ansehen stand auch sein Sohn und Nachsolger Georg der
Reiche, welcher durch Stiftung des Collegium Georgianum
noch einen Antheil an der Gründung nahm.

Justus Lipsius sagt 1596 in seinem Poliorceticon (Opera Omnia, T. Tertius, Vesali, Hoogenhuysen, 1675): Ludovicum cognomine Divitem, quam vere divitem atque uberem earum (rerum?) esse oportuit, cujus Aula velut Ara suit, ad quam e Germania undique confluerent, et lites, imo bella, voce ab oraculo illo edito, sedarent? Res ita est, solo interventu suo (mira, nec nisi a magnis meritis auctoritas) Principum ac Dynastarum jurgia composuit et strictos jam gladios inhibuit ac repressit. Georgium item Divitem, studiis ac sacris operatum addo: qui utrorumque amore et honore, Musaeum illud publicum exstruxit, quod hodieque Ingolstadii floret, et vectigali ac pecunia annua instruxit.

Und so melben denn die Annales T. I.: Schaarenweise strömten schon im ersten Jahre herbei — "turmatim affluxerunt" — Jünglinge und Männer (794 an Zahl), und zwischen Gründung und Bersetzung der Hochschule schwantte

bie Ziffer ber Studirenden zwischen 660 und 700, nur mit Ausnahme einzelner Monate in Kriegs-, Pest- oder Hungerszeit. Allerdings gleichen diese Zahlen nicht jenen welche in stüheren Tagen die Universitäten Paris, Bologna, Prag. Orford aufzuweisen hatten; denn zur Zeit der Gründung der Ludovico-Maximilianea hatte jedes größere deutsche Reichsland seine eigene Hochschuse. Bedenkt man aber, daß das Herzogthum Bayern taum eine Million Einwohner besas und daß die Studirenden aus den selbsisständigen geistlichen Fürstenthümern des bayerischen Kreises, d. i. Freising, Salzburg, Passau, Regensburg und den anderen weltlichen wie Psalzneuburg, Leuchtenberg u. s. w. ebenso gut nach Wien, Prag und anderwärts zu gehen sich veranlaßt sehen tonnten, hebleibt jene Zahl eine sehr ansehnliche.

Bon ben bayerischen Prinzen war der Besuch ihm Hochschule selbstverständlich; wir heben nur hervor, bas der ausgezeichnete nachmalige Herzog Albrecht V. sieben Jahr lang an ihr verweilte, und daß zugleich mit dem großen nachmaligen Herzog, dann Kurfürsten Max I. drei seiner Brüder dort studirten. Die Annalen erzählen von diesen dri Prinzen, daß sie öffentlich über ein Thema disputirten, das man ihnen einige Stunden vorber gegeben.

Bon angerbaherischen Prinzen erwähnen wir mit Ramen ben Zeit- und theilweise Studiengenoffen Mar' I., den Ersterzog, nachmals Kaiser Ferdinand II., der zwanzig atelige Mitstudirende aus Desterreich mit sich gebracht; gleichzeitig waren brei Markgrafen von Baden ihre Mitschüler, ein Zusammentreffen, wie es glanzender vielleicht niemals an einer Hochschule sich ereignet hat, meint der Annalist.

Außerdem finden sich in den Annalen Ramen vieler in = und ausländischer theils regierender, theils anderer vor nehmer Geschlechter; so lesen wir Erzherzoge von Desietreich, Grafen von Haag, Ortenburg, Wasserburg, Dettingen, Hohenlohe, Landgrafen von Leuchtenberg, Reichsgrafen Marschalte von Pappenheim, Markgrafen

von Hohenzollern = Sigmaringen, Grafen von Ditjriesland, zwei Markgrasen von Brandenburg (1514
bis 1517; diese erscheinen auch als Rektoren der Universität),
Prinzen von Lothringen, Herzoge von Aremberg, zwei
von der Familie Medicis, Herzoge Gonzaga von Mantua,
Herzoge Scala von Berona und Vicenza u. s. w.; sehr
viele Fürsten und edle Herren aus Polen und Litthauen,
diese besonders von ungefähr 1570 an ein ganzes Jahrhundert hindurch. Auch Ungarn und Andere.

Bon Patriziern aus Rürnberg zeigen sich die Namen Imhoss, Tucher, Behaim u. s. w. Aus Augsburg 90 Fugger (mehrmals drei und vier Brüder auf einmal), 80 Rehlingen, serner viele Imhoss, Langemantel, mehr als 30 Welseru. s. w. Sehr viele fränkische und schwäbische Stein. Mehrere Echter. Biele Guttenberg u. s. w. Sehr viele Glieder der österreichischen edlen Geschlechter. Aus der Schweiz mehrere Tschudi. Biele Spinola, viele Mercy, mehrere Tilly. Und noch Söhne vieler Patriziers und Noelsgeschlechter von allerwärts (Cornaro, Brignole, Corsini, Grimaldi, Erdödy, mehrere Franzosen u. s. w.).

Dem geiftlichen Stand bildete Ingolftadt zahllose Blieber. Aus ben baperischen Klöstern studirten einst, nämlich im J. 1586 gleichzeitig 300 Religiosen bort. Aber es tamen um zu studiren auch viele Domtapitulare, darunter gereiste Männer; mehrere Hunderte von Kapitularen aus allen Arten von Stistern; die meisten Domtapitulare von Bamberg, ber Stadt wo Dollinger geboren, und von Bürzburg, ber Stadt wo er seine gelehrte Bildung empfangen; Probite, Erzbiatone, Aebte u. j. w. Schon bis zum J. 1772 sind in den Annalen als Inscripti fünfunddreißig nachmalige Bischose zu finden. (Bon den Berühmteren darunter wird eigens die Rede senn.)

Ingolftabt, bas einfache Ingolftabt! Bire es möglich baß so viele vornehme Fremde bahin gegangen waren und bort vier bis sieben Jahre eifrig studirt hatten ohne bie Ueberzeugung, daß hier treffliche Lehrer und treffliche Anstalten zu finden waren? Zogen boch z. B. die Ungarn, Bolen, 3% men an ben ihnen naber gelegenen alteren Universitaten to Raifer = und Konigsftabte Wien und Brag und an Bilm und Rratau vorbei, um nach bem außerlich unicheinbaren, landschaftlich ziemlich reiglofen\*), burch feine Beschaffenbeit als Jeftung eher abstoßenben Ingolftabt zu manbern. Achn lich zogen bie vom Mhein, aus Schwaben und Oftfrauten vorüber an ben lodenben Statten Beibelberg, Freiburg, Tübingen, Würzburg mit ihren theilweise alteren berühmten Unftalten und reizenben weinreichen Umgebungen! Man fommt auf ben Bebanten, ber weife Grunder habe Ingelftat eben wegen ber Abwefenheit fo vieler Reize und Berftenungen jum Sit einer Sochschule gewählt und bie Studim: ben und ihre Familien hatten biefen Umftand gewürtiget. Dennoch fonnte bieg ben Buflug unmöglich erflaren, men in biefer Abgeschiedenheit bas nicht wirklich zu finten ge wesen ware, um beffen willen man die Abgeschiedenheit m trug, ja juchte, nämlich bie Wiffenschaft burch bie trefflicim Lehrer und Anstalten und eine geordnete Disciplin.

Den großen Ruf ber Universität schon in ben ersten Jahrzehnten beweist nicht so sehr ber Zubrang ber Schiler im ersten und etwa zweiten und britten Jahre, benn konnte noch Reugier mitwirken, als die fortwährende hohe Ziffer berselben auch in ben folgenden Jahren. Das beweist auch die Standess und persönliche Auszeichnung der Namen, die wir unter diesen ersten Schülern sinden; Cammerer von Dalberg gehört als Canonitus zu den Besuchern Ingolstadts schon um 1478 und Matthäus Lang um 1485.

Und in ber That sagt Arnots von ber Ingelfictet

<sup>\*)</sup> Man fennt Platens griesgramiges Gebicht "An Mar von Gruber.
ber Einzug in Golpolis", bagegen freilich Balbe von anmubigen Gehölzen in ber Umgegend Erwähnung thut; auch fpricht 3mpt ftabte Nachtigallenreichthum für ein milbes Klima.

Universität: "Bill man das Berdienst einer Hochschule nach bem literarischen Ruse bemeisen: Zene zählte zu den ihrigen jederzeit sehr ausgezeichnete Männer, aus allen Theilen des beutschen Reiches dorthin berusen."

Noch im 15. Jahrhunderte, in bessen lettem Drittel die Hochschule gegründet worden, begegnet uns (1492) Conrad Celtes aus Franken, "der erste deutsche poela laureatus, nämlich von Kaiser Friedrich III. 1491 als Dichter gekrönt, in der Geschichte der classischen und historischen Studien von anerkanntem Berdienst" (Arndts). Sodann 1493 der als Humanist damals geseierte Jakob Locher (ans Chingen in Schwaben), welcher den Beinamen Philomusus trug.

3m 16. Jahrhundert eröffnet bie Reihe berühmter Ramen unter ben Lehrern "ber Professor ber Theologie und Profangler Johannes Ed aus Schwaben (1510 - 1543) ber, obwohl als Gegner Luther's in ben heftigen Rampfen jener Zeit nicht felten beftig geschmabt, beghalb nicht minter ben Ruhm nicht nur eines ber größten Theologen feiner Beit, fonbern auch eines überzeugungstreuen Chrenmannes behauptet"; "ber ftreitfraftige Gegner bes Buther, Rarlftabt, Melanchthon, Decolampabius" (Arnots). Dleiners gwar nennt ihn ben "berüchtigten Ed"; aber "Melanchthon ichreibt aus Anlag ber befannten Leipziger Difputation ... , ,, Celerum apud nos magnae admirationi plerisque fuit Eckius ob varias et insignes ingenii dotes."" "In neuerer Zeit hat insbesonbere R. M. Mengel mit feiner befannten hiftorifchen Unbefangen= beit ... Ed ... gewurdigt, auf welchen Bezug nehmend Wolf= gang Mengel fagt: "Der riefenhafte Get brullte fie alle ... mit feinem Donnerton nieber und wußte ichon bamals bie unvermeiolichen Inconsequengen bes fpatern Brotestantismus gleichfam im Reim mit großem Scharffinn gu entbeden und ju feinem Giege gu benüten"" (Arnote Text und Anm.).

3m 3. 1516 feben wir ben hochberühmten Geschichts= forscher 3. Thurmayr ober Aventinus, als Praceptor bes trefflichen Prinzen Ernft von Banern in Ingeffet weilend, bafelbst eine Atabemie von Gelehrten grunden.

1519/20 verläßt Renchlin (aus Pferzheim) vie Umberfität Tübingen, wo er bereits mit Ruhm gelehrt hat, um in Ingolstadt hebräische und griechische Sprache und Literatur vorzutragen. Allerdings schied er aus Furcht vor Hunger und Pest schon wieder im J. 1521, aber nicht ohne nachhaltige Wirksamkeit geübt und Schüler gezogen zu haben, ähnlich wie später Savigny durch eine kurze Zeit bes Lehrens doch bleibende Spuren an der Ludovico-Maximilianea zurückgelassen \*).

Daß noch viele bamals berühmte, nur jett weniger betannte Namen in Ingolftabt glänzten, beweist ein Cormen, worin ein bort lehrenber Dichter Alexander Brafficanns (Rohlgruber), Humanist aus Stuttgart, zwei Alphabete berühmter Ingolstädter verherrlicht (Ann. T. l. p. 119–126)

Der mit Aventin befreundete Jurift und Poet Gerg Euspinius (Spieß, auch Salicetus geheißen von seinen Geburtsort Weiden in der Oberpfalz) wird als Sertumir genannt, welches ein Magisteramt zu bedeuten scheint; 1519 ift er Defan. Der berühmte Mediciner Leonhard Fuchsius (Füchsel aus Wemdingen in der Neuburger Pfalz) trat sein Lehrant in Ingolstadt an im J. 1526.

Peter Apianus (Bienewit aus ber Laufit) als Rate matifer berühmt, warb zu gleicher Beit begehrt von ben hech

<sup>\*)</sup> Reuchlin fündigte seine Borlesungen im 3. 1520 in solgenden Beise an: Ab illustri Principe Wilhelmo Boiorum Duce inclyto, Domino nostro, praeclarissimae huius Universitatis causa et eius nomine Joannes Reuchlin Phorcensis Legum Doctor in operas duarum linguarum Principalium Hebraicae alque Graecae quotidianas ex acrario publico nobili stipendio conductus cras tertio nonas Martias, diatribae ludum aperiet literarium ante meridiem hora nona in auditorio Collegii veteris latissimo. Anno Christi MDXX. Annal. T. I. p. 113. Nota (Besanntlich ist Reuchlin auf bas Luthermonument in Borms prest worden, aber ohne alle Berechtigung; er war gut sathelisch).

chulen zu Leipzig, Tübingen, Wien, Pabua und Ferrara, jab aber tem Ruse nach Ingolstadt den Borzug (Ann I. 132, Nota) und er blieb daselbst 25 Jahre bis zu seinem Lode, 1527 — 1552. Bon seinen Werken erwähnen wir venigstens sein Astronomicon Caesareum, welches eum siguris ligno incisis in groß Folio 1540 zu Ingolstadt erschien, mit Initialen von Hans Holbein\*).

Sodann sehen wir "Johann Bauerlein ans Gunzens hausen, bekannt unter bem Namen Agricola, einen ber bestühmtesten Aerzte seines Jahrhunderts, 39 Jahre (1531—1570) Lehrer ber Arzneiwissenschaft in Ingolstadt, nachdem er vorher 16 Jahre den Lehrstuhl ber griechischen Literatur innegehabt hatte" (Arndts).

Mit großem Lobe hebt Arnbts hervor ben als Juriften und Staatsmann hochberühmten Biglius, van Buichem me Friesland, "zuerft als Rachfolger bes Alciatus Lehrer bes Rechts in Bourges, nachher in Pabua, wo er Inftitutionen lehrte cum stupore Italorum hominis exteri ac Belgae heundiam admirantium, bann Affeffor bes Reichofammer= Berichts in Spener, bamals bas einzige Mitglied bicfes Gerichtshofes, bas frangöfische Altten lefen fonnte, und feit 1537 in Ingolftadt praecipuum collegii jurisconsultorum decus, bis er 1542 in sein Baterland zurückberufen zu ben Boften politischen Burben emporstieg . . ., bis zu feinem Ente (1577) freundlich gebenkend ber Hochschule, ber er in inem feiner Briefe bas Zeugniß gibt: nullam in germania icademiam esse, quae Ingolstadiensi praeserri posset; in ber uristischen Literaturgeschichte ist er unter andern als erster berausgeber ber griechischen Baraphrase ber Institutionen nemerkenswerth." Go Arnbte im Text feiner Rebe; in ben Anmerfungen fügt er noch bei: "Unter Rarl V. und Phi= ipp II. Rangler ber Nieberlande, Ritter bes golbenen Blieges, julest (nach bem Tobe feiner Gattin) Propft von St. Bavo

<sup>\*)</sup> Bed in Rordlingen fest bafur noch jest einen Breis von 45 fl. an.

trefflichen Prinzen Ernft von Bayern in Ingolftabt weilend, baselbst eine Atademie von Gelehrten grunden.

1519/20 verläßt Reuchlin (aus Pforzheim) die Umiversität Tübingen, wo er bereits mit Ruhm gelehrt hat, um in Ingolstadt hebräische und griechische Sprache und Literatur vorzutragen. Allerdings schied er aus Furcht vor Hunger und Pest schon wieder im J. 1521, aber nicht ohne nachhaltige Wirssamsteit geübt und Schüler gezogen zu haben, ähnlich wie später Savigny durch eine kurze Zeit des Lehrens doch bleibende Spuren an der Ludovico-Maximilianea zurücgelassen\*).

Daß noch viele damals berühmte, nur jett weniger be fannte Namen in Ingolstadt glanzten, beweist ein Carmon, worin ein dort lehrender Dichter Alexander Brafficannt (Rohlgruber), Humanist aus Stuttgart, zwei Alphabete be rühmter Ingolstädter verherrlicht (Ann. T. 1. p. 119-126).

Der mit Aventin befreundete Jurift und Poet Georg Euspinius (Spieß, auch Salicetus geheißen von seinem Geburtsort Weiden in der Oberpfalz) wird als Sertuwir genannt, welches ein Magisteramt zu bedeuten scheint; 1519 ift er Defan. Der berühmte Mediciner Leonhard Fuchsins (Füchsel aus Wemdingen in der Neuburger Pfalz) trat sein Lehramt in Ingolstadt an im J. 1526.

Beter Apianus (Bienewig aus ber Laufit) als Mathe matifer berühmt, ward zu gleicher Beit begehrt von ben hoch:

<sup>\*)</sup> Reuchlin fündigte seine Berlesungen im 3. 1520 in solgender Weise an: Ab illustri Principe Wilhelmo Boiorum Duce inclyto, Domino nostro, praeclarissimae huius Universitatis causa et eius nomine Joannes Reuchlin Phorcensis Legum Doctor in operas duarum linguarum Principalium Hebraicae alque Graecae quotidianas ex aerario publico nobili stipendio conductus cras tertio nonas Martias, diatribae ludum aperiel literarium ante meridiem hora nona in auditorio Collegii veteris latissimo. Anno Christi MDXX. Annal. T. I. p. 113. Nota. (Besanntlich ist Reuchlin auf das Luthermonument in Worms gesseht worden, aber ohne alse Berechtigung; er war gut satholisch)

Metropolis Sulisburgensis und anderer Werke. Hund's hfolger auf dem Lehrstuhl der Institutionen war Wolfetg Hung er aus Wasserburg, multis nominibus aeterna noria dignissimus (1540–1548). Er war Schwiegersohn Cuspinius. Später wurde er Kanzler in Bayern und b 1555 als Abgesandter am Reichstag in Augeburg.

1543 tritt uns als neuer Professor ber Philologie in solftadt entgegen Bitus Amerbach, von welchem get wird, daß er, vir incomparabilis et eruditionis admirandae Belt mit seinem Ruhm erfüllt habe, während nicht minder ie Frömmigkeit und sein Lebenswandel gepriesen werden. verließ Ingolstadt zugleich mit der Zeitlichkeit im 1557.

Aus dem J. 1546 heben wir eine Stelle der Annalen t, um die damalige Auszeichnung der Juristen Fasultät zeigen: Foelix certe haec nostra est Academia et co o nomine clarissima, quod tot et tam multos Juriscontos excellentissimos non habuerit ipsa tantum, sed et mano Imperio et Imperiali Consistorio communicaverit. de hunc ipsum Dominum Nicolaum Everhardum Imperiale vasistorium Spirae accepit Theodoricum Reisach; post vero sulfgangum Hungerum aliosque complures: aula Caesarea voli quinti Viglium Zurichemum, Academia Conimbricensis Lusitania Fabium de Narnia Romanum: Et plures alios de Ducalis Monacensis, omnes Scholae nostrae Rectores. Erwähnung verdient, daß im J. 1547 der damals schon agst berühmte Cochlaeus sich unter den Inscribirten det, wie denn überhaupt die Annales oft erwähnen, daß venes et viri zuströmten. Cochlaeus scheint gesommen zu

ngst berühmte Cochlaeus sich unter ben Inscribirten thet, wie benn überhaupt die Annales oft erwähnen, daß renes et viri zuströmten. Cochlaeus scheint gekommen zu m, um mit Oswald Fischer ben Balentin Fabri, wels r in Freiburg im Br. bereits Prosessor war, zum Doktor creiren. Es trasen häusig Auswärtige in Ingolstabt ein, 1 an dieser und keiner anderen Universität den Doktorgrad erlangen, obwohl dort niemals von den gesorderten Dispusionen abgesehen wurde.

in Gent, fpielte er eine große Rolle in jener Beit bee Hufftanbes ber Rieberlande, aus benen er ben ftaateflugen Carbinal Granvella mit Schmerg verbrangt fab burd ben gewaltherrichenden Alba. Sugo (in ber civiliftifchen Literatur-Gefchichte) nennt ihn einen "ber merfwurbigften Manner in Unsehung beffen was er geleiftet bat und beffen was er geleiftet haben wurde, wenn er nicht febr fruh ein eben fo wichtiger Staatsmann geworben mare als er ein Gelebrier war"", und bei Cujacius heißt er doctissimus et prudentissimus Viglius, "cujus singuli versus sunt singula testimonia", wie jener anberwarts unter Bezugnahme auf beifen Commentar gu ben Inftitutionen fich ausbrudt. Die Aule biographie bes Biglius und beffen gablreiche Briefe, bergleiden wir nach Sugo's Urtheil nur von Wenigen haben ..., find eine ber bebeutenbften Gefchichtsquellen für jene mertwurdigt Beit. Unter ben Briefen ... finden fich auch mehrere ans Ingolftatt und aus Rain am Lech, wohin fich 1539 ber Beit wegen bie Universität geflüchtet hatte" ... "Bemerfende werth ift, welche Mube fich Bergog Wilhelm gegeben, ben berühmten Dann für feine Sochichule zu gewinnen ... und wie biefer, ungeachtet eifrigen Burebens feiner Freunde in Spener zu bleiben, "cum ipse jam fidem suam illustrissimo Bavariae duci obstrinxisset, in proposito permansit", wit fchwer er fodann fpater von Ingolftatt fich loerig, nachten er, fcheinbar nur in bie Ferien reifend, einer Ginlabung bet Statthalterin Maria nach Bruffel gefolgt mar, fo bag bie lette felbit burch eigenhandiges Schreiben ben Bergog ju bes fdwichtigen fuchte" (Arnots).

Gleichzeitig mit Biglius lehrten zwei Italiener Fabius Arcas aus Narni (1529—1547), siebenmal Rektor, nacher Professor in Coimbra, und Marc Ant. Cammus aus Mailand (1538—1540).

Bon 1537 — 1540, in welch letterem Jahre er nach München berufen wurde, lehrte als Jurift ber Genealog ber banerischen Abelsgeschlechter Wigulens hund, Berfasser

ehn gehörig. Das Jahr 1549, bas nebst biesen brei efuiten ben Juristen Zoanetti kommen sah, bereicherte also e Hochschule mit vier Berühmtheiten auf einmal. 1556 aben wir ben bekannten Arzt Gryllus als Professor ber tebizin. 1562 bezog ben Lehrstuhl ber Theologie Martin isengrein, von welchem ber Annalist an mehreren Stellen gt: magnus ille Martinus und vir incomparabilis. Er war igleich Jurist.

Bon besonderer Wichtigkeit aber ift noch ber Rame bes iriebrich Staphylus aus Weftfalen, welcher zuerft beannt murbe als lutherisch reformatorischer Theologe, sehr efreundet war mit Melanchthon und Ofiander, zu Rath erogen warb von Martgrafen von Branbenburg, Bergogen on Braunschweig und Medlenburg, fpater burd, "bas Stuinm ber Rirchenvater und bie Gnabe Gottes" gur fatho: ifchen Rirche gurudkehrte und sich bald als fatholischer theologe auszeichnete. Er tam auf turze Beit jum Bi= dof von Breslau, jum Raifer, jum Fürftbifchof Rienmrg von Salzburg und jum Bergog Albert V. von Bayern, 10g es aber vor, 1560 nach Ingolftadt zu ziehen, um zwi= iden ben brei ihm gunftigen Fürften, bem Raifer, bem Berwa und bem Gurftbifchof bin- und berreifen zu konnen. Weil kweibt, konnte er nicht Professor ber Theologie werben, ernelt aber vom Papft ausnahmsweise ex urbe bas Diplom ines Dottors ber Theologie und bes kanonischen Rechtes. terzog Albert ernannte ihn zum Inspettor ber Sochschule nb bie Unnalen berichten, es fei schwer zu fagen, wie viele ab große Dieuste er ber Religion, bem Raifer und bem erzog bier geleiftet burch Wort und Schrift. offus neunt ihn invictissimus propugnator sidei catholicae. 16 als man zugleich Ed's rühmend erwähnte, entgegnete ofius, Ed habe bie Lutheraner aus ben Rirchenvätern bempft, Staphylus aber aus ihren eigenen Wiberfpruchen. Annal. T. I. p. 287-288.) Staphylus ftarb ichon im 3.

Bom 3. 1549-1564 zierte Zoanettus bie ju Lehrfanzel.

Die Zeitfolge führt und nunmehr einen ber berüh Ramen vor, ben Zesuiten Beter Canifius aus ben landen 1549 - 1551, ber bon ben Annaliften unferer idule nach bem Urtheile eines Zeitgenoffen bezeichne als "vir divini propemodum ingenii et eruditionis parabilis, philosophus eximius, theologus profundus tionis infinitae, orator valde eloquens, ecclesiastes gravis et jucundus." Er, beffen Rame im Bolte mei zwei Jahrhunderte bindurch fo geläufig mar, bag er Bolfe für gleichbebeutend mit Ratechismus galt - (& beinen Canifi vergeffen? bieg fo viel als: Beift bu mas ber Ratechismus lehrt?), er, welcher in ber furge feines Lehramts in Ingolftabt - fein Diffionsbern ihn nirgend lang verweilen - bafelbft Reftor gemejer welcher außerbem burch eben jene Diffionsthatigfeit fi Bayern verbient gemacht hat wie faum ein anderer ? er, das einzige feierlich beatificirte Mitglied unferer ichule, er ift es, beffen Geligfprechung von eben biefer schule unter bem Reftorate tes Theologen und Ri biftorifers von Dollinger völlig unberücksichtiget blieb. es verlautet, und wir fonnten unfere Quelle nennen, als ein Mitglied ber theologischen Fafultat bie Abha eines feierlichen Gottesbienftes in Borfchlag brachte Reftor - fei es im Ernft, fei es gum Borwand -Borichlag mit ber bezeichnenben Ginwendung abwies, folde Reier fur einen Sejuiten mochte bei Sof miß Der tropbem bei St. Ludwig burch Mitglieder ber ! gifden Fafultat veranftaltete Gottesbienft trug bu privaten, nicht amtlichen Charafter.

Bugleich mit Canifius betraten bie Ingolftabter fangel, aber auf noch viel furzere Zeit, die berühmte suiten Salmeron und Jaius, beide Parifer Doftore zu ben ersten bei der Stiftung des Ordens bethei

Zesuiten den Juristen Zoanetti kommen sah, bereicherte also die Hochschule mit vier Berühmtheiten auf einmal. 1556 sinden wir den bekannten Arzt Gryllus als Professor der Wedizin. 1562 bezog den Lehrstuhl der Theologie Martin Eisengrein, von welchem der Annalist an mehreren Stellen sagt; magnus ille Martinus und vir incomparabilis. Er war zugleich Jurist.

Bon besonderer Wichtigkeit aber ift noch ber Rame bes Friedrich Staphylus aus Weftfalen, welcher querft betanut wurde als lutherijch reformatorijcher Theologe, febr befreundet war mit Melandthon und Dfiander, gu Rath grangen ward von Martgrafen von Branbenburg, Bergogen ven Braunfdweig und Medlenburg, fpater burch "bas Stuhum ber Rirchenvater und bie Gnabe Gottes" jur fatho= lifden Rirche gurudfehrte und fich balb als fatholifder Theologe auszeichnete. Er tam auf turge Beit gum Biidof von Breslau, jum Raifer, jum Gurftbifchof Rien: burg von Salgburg und jum Bergog Albert V. von Bayern, dog es aber vor, 1560 nach Ingolftabt gu gieben, um gwi= ichen ben brei ihm gunftigen Fürften, bem Raifer, bem Ber-Jog und bem Gurftbijchof bin= und berreifen gu fonnen. Beil beweibt, tonnte er nicht Profeffor ber Theologie werben, erbielt aber vom Papft ausnahmsweife ex urbe bas Diplom eines Dottors ber Theologie und bes fanonischen Rechtes. Bergog Albert ernannte ibn gum Infpettor ber Sochicule und bie Unnalen berichten, es fei fchwer zu fagen, wie viele und große Dienfte er ber Religion, bem Raifer und bem Bergog bier geleiftet burch Wort und Schrift. Carbinal Sofine neunt ihn invictissimus propugnator fidei catholicae. und als man jugleich Ed's ruhmend erwähnte, entgegnete Sofius, Ed habe bie Lutheraner aus ben Rirchenvätern betampft, Staphylus aber aus ihren eigenen Biberfpruchen. (Annal. T. I. p. 287-288.) Staphylus ftarb ichon im 3.

1564 und ift gleich vielen anderen Professoren bei ben Fran-

Albert Hunger, Sohn bes Wolfgang, ber angesehene Theologe, ward Prosessor der Philosophie 1567, ber Theologie 1570. Philipp Menzel, ber ausgezeichnete Arzt, zugleich gekrönter Dichter, lehrte in Ingolstadt vom J. 1574 bis 1613. Biele mächtige Fürsten, darunter Kaiser Rubolf begehrten ihn unter ben vortheilhaftesten Anerbietungen zum Leibarzt, was er allzeit mit vieler Beschenheit ablehnte, um sich ganz den Musen widmen zu können.

Bon dem spanischen Theologen Gregor von Balentia, welcher in Ingolstadt lehrte vom J. 1575 bis 1598, meldt uns das Elogium der Fakultät, unter den Theologen seiner Bit sei er keinem nachgestanden, Paris habe ihn dringend gewünsch, König Stephan von Polen ihn lange begehrt, er sei die Ziere der Akademie gewesen, an welcher er 24 Jahre verweilt, davon er 16 Jahre lang Theologie gelehrt, in seder Art der Controverse contra haereticos sich ausgezeichnet habe u. s. w. — 1581 kam Robert Turnerus, Engländer von Geburt, katholischer Flüchtling unter Elisabeth, und lehrte Rhetont und Moral.

Bom J. 1584 bis zum J. 1619, also 35 Jahre glänzte in Ingolstadt der Theologe Stevartius aus Lüttich, welscher beständiger Profanzler, 21mal Reftor und einigemal Prorestor der Universität gewesen. Er legte schließlich seine Nemter nieder, um in seiner Baterstadt das Lebensende zu erwarten, verewigte aber in Ingolstadt sein Andensen durch das von ihm gestistete und erbaute Waisenhaus. Arnotissuhrt Stevart unter den Männern an, durch welche Ingolstadt damals des größten Ruses genoß. — 1588 lehrte der Arzt Edmund Hollynge, englischer Nation. Er starb als Professor 1612.

Nunmehr begegnet uns, hervorragend vor vielen Anderen, ber Name bes Jesuiten Jakob Gretscher 1558 — 1610, "ben sachkundige Theologen", sagt Arnots, "zu ben herom

ber Theologie aller Zeiten gablen." Er war Schuler bes Gregor von Balentia und lehrte Theologie burch viele Sahre. Aber fein Ruf als humanist fam bem bes Theologen gleich. Seine griechische Grammatit warb an allen fatholischen Unstalten als Lehrbuch angewendet und febr oft neu verlegt. Die geiftlichen Obrigfeiten, Bapft und Bifchofe, hielten ihn und feinen Rath boch in Ghren. Er ftand in haufigem Briefwechsel mit Bellarmin, fogar in wochentlichem mit Martus Belfer und fie zogen ihn in Literatur und Dottrin zu Rath. Bie Atatholifen von ihm gebacht und gesprochen, g. B. ber in vier Fafultaten berühmte Bermann Conringius und Andere, bas tann, fo fagt ber Unnalift, in ber Lebensgeschichte Gret= icher's welche feinen Werten voranfteht, gelefen werben. Diefe Berte betragen ungefahr anberthalbhunbert Bucher in 17 Foliobanden, welche auch mehrere von Greticher aus Sand= idriften querft ebirte Schriften ber Rirchenvater, Beben ber Bamberger Beiligen Otto, Beinrich, Runigundis, feine Grammatit und fein griechisches Borterbuch enthalten.

Bon 1590—99 lehrte Hubert Giphanis (Giffen aus Geldern) bas Civilrecht; er war "ausgezeichnet", sagt Arnbts, "burch seinen juristischen Scharfsinn, hochgeschäßt auch unter ben Philologen seiner Zeit wegen seiner Leistungen im Gesbiete ber Sprach= und Alterthumskunde."

Heinrich Canisins, Reffe des Petrus, gleich diesem Zesuit, ward 1590 Prosessor des kanonischen Rechtes in Ingolskabt und starb daselbst im J. 1610, nachdem er sich einen großen Ruf erworben. Seinen aus Handschriften gesichöpften Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et historicorum, sive lectiones antiquae hat noch 1725 der reformirte Gelehrte Jakob Basnage zu Amsterdam in sieben Folianten herausgegeben.

Im J. 1596 wurde Professor ber Theologie ber Jesuit Abam Tannerus, welcher uns gleich Anfangs bes folgensben Jahrhunderts beim Religionsgespräch von Regensburg begegnet. Aber schon im J. 1592 ift er genannt als einer

ihnen die Wahl ber verschiedensten Hochschulen offen las (Apian, Staphylus); die Studienzeiten Albert V., Rar L. Ferdinand II.; die hohe Berühmtheit ihrer Juristensatulin, als sie an Kaiser, Reichstage, Kammergerichte u. s. w. Rübglieder abzulassen vermochte. Bemerkenswerth erscheint aus, daß in den zwei Monaten des J. 1545, als Reris ver Sachsen und Philipp von Hessen, die Studien an der hochschule keine Unterbrechung erlitten.

Die Annalen wissen viel Löbliches vom Gifer ber öffentlichen Disputationen zu berichten. Um bas J. 1558 stiegen in Folge bes großen Zustusses ber Studirenden die Wohnungspreise derzestalt, daß die Obrigseit einschreiten mußte; es war dieß die Zeit, da unter bem Nektorat Zoanetti's zwei Brüder Scala, beren Bater schon in Ingolstadt geweien, hier studirten. (Einer der beiden Brüder bekleidete bas Ratoratsamt im vorhergehenden Jahre.) Um das J. 1580 war großer Zudrang von vornehmen Polen.

Wenn wir nun schon in ben erften 128 Jahren unfent Sochschule bie Reihe erlauchter Ramen lefen, Ramen der Schall, angefangen vom bonnerftimmigen Ed, bamals in bie gange gebildete, insbesondere die gelehrte Welt ausging Ramen noch jett bei ihren Fachgenoffen in hohem Ansehen und einige bavon jedem Gymnasiaften und Lateinschuler betaunt, ja in hinblick auf Canifius fann ich fagen, Ramen wer wenigen Jahrzehnten (alfo nach fast 300 Jahren) noch jeten baperifchen Bauern = Schulfinde geläufig, bann tonnte man orbentlich sprachlos werden vor ber Dollinger'ichen Mistellung, ber Wahlspruch ber Ludovico-Meximilianea in ihrer langwierigen angeblichen Rindheitsepoche fei gewesen: Bene vixit qui bene latuit. Nun bann mussen wir annehmen, jeber jener erlauchten Dlanner und Schuler habe nur bei: halb nach biejem unbefannten, verborgenen Ingolitatt getrachtet, bamit auf fo buntler Folie fein eigener Glang bente prachtiger hervorleuchte; aber Schabe, bag fo viele Lichter zugleich benselben Ginfall gehabt und hiemit bie dunkle Folie ganz überstrahlt und sich gegenseitig in jener Absicht Ginstrug gethan haben!

Freilich, freilich! Ein schwarzer Bunkt ber Geschichte Ingolftabts beginnt schon in biesem Jahrhundert aufzusteigen und erweitert sich mehr und mehr. Bereits ist ber verhängnißvolle Name "Zesuit" genannt worden; Salmeron, Jains, Beter und heinrich Canisius, Gretscher, Tanner gehörten biesem Orben an, ber herrn von Dollinger solch ein Dorn im Auge.

Wir erfahren burch bie Unnalen, baß ichon im 3. 1522 unter Bilhelm IV. eine Reform ber Statuten ftattgefunden; insbesonbere aber tlagt bas Reform = Statut von 1562, also von Albrecht V., über mancherlei Migbrauche. Abgesehen von ber allgemein menschlichen Schwäche aller Anftalten, von Beit zu Beit einer Reform zu bedurfen, hatte jener Geift welcher in Luther's und seiner Unhanger Auftreten gegen bie Rirche feinen religiofen und in jo vieler geiftlichen und weltlichen Fürsten und Stande politischem Thun feinen ftaatlichen Ausbruck gefunden, auch auf Ingolftadt feinen Ginfluß Als baber ber besonders gegen biefen geltenb gemacht. Seift gerichtete Jesuiten : Orben entstanden mar, begehrte fon 1548 Bergog Wilhelm IV. bringend Mitglieber biefes Orbens vom Papfte, tonnte jeboch für's erfte nur brei erhalten, Salmeron, Jains, Canifins. Als auch Albrecht V. ienes Berlangen erneuerte, ward Ingolftabt mehr und mehr mit Zesuiten bevoltert. Der Ginflug, ben fie ubten, trat balo hervor. Der Bulauf von Schülern, ber ihren Unftalten sowie ihren Bortragen zu Theil wurde, erregte aber auch bald bas Difbvergnugen anderer Lehrer. Um ben nich fortsetenben Spannungen, welche hieraus entstanden, ein Ente ju machen, fchlug ber Jefuiten : Provincial Boffaus vor, die philosophischen und padagogischen Schulen, welche bie Jesuiten inne hatten, gusammt ben Jesuiten : Professoren nach Munchen zu verlegen und in Ingolftadt ben früheren Stand ber Dinge wieber herzustellen. Es erfolgte Genehmi= gung und sie zogen ab im J. 1573, aber schon im J. 1576 erging "auf Andringen der Senatoren der hohen Schule selbst sowie des geistlichen Raths", weil "eine Masse von Schülern Ingolstadt verließ, so daß die hohe Schule selbst in Gejahr des Berfalls gerieth"— an die Zesuiten wieder die Aufforderung, nach Ingolstadt zurückzusehren und das Lehramt des philosophischen Eurses und der Schulen des Padagogiums zu übernehmen. Was erhellt hieraus? Etwa Herrschucht der Zesuiten? Nicht vielmehr, daß sie sich Geltung und Bertrauen zu verschaffen und zu bewahren wußten? — 1585 wurde ihnen die philosophische Fakultät auf Besehl des Amfürsten ganz übergeben.

Wir treten nun heran an dieses 17. Jahrhundert, wir welchem Döllinger in dem Bortrag "Die Universitäten sont und jest" also redet:

"Dag in bem bufterften Jahrhunderte ber beutiden Ge fchichte, im 17., bie Sochiculen nicht untergingen, bag fie ben Bojahrigen Rrieg überbauerten, mußte Deutschland icon all Bewinn achten. Aber fo unbefriedigend mar ihr Buftand in fittlicher fowohl ale in wiffenschaftlicher Sinficht, bag bie Deutschen, besonders in ben erften Decennien bes Jahrbuns berte, gerne im Auslande eine beffere Rahrung fuchten, ebet auch wohl ber unerträglich geworbenen Tyrannei bes verwil berten Studentenwefens, bem Bennalismus, ju entflichen trachteten. Die Juriften wandten fich nach ben Rechtefdulen Franfreiche, bie Mebiciner gingen nach Italien; benn burd feine Schulen gu Babua und Bifa, burch Manner wie Talefte, Baglivi, Fabrigio, Carbano \*), Galilet, war Italien nod einmal, wenn gleich nur fur turge Beit, Lebrer bes übrigen Guropa auf bem philosophifden und naturmiffenicaftliden Be: biete geworben."

"Um Schluffe bes großen Rrieges, im Jahre bes weft falifchen Friedens, hat Balentin Unbrea bas traurige, faft wie

<sup>\*)</sup> Carbano, † 1576 gu Rom, gehort gang bem 16. 3ahrhunden an, nicht bem 17.

ine Grabidrift auf ben beutschen Geist klingende Wort niebers jefdrieben: "Schon lange und zwar aus eigener Ersahrung jabe ich gelernt, daß es nichts Profaneres gibt als unsere Religion, nichts Schablicheres als unsere Medicin, nichts Unsgerechteres als unsere Justig."

"Und auch die späteren Zeiten dieses Jahrhunderts entrollen uns kein erfreulicheres Bild. Als Deutschland in seiner politischen Ohnmacht tief gedemuthigt, ja mit Schmach bedeckt war, als fremder Uebermuth und fremde Habgier ein Glied nach dem anderen von dem kraftlosen und gelähmten Körper bes Reiches losriß, als die Pfalz verwüstet und Heidelberg eine Brandstätte geworden war, wie stille, wie ruhig war es damals auf unseren Universitäten? kein patriotischer Unwille gab sich kund, kein zündendes, die Nation aus ihrer Lethargie weckendes Wort ging von dort aus, Professoren wie Studirende schienen völlig resignirt und bereit, in stumpfer Gleichgiltigkeit alles über sich ergehen zu lassen."

Fügen wir hinzu mas Meiners in seiner Geschichte ber Entstehung und Entwickelung ber hohen Schulen sagt:

"In ber erften Salfte bee 17. Jahrhunderte ftanden die Deutschen Universitäten überhaupt ben ausländischen, besondere italienischen hohen Schulen und in Deutschland bie protestan: tifden noch immer ben fatholischen weit nach. Die Flamme bes 30jahrigen Rrieges verzehrte bie Bluthe ber fatholifden und protestantischen Universitäten nicht weniger, als ben Bohl= Rand von Brovingen und Stäbten. Wohin die wuthenben Rriegeschaaren fich manbten, entflohen bie meiften Lehrenben und Lernenben. Die jurudbleibenben Lehrer murben ausge= blanbert und bie Stubirenben burch bie Lafter ber Rrieger angestedt. Die alteren Stubirenben mighanbelten bie Reuan= . getommenen ebenjo febr, ale bic graufamen und rauberifchen Solbaten bie mehrlofen Bauern und Burger mighanbelten. Bweitampfe, gefährliche Bermunbangen und Tobifchlage waren auf ben hoben Schulen ebenfo baufig und öffentlich ale in ben Lagern\*). Die Göhne ber Mufen wetteiferten mit ben

<sup>. .)</sup> Anmertung bei Reiners aus Depfart: "Sollte bie gange

Gobnen bes Mars in allen Arten von groben Laftern und Freveln: im Saufen und Schreien, in bem Beffurmen und Ginichlagen von Wenftern und Thuren u. f. w. Die Bro: fefforen batten weber ben Muth noch bie Dacht, biefem idred: lichen Unfug ju fteuern. Die ericopften öffentlichen Raffen waren viele Sahre nicht im Stanbe, ben verbienteften Lebrern ihre Befolbungen auszugahlen. Manche Profefforen maren mit Beibern und Rinbern verschmachtet, wenn fie fich nicht burd bas Bermietben von Zimmern und bas Salten von Tifden bas Leben gefriftet batten. Da bie Lebrer in Unfebung ibres Lebensunterhaltes von ber Gnabe ber Stubirenben abbingen, jo waren fie gezwungen, alle Ausschweifungen berfelben zu bulben, um burch eine ftrenge Bollgiehung von Strafen feine Saus: und Tifdgenoffen zu verlieren. Gehr viele Brofefforen, felbft ber Gottesgelahrtheit, blieben binter ben zügellofeften Studenten um nichts gurud. ", Ingleichen, fagt Menfart, baben anbere Bro: feffores auf manden Universitäten zu bem Unwesen in bem leben und in ben Studien große Urfache gegeben. In bem Leben, wenn fie mit atabemifder Jugend gefreffen, gefoffen, gefpielet, gefludet, gejauchzet: auf ber Erben mit ber atabemifchen Jugend gefeffen, gefniet, in bem Rnien gefoffen, auf ber Erben mit ber atabemis ichen Jugend zwijden bem Gaufen gerufen, gebledet, geichwermet. Item, wenn fie mit ber afabemifchen Jugend unter bem Freffen und Saufen bie Beiger und Trometer bolen und bie Felbstude gum Genfter binausblafen laffen. Benn fie neben ber atabemifden Jugend theils auf offenen Blaten, theile in Stuben, auf Gaalen, in Garten, in Bofen, in Bers werten, in Biefen gebüpfet, getanget, gegenlet. Diefes bat insonberheit gegiert bie Theologen, wenn fie entweber in langen Roden ober langen Manteln ober geftubeten Sarbtappen ba: ber gehüpfet, wie bie Elfter, ober wie bie Jeraeliten um bas Maronifche Ralb . . . " Benn auch rechtschaffene Lehrer und Dbrigfeiten übrig blieben und gefährliche Berführer fort: fdidten, fo murbe es folden Bermiefenen nicht fdmer, no

Menge ber gerftumpleten, gerhadten, gezeichneten und ermurgten bei-fammen fenn, ich glaube, bie burfte ein volles Rriegebeer vorbilden.

urch blinbe Bunft wieber aufnehmen zu laffen. Gben bie linde Gunft, welche bie verberblichften Menfchen wieber berteute, balf ben elenbesten Menschen auf ben Lehrstuhl. Biele Brofefforen maren jo unwiffend, bag fie frembe Befte, welche ie fich verschafft hatten, nicht andere ale ftotternb ablefen Die meiften boben Schulen fanten in zerftudelte Benfionsanstalten zusammen. Biele Professoren bielten gar eine öffentlichen Borlefungen, weil fie feit langer Beit teine Befoldungen empfangen hatten. Benn fie Stunden gaben, fo paren es Brivatiffima, wofür fie bejondere bezahlt wurden. -Ranche andere Beugniffe atabemischer Lehrer beweisen, bag Menfart in ber Schilberung bes Buftanbes ber hohen Schulen feiner Beit nichts übertrieben habe. ""Auf unferen beutichen boben Schulen, fagte unter Unberen ber Argt Lottichine, nimmt man unter ben Stubirenben ftatt ber Bucher nichts als Streitigkeiten: fatt ber Befte, Dolche: ftatt gelehrter Unterhaltungen blutige Rampfe: ftatt bes fleißigen Arbeitens unaufhörliches Saufen und Toben: ftatt ber Studirzimmer und Bibliotheten Wirthehaufer und b .... haufer mabr. Wer onnte bie Todtichlage, Morbthaten und andere Berbrechen ufgablen, die in unfern Beiten auf ben beutichen Universitäten erubt worben find ? Leiber! ift es babin gefommen, bag bie Berter, welche Pflangftatten und Freiftatten von Frommigfeit, Belehrsamkeit und Tugend fenn follten, Nicberlagen von Gott= ofigfeit, Barbarei und allen Urten von Laftern geworben nb: fo, bag bie Eltern bie auf ihre Rinber verwandten toften bebauern, wenn fie biefelben rober, ungefunder und afterhafter nach Saufe gurudtommen feben ale fie von bort bgegangen waren. Daber bas üble Gerücht, in welchem bie Iniverfitaten allenthalben, besonbere an ben Sofen fteben! 5con vor vielen Jahren weissagte Giner unserer größten Rechtsgelehrten, mas wir in unseren Tagen eintreffen feben, raß bas ewige Schwarmen und Balgen ber ausgelaffenen tabemifchen Jugend nothwendig unferem gangen Baterlande und junachst ben Universitäten felbst, die größten Unfalle und Befahren bringen muffe."" Es ift in ber That zu verwundern, baß bie in ihrem Innerften gerrutteten hoben Schulen Deutsch: lanbe fich fo balb wieber aufrichteten."

Nun benn, biese Aussagen mög bezüglich ber nordentschen Universit burchaus nicht für Ingolstadt, für bie katholischen Hochschulen, Jesuiten mehr ober minder ihren weinfluß übten. Unsere Hochschule wie das 18. Jahrhundert hindurch.

Schon ber Umftand, daß Her dieser sittenstrenge, einsichtsvolle und rend ber vollen ersten Hälfte bes 1 als Mitregent, theils selbstständig wenn wir es nicht anderweitig ersül Unordnungen, wie sie Meiners schild Treffliche Helfer hatte er in diese Bätern jenes Ordens und es kann solgungswuth gegen benselben nich anerkannt werden.

Nachdem, nie wir gesehen, schon ber Universität eine Statuten-Resor Theil in Folge ber protestantische Wellenschläge, bann noch rascher sah sich von nun an die Hochschukteine weitere umfassende Resorm Jahrhunderts mehr veranlaßt war. disciplinen oder eingreisende Aende wie sie gelegentlich der Aushebung kamen, können nicht zu den eine bezeugenden Resormen gezählt werden Resormen aber, welche die Jumi vorigen in unser 19. Jahrhundert nicht aus ächtem Bedürfniß hervor Hochschule zum Schaden.

Die im J. 1593 (Annules, 'bisciplinaren Borschriften galten u Jahrhundert, wie sich zeigt p. 274,

Gs wurden nicht bloß die Vorlesungen fleißig besucht, sonbern Repetitoren der Philosophie und Theologie aus den tüchtigeren Schülern angestellt (p. 239), und dieß Institut ber Repetitoren dauerte von 1624 bis 1773, d. i. bis zur Entfernung der Jesuiten.

Wir lesen von häufigen öffentlichen Disputationen und ungemein zahlreichen Promotionen zu den Graden des Baccaslaureates, Magisteriums und Doktorats. So im J. 1614: 71 Baccalaureate und ebenso viele Magistergrade. Im J. 1625 wurde aus der Philosophie siebenmal öffentlich disputtrt und erhielten 66 den ersten (niedrigsten) und 55 den höchsten Lorbeer der Philosophie. Und zwar betheiligten sich hieran sehr viele Abelige.

Im erften Jahre bes Safulums murben zwei Ingolftabter Professoren ber Theologie Albert Sunger und an Stelle bes erfrantten Jatob Greticher Abam Canner jum Religionsgefprach in Regensburg berufen, in beffen Folge ber Erbpring von Neuburg jum fatholischen Befenntnig gurudtehrte. Rachbem im 3. 1610, alfo vier Jahre vor bem ichottifden Cbelmann Rapier, ein ehemaliger Schüler unferer Bochichule, ber fpatere Rangler bes Rurfürsten Mar 1., 3. Beorg Borwart (and herwart) von hohenburg bie Logarithmen erfunten hatte, begann eine Reihe von ausgezeichneten Mathematitern, Physitern und Aftronomen, welche fast zwei Jahrhunderte hindurch nie mehr unterbrochen wurde und teren Ruf nicht nur über gang Europa fich verbreitete, fondern vermöge ber Berbindungen burch Jesuiten= Missionen bis nach China. Auffallend häufig waren biese Rathematiter auch zugleich Brofefforen ber beil. Sprachen; ben Grund fur biefe Ericheinung weiß ich nicht.

Bom 3. 1631 schreibt ber Annalist: "Cum turbo suecicus iam vicinam Franconiam, aliasque ad Maenum et Rhenum provincias perslare hoc anno caepisset, omnis ordinis atque conditionis homines refugium apud nos quaesivere; passimque quidquid haberent pretiosi, Neoburgo, Eichstadio, Dilinga etc.

nostram in urbem comportarunt. Ipse Celsiss. Praesul Richstettensis habitationem sibi in Collegio S. Ignatii M. delegit. Sed studiis nostris academicis inde nihil decessit: fervebat enim more consueto disputationes et promotiones fere paulo plus quam alias; maxime apud Philosophos, qui tres et triginta Artium et Philosophiae Doctores crearunt."

Aber wichtiger noch als das Gesagte ift, daß in jenem Jahrhundert, von dessen sittlicher Berwilderung auf den Hochschulen Meiners in seiner Geschichte der Universitäten jene haarsträubenden Beispiele, insbesondere des Pennalismus gibt, sich in Ingolstadt nichts von solcher Zuchtlosigkeit entdecken läßt, so wenig wie früher oder später. Der Pennalismus wird meines Wissens in den "Annalen" nicht eine mal genannt, ich sinde keine Spur von ihm. Doch soll ein Berbot gegen ihn erlassen worden senn, welches vielleicht der bauender Natur gewesen, weil man das Unwesen wohl von anceren Universitäten her kannte.

Ein einzigesmal ist in ben Annalen bie Rebe von einen Duell und wegen beffelben wurde ein Betheiligter, ein Bok an Geld und Waffen gestraft, welcher fich ben Titel Marchio beigelegt, bann aber Ingolftabt verließ, weil man ibn nicht ben beutschen Markgrafen gleichstellen wollte. Es tamen unter ben Studenten wohl Raufereien vor, unter fich ober mot baufiger mit bem Militar, zuweilen mit tobtlichem Ausgang. Ebenfo ftogen wir auf einzelne Rlagen über Unfleiß, Bucht lofigteit, über Unwesenheit lüberlicher Frauengimmer. Aber bie Excesse tragen ben Stempel bes Afuten, Bereinzelten, nicht einer bleibenten Krantheit. Mirgend zeigen fich folde fortgesette Sittenlosigfeit und Trop, folche ichimpfliche und verderbliche Abhangigfeit ber Professoren von ben Studenten, wie Menfart sie schilbert. Und wie ce in Angolftadt mar, jo ohne Zweifel in Dillingen, Innebruck, Freiburg im Breisgau.

28as enblich bie angebliche Gleichgültigteit gegen wie Glend bes Baterlandes anbelangt, fo genügt es, auf die Go

chte bes eblen patrictifden Balbe bingumeifen, um biefen orwurf für Ingelftatt qu entfraften. Dieje Gerichte fanten imale in ter gebilteten fatbelifden Welt großen Anflang ab erlebten, nachdem fie einzeln ericbienen maren, 1660 gu oln und 1729 ju Munden eine Sammlung, woraus gu bliegen, bag ihre Gefinnung genügente Sompathien geinden. Balbe fonnten ber lateinischen Eprache megen freis d nur bie Geilveten lefen. Wie aber batte bas Bolf bie kfühle g. B. seiner Priefter nicht getheilt, ba es boch bas Hend bee Baterlandes jo bitter zu to ften befam \*)! Und ben krluft von Stragburg und gang Eljag betreffene, jo ift öllig abgesehen von allen etleren Gefühlen — wohl schon vom Mergewöhnlichiten Barteiftandpunkt vorauszuseten, bas reichserratherijche Busammenhalten bes protestantischen Branbens urgere mit Ludwig XIV., durch welches jene Gebiete veroren gingen, habe im gangen tatholischen Deutschland, also nd in Banern und Ingolftadt einen grenzenlofen Unwillen ervorgerufen. Richt theilnahmslos war man, aber labm= elegt burch jenen Berrath im eigenen Baterland und burch 8 frangösischen Ludwig treulose Politit welche, um uns tgeftorter bedrangen zu fonnen, nicht nur bie beutichen eichefürsten hette, fonbern auch die Ungarn aufwiegelte 16 ben Erbfeind ber Chriftenheit, ben Turfen in's Reich w rief.

In ben ersten Jahren bes ersten Jahrzehnts im 17. ahrhundert war die Zahl ber Reninscribirten größer benn; was in Ingolstadt weber vorher noch nachher vorgesmmen, geschah in den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts ermal, daß nämlich die Zahl ber Reneingeschriebenen über DO, so im J. 1616 bis auf 339 stieg. Darunter waren

<sup>\*)</sup> Ale ein Symptom tee Unwillens in Bayern fann gelten, baß bie in unfer Jahrhuntert herein ein rober ungeftumer Burfche "Melall" gefchimpft wurde und wohl noch wird, offenbar nach tem General Relac.

vornehme Frembe aus allen Ländern Europa's und währen manche Deutsche des Rordens durch den üblen Zustand ihm Universitäten nach Italien und Paris getrieben sehn mochten, wie wir aus Döllinger entnehmen können, zogen vornehme Italiener nach Ingolstadt. So schon in den ersten zwi Jahren (T. II. p. 163) zwei Prinzen von Gonzaga mit großem Gesolge von Abeligen, von 1601 bis 1624 überhampt sieben Prinzen dieses Hauses. Die vornehmen Polen (darunter königlichen Geblütes) welche schon im letzten Orittel des vorigen Jahrhunderts sleißig nach Ingolstadt gekommen, setzten in diesem ihre Besuche die in die neunziger Jahr sort; 1655 war ein polnischer Graf Webel Rektor, 1683 wird noch ein Leszinsky ausgeführt.

Indem wir nunmehr an die Aufzählung berühnten Ingolstädter= Professoren bes 17. Jahrhunderts gehen, be merken wir, daß von jenen schon Genannten, die im 16. Jahrhundert ihr Lehramt angetreten, solgende dasselbe auch noch — zum Theil lange Jahre — im 17. verwalteten: bie Theologen Albert Hunger, Stevart, Gretscher, Tanner; ber Kanonist Heinrich Canisius, die Aerzte Ph. Renzel und Hollnnge.

Im J. 1600 wurde der Jesuit Jatob Keller Prefeser der Physit und 1601 Professor der Casuistis. Bon ihm macht Leibnit die Anmerkung, daß er, Keller, der Berfasser in des unter J. G. Hörwart von Hohenburg's Namen erschienenen Buches Ludovicus IV. Imperator desensus contra Brovins cum Mantissa aliorum Brovii in historia errorum, welche seltene Werk nachmals der Fortsetzung der Annalen des Cardinals Baronius durch den polnischen Dominitaner Abrah. Bzovins als Anhang beigedruckt worden. Bergl. Robelt, bahr. Gelehrtenlerison, Artisel Hörwart v. H.

1601 wird ber verdienstvolle Zesuit Joh. Lang Prof. ber Mathematik. 1603 erscheint ber berühmte Zesuit Paul Laymann, geb. zu Innebruck 1576, gest. zu Constau 1635, welcher Philosophie, kanonisches Recht und Theologie

zu Ingolftabt, München und Dillingen gelehrt hat. Seine Commentare zu ben Defretalen sind noch jetzt schätzbar; seine Moraltheologie classisch und in der ganzen katholischen Welt bekannt; beide ein Beweis seiner ausgezeichneten Geslehrsamkeit in den Rechtswissenschaften und in der Theologie.

Das Sahr 1610 erfreute fich ber Ernennung bes Chriftoph Scheiner S. J. fur ben Lebrftuhl ber Dathematit und ber beiligen Sprachen. Schon im nachften Jahre, 1611, entbedte biefer, mit Sulje feines felbit erfunbenen Selioftopes und unter Beifenn feines Schulers Enfatus, bie Connenfleden. Scheiner wollte fur's erfte bie Entbedung gebeim balten, bis bie Gache bes Raberen ergrunbet mare; aber ber gelehrte Augeburger Batrigier Darfus Belfer borte balb bavon; ale ein Dlacen aller Biffenichaften und befonberer Breund von Scheiner brang er in Briefen unaufborlich in tenfelben, bis er ihm bas neuentbedte Bhanomen abgefragt batte und Scheinern bewog es zu veröffentlichen, bamit es weber ben Reig ber Reuheit noch ber Entbeder ben Lorbeer ber erften Entbedung einbuge. Galilei wollte Scheinern ben Rubm zu eigenen Bunften ftreitig machen, biefer aber rechtertigte fich vom Borwurfe bes Plagiates mit fiegreichen Beweisgrunden. Lalande fchrieb hieruber: Mais quoi qu'il en puisse être de celui, à qui le hazard les a pu faire voir sour la première fois, il est sûr que personne ne les observa aussi bien et n'en donna la théorie d'une manière aussi complette que le P. Scheiner; son ouvrage a 774 p. in fol. sur cette matière et cela suffit, pour faire voir avec quelle assiduité il s'en occupa et combien il y donna d'étendue; on voit d'ailleurs par son livre qu'il était très bon astronome et aussi capable que Galilée de bien faire ces observations. Daffelbe gilt gegenüber ben anderen Ramen, welche mit Scheiner um jenen Rubm ftreiten, vom Englander Sarriot und bem Oftfrieslander Fabricius. Dem Unnaliften gufolge mar Scheiner's felbfterfunbenes Belioftop noch im 3. 1781, ale ber betreffenbe Band ber Annalen verfaßt murbe, im mathematischen Armarium ber Universität vorhanden, we d wohl noch zu finden seyn mag. Wenn nun etwa Manur wie Herr Bluntschli und Gestinnungsgenossen den Berracht schöpfen sollten, der schwarze Jesuit habe dem leuchtenden Gestirn die Flecken nur angedichtet oder gar selber heimtückscha= und eingeschwärzt, so mag sie jener Prioritätsstreit Galilei's, Harriot's und Fabricius' mit Scheiner darüber beruhigen und seder Prosessor, ja jeder Student ter Physis ihnen die Bersicherung von der Wahrheit, Aechtheit, Ungefünsteltheit und Urwüchsigskeit der Sonnenstecken ertheilen.

Bon nun an hörte, wie erwähnt, die Reihe ausgezeichneter Physifer, Mathematifer und Aftronomen in Ingelsstadt nicht mehr auf bis zur Versetung nach Landshut. Ben dieser besonderen Auszeichnung unserer Hochschule scheint herr von Söllinger nicht die blasse Ahnung gehabt zu haben und in der That erzählt man, nach Schluß seiner Rere am Süstungstag sei er von einem Mathematiter ber heutigen Ludorick-Maximilianen dareb apostrophirt worden, daß er biese sach ganz mit Stillschweigen übergangen. Derselbe mag sich seinen Theil gedacht haben über ben katholischen Kirchenbistenikt, der von einer zu ihrer Zeit kirchlichen Ausstalt zu recen unternommen und doch nichts von ihr wußte.

Ein Schüler von Scheiner, Schönberger aus Innebruck, warb von Erzherzog Maximilian nach Eprol berufen, später wurde er Professor in Dillingen, Freiburg und Prazinsigni cum laude.

Im J. 1613 bestieg Lev Menzel, Philipp M.'s Soft, ben Lehrstuhl. Er erwarb sich einen großen Ruf als Theologi, "Hic quantum lumen nostrae et urbis et Academiae evasent, toto deinceps vicennio, quod apud nos transegit, satis patebil." Er wird 15mal als Reftor aufgeführt. Es heißt von ihm, er habe lehrend und disputirend in jener Doktrin welche a im Collegium Germanicum zu Rom unter Belobung tet Cardinal Baronius sich angeeignet, die Akademie 20 Jahr lang verherrlicht.

Es wurden nicht bloß die Borlesungen fleißig besucht, sonbern Repetitoren der Philosophie und Theologie aus den tüchtigeren Schülern angestellt (p. 239), und dieß Justitut der Repetitoren dauerte von 1624 bis 1773, d. i. bis zur Entfernung der Zesuiten.

Wir lesen von häufigen öffentlichen Disputationen und ungemein zahlreichen Promotionen zu den Graden des Bacca-laureates, Magisteriums und Dottorats. So im J. 1614: 71 Baccalaureate und ebenso viele Magistergrade. Im J. 1625 wurde aus der Philosophie siebenmal öffentlich disputitr und erhielten 66 den ersten (niedrigsten) und 55 den höchsten Lorbeer der Philosophie. Und zwar betheiligten sich hieran sehr viele Abelige.

Im erften Jahre bes Gafulums wurden zwei Ingol= ftabter Brofefforen ber Theologie Albert Sunger und an Stelle bes erfrantten Jatob Greticher Abam Tanner gum Religionegefprach in Regensburg berufen, in beffen Folge ber Erbpring von Reuburg jum fatholischen Befenntniß gurudfehrte. Rachbem im 3. 1610, alfo vier Jahre bor bem ichottischen Chelmann Rapier, ein ehemaliger Schuler unferer Bedichule, ber fpatere Rangler bes Rurfürften Mar 1., 3. Georg Borwart (auch Berwart) von Sobenburg bie Logarithmen erfunden hatte, begann eine Reihe bon ausgezeichneten Mathematitern, Phyfitern und Aftronomen, welche fast zwei Sahrhunderte hindurch nie mehr unterbrochen wurde und beren Ruf nicht nur über gang Europa fich verbreitete, fonbern vermoge ber Berbindungen burch Jefuiten-Miffionen bis nach China. Auffallend häufig waren biefe Mathematiter auch zugleich Profefforen ber beil. Sprachen; ben Grund fur biefe Erscheinung weiß ich nicht.

Bom 3. 1631 [dyreibt ber Annalift: "Cum turbo suecicus iam vicinam Franconiam, aliasque ad Maenum et Rhenum provincias perflare hoc anno caepisset, omnis ordinis atque conditionis homines refugium apud nos quaesivere; passimque quidquid haberent pretiosi, Neoburgo, Eichstadio, Dilinga etc.

nostram in urbem comportarunt. Ipse Celsiss. Praesul Eichstellensis habitationem sibi in Collegio S. Ignatii M. delegit. Sed studiis nostris academicis inde nihil decessit: fervebant enim more consueto disputationes et promotiones fere paulo plus quam alias; maxime apud Philosophos, qui tres et triginta Artium et Philosophiae Doctores crearunt.

Aber wichtiger noch als das Gesagte ist, daß in jenem Jahrhundert, von bessen sittlicher Berwilderung auf den Hochschulen Meiners in seiner Geschichte der Universitäten jene haarsträubenden Beispiele, insbesondere des Pennalismus gibt, sich in Ingolstadt nichts von solcher Zuchtlosseit entdecken läßt, so wenig wie früher oder später. Der Pennalismus wird meines Bissens in den "Annalen" nicht einmal genannt, ich sinde keine Spur von ihm. Doch soll ein Berbot gegen ihn erlassen worden senn, welches vielleicht vorbauender Natur gewesen, weil man das Unwesen wohl von anderen Universitäten her kannte.

Ein einzigesmal ift in ben Annalen bie Rebe von einem Duell und wegen beffelben wurde ein Betheiligter, ein Bole an Gelo und Waffen gestraft, welcher fich ben Titel Marchio beigelegt, bann aber Ingolftabt verließ, weil man ihn nicht ben beutichen Markgrafen gleichstellen wollte. Es famen unter ben Studenten wohl Raufereien vor, unter fich ober noch baufiger mit bem Dillitar, jumeilen mit tobtlichem Musgang. Chenjo ftogen wir auf einzelne Rlagen über Unfleig, Buchts lofigfeit, über Unwesenheit luberlicher Frauengimmer. Aber bie Exceffe tragen ben Stempel bes Afuten, Bereingelten, nicht einer bleibenben Rrantheit. Rirgend zeigen fich folde fortgefeste Sittenlosigfeit und Tros, folche ichimpfliche und verberbliche Abhangigfeit ber Professoren von ben Studenten, wie Menfart fie fchilvert. Und wie es in Ingolftabt war, jo ohne Zweifel in Dillingen, Junebruck, Freiburg im Breisgau.

2Bas endlich die angebliche Gleichgültigteit gegen bas Glend bes Baterlandes anbelangt, jo genügt es, auf die Ge-

Das Jahr 1636 führte auf ten Lehrstuhl ber Institus nen ben Kaspar Manzius, in bessen Leichenrebe Bassus zee, daß wegen ihm die erlauchtesten Schüler aus ganz tropa nach Ingolstadt gekommen. Als Philosoph gerieth der ein Anhänger ber neueren Richtung war (des Cartesius, n Helmont u. s. w.), in lebhaste literarische Fehde mit den ripatetikern, welche damals nur einen Bertreter hatten t Prosessor der Theologie Wolfgang Gravenegg, und ser Kamps setze sich sort die in die ersten drei Jahrzehnte 18. Jahrhunderts unter den Wedicinern Worasch, Kleinsod z. Die Jesuiten, darunter auch der Annalist Wederer, igten zur Atomistit, welche ja auch dis zu einem gewissen rad ihre volle Berechtigung hat; denn wer kann die dis klnglaubliche gehende Theilbarkeit der sichtbaren Dinge nanen?

Im J. 1656 treffen wir auf die ausgezeichneten Aerzte telzlin und Thiermanr, welch letterer auch als ärzts ber Schriftsteller bekannt ist. 1672 wird Professor ber chgerühmte Jurist Dominikus Bassus, oftmals Rektor: Hochschule. 1677 Christoph Chlingensberger (spätern Chlingensberg) berühmter Jurist, aus bessen Familie ch mehrere Celebritäten bes gleichen Faches hervorgingen. 92 ber als Lehrer, Arzt und Schriftsteller bekannte Wich. ertel.

Bon ten genannten Professoren haben in Ingolitabt birt: Paul Laymann, Leo Mengel, Georg Stengel,

math langere Beit auch politisch sehr einflugreichen Gelehrten ... findet fich in Jugler's Beiträgen gur juriftischen Biographie. Ueber feine Religioneanberung enthält Moser's patriotisches Archiv . . . einen intereffanten Auffat von Spittler, welcher vom Standpunfte eines Mannes ber in jener von vornherein "bie schändlichste Apostaste" sieht, noch leiblich gerecht gegen den "tiefgefallenen, weiland ehrlichen Manne" erscheint, ben er nicht "unter dem alls gemeinen Schurfenhausen begraben" sehen will" (Arnbis Anm. 9). Seine Frau wurde erft nach seinem Tode (1638) tatholisch.

Enfatus, Jatob Balbe, Christoph Chlingensberger; bottorirt haben baselbst Stelzlin und Bassus. Rach auswärts entsandte die Hochschule tüchtige Lehrer, wie ben schen genannten Schönberger. Bon den anderen Schülern erscheinen als die hervorragendsten Graf Paris von Ledren, ber nachmalige Fürstbischof von Salzburg; Abelzreitter, der bekannte bayerische Ranzler und Geschichtschreiber\*), und der ausgezeichnet fromme, mit Prophetengabe geschmuckte Briefter Bartholomäus Holzhauser aus Wertingen.

Einige hervortretende Momente bes 17. Jahrhundens wollen wir hier noch erwähnen:

Im J. 1622, als die Universität eben anderthalbundert Jahre zählte, seierte sie mit großer Pracht die Heiligsprechung von Ignatius von Lopola sowie von Franz Xaver. Die Fakultäten wetteiserten ihre Freude zu bezeugen; unter anderen that dieß die philosophische durch Aufführung von Theaterspielen. Besonders erzählenswerth dürste senn, die einige der berühmtesten weltlichen Prosessoren bei dieser Gelegenheit in area convictus Ignatiani ungefahr 400 Arme speisten, wobei die Väter der Gesellschaft Jesu dieselben der bienten.

Das Jahr 1630 führte Jugolftabt hohe Gafte ju: bie Rurfürsten von Roln und Trier, die Bischöfe von Obnatrud,

<sup>\*)</sup> Es fei gestattet, solgende schone Stelle als Stylprobe aus Adelpreitter ausguheben: "Com (Ludovicus darbatus) de lytrointerpellaretur, inter injurias tam suit retinens pristinae majestatis, ut nunquam potuerit adduci, ut quidquam pro suo capite addiceret, identidem prosesus, se sanguinem aequiore anime daturum crudelitati, quam nummum unicum hostili avaritiae: srustra peti a captivo, quod liber non esset raturus; corpus haberi posse in vinculis, animum ligari libero Principi ma posse. Henrico Landishutano, in cujus erat potestate, in curcero visenti, nunquam assurrexit, non resalutavit salutantem non inflexit cervicem, sed indomiti leonis instar unum enademque vultum captivus aeque ac liber in utraque sortuna relinuit (Annal, boic. P. II, p. 169).

zu Ingolftabt, München und Dillingen gelehrt hat. Seine Commentare zu ben Defretalen find noch jetzt schätzbar; seine Moraltheologie classisch und in der ganzen katholischen Welt bekannt; beibe ein Beweis seiner ausgezeichneten Geslehrsamkeit in den Rechtswissenschaften und in der Theologie.

Das Sahr 1610 erfreute fich ber Ernennung bes Chriftoph Scheiner S. J. für ben Lehrstuhl ber Dathematit und ber beiligen Sprachen. Schon im nachften Sabre, 1611, entbedte biefer, mit Sulfe feines felbit erfundenen Belioftopes und unter Beifenn feines Schulers Cyfatus, bie Connenfleden. Scheiner wollte fur's erfte bie Entbedung gebeim halten, bis bie Gache bes Raberen ergrunbet mare; aber ber gelehrte Mugsburger Batrigier Martus Belfer borte balb Davon; ale ein Diacen aller Biffenschaften und besonderer Freund von Scheiner brang er in Briefen unaufhörlich in benfelben, bis er ihm bas neuentbectte Phanomen abgefragt batte und Scheinern bewog es zu veröffentlichen, bamit es weber ben Reig ber Reuheit noch ber Entbeder ben Lorbeer ber erften Entbedung einbuge. Galilei wollte Scheinern ben Rubm zu eigenen Gunften ftreitig machen, biefer aber recht= fertigte fich vom Borwurfe bes Plagiates mit fiegreichen Beweisarunben. Lalande ichrieb hieruber: Mais quoi qu'il en puisse être de celui, à qui le hazard les a pu faire voir pour la première fois, il est sûr que personne ne les observa aussi bien et n'en donna la théorie d'une manière aussi complette que le P. Scheiner; son ouvrage a 774 p. in fol. sur cette matière et cela suffit, pour faire voir avec quelle assiduité il s'en occupa et combien il y donna d'étendue: on voit d'ailleurs par son livre qu'il était très bon astronome et aussi capable que Galilée de bien faire ces observations. Daffelbe gilt gegenüber ben anderen Ramen, welche mit Scheiner um jenen Ruhm ftreiten, vom Englander Sarriot und bem Oftfrieslander Fabricius. Dem Unnaliften gufolge mar Scheiner's felbsterfundenes Belioftop noch im 3. 1781, als ber betreffenbe Band ber Unnalen verfaßt murbe, im mathematischen Armarium ber Universität vorhanden, wo es wohl noch zu finden sehn mag. Wenn nun etwa Männer wie Herr Bluntschli und Gesinnungsgenossen den Berdackt schöpfen sollten, der schwarze Zesuit habe dem leuchtenden Gestirn die Flecken nur angedichtet oder gar selber heimtückschaft an= und eingeschwärzt, so mag sie jener Prioritälsstreit Galilei's, Harriot's und Fabricius' mit Scheiner darüber beruhigen und seder Prosessor, ja jeder Student der Physischnen die Bersicherung von der Wahrheit, Aechtheit, Ungetünsstelltheit und Urwüchsigkeit der Sonnenssechen ertheilen.

Bon nun an hörte, wie erwähnt, die Reihe ausgezeichneter Physiker, Mathematiker und Astronomen in Jugolistadt nicht mehr auf bis zur Versetung nach Landshut. Ben dieser besonderen Auszeichnung unserer Hochschule scheint hen von Döllinger nicht die blasse Ahnung gehabt zu haben und in der That erzählt man, nach Schluß seiner Rede am Sistungstag sei er von einem Mathematiker ber heutigen Ludovico-Maximilianea darob apostrophirt worden, daß er dieses Fach ganz mit Stillschweigen übergangen. Derselbe mag sich seinen Theil gedacht haben über den katholischen Kirchenhisteriker, der von einer zu ihrer Zeit kirchlichen Anstalt zu recenunktznommen und doch nichts von ihr wußte.

Gin Schüler von Scheiner, Schönberger aus Junds bruck, ward von Erzherzog Maximilian nach Tyrol berufen, später wurde er Professor in Dillingen, Freiburg und Praginsigni cum laude.

Im J. 1613 bestieg Leo Menzel, Philipp M.'s Sohn, ben Lehrstuhl. Er erwarb sich einen großen Ruf als Theologie, "Hie quantum lumen nostrae et urbis et Academiae evaseril, toto deinceps vicennio, quod apud nos transegit, satis patebil." Er wird 15mal als Reftor aufgeführt. Es heißt von ihm, er habe lehrend und disputirend in jener Doktrin welche er im Collegium Germanicum zu Rom unter Belobung bes Cardinal Baronius sich angeeignet, die Atademie 20 Jahre lang verherrlicht.

geordneten Autoritat von Befehlenben und bem untergeords neten Behorfam von Gehorchenben. Chriftus bat felbft bie driftliche Ecclesia genannt und gegründet. Er hat ihr auch bie Grundzuge biefer Berfaffung gegeben, aber burchaus nicht in einer ausgeführten Constitution, ober in einem ausammen= bangenben Gefetbud, fontern gelegenheitlich, in einzelnen Saten, sowie wir ja überhaupt nicht felten in ben Evangelien bie tiefften Gebanten in ber einfachften und anspruch= loseften Form ausgebrückt finden. In berfelben Weise fuhren feine unmittelbaren Schuler, bie Apostel fort, wie man aus ber Geschichte und ben Briefen berfelben fieht. fassung ber Rirche gewann ihre genauere und feste Gestaltung burch organische Beiterbilbung und Entwicklung aber unter einer Bebingung die nur ihr allein und fonft feiner andern auf ber Welt gutommt. Die Berfaffung ber briftlichen Kirche in ihren wesentlichen Grundzugen ift weber bon einem absoluten König octropirt, noch von einem souberanen Bolle gegeben, noch burch Bertrag entstanben, fonbern nach bem allgemeinen Glauben ber Chriften ift sie überirbischen Ursprungs, von Christus selbst gegeben. Daber bat fie auch feit fast zwei Jahrtausenben fo viele andere bloß menschliche Berfassungen überbauert und wird sie noch überbauern.

Das Princip biefer Verfassung, beren letter Zweck barin besteht, die erlöste Menscheit zu dem Heile der Seelen und ber ewigen Seligkeit zu führen, ist die Einheit der Bürger dieses Gottesreiches, dieser weltumfassenden Internationalen in dem Glauben und in der Liebe, die Einheit mit Christus und unter sich. Diese Einheit ist das höchste Gut und die segenreichste Weihe, um welche Christus in jenem letten seierlichen Gebete Gott für seine Jünger und alle Gläubigen bittet. (Joh. XVII. 11, 20, 21, vgl. XV. 4). Ebenso haben tie Jünger Christi und ihre nächsten Rachsolger nichts anzelegener und der Lehre und die strenze

Unterordnung bes Einzelnen unter bie lehrende Rirch Mirgends fommen in ben biblischen Urtunden folde Mengerungen vor, wie bie beutigen Tags landlaufigen Meugerungen find, beren sich ihre Urheber noch besonders ruhmen, mie: bie humanitat und Freiheit verlangten es, bag jedem Eingelnen überlaffen bleiben muß, bie Lehren und Boridriften bes Chriftenthumes nach feinem eigenen Ermeffen, je nad bem Ergebniffe feiner eigenen Ginfalle ober auch Forschungen auszulegen und biefe feine subjektive Uebergengung gur Richtfcnur feines Dentens und Sandelns zu machen. Im Gegentheil: es ift von Anfang an nach driftlicher Lehre bem einzelnen Mitgliebe ber Ecclesia nur die Wahl gelaffen, bas von br lehrenben Rirche als göttliche Offenbarung Gebotene ange nehmen ober aus bem Bunbe ausgeschieden zu werben. Ge wurde das als selbstverständlich betrachtet und durch zus nicht als im Wiberspruch mit ber driftlichen Liebe. ber Apostel ber Liebe, halt baran mit berfelben Strenge wit jeber andere Apostel. Wenn Jemand von ber Lehre Chrifti abweicht, fo verbietet Johannes jedem Chriften, einen felden Abtrünnigen in sein Baus aufzunehmen ober auch nur # grußen (Joh. Ep. II. 9). Schon ber Apostel Paulus braucht für bie Ercommunication biefelbe Formel, welche nach feinem und ber altesten Kirche Borgange Bapit und Bijchofe noch heutigen Tages gebrauchen: Anathema sit! (Galat. 1. 8, 9). Rach bem von Chriftus felbst für bie Berfassung ber Rircht gegebenen Grundgeset ber firchlichen Ginbeit wird 3th welcher feiner eigenen subjettiven Bahl (Barefis, secta) ta Borgug gibt vor bem gemeinschaftlichen Glauben ber Ge sammtheit und bem Ausspruch ber Rirche, jeder Saretife (biefe Borte Barefis und Barctifer werben in biefen Sinne schon in ben Briefen ber Apostel Betrus und Baulus gebraucht) von ber Kirche ausgeschlossen, und so murte d bleiben, wenn es auch nach bem petrinischen und paulinische Christenthum zu einem neuen Johanneischen Christenthu tame, woven Manche traumen und reben.

Die oben angeführte apostolische Lehre ist bas mahre ind echte Urchristenthum, nicht aber jenes auf Unwissenheit der boshafter Entstellung bernhende Zerrbild, wornach bas Irchristenthum nur aus einigen abstraften moralischen Gaben estehen soll, welche jede Gemeinde, jedes Haus, jeder nächste este Christenmensch nach seiner subjektiven Willtur auszusten und anzuwenden hätte.

To lange Christus lebte und lehrte, war er und nur r für seine Gläubigen wie die Quelle der christlichen Lehre und Gnade, so der alleinige oberste Gesetzgeber und Regierer. Da aber die Kirche nicht für die Lebensbauer Christi, sondern stralle Zeiten bestehen sollte, so mußte er nothwendig weitere Bestimmungen treffen. Die der Kirche von ihm gegebene uch dem Princip einer sesten Einheit und Ordnung organizite Versassung hatte im Wesentlichen solgenden Inhalt, Igende Gliederung.

Wie in jedem geordneten Gemeinwesen theilt sich die besammtheit der Mitglieder in regierende und gehorchende. die Amtsgewalt der Regierenden hat Christus selbst organisirt nd zum erstenmal die Personen der Inhaber dieser Amtsewalten selbst ernannt. Dieselbe Amtsgewalt mußten die chtmäßigen Rachfolger derselben haben, wenn anders die irche nicht eine vorübergehende, sondern bis an das Ende r Welt bleibende Anstalt sehn sollte. Als Inhaber dieser mtegewalt sehte Christus ein an der Spite den Apostel ietrus und dann alle übrigen Apostel.

Wer die auf die Stellung des Apostels Petrus sich besehenden Stellen der Evangelien unbesangen liest und dabei et einsache, von jedem Pragmatismus entsernte historische darstellungsweise der Evangelien erwägt, der kann über den evorzugten Charafter dieser Stellung dieses Apostels nicht n Zweisel sehn. Dazu kommt nun aber als sicherer Beseis dafür die Auffassung der altesten christlichen Kirche über m Primat des Apostels Petrus und seiner Nachsolger auf mapostolischen Stuhle zu Rom, worüber ja doch von dem

Enjatus, Jakob Balbe, Christoph Chlingensberger; bottorirt haben baselbst Stelzlin und Bassus. Nach auswärts entsandte die Hochschule tüchtige Lehrer, wie den schon genannten Schön berger. Bon den anderen Schülern ersicheinen als die hervorragendsten Graf Paris von Ledron, der nachmalige Fürstbischof von Salzburg; Abelzreitter, der bekannte bayerische Kanzler und Geschichtschreiber \*), und der ausgezeichnet fromme, mit Prophetengabe geschmuckte Priester Bartholomäns Holzhauser aus Wertingen.

Einige hervortretende Momente des 17. Jahrhunderts wollen wir hier noch erwähnen:

Im J. 1622, als die Universität eben anderthalbhundert Jahre zählte, feierte sie mit großer Pracht die Heiligsprechung von Ignatius von Lopola sowie von Franz Xaver. Die Fakultäten wetteiserten ihre Freude zu bezeugen; unter anderen that dieß die philosophische durch Aufführung von Theaterspielen. Besonders erzählenswerth dürfte seyn, daß einige der berühmtesten weltlichen Prosessoren bei dieser Gelegenheit in area convictus Ignatiani ungefähr 400 Arme speisten, wobei die Bäter der Gesellschaft Jesu dieselben bes dienten.

Das Jahr 1630 führte Jugolftabt hohe Gafte ju: bie Rurfürsten von Roln und Trier, die Bischofe von Osnabrad,

<sup>\*)</sup> Es fei gestattet, folgende schone Stelle als Stylprobe aus Abelp reitter auszuheben: "Com (Ludovicus barbatus) de lytrointerpellaretur, inter injurias tam suit retinens pristinae majestatis, ut nunquam potuerit adduci, ut quidquam pro suo capite addiceret, identidem prosessus, se sanguinem aequiore mimo daturum crudelitati, quam nummum unicum hostili avaritiae: frustra peti a captivo, quod liber non esset raturus; corpus haberi posse in vinculis, animum ligari libero Principi non posse. Henrico Landishutano, in cujus erat potestate, in carcere visenti, nunquam assurrexit, non resalutavit salutanlem, non insexit cervicem, sed indomiti leonis instar unum eundemque vultum captivus acque ac liber in utraque fortuna retinuit (Annal. boic P. II. p. 169).

Sichstadt und Augeburg, ben Grafen von Raffan u. f. w. Die zum Reichstag nach Regensburg ober Augeburg Reisensben liebten es überhaupt in Ingolftabt zusammenzutreffen, wobei bie Anstalten und Merkwürdigkeiten besucht wurden.

Bom J. 1631 ist schon oben gesagt, bag bie Nahe ber Schweben bas Studium nicht gesiört habe. Wohl aber heißt es anderwärts, baß Pest und Hunger Unterbrechungen hers wergerusen.

Aus bem J. 1634 berichtet ber Annalist einen rührensten Zug: In jenem Jahr erlag einer pestartigen Krankheit am 10. November Marquard Menzel, bes Albert\*) Sohn, bes Philipp Enkel, Studirender ber Medicin, welsten ich nicht mit Stillschweigen übergehen konnte, nicht nur varum daß das Angedenken aller Menzel ben Ingolstädtern in erfreuliches sei, sondern weit mehr weil berselbe ein Jüngling von schönster Hoffnung und ob dem Ernst und der Beschenheit seiner Sitten Allen lieb war. Am Lebensende ab er ein schönes Beispiel christlicher Demuth; dem Tode lahgekommen bat er nämlich, daß man ihn vom Bett auf en Boden lege; denn da Christus der Heiland nicht anders enn auf hartem Holz die Seele ausgehaucht, gezieme ihm ticht, in Federn ruhend zu sterben.

Im J. 1636 wandte sich Graf Rhevenhüller, ber Beschichtschreiber Ferdinand's II. an die Universität Ingolstadt um Mittheilung aller wünschenswerthen Aufschlüsse bes Erzherzogs bort zugebrachte Studienjahre.

Im J. 1647 gründete Bartholomaus Holzhauser, welcher zwar nicht selbst Prosessor, aber mit Prosessoren bestreundet war, in Ingolstadt das bekannte Institut für Priester, welche in Gemeinschaft leben. Warm empfohlen durch des Kurfürsten Beichtvater Berveaur, kam es bald zu großer Blüthe und Wachsthum.

Im Berbst bes Jahres 1689 feierten in Ingolftabt eine

<sup>\*)</sup> Albert mar gleich feinem Bater Brofeffor ber Debicin.

breitägige Zusammenkunft Kaiser Leopolb und seine Somahlin, sein Sohn Joseph ber König von Ungarn, semie bessen, seine Schwester, die Kurfürstin von Bayern, bes Kaisen Schwester, erst Königin von Polen, dann Herzogin ven Lothringen, der Kurprinz von Reuburg sammt seinem Bruber und seiner Schwester, der nachmaligen Königin von Spanien. Der Annalist, weit entsernt zu merten, daß diese Herrschaften Ingolstadt offenbar seiner Dunkelheit halber gewählt, sieht in diesem Besuch einen besonderen Glanz für Stadt und Universität.

(Schluß folgt.)

## LVII.

Sendschreiben eines Ratholiken an einen frei denker zur Rechtfertigung bes Ultramontanismme.

(Shluß)

5) Bermöge bes Charafters bes Christenthums als Religion für die ganze Menschheit bilden die Betenner bes Christenthums eine große gleichartige Gesammtheit, einen großen internationalen und supernationalen Bund, de Reich Gottes (civitas dei), die allgemeine christliche Kirche (ecclesia). Jede Gesellschaft, jeder Berein, jedes Reich besicht mit einer bestimmten Berfassung und durch dieselbe. So ift dieß auch bei dem großen Christenbunde, bei der allgemeinen christlichen Kirche der Fall.

Chriftus wollte ein Gemeinwesen stiften und nicht bles ben Einzelnen zu ihrer beliebigen Beobachtung moralist religiöse Lehren mittheilen; ein Gemeinwesen mit ber über geordneten Autoritat von Befehlenben und bem untergeordneten Behorfam von Behordenben. Chriftus hat felbit bie driftliche Ecclesia genannt und gegrundet. Er bat ihr auch bie Grundzuge biefer Berfaffung gegeben, aber burchaus nicht in einer ausgeführten Conftitution, ober in einem gufammen= bangenben Gefetbuch, fonbern gelegenheitlich, in einzelnen Sagen, fowie wir ja überhaupt nicht felten in ben Evangelien bie tiefften Gebanten in ber einfachften und anspruch= lofeften Form ausgebrudt finden. In berfelben Weife fuhren feine unmittelbaren Schüler, bie Apostel fort, wie man aus ber Geschichte und ben Briefen berfelben fieht. Die Berfaffung ber Rirche gewann ihre genauere und fefte Beftaltung burch organische Beiterbilbung und Entwicklung aber unter einer Bedingung bie nur ihr allein und fonft teiner anbern auf ber Welt gufommt. Die Berfaffung ber driftlichen Rirche in ihren wesentlichen Grundzügen ift weber von einem absoluten König octropirt, noch von einem fouveranen Bolle gegeben, noch burch Bertrag entstanben, fon= bern nach bem allgemeinen Glauben ber Chriften ift fie überirbifchen Urfprungs, von Chriftus felbit gegeben. Daber bat fie auch feit fast zwei Sahrtausenben fo viele andere blog menschliche Berfassungen überbauert und wird fie noch überbauern.

Das Princip bieser Berfassung, beren letzter Zweck barin besteht, die erlöste Menschheit zu bem Heile der Seelen und ber ewigen Seligkeit zu führen, ist die Einheit der Bürger dieses Gottesreiches, dieser weltumfassenden Internationalen in dem Glauben und in der Liebe, die Einheit mit Christus und unter sich. Diese Einheit ist das höchste Gut und die segenreichste Weihe, um welche Christus in jenem letzten seierlichen Gebete Gott für seine Jünger und alle Gläubigen bittet. (Joh. XVII. 11, 20, 21, vgl. XV. 4). Ebenso haben die Jünger Christi und ihre nächsten Nachsfolger nichts angelegener und dringender zu empsehlen als die Einheit des Glaubens und der Lehre und die strenze

Unterordnung bes Einzelnen unter bie lehrende Kirch. Mirgende fommen in ben biblifchen Urfunden folde Mengeungen vor, wie bie beutigen Tage landlaufigen Meugerungen find, beren fich ihre Urheber noch besonders ruhmen, wie: bie Sumanitat und Freiheit verlangten es, bag jedem Cingelnen überlaffen bleiben muß, die Lehren und Berichriften bes Chriftenthumes nach feinem eigenen Ermeffen, je nach bem Ergebniffe feiner eigenen Ginfalle ober auch Forichungen auszulegen und biefe seine subjektive lleberzeugung zur Richt fchnur feines Dentens und Sandelns zu machen. Im Gesen: theil: es ist von Anfang an nach christlicher Lehre bem einzelnen Mitgliebe ber Ecclesia nur bie Bahl gelaffen, bas von bit lehrenden Rirche als gottliche Offenbarung Gebotene animnehmen ober aus bem Bunbe ausgeschieden zu werben. Et wurde das als felbstverftandlich betrachtet und durch aus nicht als im Wiberspruch mit ber christlichen Liebe. ber Apostel ber Liebe, halt baran mit berfelben Strenge wie jeber andere Apostel. Benn Jemand von ber Lehre Chriffi abweicht, fo verbietet Johannes jedem Chriften, einen felben Abtrünnigen in fein Saus aufzunehmen ober auch nur ju grußen (Joh. Ep. II. 9). Schon ber Apostel Paulus braucht für die Ercommunication dieselbe Formel, welche nach feinem und ber altesten Rirche Borgange Papit und Bijcoje noch heutigen Tages gebrauchen: Anathema sit! (Galat. 1. 8.9). Rach bem von Chriftus felbst fur bie Berfassung ber Rirde gegebenen Grundgesetz ber firchlichen Ginbeit wird 3cht welcher seiner eigenen subjettiven Bahl (Baresis, secta) MR Borgug gibt vor bem gemeinschaftlichen Glauben ber Besammtheit und bem Ausspruch ber Rirche, jeder Bareiler (biefe Borte Barefis und Barctifer werben in biefem Sinne ichon in ben Briefen ber Apostel Betrus und Paulus gebraucht) von ber Kirche ausgeschloffen, und so murte et bleiben, wenn es auch nach bem petrinischen und paulinische Chriftenthum zu einem neuen Johanneischen Chriftenthun fame, wovon Manche traumen und reben.

Die oben angeführte apostolische Lehre ist bas mahre und echte Urchristenthum, nicht aber jenes auf Unwissenheit ober boshafter Entstellung bernhende Zerrbild, wornach bas Urchristenthum nur aus einigen abstraften moralischen Saben bestehen soll, welche jede Gemeinde, jedes Haus, jeder nächste beste Christenmensch nach seiner subjettiven Willfur auszuslegen und anzuwenden hätte.

er sange Christus lebte und lehrte, war er und nur er für seine Gläubigen wie die Quelle der christlichen Lehre und Gnade, so der alleinige oberste Geschgeber und Regierer. Da aber die Kirche nicht für die Lebensvauer Christi, sondern suralle Zeiten bestehen sollte, so mußte er nothwendig weitere Bestimmungen treffen. Die der Kirche von ihm gegebene nach dem Princip einer sesten Einheit und Ordnung organissiete Berfassung hatte im Wesentlichen solgenden Inhalt, olgende Gliederung.

Wie in jedem georeneten Gemeinwesen theilt sich die Besammtheit der Mitglieder in regierende und gehorchende. Die Amtsgewalt der Regierenden hat Christus selbst organisirt ind zum erstenmal die Personen der Inhaber dieser Amtszewalten selbst ernannt. Dieselbe Amtsgewalt mußten die echtmäßigen Nachsolger derselben haben, wenn anders die Eirche nicht eine vorübergehende, sondern dis an das Ende er Welt bleibende Anstalt seyn sollte. Als Inhaber dieser Imtsgewalt setze Christus ein an der Spitze den Apostel Betrus und dann alle übrigen Apostel.

Wer bie auf die Stellung bes Apostels Petrus sich besiehenden Stellen der Evangelien unbefangen liest und dabei
sie einsache, von jedem Pragmatismus entsernte historische Darstellungsweise der Evangelien erwägt, der kann über den
sevorzugten Charafter dieser Stellung dieses Apostels nicht m Zweisel seyn. Dazu kommt nun aber als sicherer Bereis dafür die Auffassung der altesten christlichen Kirche über ven Primat des Apostels Petrus und seiner Nachfolger auf dem apostolischen Stuhle zu Rom, worüber ja doch von dem zweiten Jahrhundert an die unzweifelhaftesten urkundlichen Zeugnisse vorliegen. Auf das Mehr oder Minder kommt es hiebei nicht an. Dem Wesen nach gehört der papstliche Primat zu der Grundversassung der christlichen Kirche. Das Bewußtseyn davon, das so viele Jahrhunderte lang in der gesammten Christenheit lebendig war, kann durch Schisma und Häresie unterbrochen und in seiner Wirksamkeit beschräntt, aber nicht aus der Geschichte getilgt werden.

Drei Borzüge hat Petrus empfangen von Christus: er ist ber Grundstein ber Kirche, auf bem ber ganze Bau berselben ruht; nur ihm sind die Schlüssel bes Hauses, also die Oberaussicht und Behütung der Kirche als eines Ganzen anvertraut; nur er ist der Hirte der gesammten Heerte (Ich. I. 42, Matth. XVI. 16, Mark. XVI. 18, 19, Ich. XXI. 15—17). Rur für ihn hatte Christus ganz besondert gebetet, daß sein Glaube nicht abnehme; allein ihn und in ihm seine Nachsolger hatte Christus beauftragt, seine Brüder, die übrigen Apostel, im Glauben zu stärken (Luk. XXII. 31).

Dit und neben ber verfaffungemäßigen, von Chriffus felbst gestifteten Institution bes Brimates bestehen als ber regierende Theil bes firchlichen Gemeinwefens bie Mitapoftel Betri und ihre Rachfolger. Much biefen ift von bem Grunder ber Berfaffung ber Rirche, wenn auch nicht in einer foftes matifchen Conftitution, aber burch bie gottliche Rraft feines Bortes, flar und fest ihre verfaffungemäßige Stellung in bem Organismus ber Rirche angewiesen. Er erflatte ihnen, daß ihr Wirfen und ihr Amt von ihm ausgebe (alfo nicht burch eine Senbung und Beauftragung bes glaus bigen Bolfes ober einer Staatsgewalt). Er gab ihnen bas Umt, feine Lehre aller Belt zu predigen, allen Bolfern bit Taufe und ben Gintritt in feine Rirche ju gewähren, unter ber Bedingung bag fie alle feine Gebote halten. Er über trug ihnen bas Richteramt über bie Menichen mit ber Bo walt bie Gunben zu erlaffen und zu behalten. Wer bet Autorität ber Rirche fich nicht unterordnet, foll wie ein Beibe betrachtet, also ausgeschlossen werben (Joh. XVII. 18, Matth. XXVIII. 18. Mart. XVI. 15, Joh. XX. 21.)

Das Bolt ber Gläubigen theilt mit ben Mitgliebern ber lehrenden Kirche in ganz gleicher Weise die volle Enade und das ganze Heil der Erlösung. Alle Setausten, welche in der wahren Kirche Christi bleiben, sind gleiche Brüder in Christus. Christus allein bleibt unsichtbar der wahre König der Kirche; die Apostel und ihre Nachfolger haben ihre Geswalt nicht als angebornes, noch als vom Bolt übertragenes Sigenthum, sondern es ist ihnen nur zur Verwaltung von Christus, dem obersten Haupte und König der Kirche überstragen.

In dieser Verfassung ber Kirche sinden wir also, obseich sie ihren eigenen, von keiner irdischen Verfassung entslehnten, überirdischen und übernatürlichen Charakter hat, ine gewisse Analogie mit berjenigen Gattung von Staatsverfassungen, welche schon weise Männer des vorchristlichen Alterthums für die beste gehalten haben, eine harmonische Rischung der drei Elemente der Monarchie, Aristokratie und Demokratie.

Mit den disher angegebenen Grundzügen ist aber ber Staat Gottes auf Erden nicht abgeschlossen. Es kommt azu noch ein anderer, ihm allein eigener und unmittelbar us seinem überirdischen, übernatürlichen Ursprung hervorschender Borzug: die Fortdauer eines besondern göttlichen Beistandes bis an das Ende der Zeiten und daher die Unschlarkeit der obersten Leitung dieses Gottesstaates in den jum Heile der Seelen nöttigen und weseutlichen Stücken es Glaubens und der Sitte, ungeachtet aller menschlichen Schwächen, Fehler und Laster, denen im lebrigen die Leiter und Mitglieder dieses Gottesstaates während ihres irdischen Dasenns ausgesetzt sind. Christus verhieß seinen Aposteln sur ihre Amtsführung seine stete Gegenwart, seinen Beistand alle Tage dis an's Ende der Welt", also auch für ihre Erden und Rachfolger. Er sagt ihnen zu, daß ihnen der

heilige Geift gesendet, der sie zu aller Wahrheit führen werte. Alles dieses wird ihnen von Christus verheißen, ehne Frunt der Nede, einsach, sicher, mit dem Charafter voller Ueberzeugung und voller Autorität, so daß man nur die Bahl hat hier anzunehmen entweder den ärzsten Betrug oder eine Schwärmerei der seltensten unerklärlichsten Art, oder aber ein nur ein einziges Wal im Gang der Weltgeschicht vorgekommenes, über und außerhalb dem natürlichen Berlauf der Dinge stehendes, einer höhern Ordnung angehörendes, ein übernatürliches Ereigniß. Dieser neue, höben, heilige Geist wurde nicht bloß verheißen, sondern er trat ein in die volle Wirtlichkeit. Diese Männer des Boltes auf Galitäa und ihre Nachsolger im Amte besiegten Hellas und Kom, bändigten und lehrten die rohen Bölkerschaften est europäischen Rordens.

Das Borhergehende begreift ungefähr in einer furzen Stizze die Grundzüge des Christenthums und der christlichen Kirche nach einer unbefangenen Aussassifung der biblischen Urfunden und den übrigen ältesten Documenten der ersten zwei Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Es entsteht nun die Frage: existirt diese christliche Kirche noch? und: welche unter den verschiedenen Religionsgenossenossenschaften die sett den christlichen Namen ansprechen, welche ist die Fortsehung der wirklichen Alten christlichen Kirche, deren Gründung in den biblischen Urfunden und in der lebendigen Tradition der Lehre und ver Einrichtungen? Nach der Ueberzeugung der Bekenner der römisch-katholischen Kirche, nach der Ueberzeugung der "Ultramontanen", ist dieß keine andere als die eben genannte.

Jebenfalls ift so viel gang tlar und gewiß, daß alle biejenigen religiösen Genossenschaften und Individuen nicht zu jener alten christlichen Kirche gehören können, welche gerate die Gigenschaften die wir als ihr vorzugsweise zu fommend gesunden haben, von sich und ihrer Genossenschaft weit wegwersen, als da sind: der übermenschliche, übernatürs

liche, göttliche Charafter bes Ursprungs bes Christenthums, bie Rothwendigfeit ber Ginheit ber Lehre, die Fortdauer bes göttlichen Beiftandes und baher die Unschlbarteit ber lehre enden Kirche.

In noch höherm Grade ist es klar und gewiß, daß es bei der festen Einheit, welche die römisch fatholische Rirche nach dem Bordilde ber altchristlichen Kirche bildet, ein Zweisel über ihre Identität niemals stattsinden kann. Wer nicht mit dem Papste und dem mit dem Papste übereinstimmenden allgemeinen Concile geht, steht außerhalb der katholischen Kirche. Darnach kann über den Wierfinn und die elende Intrigue, womit Häretiker und sogar deutsche Staatsmanner bei Gelegenheit des Dogma von der Unsehlbarkeit der papstelichen Lehramtsgewalt die Kirche angreisen, kein Zweisel seyn.

Bis hieher werben Sie, geehrtester Herr und Freund, die Rechtsertigung meines Ultramontanismus, t. h. bes conssequenten und sesten Anschlusses an die Autorität der kathoslischen Kirche wenigstens im Ganzen für logisch begrüncet und ohne auffallende Lücken sortschreitend gelten lassen können, wenn man von der Basis wirklicher Thatsachen auszeht, wie wir im Ansange dieser ganzen bisherigen Ausscht, wie wir im Ansange dieser ganzen bisherigen Ausschtrung gemeinschaftlich angenommen haben. Wenn man freilich statt dieses zu thun, irgend ein abstrattes mehr oder weniger willtürlich angenommenes System von Philosophemen oder Hypothesen a priori als unbezweiselt annimmt und demsselben alles Thatsächliche, was sich uns in der wirklichen Ratur des Menschen, der menschlichen Gesellschaft und in der Geschichte darstellt, unbedingt unterwirft — dann verzhält sich freilich Alles anders.

Wenn Sie aber auch vielleicht in Folge biefer Auseinandersetzung den Ultramontaniomus etwas milder beurtheilen sollten, so traue ich mir nicht zu, so schnell an Ihnen einen Convertiten gewonnen zu haben. Wenn Sie auch burch meine Rechtfertigung über mehr Bedenten genügende Auftlärung erhalten hätten, als dieß der Fall seyn wird, so blieben Ihnen gewiß zwei Einwendungen jedenfalls zu machen, die Sie in erster Linie mir entgegenhalten wurden. Darüber feine ausführliche Erörterungen mehr, fondern nur einige furze Bemerkungen.

Die erste jener beiden Einwendungen ist diese: "Aber (werden Sie sagen) wo hat bei diesem Ihrem Ultramontanismus der Fortschritt seinen Plag"? — Ich erwiden darauf: Der Fortschritt der Wissenschaft und der Civilisation ist damit ganz wohl vereindar.

Das von ber Rirche als unabanberlich und feftstebend angenommene Bebiet bes Dogma ift lediglich eingeschräntt auf jenes Bebiet tes Biffens und bes Dentens, mo nicht etwa nur bie große Maffe ber Menichen nicht entfernt bie Beit und bie Rraft bat burch eigenes Rachbenten gu fichen, ungweifelhaft gewiffen Refultaten ju gelangen, fondern auf jenes Bebiet, mo bie menschliche Bernunft felbft in ben Röpfen ber tiefiten Denter und ber größten Bbilofopben et nur zu Sppothefen, zu Boftulaten ber Bernunft, zum Glauben und Abnen, nicht jum Schauen und fichern Biffen bringen fann. Alfo nur auf biefem Gebiete ichneiben fich beibe Rreife bes Biffens und tes firchlichen Glaubens. Der gange übrige unermegliche Umfang bes theoretifchen und prattifden Biffens ftebt ber menichlichen Bernunft gur freien Toridung und Berfügung offen. Bohl aber forbert die Rirche und hat bas Recht es zu forbern, bag bie Manner ber Biffenfchaft nicht basjenige mas nur Supothese ift, als fichere unzweis felhafte Wahrheit und Gewißheit geben und noch bagu oft in einem gegen bie driftliche Offenbarung und bie Rinde feinbfeligen Ginne. Rur baber find in ber Regel bie Collis fionen zwischen ben Dannern ter Wiffenschaft und ben Mannern ber Rirche entstanben. Sollten auch in einzelnen Rallen bie lettere in ihrer Behutfamteit und ihrem frommen Gifer etwas gu weit gegangen fenn, fo compromittiren folde einzelne galle burchaus nicht im Befentlichen bas Unfeben ber lehrenben Rirche auf bem ihr guftehenben Gebiete bes religiösen Dogma, wo sie allein die letzte Entscheidung anspricht. Niemals sind auch eigentliche und ledigliche Streitsfragen der Wissenschaft auf dogmatischem Wege endgültig und allgemein wie Fragen des Dogma von Päpsten und Concilien entschieden worden. Andererseits, wie oft sind versmeintlich ganz feststehende Resultate der Wissenschaft nach nicht langen Jahren von der Wissenschaft selbst wieder aufzgegeben worden. So weit auch die Wissenschaften, namentlich die Naturwissenschaften fortgeschritten seyn mögen, wie unzendlich ist immer noch hier das Gebiet dessen was man zur Zeit nicht weiß!

Die zweite Einwendung, die Sie mir entgegenhalten werden, wird wohl biese senn, daß Sie sagen: "Die Bot-schaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." Diese Einwendung fann ich eben so wenig unbedingt gelten laffen, als jene erste Einwendung.

Gewiß ist ter Glaube, bas geistige Organ für tie Aufnahme und Erkenntniß tes übernatürlichen Lichtes ber Offenbarung, bas wahre und höchste Lebenselement bes Christen,
und ohne den Glauben kann man nicht zu dem Zustande
vollkommener Befriedigung und dem wahrhaft seligen Leben
gelangen. Aber der Glaube, wenn auch das höchste und
sicherste Mittel zur vollen christlichen Wahrheit zu gelangen,
ist doch nicht allein und ausschließlich der Weg zum Christenthum. Auch die menschliche Vernunft für sich kann, wenn
auch nicht zum Ziele, doch zu dem Ansange des rechten
Weges führen.

Dieß gilt auch hier in unserm Falle. Wenn Sie auch, geehrtester Herr und Freund, nicht ober noch nicht von bem Sauche bes Glaubens angeweht sind, so behaupte ich, baß bie Rechtsertigung ber von mir bisher vertretenen und verstheidigten Lebensanschauung sich schon burch die bloße Versnunft, durch die bloß logische und tialettische Entwicklung ber Gedanken hinreichend begründen läßt.

3ch laffe also auch biefe Ihre zweite Einwendung, vom

Glanben hergenommen, nicht unbedingt gelten. Recapituliren wir zur Begrundung biefes meines Urtheils ichließlich nur in wenigen Gagen unfer ganges bisheriges Raifonnement.

- 1) Die Fähigkeit und der Entwicklungstrieb der Religion in der menschlichen Seele gehört zu den wesentlichen Eigenschaften der menschlichen Ratur, ebenso wie die Fähigkeit und der Entwicklungstrieb der Bernunft und der Sprache.
- 2) Diese religiöse Fähigkeit gestaltet und entwickelt sich gleich tem Boltsgeiste und der Sprache je nach den Boltststämmen individuell, ist mit den beiden andern Anlagen aufst innigste verbunden, und gibt in Berbindung mit ihnen vorzugsweise die Direktive für die Entwicklung der gesammten nationalen Civilisation und Cultur, so zwar daß die Blüthe der Bolksreligion und ber nationalen geistigen Enktur in der Regel zusammenfallen.
- 3) Nach einer ersten Periode der Weltgeschichte, in welcher alle Religionen National=Religionen waren, tritt mit dem Christenthum in einer zweiten darauffolgenden Periode eine universale Weltreligion, Menschheitsreligion auf, welche sich der Culturvölker der alten Welt bemächtigt, und woraus eine neue Welt, ein neues Gebilde von Bölkern, Staaten, Civilization und Cultur hervorgeht.
- 4) Dem Christenthume können wir uns nicht entziehen, weil die Religion in dem Leben der Bölter nach den urs sprünglichen und wesentlichen Eigenschaften der menschlichen Ratur nicht ausfallen kann, weil das Christenthum seinem innern Werthe nach unter den positiven Religionen am höchsten steht, endlich ganz besonders, weil wir nach dem ganzen Gang unserer Geschichte darauf angewiesen sind. Selbst wenn zeitweise das Christenthum einzelnen Individuen oder einzelnen Klassen der Bevölkerung nicht mehr zenügte, so würde dennoch die Mehrheit und Masse der christichen Bölker sich davon nicht losreißen können, und die Versuche dieses durch Zwang der Gesetze oder durch rohe Gewalt zu thun wären ebenso unvernünstig als ersolglos.

- 5) Das Chriftenthum und bie ursprüngliche driftliche Rirche, wie fich biefelbe in ben biblischen Urfunden und in ber Trabition barftellt, ift in ihren wesentlichen Grundeigenicaften (übernatürlicher Charafter, Ginheit bes Glaubens und ber Liebe, lehrende Rirche und fortbauernber übernatur= licher Beiftanb fur biefelbe) am meiften erhalten in ber romisch-tatholischen Rirche, ungeachtet aller Beränderungen oter selbst (wie sie Manche nennen) Ausartungen welche biefe Rirche seit ihrem Ursprunge burch ihre nothwendige historische Entwicklung, burch Schuld und Schwachheit ber Menschen erlitten haben mag. Dieselbe romisch = tatholische Rirche zeigt fich auch jetzt noch als vorzugsweise geeignet, bas Chriftenthum nach seinen oben angegebenen Grund= eigenschaften zu erhalten und überhaupt im Bangen und Großen bie Aufgabe einer positiven Religion fur bie Gesammtheit ber Gesellschaft und einzelne Individuen am besten au lofen.
- 6) Fur bie Richtigkeit biefer Auffassung spricht bie Erfahrung, indem die Bersuche die man gemacht hat, das offenbarungsgläubige Christenthum und bie Religion überhaupt aus bem Leben ber driftlichen Bolfer zu beseitigen, wie man fie bei ber großen frangofischen Revolution am Ente bes vorigen Jahrhunderts im Großen und mit ber größten Energie gemacht hat, julest ale erfolglos blieben, fowie bie beiben in Deutschland herrschenden Auffassungen und Erflarungsweisen bes Chriftenthums, welche bem von ber fatho-Rirche unverrückbar festgehaltenen supranaturalen bes Chriftenthums bireft entgegengesett finb, Charafter nämlich bie rationalistische und bie mythische, von ber beutschen Biffenschaft ale ungenügend erfannt und erflart worben find, und in Berbindung mit ber unbedingten subjettiven Freiheit im religiösen Glauben ber Mitglieber ber Rirche, felbft nachbem fie in biefelbe eingetreten find und mahrend ne in ber Rirchengemeinschaft bleiben, gur Auflosung bes Chriftenthums als einer religiofen Gemeinschaft führen.

Muf bieje Grunde geftutt, glaube ich behaupten zu burfen, baß fur einen unbefangenen und unparteilichen Freibenter, auch wenn er ben Glauben nicht hat, aus bloß logifden Grunden bie Rechtfertigung bes Ultramontanismus nicht fo leer und unhaltbar ericheinen wirb, als es ber Daffe ber mit ber beutigen Durchichnittsbilbung verfebenen Beurtheiler vorfommt. Ja, nach weiterm Rachtenten und langerer Grfahrung fonnte mohl tiefer und jener vorurtheilelofe und ehrliche Freibenter, wenn er auch für feine eigene Berfon fein subjettives inneres religiofes Bedurfnig bat, fogar ju bem Refultate gelangen, bag wenn man von ber realen, nicht willfürlich angenommenen Grundlage ber bem Meniden angebornen religiofen Unlage ausgeht, zu benfelben Confequengen wie bie Ultramontanen fommen muß. Die Innahme bes fatholifden Spftems beruht alfo nicht blog auf bem Glauben, wenn auch biefes Motiv bas bobere und ficherfte bleibt, fonbern zugleich auf einem Boftulat ber Bernunft, auf einem logischen fategorischen Imperativ.

Noch beutlicher und mehr begründet würde sich die bisher versuchte Stizze herausstellen, wenn man sie vervollständigte 1) durch eine kurze Nachweisung, wie das ursprüngliche Christenthum in und durch seinen Kampf um das Dasem zu dem vollendeten System der römisch = katholischen Kinde sich entwickelte und mit Notywendigkeit entwickeln mußte; und 2) durch die Nachweisung über die Entstehung und den Charakter des allgemeinen Sturmes, den jest die Welt, repräsentirt durch eine Anzahl Häretiker und Staatsmänner, des sonders in Deutschland unternommen haben.

Ich schließe jedoch hier mein schon jett zu langes Sendschreiben, indem ich mir, je nachdem Sie, geehrtestet Herr und Freund, bie gegenwärtige Zuschrift aufnehmen, eine weitere Mittheilung vorbehalte.

Den zweiten ber oben angeführten Buntte, ben Blid auf bie gegenwärtigen firchlich-politischen Birren in Deutschland, habe ich recht absichtlich hier hinweggelaffen, weil es febr fdwer ift fich biebei einer ftarten Aufregung bes Befühles zu erwehren, ich aber bei ber bier versuchten Stigge meiner Rechtfertigungsichrift einen möglichft ruhigen und nüchternen Charafter bewahren wollte.

Will a poor male waterfall dates one and standard mercant the margarithm of middless and the of the Silvert of the St., or well at a company to the stage prises of the mit the sports manipulate tills and

R. im April 1872.

## or three-LVIR-Con manufe multiples of

### Bur Gefchichte bes bentichen Burgerthums im Mittelalter.

(Schlug.)

hieran laffen fich paffent bie in ber "Beschichte von Frantfurt" enthaltenen Erörterungen über ben "Gemeinfinn ber Burger" fnupfen, ber fich in allen Sahrhunderten ber Stabtifchen Bergangenheit zeigte, im Mittelalter aber weit Broger und allgemeiner war als in fpateren Zeiten.

"Der Gemeinfinn bes mittelalterlichen Burgerthums Bing hauptfachlich aus bem fittlich-religiofen Beburfniß bervor. Bas man bamals für Andere that, murbe theils, wie ber Musbrud lantete, burch Gott, b. h. weil Gott bie thatige Liebe geboten batte, gethan, theils um bes eigenen Geelen= wohles willen, weil bas jenseitige Glud ohne Frommigfeit und Milbthätigfeit nicht zu erwerben mar. Unfere Beit vermag fich feinen Begriff von ber Innigfeit bes religiofen Gefühles im Mittelalter zu maden, und wird in ihrem Urtbeile namentlich burch bie bamale nicht feltenen Ausbritche von Robbeit und Ruchlofigfeit irre geleitet, indem man nicht in Anschlag bringt, baß die Tiefe und Wärme des Gesühles an und für sich allein nicht gegen sittliche Entartung zu schützen vermögen. Das Mittelalter beurtheilte sich selbst richtiger, indem es jede Entartung oder Sünde als eine Entfernung von Gott ansah, indem es zugleich sowohl der Schwäche des menschlichen Wesens sich dewust war, als auch in dem Unglück eine Strafe für jene Entfremdung erkannte und nur durch Religionsübung und thätige Liebe sich vor den Folgen der angebornen Schwäche retten zu können glaubte. In diesem Zeitalter herrschte eine Beziehung aller menschlichen Dinge auf das Höhere, oder jener zum himmel gerichtete Blick, welchen Dante meint, wenn er folgende Worte als einen auf seiner Wanderung durch tie jenseitigen Räume erhaltenen Zuruf ausspricht:

"Guch rufend halt ber himmel euch umfangen. Der ewig icon rings feine Rreife zieht; Doch euer Blid bleibt an ber Erbe hangen, Und beghalb ichlagt euch ber, ber Alles fieht."

Die jener mittelalterlichen Zeit entsprungenen Sand lungen ber Menschenliebe und bes Gemeinfinnes maren fo baufig und umfaffent, bag "bamals ein Staat ober eine Stadt feine laufenben Musgaben für Rirchen, Schulen und Armenpflege zu machen batte, fonbern nur in einzelnen gallen eine Spende ertheilte." Erft im funfgebnten Sabrbundert tamen Ausgaben bes ftabtifden Merars für Arme auf, be ftanben jeboch meiftentheils in ben Binfen ber Belber melde einzelne Burger bem Rath ber Stabt fur milothatige gmede vermacht hatten. Im Allgemeinen genügten im Mittelalter für all' biefe Bedürfniffe bie freiwilligen Gaben ber Burget, bie fich als lebendige Glieber eines innerlich gefeftigten Be meinwefens fühlten, feine confessionellen Rampfe und Barteiftellungen fannten und Staat und Rirche als "treu und ehrlich verbundene" Inftitute betrachten durften, bie in innigftet Bechfelwirfung fich gegenseitig burchbrangen. Dieß mar "bie ju bem Grabe ber Fall, baß jeber einigermaßen wichtige Att r schwer ist sich hiebei einer starken Aufregung bes Gesples zu erwehren, ich aber bei ber hier versuchten Stizze iner Rechtfertigungsschrift einen möglichst ruhigen und ichternen Charafter bewahren wollte.

8. im April 1872.

R. S.

#### LVIII.

## ur Geschichte bes beutschen Bürgerthums im Mittelalter.

(Schluß.)

hieran taffen sich paffend bie in ber "Geschichte von ankfurt" enthaltenen Erörterungen über ben "Gemeinsinn : Burger" knupfen, ber sich in allen Jahrhunderten ber btischen Bergangenheit zeigte, im Mittelalter aber weit bier und allgemeiner war als in späteren Zeiten.

"Der Gemein sinn bes mittelalterlichen Bürgerthums as hauptsächlich aus bem sittlichereligiösen Bebürfniß hervor. as man bamals für Andere that, wurde theils, wie der isdruck lautete, durch Gott, d. h. weil Gott die thätige ibe geboten hatte, gethan, theils um des eigenen Seelenschles willen, weil das jenseitige Glück ohne Frömmigkeit der Mildthätigkeit nicht zu erwerben war. Unsere Zeit versig sich keinen Begriff von der Junigkeit des religiösen fühles im Mittelalter zu machen, und wird in ihrem theile namentlich durch die damals nicht seltenen Auselche von Robheit und Ruchlosigkeit irre geleitet, indem

Bas nun zunächst die firchlichen Stiftungen ber Frankfurter betrifft, so waren sie unzählig und dauerten während bes ganzen Mittelalters ununterbrochen fort bis zum Jahre 1522, wo die Reformationsbewegung in der Stadt begann.

Sochit charafteriftifch ift g. B. was ber Berfaffer nad archivalifden Quellen über bie freiwilligen Beitrage gu ber in ben Jahren 1315 - 38 ausgeführten Erweiterung bet Frantfurter Bartholomaus = Rirche mittheilt. Der Rath et mabnte bamale bie Ginwohner ber Stabt ju Schenkungen für biefe Erweiterung, bas Bartholomaus-Stift felbft erwirftt in Rom einen Ablag fur bie Unterftuger bes Baues, und nun erfolgten unablaffig Spenden und Bermachtniffe bafur. Bur Unnahme und Bewachung ber erfteren ward vom Stifte ein befonberer Beamter angeftellt, welcher feine Bohnung im Saufe jum Frafteller erhielt, und ben Tag über por bem auf bem Rirchhofe befindlichen Martelbilbe ober Delberge faß. Er führte biervon ben Titel "Bildwarter". 3hm brachten bie Leute nicht bloß baares Gelo, fonbern auch Sausrath und Rleibungsftude, ja fogar Ralber, Schweine, Subner und andere Thiere, fur welche bei jenem Bilbe ein befonderer Behalter angebracht mar. Die Badergunft übernahm es, bie geschenften Schweine fo lange zu maften, bis fie geschlachtet werben tounten. Jeben Camftag bielt ber Bilowarter eine Berfteigerung beffen was außer bem Gelbe geopfert werben war, und oft bing ein Dann feinen Sarnifch ober fein beftes Rleib, eine Frau ihren beften Rod Freitage am Martelbilbe auf, um es am nachften Tage wieber zu erfteigern. Die Bans rechnungen über bie Entstehung unferer alten Dome find von

vere mit, welchen bie Familie Glauburg in Frankfurt im 3. 1304 auf einen von ihr gestifteten Altar ber Dichaels-Rapelle eingraben ließ. Er lautet:

<sup>&</sup>quot;Ber in fein eigen Berg ficht, Der gebenft bem Anderen Arges nicht Laß' jedermann fenn, ber er ift. Co faget bir niemand, wer bu bift."

Staats : ober Gemeinbelebens unter Mitwirkung ber : stattsand, sowie andererseits jede kirchliche Feier ein iches ober Gemeinbefest war."

Es murbe jeboch ein großer Jrrthum fenn, wenn man : biefer Beziehungen glauben wollte, bie milben Spenten Stiftungen im Mittelalter feien nur fur bie Rirche und ie Armen gemacht worben. "Im Gegentheil, es wurten ift Schenkungen fur rein weltliche 3wede gemacht, und mit ber ausbrudlichen Ertlarung, bieg geschehe Gott ebe und um bes eigenen Seelenheiles willen. Die Stift= : für Zwede bes politischen Gemeinwesens murben >, wie die für Kirchen und Arme, ale Gott wohl= ige und bas jenseitige Glud bes Menschen bebingenbe lungen angesehen. Die Dienschen jener Zeit waren fo ndig, jebe zum Wohle Anderer vollbrachte That als Bott wohlgefällige Sandlung anzusehen, mochte fie nun ie höhern Zwecke bes Lebens gerichtet fenn ober ben veisbaren außeren Bedürfniffen bienen." "Man bentt berhaupt die Menschen bes Mittelalters gar zu leicht eute welche einseitig in einer einzigen ober in einigen en Richtungen befangen und beghalb, jum großen Un= ieb von unserer verzugeweise realistischen und praftischen beschränft im Urtheil und unpraftisch im Santeln gefeien: während boch auch bamals manche praftischen chtungen gemacht wurden, und tas Mittelalter uns Reihe geistiger Schöpfungen hinterlassen hat, welche zu ebeutenbsten aller Zeiten gehören . . . Bas namentlich amalige Erfenntnig bes menschlichen Befens und ber sverhaltniffe betrifft, fo geht beren Tiefe, Sicherheit Amfang nicht nur aus ten Werken von Männern wie e hervor, jondern auch aus vielen mittelhochdeutschen n und Satyren, sowie aus unseren ungahligen Sprichrn, welche großentheils im Mittelalter entstanden find \*).

<sup>1 36</sup> thelle bei biefer Gelegenheit einen noch wenig befannten Dents

Bas nun zunächst bie kirchlich surter betrifft, so waren sie unzählt bes ganzen Mittelalters ununterbre 1522, wo bie Resormationsbewegun

Böchst charafteristisch ift g. B archivalischen Quellen über bie fre in ben Jahren 1315 - 38 ausge Frantfurter Bartholomans = Rirche mahnte bamals bie Einwohner bei für bieje Erweiterung, bas Bartholoi in Rom einen Ablaß für bie Unterft erfolgten unabläffig Spenben und Unnahme und Bewachung ber erfte besonderer Beamter angestellt, wel Saufe zum Fragteller erhielt, un auf bem Rirchhofe befindlichen Dart Er führte hiervon ben Titel "Bilon Leute nicht bloß baares Gelo, for Rleibungeftucte, ja fogar Ralber, andere Thiere, für welche bei jer Behälter angebracht mar. Die Bad geschenften Schweine jo lange ju 1 werben tonnten. Jeben Samftag Versteigerung bessen was außer bi war, und oft hing ein Mann seine Rleid, eine Frau ihren besten Rock auf, um es am nachsten Tage wiebe rechnungen über bie Entstehung un

vers mit, welchen bie Familie Glaauf einen von ihr gestifteten Altar ließ. Er lautet :

<sup>&</sup>quot;Der in fein eigen f Der gebenkt bem Ar Laß' jedermann fehr So faget bir niema

boftem Intereffe, indem fie und nicht blog reichen Aufschluß ber bas Baumejen, fondern über bas gesammte Leben bes Rittelalters gemahren, burch ein anscheinend geringfügiges ztail und Ort, Zeit und Berhaltniffe trefflichft darafterifiren. Bie belehrend find g. B. bie von S. Scholten gefammelten, on B. Juntmann herausgegebenen "Auszuge aus ben Bautonungen ber St. Biftors-Rirde in Kanten" (Berlin 1852). Bir feben aus benfelben, fagt A. Reichenoperger im Rolner domblatt (Jahrg. 1852, Rr. 87), ben prachtvollen Bau burch wei Jahrhunderte gleichsam seine Jahresringe ansetzen, wie ie Meifter und ihre ruftigen Gefellen Stein um Stein guechtmachen und einfügen." Jeber aus bem Bolt half bagu t driftlicher Milbthutigkeit in feiner Beife. Der Gine bringt im "Wertmeifter" ein Bett, eine Echale, Getreibe, ein Anderer nen Rod (tabandum, capuciam), tiefer ein altes Baffenid (unam loricam antiquissimam), jener Baumaterialien; ne Gesellschaft bringt ben Erlos eines Regelspiels (de ludo ogelorum), ein Grundherr ben Preis für bie Entlaffung nes Sorigen, fogar bie Mermften blieben nicht gurud (g. B. i. 32 ,,de quadam paupercula 14 den.), auch bie Steinmegen lbft nicht, welche oft mit ter antern Sand als Opfer bar: achten, mas fie mit ber einen freben für ihre Arbeit em: angen hatten.

Rächst ber Kirche waren es, wie schon früher bemerkt, e Armen und Kranten, welche ber fromme Sinn ber Mensten mit Spenden bedachte. Auch für sie wurden in Frantsurt sortwährend so viele Stiftungen gemacht, daß "die Armensufalten und Spitäler weder, wie meistentheils heutzutage, ines Staatszuschusses, noch der Erhebung jährlicher Beistäge, noch auch für besonders beceutende Fälle der erst in ur neueren Zeit aufgekommenen Hauscolletten bedurften.". Der letzteren wird in der Frantsurter Geschichte erst nach Einführung der Resormation gedacht, als man im J. 1555 der Gemeinde Soden erlaubte in der Stadt von Haus zu hans Beiträge für ihren Kirchenbau zu sammeln, und im

sehr häufig und mitunter wahrhaft rührend. Es ist Pflicht bes Hiftorifers, diesen Charafterzug hervorzuheben, weil man gar leicht über die im Mittelalter vorkommenden Robheiten die besseren Seiten dieses Zeitraumes übersieht." Unter Anderem, sagt ber Berfasser, "sollte man wohl beachten, das die Redlichkeit damals eine häufiger vorkommende Tugend war, als heutzutage."

Biele aus ber ftabtifchen Geschichte beigebrachten Belege erharten biefe Wahrheit, barunter auch ein ter reichften Claffe Frantfurter Burger entnommenes Beifpiel, von meldem Richard nicht gang mit Unrecht bemertt bat, baffelbe "zeige uns aus bem 3. 1474 einen Bug von Rechtlichfeit, ber unferen mertantilischen Zeitgenoffen ebenfo fremb fei, ale er ihnen laderlich icheinen werbe." Es hatten namlich um Die Mitte bes 15. Jahrhunderts bie Bruber Rlaus und Rruft Stalburg mit ihrem Schwager Sans Bromm ein Sanbelde geschäft gegrundet, welches glangend gebieh und beibe Familien ju ben reichften ber Stadt machte. Als Rlaus Stalburg 1474in ber Beit ber bochften Bluthe biefes Beichafte ftarb, vermachte er unter Unberm feinen beiden Affocie's 200 fl. mit tem Bris fugen : "obe ich mich in ber gefelleschaft (b. i. in tem gemeinschaftlichen Sanbelsgeschäft) vergeffen bette, bavon mor boch not miffen ift." Gine folche "in der That angftliche faufmannifche Gewiffenhaftigfeit", meint Rriegt, "fommt beutzutage allerdings felten vor."

Bu ben gehaltvollsten Abhandlungen gehört auch tie über bas mittelalterliche "Schulwesen", bas ber Berfasser nach all seinen verschiedenen Seiten bespricht. "Man macht sich gewöhnlich", sagt er, "von dem Bildungsstande ber Burger-Classe tes Mittelalters eine falsche Borstellung, indem man meint, die damaligen Stadtburger hatten der Mehrzahl nach aller Schulkenntnisse und ber Fähigkeit zu lesen und zu schweiben ermangelt. Diese unrichtige Ansicht beruht barans, daß man von den höheren Classen, die wir in der Geschicht vorzugsweise handelnd auftreten sehen und von deren Glieden

allerdings ein großer Theil nicht einmal lesen konnte, auf die übrigen zurückschließt. Und boch war am Ende des Mittelsalters der Bürgerstand beiser unterrichtet, als der Abel und selbst als ein Theil der fürstlichen Personen. Bon den letzteren konnten manche noch gegen das Ende des 15. Jahrhunderts nicht lesen und schreiben; der 1407 gestorbene Landgraf Wilhelm I. von Thüringen z. B. sagte selbst kurz vor seinem Tode, er sei nie in eine Schuse gegangen und könne zu seinem Bedauern weder lesen noch schreiben."

Bang antere verhielt es fich mit tem Burgerftanbe, von beffen Biffen und Bilbung, wie wir fruber bemertten, fcon ber Umftand zeugt, bag bie vielen am Ente tes Mittelalters gemachten Erfindungen größtentheils von ihm ausgegangen find. "Um von ber vornehmeren Burgerclaffe, ben Batrigiern und ben Raufleuten, nicht zu reben, fo enthalten manche ftattifche Ausgabebucher als Beilagen Rechnungen von Schlof= fern, Glafern u. f. w., welche von biefen eigenhandig ge= ichrieben find. Ebenfo finden fich eigenhandige Gingaben von Sandwerfern an die Stadtrathe aus bem 15. Rabrbundert in ten Archiven. Das Frantfurtifche enthalt fogar bie Bitifchrift einer Frau, welche bamals nach 25jabriger Ginterferung fich eigenbandig im Gefangniffe an ben Rath manbte." 3m Frant= furter Archiv befindet fich auch ein Buch, welches unter ber Aufichrift "Das Buch ber Schloffergefellen" eingetragen ift und bie Statuten einer Bruberichaft biefer Gefellen, außer= bem aber bie Ramen aller ihrer Mitglieder von 1417-1524 enthalt. "Unter biefen Ramen finden fich mehrere hundert, welche von ihren, allen Gegenten Deutschlands angehörenben Tragern eigenhandig eingeschrieben worden find. Alle biefe Sandwertsgesellen hatten alfo Schulbileung erhalten. Bon einer feststehenben Orthographie mar bamals meder bei bem Rlerus noch bei ten Laien bie Rebe; aber leferlich find bie erwähnten Schriften insgesammt in ber That nicht weniger, als die ber Leute von gelehrter Bilbung."

Bum Beweise bafur, in wie hohem Grabe im Burger-

ftanbe Ginn fur Bilbung vorhanden war, führt ber Berfaffer unter Anberem an, baß ein Frantjurter Rannengießer im 3. 1477 bem Rarmeliter = Rlofter bie nicht geringe Gumme von 35 Golbaulben fur beffen Bibliothet vermachte, bamit "bie bucher, Got bem herren zu ere, inner lieben mutter und bem gemenn fold zu note, beg ba erlicher verwaret werdent." Der 1522 geftorbene Tuchhandler Jatob Beller war einn ber gebilbetiten Barger von Frantfurt, taufte ein Sauptwert Albrecht Durer's, um es in eine bortige Rirche zu ftiften, lief für vieles Gelb bas ichonite öffentliche Bilbhauerwert welches Frankfurt aus jenen Zeiten befitt, verfertigen, ichentte feiner Baterftabt einen Beitrag von 50 Goldgulben gur Erbanung einer Bibliothef. Gin anderer Batrigier, Ludwig gum Barateis, hatte ben erften Grund gelegt für eine zu errichtenbe Gtabt-Bibliothet, indem er in feinem 1484 niedergeschriebenen Teftamente feiner Baterftabt ben größten Theil ber von ihm gefammelten Bucher vermachte und gwar, wie feine eigenen Worte lauten: "zu einem anhabe einer liberie in ber ftabt Frantfurt ufgurichten." Unter ben Legaten für Studirente an Universitäten erwähnen wir bas bes Frantfurter Argtol Biefebeber, ber im 15. Jahrhundert ein Stipendium für vier in Roln ftubirenbe junge Leute ftiftete.

Wie sehr bie Schule und ihre Aufgabe von den Bürgern geschätzt murbe, zeigt uns der Betrag des den Lehrern geswährten Gehaltes und das Borfommen besonderer Schulftegel. Ueberall waren die städtischen Schullehrer so bezahlt, daß wir bis zum Ende des Mittelalters niemals eine Klage derselben vernehmen. So hatte z. B. die Stadt Goch bei Eleve den Rettor ihrer Schule sogar besser gestellt, als jeden anderen ihrer Beamten. Derselbe erhielt nämlich im J. 1419 jährlich, außer der Wohnungsmiethe sowie dem Schulgeld und verschiedenen Geschenfen der Kinder, acht Gulden, während der Stadtschreiber mit fünf Gulden besoldet und die beiden Bürger meister zusammen auf nur fünf Gulden angewiesen waren "Auch daß 1302 in Marburg ein Mann welcher verba

allerdings ein großer Theil nicht einmal lesen konnte, auf bie übrigen zurüchschließt. Und boch war am Ende des Mittelsalters der Burgerstand besser unterrichtet, als der Abel und selbst als ein Theil der fürstlichen Personen. Bon den letzteren konnten manche noch gegen das Ende des 15. Jahrhunderts nicht lesen und schreiben; der 1407 gestorbene Landgraf Wilhelm I. von Thüringen z. B. sagte selbst kurz vor seinem Tode, er sei nie in eine Schule gegangen und könne zu seinem Bedauern weber lesen noch schreiben."

Bang antere verhielt es fich mit tem Burgerftante, von beffen Biffen und Biloung, wie wir früher bemerkten, icon ber Umftand zeugt, bag bie vielen am Ente bes Mittelalters gemachten Erfindungen größtentheils von ihm ausgegangen find. "Um von ber vornehmeren Burgerclaffe, ben Batrigiern und ben Raufleuten, nicht zu reben, jo enthalten manche Rattifche Ausgabebucher ale Beilagen Rechnungen von Schlof= fern, Glafern u. f. w., welche von tiefen eigenhantig geforieben find. Ebenfo finden fich eigenhandige Gingaben von Sandwerfern an bie Stadtrathe aus bem 15. Jahrhundert in ben Archiven. Das Frantfurtische enthält fogar bie Bittschrift einer Frau, welche bamals nach 25jahriger Ginterferung fich eigenhandig im Gefängniffe an ben Rath manbte." 3m Frantfurter Archiv befindet sich auch ein Buch, welches unter ber Aufichrift "Das Buch ber Schloffergefellen" eingetragen ift und bie Statuten einer Bruberschaft biefer Gesellen, außerbem aber bie Ramen aller ihrer Mitglieder von 1417-1524 enthalt. "Unter biefen Ramen finden fich mehrere hundert, welche von ihren, allen Gegenten Deutschlands angehörenben Tragern eigenhandig eingeschrieben worten find. Bandwertegefellen hatten alfo Schulbileung erhalten. Bon einer feststehenden Orthographie war bamale weder bei tem Rlerus noch bei ben Laien bie Rebe; aber leserlich find bie erwähnten Schriften insgesammt in ber That nicht weniger, als bie ber Leute von gelehrter Bilbung."

Bum Beweise bafur, in wie hohem Grabe im Burger=

stande Sinn für Bildung vorhand unter Anderem an, bag ein Fr 3. 1477 bem Rarmeliter = Rlofter von 35 Goldgulden für beffen 2 "bie bucher, Got bem herren zu e bem gemenn fold zu nobe, beg be Der 1522 geftorbene Tuchhandle ber gebildetften Burger von Fran Albrecht Durer's, um es in eine für vieles Gelb bas iconfte öffen Frankfurt aus jenen Zeiten befitt Baterftabt einen Beitrag von 50 einer Bibliothef. Gin anderer Bati hatte ben erften Grund gelegt fü Bibliothet, indem er in feinem 14! mente feiner Baterftabt ben gro fammelten Bucher vermachte un Worte lauten: "zu einem anha Frankfurt ufzurichten." Unter an Universitäten erwähnen wir Wiefebeder, ber im 15. Jahrhund in Roln ftubirente junge Leute f

Wie sehr die Schule und ihr geschätzt wurde, zeigt uns der i währten Gehaltes und das Borfor Neberall waren die städtischen Schöß zum Ende des Wittelalters n vernehmen. So hatte z. B. die Rettor ihrer Schule sogar besser ihrer Beamten. Derselbe erhielt n außer der Wohnungsmiethe sowischiedenen Geschenten der Kinder, Stadtschreiber mit füns Gulden bemeister zusammen auf nur fünf Auch daß 1302 in Marburg

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Schulmeister gewesen war, unter ben bortigen Schöffen ersicheint, fpricht für bas bamalige Ansehen ber Schulen und ber Lehrer. Gin besonderes Schulfliegel konnte nur mit Erslaubniß ber Stadtbehörde geführt werden, und bekundet begehalb ein gewisses Ansehen, welches baburch ber Schule officiell guerkannt war."

Ihrer großen Mehrzahl nach waren bie Schulen bes Mittelalters nicht Sache bes Staates ober ber Stabtgemeinbe, sondern ber Kirche, weßhalb benn auch "in bem Finangs-Etat beutscher Städte ebensowenig eine Ausgaben-Rubrit für bas Schulwesen, als eine solche in Betreff ber Kirche und ihrer Diener ober in Betreff ber Armenpslege vorsommt." Sogar bie ber weltlichen Behörbe untergebenen Schulen wurden burch freiwillig von ben Burgern gestistete Fonds und burch bas Schulgelb unterhalten, ober "erhielten doch höchstens nur einen geringen Zuschuß aus ber Stadtsaffe ober vielmehr wahrsschinsch nur aus ber burch Bermächtnisse entstandenen städtisschilch nur aus ber burch Bermächtnisse entstandenen städtissen Armentasse." Auch die städtischen Schulen wurden zum Theil, wie 3. B. um 1290 in Hamburg, von der Geistlichseit beaufsüchtigt und geseitet.

"Einen sehr großen Bortheil hatten die mittelalterlichen Schulen vor ben heutigen voraus. Es war dieß ebenberselbe Bortheil welchen, wie Mone irgendwo mit Recht hervorgeshoben hat, damals auch die katholische Kirche als ein sehr wichtiges Mittel zur Förderung ihrer Zwecke besaß, und ben sie noch jeht vor einem großen Theile der protestantischen Kirche voraus hat. Wie nämlich jene Kirche in der Wahl und Berwendung ihrer Geistlichen sich nicht durch die Grenzen der einzelnen Staaten oder gar Communen beschränft sah, so war es auch in Betreff ihrer Schullehrer der Fall; daß dieß aber dem Kirchens wie dem Schulmesen große und vielssache Bortheile gewährte, wird man leicht erkennen. Auch von den Protessantung anfangs als selbstverständlich ans gesehen und angewandt, und erst später gab man dieselbe,

ben normalen Zustand ber Societat und beren ewig gultige Naturgesetze insoferne bereits gerechtsertigt; "Sie bewegt sich eben boch."

Für heute wollen wir nun blog von ber Umfebr ber Biffenichaft in Sachen ber Nationalotonomie reben. Daß wir ein Recht haben gu fagen, biefe Umtehr ftebe bor ber Thure, ja jie fei - freilich nicht in ben obern Regionen ber "boben und hochften Behörben" - bereits eingetreten: bas mogen nachfolgende Thatfachen beweisen. Geit ein paar Sahren wird unter ben focial = politifchen Großen Berlins febr viel ein gewiffer Dr. Mar Birich genannt, ein liberaler Jube von reinstem Baffer, welcher inden nicht auf die Fortbilbungs : Schulen allein vertraut, fondern im Wegenfat gur focial-temofratifchen Agitation bie Ausbreitung ber bortigen "Gewert - Bereine" betreibt und vertritt. Berr Sirid ftebt von Saus aus ebenfo auf bem Boben ber Bourgeoifie=Bolitit wie Berr Schulze, ber befannte "Ronig im focialen Reiche". Wie weit aber auch ein folder Dann in ber Biffenichaft bes liberglen Detonomismus, fei es auch nur bei momen tanen Anfallen ber Bergweiflung, mantend werben fann, bas mag man aus nachstehender Philippita entnehmen, die Ber Birich vor einigen Monaten in bem Organ ber Gewert Bereine jum Beften gegeben bat:

"Es ist der bekannte Glaubenssatz der Freihandels und Manchester=Partei, der von den Kapuzinern dieser Kircht noch heute mit allem Fanatismus der Unsehlbarkeit gepredigt wird: ""Laßt nur jeden Einzelnen frei schalten und walten, und die höchste Wohlfahrt Aller wird die Folge seyn; alle socialen Uebel entstammen der Einmischung des Staats, der Commune, der Gesellschaften — schafft diese weg, und der Weg zur allgemeinen Glückseigkeit ist offen" ).

<sup>\*)</sup> Wir entnehmen bas Citat ber Zeitschrift "Chriftlich focialt Blatter. Organ ber chriftlich focialen Battei." Aachen 15. Oft 1871. Diefe von ben hochften firchlichen Autoritäten mit Remempfohlene Beilichrift erscheint feit vier Jahren halbmonatlich mit

ehrspftem bes liberalen Defonomismus feinen Giegeslauf n Deutschland angetreten bat. Balb batte bie Behre Mbam Smith's mit ihren furgen, icheinbar fuppentfaren Gagen elbit im fatholifden Lager große Eroberungen gemacht. Bir erinnern une wohl noch ber Zeit, wo bie "Augeburger Boftzeitung" in wohlmeinenbfter Abficht, um fich mit ihren tefern auf bie Bobe ber focialen Biffenichaft zu erichwingen, en Dr. Mar Birth in Frantfurt a. DR. als Correspondenten ewinnen zu muffen glaubte. Die "Biffenfchaft von ben öttlichen Dingen" begann abgelost zu werben von ber Biffendaft ber unfehlbaren und unabanberlichen Raturgefete, auf belden nach ben Entbedungen ber Manchefter Schule bie Societat in ihrem normalen Zuftanbe ewiglich beruben follte. Das war "bie Biffenschaft" fateroden. Gin verbiffener Thor, in binter feiner Beit jurudgebliebener Bopf, wer biefer Biffenschaft von ben focialen Raturgefegen zu wiberfprechen pagte, wie es bie "eigentlichen Ultramontanen" allerbings charrlich zu thun fich unterftanden.

Co ging es fort im Reiche ber beutschen Beifter, bis or noch nicht gehn Jahren ber geniale jubifche Revolutionar, Dr. Laffalle, mit feinem gellenben Organ in ben ftillen Frieen bes beutschen Manchefterthums hineinschrie. Die neue Biffenschaft war ingwischen gur Religion ber "boben und ochften Beborben" geworben. Es ichien alle Aussicht voranben, bag man ben ausgearteten Juben balb gum Schweigen ringen und über ihn jur Tagesordnung übergeben fonne. ther es ift grundlich anbere gefommen. Einerseite fteht bie ocialsbemotratifche Partei in hellen Schaaren auf bem Blan le eine felbft bon ber verwegenften Diplomatie anerkannte öffentliche Gefahr". Unbererfeits bat bie neue Biffenichaft ucht Stand und Stich gehalten, vielmehr fteht in biefer Richtung eine formliche "Umtehr ber Wiffenschaft" vor ber bure, wenn auch nicht gang in bem Ginne wie ber felige Stabl eine folche Entwicklung erheischt und prophezeit batebenfalls ift bie Deinung ber armen "Ultramontanen" über

erbaut ift. Und gwar ift bieg bem Staat geschehen im liebens. würdigften Biberipruch mit fich felbft. Denn mabrent ber moberne Staat als wahrer Gott und eifersuchtiger Gott feine Pflicht und fein Recht, überhaupt feine Grifteng meber im himmel noch auf Erben anerfennt, was von ibm unabbangig und nicht von ihm felbit gemacht ober erlaubt, be foblen ober angeordnet ware: foll bas gefammte Erwerbs leben für ihn ein noli me tangere fenn und ihm in bas Berhaltniß zwischen Capital und Arbeit absolut feine Ginmifdung geftattet werben burfen. 3ch meine, bag gerabe biefer Biberfpruch mit fich felbit, ber ben großgewachienen Liberalismus gegenüber bem "Liberalismus in ben Rinderfcuben" daratterifirt, auch bie fcwachfte Geite bei ben oben genannten "Rapuginern" fowie an ihrem mobernen Staate felber bilbet. Ja, man tann ber Meinung fenn, bag bie fociale Bewegung nichts Unberes fei als bie bem mobernen Staat gur Strafe feiner innerlichen Berlogenheit auf ben Ruden gebundene Ruthe. Ber ben liberalen Defonomismus betampfen will, ber tann ebenbegwegen ben "mobernen Staat" nicht ichonen.

Wir haben einen Zeugen angeführt, welcher auf bem Wege ber Praxis an ber Wissenschaft bes liberalen Detomomismus irre geworden ist. Solche Beispiele sind aber des gleitet von täglich sich mehrenden Fällen der Apostasie und Umtehr unter den Repräsentanten der gedachten Wissenschaft selber. In einer Besprechung des Leipziger Hochverraths-Processes hat vor Kurzem das unter dem Namen "Osses Beitung" in Stettin erscheinende Börsen-Organ die Ursachen untersucht, weshalb der Socialismus zu einer öffentlichen Gesahr habe werden können. Das Blatt entdeckt zwei Hauptsgründe. Erstens nämlich habe die Classe der Besitzenden es versäumt, dem Reide der Besitzlichen rechtzeitig vorzubeugen "durch die wirthschaftliche Erziehung ihrer den gewohnten patriarchalischen Berhältnissen plötlich entrückten Arbeiter." Als zweiten Hauptgrund führt das Blatt an: "Der Staat

jelbst stellt Professoren ber Bolkswirthschaft an seinen Universitäten an, welche fast ohne alle Ausnahme bem Sozcialismus huldigen"\*).

Benn man auch ben Ginn biefer Meußerung richtig babin erlautert, bag eben Gelehrte gemeint feien welche ben Dogmen bes liberalen Defonomismus ben Ruden gefehrt haben, fo bleibt biefelbe boch immerbin auf ben erften Blid febr frappirend. Aber furg vorher hatte auch bas liberale Organ einer anbern preugischen Broving, bie "Schlefische Beitung", bie nämliche Rlage erhoben. Sier wurde auch gleich fold ein "orbentlicher Profeffor und Mitglied ber Staats= prufungs = Commiffion", Dr. Abolf Bagner in Berlin, öffentlich benuncirt, und ihm vorgeworfen, bag er fogar bei ber "evangelischen Ottober - Berfammlung" zu Berlin feinen focialiftifden Standpuntt unbebentlich bargelegt habe. Serr Wagner habe nämlich bort gejagt: "es fei vornehmlich bie Schuld ber höheren Claffen, bag ber fociale Rampf gwifden Lohnempfänger und Capitaliften immer beftiger entbrenne, und es gelte die Arbeiter in ihrer Stellung als Streiter im Concurreng = Rampfe fo gu ftarten, bag man ihnen baburch bie Siegesansficht naber ructe" \*\*).

Es scheint überhaupt auf dem Gebiet der social-politischen Forschung eine Periode der Zeichen und Wunder angebrochen zu seyn. Kein Organ des liberalen Dekonomismus hat bessen Fahne kühner und rüchsichtsloser vorangetragen als die Augsburger "Allgemeine Zeitung". Wer seine Orientirung über den wirthschaftlichen Weltlauf aus diesem Blatt zu schöpfen pflegte, der mußte in der That glauben, daß gegenüber der endlichen Entdeckung der absoluten und ewig gültigen Gesetze alles Wirthschaftslebens nur Zweierlei möglich sei: stumme Unterwerfung oder verbrecherische Aussehnung. Run bringt aber dasselbe Blatt im vorigen Monat ganz plötlich eine

<sup>\*)</sup> Wir entnehmen bas Citat bem Leipziger "Bolfeftaat" vom 17. April.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D. supplement of history where on make

lange Abhandlung, worin mit überlegenem Geift und Scharfjinn nachgewiesen wird, und zwar theoretisch und praktisch;
daß die Tage des liberalen Dekonomismus und seiner Alleinherrschaft gezählt seien; das Manchesterthum sei bereits ein überwundener Standpunkt, und zwar nicht bloß durch die höchst bedenkliche Erkrankung der Societät, die unter seinen händen ansgebrochen, sondern auch wissenschaftlich gehöre es bereits zu den überwundenen Jrrthümern.

Die Abbandlung lebnt fich an zwei neuerlich und gleichgeitig erfchienene Schriften an, in welchen ber Berfaffer fogar eine Urt von Brogramm ber "neuen Richtung" fecialer Politif erblicken zu burfen glaubt. Die Gine ber beiben Schriften rubrt von bem obengenannten Brofeffor Bagner ber, die andere bat unter bem Titel "Arbeitsamter" ber Ber liner Gelehrte Guftav Schonberg berausgegeben. Der Ber faffer verjichert und jugleich bag, abgefeben von alteren Rritifern wie Engel und Robbertus \*), gegenwärtig ichon eine gange Ungahl von jungern Bertretern ber Bolfewirtbichaft an ben beutichen Sochichulen fich offen vom Manchefterthum lot gefagt habe. Mit Recht wird von ihm betont, bag biefe Er scheinung um fo mehr bebeuten wolle als einige biefer Manner, wie Wagner felbft, fruber ftramme Unbanger ber verlaffenen Lehre waren, andere wie Rosler und Schmoller wenigftens ftart ju ihr hingeneigt haben, und nur eine britte Grupe, wie Schonberg, Selo, Scheel, Cohn, Brentano \*\*), icon von Anfang an mit ber bioberigen Richtung gebrochen hatten. Da nun bie focial = politifche Literatur feit ber furgen Beit ihres Beftebens immer maffenhafter anichwellt \*\*\*), fo fonnte

<sup>\*)</sup> Auch Dr. Conftantin Frant hatte genannt gu werben verbient.

<sup>\*\*)</sup> Sier mare namentlich auch Dr. Congen gu nennen.

focialen Blatter" ein voluminofes Berzeichniß bavon geliefert. Seib bem hat aber ber Krieg bie Symptome bes socialen Uebels, but tiefe Unsittlichkeit bes Borfenschwindels, bas lawinenartige am wachsen bes großen Capitals, ben entsprechenben Druck auf bit

selbst stellt Professoren ber Boltswirthschaft an seinen Universitäten an, welche fast ohne alle Ausnahme bem Sozialismus hulbigen"\*).

Benn man auch ben Sinn biefer Neugerung richtig babin erlautert, bag eben Gelehrte gemeint feien welche ben Dogmen bes liberalen Defonomismus ben Ruden gefehrt haben, fo bleibt biefelbe boch immerhin auf ben erften Blid fehr frappirend. Aber furz vorher hatte auch bas liberale Organ einer anbern preugischen Broving, bie "Schlesische Beitung", bie nämliche Klage erhoben. Sier wurde auch gleich fold ein "orbentlicher Professor und Mitglied ber Staatsprufungs = Commiffion", Dr. Abolf Bagner in Berlin, diffentlich benuncirt, und ihm vorgeworfen, daß er sogar bei ber "evangelischen Ottober - Bersammlung" zu Berlin seinen focialistischen Standpuntt unbebenflich bargelegt habe. herr Bagner habe nämlich bort gefagt: "es sei vornehmlich bie Sould ber hoheren Claffen, bag ber sociale Rampf zwischen Sohnempfänger und Capitaliften immer heftiger entbrenne, und es gelte bie Arbeiter in ihrer Stellung als Streiter im Concurreng = Rampfe fo zu ftarten, bag man ihnen badurch tie Siegesaussicht naber rude" \*\*).

Es scheint überhaupt auf bem Gebiet ber social-politischen Forschung eine Periode ber Zeichen und Wunder angebrochen zu senn. Rein Organ des liberalen Dekonomismus hat bessen Fahne kühner und rücksichtsloser vorangetragen als die Augsburger "Allgemeine Zeitung". Wer seine Orientirung über ben wirthschaftlichen Weltlauf aus diesem Blatt zu schöpfen Pstezte, der mußte in der That glauben, daß gegenüber der endlichen Entdeckung ber absoluten und ewig gültigen Gesetz alles Wirthschaftslebens nur Zweierlei möglich sei: stumme Unterwerfung oder verbrecherische Auslehnung. Run bringt aber dasselbe Blatt im vorigen Monat ganz plöslich eine

<sup>\*)</sup> Bir entnehmen bas Citat bem Leipziger "Bolleftaat" vom 17. April.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D.

lange Abhanblung, worin mit über sinn nachgewiesen wird, und zwar baß die Tage des liberalen Dekonomie schaft gezählt seien; das Manchester wundener Standpunkt, und zwar i bebenkliche Erkrankung der Societät ausgebrochen, sondern auch wissen zu den überwundenen Jrrthümern.

Die Abhandlung lehnt fich an zeitig erschienene Schriften an, in gar eine Art von Programm ber Politit erblicen ju burfen glauf Schriften ruhrt von bem obengen ber, die andere hat unter bem Tite liner Gelehrte Guftav Schonberg fasser versichert uns zugleich bag, tifern wie Engel und Robbertus \* gange Angahl von jungern Bertrete ben beutschen Sochschulen fich offen gefagt habe. Mit Recht wird von scheinung um so mehr bebeuten woll wie Wagner felbft, früher ftramme Lehre waren, andere wie Rösler ftart zu ihr hingeneigt haben, un wie Schonberg, Belt, Scheel, Co von Anfang an mit ber bisberigen Da nun die focial = politische Lite ihres Beftehens immer maffenhafter

<sup>\*)</sup> Auch Dr. Conftantin Frant bai

focialen Blatter" ein voluminofes ?
bem hat aber ber Rrieg bie Spu tiefe Unfittlichkeit bes Borfenfchw wachfen bes großen Capitals, be

leicht tommen, daß die Bekampfung des liberalen Detonos smus formlich zur Modesache unter den jungen Gelehrten rbe.

In der That ist die Aufgabe nicht ohne Reig, ber abitten Bertrage=Theorie burch welche bie größere und schwäre Salfte ber Menschheit ausschließlich bem Formalismus er vertrodneten Jurifterei gegenüber gestellt wird, bie Birtfeit ber Gefellichaft gegenüber zu ftellen. Die furchtbaren fahrungen bie uns in engeren und weiteren Rreifen ums en, haben auch unfraglich bie Gemuther im großen Bubli= n, bie Mitintereffenten ber Capital - Berrichaft naturlich Sgenommen, empfänglich gemacht für folche Studien. Bor is ober acht Jahren war es noch anders; als wir felbst nals unfere Betrachtungen über ben Laffalleanismus verentlichten und in ben Resultaten seiner negativen Rritit t bem großen Agitator einverstanden schienen : ba hat man h mehrfach felbst in tatholischen Kreisen scanbalisirt er ein folches, wie man meinte, gang unmotivirtes "Lieb: geln mit tem Socialismus". Aus folder "Liebaugelei" nnte jest eine neue Wiffenschaft werben.

Denn auch die neue Richtung in der Bollswirthschaftshre, um die es sich hier handelt, nimmt eine mittlere Stellung : zwischen dem liberalen Dekonomismus und der socialnotratischen Anschauung. Positiv ist auch sie über die ei Sage nicht hinausgekommen, die in diesen "Blättern"
on dazumal ihre Bertretung fanden: erstens nämlich, daß großen Erwerdsleben der Menschheit der vom liberalen Konomismus gänzlich vernachlässigte ethische oder moraiche Faktor neben dem bloß juristischen wieder zu seinem icht kommen mufse; zweitens daß die Gesellschaft selbst ein ir complicirtes Ding, somit auch die sociale Frage ein sehr

nothleibenben Claffen — erft recht gesteigert und fur bie Literatur überreichen Stoff geliefert, gang abgefeben von ber Flammenpredigt in Paris.

complicirtes Problem sei, welches 1 versalmaßregel wie burch eine Bunk zu bessen Lösung vielmehr mannig nacheinander angewendet werden n

Bir von unferm tatholischen lich leichter von einzelnen biefer I nachst ber neuen Richtung gegeber Moment beignziehen fann zwar bi umbin; aber sie thut es auch f Schen. Es liest fich recht gut, schaftshülfe" aufgeforbert wird ber an die Seite zu treten, ba "na Auffassung bas Bermögen ein ant ber tolle Luxus ber Reichen, Die F mobilifiren, die fcamlofe Speful wucherische Steigerung ber Diiethpi ber sittlichen Bestimmung bes Bern Auffassung ift gewiß icon; fie mag es ist damit nichts geholfen, wei Besigenden bem übernatürlichen faffung juganglich find.

Gerateso verhält es sich mi Kreise der "Selbsthülse", auf welc Politiker, die liberalen Dekonomist einen eigenthümlichen Drang zurüdien Kirche hat auch hiefür übern Duell des Evangeliums geschöpft; hingegen thun sich schon seit Widivirung, daß Einer berselben mit dem Strafgesetz in Constitt ge ist auch in der Abhandlung angehaben "): "Producirt die Wirths

<sup>\*)</sup> Die Krifis ber beutschen Bolfswirl vom 2. April ff. 1872.

jungsten Strike ber Eisenarbeiter in England haben bie Unternehmer neue Arbeitskräfte aus Deutschland und Belgien sich verschrieben. Hätten umgekehrt die Fabrikanten eines Landes insgesammt den besten Willen alle Forderungen ihrer Arsbeiter zu erfüllen, so müßten sie sich doch vor Allem fragen, ob sie unter solchen Umständen mit ihren Nachbarlandern noch die Concurrenz zu halten vermöchten. Käme es aber einmal zu einer internationalen Behandlung aller dieser in ihrem innersten Kerne gleichfalls internationalen Fragen, dann läge gewiß die Idee eines internationalen Arbeiter=
Rechts sehr nahe. Heutzutage gibt es eben verschiedene Dinge, die sich durchaus nur im größten Style ermöglichen lassen oder gar nicht. So ist auch die Ausbildung eines internationalen Arbeiter=Rechts in unsern Augen weniger Chimäre als die eines bloß nationalen Arbeiter=Rechts.

Auf internationale Institutionen biefer Art leiten auch schon, wenigstens von ferne und indirett, die Bersuche hin welche in verschiedenen Ländern mit ben sogenannten Arbeiters-Synditaten, Schiedsgerichten ober "Einigungs-Nemtern" gemacht worden sind ober gemacht werden wollen. Die lettere Einrichtung scheint namentlich von der preußischen Regierung in's Auge gesaßt zu senn. Aber hier erhebt sich sosort die entscheidende Frage, ob berlei Institutionen bloß auf dem reinen Freiwilligkeits Princip beruhen sollen, oder ob ihren Beschlüssen bindende Krast zusiehen soll, mit anderen Worten ob der Staat ihnen seinen Arm zur Erefutive leihen will? Im lettern Falle ware ein erster Schritt gethan, welcher mit Nothwendigkeit den zweiten und britten nach sich ziehen und endlich zur Staatsinstitution eines vollständig ausgebildeten "Arbeiter-Rechts" führen müßte.

Bis jest hat man fich berlei Institutionen überall nur als auf bem Freiwilligkeits-Princip beruhend gedacht. Auch auf biesem Standpuntt ergibt sich wieder ein Unterschied zwischen einem Schiedsgericht ad hoe und einer permanenten Commission. Ausschässe ersterer Art, zu gleichen Theisen aus Arbeitgebern und Arbeitern bestehend, um Differenzen aus benen Strike's zu entstehen brohen, auf gütlichem Wege auszugleichen, sind auch von social bemokratischer Seite schon vorgeschlagen und versucht worden. Der Erfolg war meistens kein anderer, als daß nach dem gescheiterten Bersuch der Strike erst recht ausbrach. Schiedsgerichte als permanente Institution ("Einigungs-Aemter") hat namentlich der mehrzgenannte Social-Politiker M. Hirsch in Berlin ausgesonnen. Er hat sich in den vorgeschlagenen Nusterstatuten alle Mühe gegeben, die Einrichtung für beide Theile annehmbar und höchst vertrauenswürdig erscheinen zu lassen, indeß abermals mit keinem andern Erfolg, als daß die social-bemokratischen Organe mit wahrer Furie über ihn hersielen, und zwar sewohl aus principiellen als praktischen Gründen.

Gie haben ihm entgegengehalten, baß er bei feiner 3on von ber Borausfegung einer "Sarmonie" zwischen Capital und Arbeit ausgehe, mabrent bas mabre Berbaltnig bas ber "Dieharmonie" fei. Damit burfte ber Ragel wirflich auf ten Ropf getroffen fenn, und bagegen fann benn allerbings fein Statuten = Entwurf auffommen. Die Mitglieder ber Commiffionen follen auf ein Jahr gemablt werben. Bie aber wenn bie Arbeiter in ihrem Dann fich irrten? Co blieben fie ein ganges Sabre lang verfauft und verrathen. Das Amt foll vierteljährig Gigung halten und nur unter erschwerenden Bedingungen sich außerordentlich versammeln. Aber ber fociale Rrieg brobt ja taglich auf allen Buntten und die Entscheidung erleibet nirgends einen Bergug. Bit Stimmengleichheit, welche bas regelmäßige Ergebnig ber fcbiebsgerichtlichen Abstimmung fenn burfte, foll bem Db: mann ber Stichenticheib gufteben, in bem Borfit aber follen je ein Arbeitgeber und ein Arbeiter abwechseln. Bas Unberes tonnte bie Folge fenn, als bag von Monat gu Monat biametral fich widersprechende Beichluffe zu Tage famen, je nachbem ein Obmann aus ber einen ober ber anbern Bartei schmer neue Arbeitskräfte aus Deutschland und Belgien sich verschrieben. Hätten umgekehrt die Fabrikanten eines Landes insgesammt den besten Willen alle Forderungen ihrer Arsteter zu erfüllen, so müßten sie sich doch vor Allem fragen, so sie unter solchen Umständen mit ihren Nachbarländern noch die Concurrenz zu halten vermöchten. Käme es aber einmal zu einer internationalen Behandlung aller dieser in ihrem innersten Kerne gleichfalls internationalen Fragen, dann läge gewiß die Idee eines internationalen Arbeiter= Rechts sehr nahe. Heutzutage gibt es eben verschiedene Dinge, die sich durchaus nur im größten Style ermöglichen lassen oder gar nicht. So ist auch die Ansbildung eines internationalen Arbeiter= Rechts in unsern Augen weniger Chimäre als die eines bloß nationalen Arbeiter= Rechts.

Auf internationale Institutionen dieser Art leiten auch schon, wenigstens von ferne und indirekt, tie Bersuche hin welche in verschiedenen Ländern mit den sogenannten Arbeiterschneikaten, Schiedogerichten oder "Einigungs-Aemtern" gemacht worden sind oder gemacht werden wollen. Die letztere Einrichtung scheint namentlich von der prensissischen Regierung in's Auge gesaßt zu sehn. Aber hier erhebt sich sosort die entscheidende Frage, ob dersei Institutionen bloß auf dem reinen Freiwilligkeits = Princip beruhen sollen, oder ob ihren Beschlüssen bindende Kraft zustehen soll, mit anderen Worten ob der Staat ihnen seinen Arm zur Eresutive leihen will? Im letztern Falle wäre ein erster Schritt gethan, welcher mit Nothwendigseit den zweiten und britten nach sich ziehen und endlich zur Staatsinstitution eines vollständig ausgesbildeten "Arbeiter-Rechts" sühren müßte.

Bis jest hat man sich berlei Institutionen überall nur als auf dem Freiwilligkeits-Prinzip beruhend gedacht. Auch auf diesem Standpunkt ergibt sich wieder ein Unterschied awischen einem Schiedsgericht ad hoc und einer permanenten

# Dr. Cepp und bas Berlin von 150

Herr Professor Sepp hat ein gegen ben heiligen Stuhl und t gegeben. Gelesen haben wir bas burchgeblättert. Ein flüchtiger B cenz in uns wachgerusen. Ein fassers hat nämlich vor Jahren t jetzt aber leider nicht mehr über "Wie Herr Sepp Bücher macht, so

Sonach hatten wir über bi geschwiegen. Aber aus ber Schbringt die Augsburger "Allgemeir b. Is. einen ostensibeln Extrakt, noch eine eigene Einleitung vorar badurch ber Compilation bes Dr. betreffenden Mittheilungen besselbe ragende Wichtigkeit verlieben we wörtlich wie folgt:

"Ein eigenthumliches Licht Charafterstärke ber Führer ber 1 eine interessante Mittheilung, wel legenheit bes Zollparlaments von felben zu Berlin am 17. Juni 1: kunft macht, welche eine Art von

Opposition gegen bas in Rom tagenbe vatitanifche Concil und beffen infallibiliftifde Abfichten. Theilgenommen an biefer Berjammlung, welche im Gaale bes Rothen Ablers in ber Rurftrage ftattfand, haben bie Berren Dbertribunalrath Beter Reichensperger, ber ben Borfit führte, Binbthorft, Minifter von Mittnacht, Geheimrath Cavigny, Graf Sompeich, Rath Doffus, Juftitiar Probft, ber als Protofollführer fungirte, Dberhofgerichterath Rogbirt, Dr. Biffing, Dr. Jorg und nebit noch einigen Unbern ber "Laientheolog" Gepp, welcher über ben Berlauf und bas Refultat ber Berhanblung biefes "Laien: Concile" in feinem Gingange ermahnten Buche folgenbes mittheilt: "Auf ber Tagesorbnung ftanb ber Antrag auf eine Abreffe an Deutschlands Bifchofe in Cachen ber ausgeschriebenen öfumenischen Rirchenversammlung, nachbem eine folche ipeciell von Robleng an Bijchof Gberhard von Trier abgegangen mar, unter boflicher Bermahrung gegen neue Dogmen, wie bie Infallibilitat bes Bapftes, bie leibliche Simmelfahrt ber Mabonna ober wiber eigenmächtige Statuten, über bas Berhaltnig von Rirde und Staat, bie Trennung ber tatholijden theologifden Fafultaten von ben Sochichulen zc. Unfere Unnahmen follten nicht jur Belehrung ber Bifchofe, fonbern einfach jur Ueberjeugung bienen, bag fich bei ihrem in Rom abzugebenben Brotefte bas tatholijde Deutschland um fie ichaaren werbe. tam mir babei ale Gebeimniß gu Dhren, bagber Berr Fürftbifchof von Breelau, wie ber Sochwurdigfte von Trier, auf biefe Borversammlung ftreng fatholifch gefinnter Barlamentemit: glieber ein großes Bewicht legten, und fie bei ihrem Ber: balten in ber Giebenbugelftabt fich barauf gu ftuben gebachten. Rur bie babifden Abgeordneten fürchteten bei ben bortigen eigentbumlichen Staatsverhaltniffen eine Schwachung ber firch: lichen Autorität. Reichensperger und Probit mahnten gu rafdem Borgeben, ohne erft lange bei allen Bijchofen Umfrage gu halten. Für ben Erlag einer ehrfurchtevollen Abreffe an bie beutiden Concilevater erhoben fich 17 Mitglieber, fur por= laufige Unfrage hatten 14 gestimmt. Der Ginbrud unferer beutiden Ertlarung werbe ein wichtiger fenn, fo bieg es; ich boffte, fie werbe auf bie romanifden Enthufiaften jebenfalls calmirend wirten, "noch habe bie Sybra nicht viele Ropfe".

Die Sihung ging crft um Mittern Beschlusse wurden später lithographitie Mitglieber vertheilt welche es zeln ben hochw. Bischöfen ver if überreichen, und sie noch persönlich stützung von und Laien zu verge auch in bem angesehensten politisch Teutschlands zur Veröffentlichung gauffallend unterließ — aus Politi

Mit bem letten Sape find b gemeint und ber Schreiber biefer frandlich ber Vorwurf vor aller er habe ein für bie Deffentlichkei eigenmächtig unterschlagen.

Es könnte rathselhaft eriche einer solchen Behanptung kommt, spate Abenostunte ber fraglichen verbundene Aufregungen in Rechn möchte noch ein besonderer Umstan Sepp wußte nämlich, daß er nich sondern sich selber eingedrängt ha an ihn nicht ergangen, weil leide nicht mehr im Stande waren i Mann zu halten. Die Rede von de mag er vielleicht nachher im Tran

Die falschen Behauptungen bi nächst auf ber unrichtigen Angal eine Abresse an Deutschlands Bischi ber Conferenz gestanden habe und verstehen geben will, in Rachahmi in der sogenannten Koblenzer Abre Publikum preisgegeben werden wa zu einem solchen Ereiben hatte einen "Entwurf" vorbereitet, und Billigung burch die Versammlung schen Bischise gebracht werden sol

nd ber Berathung am Abend bes 17. Juni. Und nicht ir ben Erlag einer Abreffe an die beutschen Concilevater" bie Abreffe hatte fonft boch wohl unterzeichnet werben ffen, mas nie geschehen ift - erhob sich bie Mehrheit, bern gerabe umgefehrt fur "bie vorläufige Anfrage". Die richte über bas Resultat ber Anfrage follten in ber Sand Schreibers biefer Zeilen zusammenlaufen und von ibm bann 5 Befund verfahren werben : fo beschloß bie Bersammlung. Daß bie Sache jo und nicht andere lag, bas geht aus t eigenen Briefen bes Dr. Cepp vom 5. und 10. Juli 69 hervor, bie bem Schreiber biefer Zeilen vorliegen. Am Juli berichtet er ungefragt, bag "bem Carbinal von Prag ht einleuchten wolle, wogu man bie Bifchofe vorher vernbige." herr Gepp selber behandelte bie Cache, überbieß te Mission wie er war, freilich weniger gart; ihm war es Aufsehen und Rumor zu thun. Go murbe auch bie intiatur zu München in Mitleibenschaft gezogen, "wahrunlich burch bie G'ichaftlhuberei bes fürchterlichen Gepp", ein Bericht aus Minchen flagte. Es murben bem Berrn ofeffor hierüber Borftellungen gemacht; in seiner Antwort te er entfernt noch nicht bie Ansicht, bag bie Bersamm= g in Berlin bie Beröffentlichung einer Abreffe befchloffen e\*). Er wußte fehr genau bas Gegentheil.

Bie nun Schreiber biefer Zeilen bem von ben versten Collegen ihm zu Theil geworbenen Auftrag gerecht

Degenüber bem Borwurf ter mala fides burfte ce am geeigneisten fenn, bem herrn Dr. Sepp tie eigenen Worte seiner Schreiben in's Gebachtniß zu rufen. "Ihre Besorgniß, es möchte bas große Gebeimniß burch die Preffe ausgeplaubert werben, theile ich nicht. Was burch die Breffe ausgeplaubert werben, theile ich nicht. Was burch die bewußten Donau-Blätter in die Nachbarschaft hin-ausgetragen wurde, hat ben Artifelschreibern wenig Lob gebracht und fie haben zu schweigen versprochen. Am Ende wird es noch heißen, es sei ein Geheimthun für nichts, da die Erklärung so traftlos, ja in Bezug auf ben Index wie approbirend lautet. In Rom werden die beutschen Bischofe hoffentlich hand in hand gehen,

geworben ist, bas ergibt sich c Schreiben, welches er unterm 29 hochwurdigsten Orbinarius zu rich Schreiben lautete wie folgt:

Guer Greell

Sochwürbigfter Berr

Als im Juni b. 36. bas b große Bahl ernster Katholiten aus und Sübbeutschland zusammengefül unter ihnen unwillfürlich auch Bef stehenbe allgemeine Concil.

Bunachst bilbete sich ein eng ben Abgeordneten Obertribunalrath Rechtsanwalt Dr. Brobst aus Stut Dr. Windthorst aus Hannover, Re Munchen, Rreisgerichtsrath hoffus horsamst Unterzeichneten.

Obgleich in biefem Rreife t tungen vertreten maren, so eini hier unterthänigst beigelegten Entr Ausbrud ber heiligsten Ueberzeugu

> und bie politifde Spaltung ber R bar merben. Degbalb ift nicht ein foen Bifcofen eventuell nur bie werben follen. Ge bat ja auch Rai Rophirt habe ich noch in Dreeben find verschieben; aber ich habe bei nicht einen Rath zu geben" (foll ben Rath gegeben), "Brof. Schulte Das Dollinger nicht rechtzeitig b richtig, obwohl er mein Freund gethan bat, ale natürlicher Wegner Das Urtheil über Dollinger's eige gangen Bufammenhange nach gewi ausfallen, feinen Sippolyt unb C. fatholifche Schriftfteller, bie mit ih Aber in Rom mare er an feinem !

Eine hierauf berufene größere Bersammlung aus ben sehensten tatholischen Mitgliebern zeigte aber ftart aussbergehende Ansichten über die Opportunität einer solchen umge : Neußerung und über den Modus ihrer Rundung an die hochwürdigsten Oberhirten. Schließlich wurde ehorsamst Unterzeichnete beauftragt, weitere Informationen ziehen und bann nach Ermessen zu versahren.

Soweit nun ber gehorsamst Unterzeichnete auf bem Wege forrespondenz bem Auftrage nachzukommen vermochte, erssich daß weber die Veröffentlichung einer Abresse noch die mlung von Unterschriften gewünscht wird, wohl aber die auliche und vertrauensvolle Mittheilung an die in Fulbammelten hochwürdigsten Erzbischöfe und Bischofe.

Bu biesem Zwede magt ber gehorsamst Unterzeichnete sich finer Ercellenz als seinen hochwürdigsten Ordinarius zu en, zugleich mit ber Bitte, seinen und seiner Bollmachts bezüglichen Schritt bem Eifer für die heilige Sache ber ie zu Gute halten zu wollen, ber sie beseelt. In tiesster Ehrsucht zc.

Aus Fulva erfolgte hierauf unterm 4. September bie bliche Mittheilung, daß ber Herr Erzbischof bas Attensber bischöflichen Versammlung mitgetheilt habe und von ben ermächtigt worden sei, "ben Betheiligten die Anersing und Dantbarkeit bes hochw. Episcopats für die in is Entwurfe kundgegebene Gesinnung auszudrücken." Hieswerbe es wohl ber förmlichen lleberreichung einer Abresse mehr bedürsen.

Bon welcher Gesinnung aber bas von Herrn Dr. Sepp te "Laien-Concil" geleitet war, bas zu verbergen haben — bie sammtlichen Betheiligten mit einziger Ausnahme Dr. Sepp — nicht bie mindeste Ursache. Der Entwurf, elchem diese Gesinnung niedergelegt war, hat, wie auf irsten Blick ersichtlich ist, zunächst gegen die kurz vorher igenen Concils-Depeschen des Fürsten Hohenlohe entschieden ung genommen. Er lautet im Uebrigen wörtlich wie



Der im ötumenischen Co geeinte Episcopat wird mit be zu uns sprechen, und wir find Ehrfurcht anzuhören und seine

Wie aber nie ein Concil zu schaffen, sonbern Zeugniß; heilige Kirche zu allen Zeiten so auch jeht. Träger bieser u ist die Gesammtheit der Gläubi nach Maßgabe ihres Eisers fünie benommen gewesen, zu b kirchlichen Gemeinschaft sich res

Darum brangt es uns vo heiligen Concilium bie volle hanbelne gewahrt febn muß, ber weltlichen Dachte. Wenn Briefterthums und bes Staati wiffe geiftige Leitung bee burge: hatte, felbft in benjenigen Sta in welchen bie Lofung jener G benheit bes religiofen Betennt wiberfteblicher Folgerichtigfeit fie feite auch bie Befugnig ber 1 gefallen, in bie Angelegenheite Concil fich befaffen wirb, fich b bas Concil auch über bie Berb fich aussprechen, fo ift bem Ste rfams gegen bie Kirche anerkennt, auch nicht erlaubt, für : Gewiffen ben Ungehorfam zur Pflicht zu machen, noch übers upt ber freien Entschließung ber Kirche Schranken zu ziehen, zg er auch im Uebrigen seine Macht bazu verwenden, über : Aussührung von Concilienbeschlüssen, sofern sie ihre Wirk: mkeit auf sein eigenthümliches Rechtsgebiet erstreden und in iheren Handlungen zu Tage treten sollten, seine eigenen estimmungen zu treffen.

Der heilige Bater hat vor kurzen Jahren biefer Welt is Unfriedens und ber Trennung in die Erinnerung zurud: rufen, wie es ber von Gott gewollte Normalzustand ber ristlichen Gesellschaft sei, daß Kirche und Staat in heiliger intracht schaffen an dem zeitlichen und ewigen Wohle ber Lenscheit. Wir haben diese hinweisung unablässig vor Augen, t den verworrenen Verhältnissen aber, aus welchen wir den iheren Zielen zustreben, ist auch unter denen, die guten Willens nd, einerlei Meinung über die äußeren Mittel ber heilung icht mehr möglich.

So tonnen wir auch teiner politischen Ansicht, welche as tirchliche Bekenntniß ehrt und bem tirchlichen Leben nicht indernd in ben Beg tritt, wir tonnen insbesondere ber Ansicht, welche, um die Freiheit ber tirchlichen Stellung zu wahren, ie außere Scheidung bes tirchlichen und des staatlichen Gesietes als eine Nothwendigteit betrachtet, die relativ gleiche Berechtigung nicht absprechen. Der Anspruch, den die Rirche biefer Richtung an die Gläubigen zu erheben hat, besteht wur darin, daß ben Anforderungen des christlichen Glaubens wie der christlichen Liebe, wie im ganzen Leben, so auch in der politischen Thatigkeit entsprochen werbe.

Unfer tatholisches Gefühl straubt sich gegen jebe Zumusfung, bie einzelnen Rationen zu gesonberten tirchlichen Gezungsfichaften zu verbinden. Die tatholische Rirche ift die Eine, twiert vom Papste, dem jeder Sprengel des Erdfreises gleich abe steht und mit gleichen Nechten und Pflichten untergeben t. Tropbem hat die tatholische Kirche sich den historischen tuhm erworden, daß in ihr die Volksindividualitäten sich in irer ganzen Gigenthumlichkeit erhalten haben. Dieses Erbe ertrauen wir auch ferner dem unzertrennbaren Verband ber

katholischen Ginheit an, unte verliehenen besonberen Gaben f schaft und Leben sicher entfalt

Dem heiligen Bater, ber Mannigfaltigkeit, in ber fie scheinung tritt, zu wahren v gegeben, aufmerksam zu mach wenn irgenb Grundsabe als werben wollen, bie nach seine bem katholischen Glauben nich

Wenn in früheren Jahrl und bas Unglud ber Zeiten konnten, ob bas Oberhaupt allein ober nur in Vereinigur schöfe bie positiven Glaubenss ber Kirche schöpfe, so liegt n seyn heute bas Bedürfniß ein als bas einmal berufene Con bestimmt seyn bürfte, eine neue Versammlungen mit alleitig öffnen.

Unfere hochwurbigften Behrung, biefes unfer gewiffenh bes Eifers anzunehmen, wor Rirche in Demuth ergeben fin noch von ber heißen Sehnfuch Biebervereinigung ber getrer meine Rirche und bas beutfe hunberten entbehrtes heil ber

Für ben Fall, daß biefe Abresse erwachsen sollte, hat Zeilen unterm 5. Juli 1869 ( zu verfügen". Wie würde heute unter einer solchen L

#### LXI.

## Chrenrettung ber Hochschule zu Jugolstadt gegenüber bem Herrn Universitätsrektor von Völlinger.

(Soluß.)

Wir fahren hier sogleich fort, bie ausgezeichneten Lehrer bes 18. Jahrhunderts hervorzuheben.

5ermann Anton, bes Christoph Sohn, fruchtbaren und weits befannten juristischen Schriftoph Sohn, fruchtbaren und weits befannten juristischen Schriftsteller. 1712 wurce Prosessor ber Mathematit und ber heiligen Sprachen jener Pater Martin Rögler, S. J., gebürtig aus Landsberg, welcher, nachdem er 1715 in die Mission abgegangen, in China, wo tie Aftroznomie eine so wichtige Rolle spielt, oberster Mandarin des estronomischen Tribunales wurde und vermöge seines Ansichens in der sehr schweren Christenversolgung unter Pumzsching sozusagen die einzige Saule der Christenheit blieb. Rach seinem Tod erhielt er auf Besehl und Untosten des Raisers ein unglaublich seierliches Leichenbegängniß nach tastholischem Ritus.

1720 in Mathematit und heiligen Sprachen Nicasius Grammatici aus Trient, welcher in Ingolftabt schon als Student der Theologie einem Mitschüler, dem Professor der Mathematik Falt, mit Rath und That dazu behülstich gesesen, ut methodus delineundi Ecclipses organice et perieretur et primo in Germaniam exemplo introduceretur. Er Lux.

Die Sihung ging erft um Mitter Beichluffe murben fpater lithograph bie Mitglieber vertheilt welche e zeln ben hochw. Bifchöfen vor überreichen, und fie noch perfonliftubung von und Laien zu verg auch in bem angesehenften politift Teutschlands zur Beröffentlichung auffallenb unterließ — ans Boli

Mit bem letten Sate find gemeint und ber Schreiber tiefer frandlich ber Borwurf vor aller er habe ein für bie Deffentlichte eigenmächtig unterschlagen.

Es könnte rathselhaft ersch einer solchen Behauptung kommt späte Abenofiunte ber fraglichen verbundene Aufregungen in Rech möchte noch ein besonderer Umste Sepp wußte nämlich, daß er ni sondern sich selber eingedrängt h an ihn nicht ergangen, weil leit nicht mehr im Stande waren Mann zu halten. Die Rede von b mag er vielleicht nachher im Tra

Die falschen Behauptungen nächst auf der unrichtigen Ange eine Abresse an Deutschlands Bisc der Conferenz gestanden habe un verstehen geben will, in Nachahn in der sogenannten Koblenzer Abr Bublikum preisgegeben worden w zu einem solchen Treiben hatte einen "Entwurf" vorbereitet, un Billigung durch die Versammlun schen Bischöse gebracht werden so stand der Berathung am Abend des 17. Juni. Und nicht "für den Erlaß einer Abresse an die deutschen Concilsväter"
— die Adresse hätte sonst boch wohl unterzeichnet werden mussen, was nie geschehen ist — erhob sich die Mehrheit, sondern gerade umgekehrt für "die vorläusige Anfrage". Die Berichte über das Resultat der Anfrage sollten in der Hand des Schreibers dieser Zeilen zusammenlausen und von ihm bann nach Besund versahren werden: so beschloß die Versammlung.

Daß die Sache so und nicht anders lag, das geht aus den eigenen Briefen des Dr. Sepp vom 5. und 10. Juli 1869 hervor, die dem Schreiber dieser Zeilen vorliegen. Am 5. Juli berichtet er ungefragt, daß "dem Cardinal von Prag nicht einleuchten wolle, wozu man die Bischöse vorher verständige." Herr Sepp selber behandelte die Sache, überdieß ohne Mission wie er war, freilich weniger zart; ihm war es um Aussehen und Rumor zu thun. So wurde auch die Kuntiatur zu München in Mitseidenschaft gezogen, "wahrscheinlich durch die G'schaftsuberei des fürchterlichen Sepp", wie ein Bericht aus München flagte. Es wurden dem Herrn Prosessor hierüber Borstellungen gemacht; in seiner Antwort hatte er entsernt noch nicht die Ansicht, daß die Bersammslung in Berlin die Beröffentlichung einer Abresse beschlossen habe\*). Er wußte sehr genan das Gegentheil.

Bie nun Schreiber biefer Zeilen bem von ben ver-

<sup>\*)</sup> Gegenüber bem Borwurf ber mala sides burfte es am geeignetsten sein, bem herrn Dr. Sepp bie eigenen Borte seiner Schreiben in's Gedächtniß zu rufen. "Ihre Besorgniß, es möchte bas große Gesheimniß burch bie Presse ausgeplaubert werben, theile ich nicht. Was burch bie bewußten Donau-Blätter in bie Nachbarschaft hins ausgetragen wurde, hat ben Artifelschreibern wenig Lob gebracht und sie haben zu schweigen versprochen. Am Ende wird es noch heißen, es sei ein Geheimthun fur nichts, da die Erflärung so fraftlos, ja in Bezug auf ben Inder wie approbirent lautet. In Rom werden die beutschen Bischofe hoffentlich hand in hand geben,

geworben ift, bas ergibt sich am einfachsten aus einen Schreiben, welches er unterm 29. August 1869 an seinen hochwürdigsten Orbinarius zu richten veranlaßt war. Do Schreiben lautete wie folgt:

#### Guer Greelleng!

### Sochwürdigfter Berr Ergbifchof!

Als im Juni b. 36. bas beutsche Zollparlament ein große Bahl ernster Katholiken aus bem norbbeutschen Bun und Subbeutschland zusammengeführt hatte, ba ergaben fir unter ihnen unwillfürlich auch Besprechungen über bas bever stehenbe allgemeine Concil.

Bunachst bilbete sich ein engeres Comité bestehend au ben Abgeordneten Obertribunalrath Reichensperger aus Berlir Rechtsanwalt Dr. Probst aus Stuttgart, Staatsminister a. Dr. Windthorst aus Hannover, Rechtsanwalt Dr. Freitag am Munchen, Rreisgerichtsrath Hosius aus Neuwied und bem ge horsamst Unterzeichneten.

Obgleich in biesem Rreise verschiebene politische Richt tungen vertreten maren, so einigte man fich boch über ber hier unterthänigst beigelegten Entwurf einer Abresse als ben Ausbrud ber heiligsten Ueberzeugung.

und bie politifche Spaltung ber Ration nicht auch bort ned fible bar werben. Defhalb ift nicht einzuseben, warum unter ben beute ichen Bifchofen eventuell nur bie in Fulba berathenben infermit werben follen. Ge hat ja auch Rudfprache ftattgefunben; mit Brat Roghirt habe ich noch in Dreeben barüber gerebet. Die Anfichin find verichieben; aber ich habe bem herrn Carbinal allen Ernin nicht einen Rath gu geben" (foll vielleicht beißen: allen Ernftet ben Rath gegeben), "Brof. Schulte mit fich nach Rom ju nehmen Dag Dollinger nicht rechtzeitig berufen murbe, beflage ich auf richtig, obwohl er mein Freund nicht ift und mir vielfach meh gethan hat, ale naturlicher Wegner ber gangen Schule von Berret Das Urtheil über Dollinger's eigene literarifche Beiftungen, ihre gangen Bufammenhange nach gewürdigt, burfte vielfach abicipi ausfallen, feinen Sippolpt und Calliftus ausgenommen. Ge gib fatholifche Schriftfteller, bie mit ihm nichteinmal taufchen mochten Aber in Rom mare er an feinem Orte gemefen."

Le, die Namen Scheiner, Cysatus, Grammatici, Falt, ius gewesen, und erwarb ihm von dem "größten fransichen Astronomen" den Preis des fleißigsten Beobachters. H weit mehr, bemerkt der Annalist, hätte er ohne Zweiselistet, wären ihm die Instrumente zu Gebot gestanden, nit jest — also schon zur Zeit Mederer's, geschweige tzutage — die meisten Observatorien versehen sind, wähs Kraz fast nur über selbstgesertigte verfügen konnte. wie viel dürftiger noch mögen die älteren, z. B. Scheiner, gerüstet gewesen sen! Kraz hat zahlreiche Werke hintersen.).

Der im J. 1765 zum Professor auf benselben Lehrstuhl obene P. Casarius Amman bestimmte im J. 1767 mit 2 Repetitor Pickel bie Polhöhe ber Ingolstädter Sternste mit Husse bes neuen Instrumentes von Brandes in 136burg, bes Sektors nämlich. Amman war unter Anderm Berfasser einer Exercitatio Mathematica de Lumine et stone ac de Determinatione Systematis Planetarii.

Der geseierte Arzt Maximilian Stoll aus Schwaben prte zwar nicht an der Hochschule selber, aber an dem mit verbundenen Gymnasium und zwar als Prosessor der jetorit im J. 1768. Er war in den Jesuitenorden eingesten. Als er ein Jahr später zur Theologie versetzt wurde, zehrte und erhielt er seine Entlassung aus demselbene den bie sich der Wedicin und erwarb sich bald solchen Ruf, ber eine Prosessur an der Wiener Universität erhielt.

3m felben 3. 1768 wurde ter verdienftliche Unnalift ber, Joh. Rep. Meberer, Professor ber Geschichte. Gin

<sup>•)</sup> Da in früheren Zeiten die Endfylbe "er" an Eigennamen häufig balb zugelegt balb weggelaffen wurde (Brepfing, Prepfinger), so tömmt man auf ben Gebanken ob etwa Kraz in einem Familien: Zusammenhang sei mit bem alten Münchener Aftronomen Rifolaus Krazer, welcher schon im 3. 1517 Professor in Orford war und von bem ein beglaubigtes Porträt von holbein's hand existirt. Sollte dieser N. Krazer nicht auch Schüler der Ludovico-Maximilianea gewesen sein?

Un bie bodmurbigften Bijdofe Deutschlanbe.

Die Jahre bes Pontifikats Gr. Heiligkeit bes Papfin Pins IX., hervorragend in ber Geschichte ber Rirche buri große und schmerzliche Ereignisse, sind von ber Borsehung an bie Schwelle einer welthistorischen Uebergangsperiode geleg In solchen Zeiten hat die Kirche stets ihre Stellung ge nommen, und so ist benn nach mehr benn brei Jahrhunderte wieder ein allgemeines Concil berusen, welches für die viel sach sich umgestaltende Zeit auch neue Marksteine an den Besehen soll, ten die Kinder der katholischen Kirche nach der Willen Gottes zu wandeln haben.

Der im ötumenischen Concil mit bem beiligen Bate geeinte Episcopat wird mit ber Stimme bes beiligen Geifte zu uns sprechen, und wir find bereit seine Entscheidungen in Ehrfurcht anzuhören und seinen Mahnungen zu folgen.

Die aber nie ein Concil berufen warb, um Reues ei zu schaffen, sonbern Zeugniß zu geben von bem was unsen beilige Kirche zu allen Zeiten und aller Orten geglaubt hat so auch jeht. Träger bieser ununterbrochenen Ueberlieserung ist die Gesammtheit ber Gläubigen, und auch ben Laien ift einach Maßgabe ihres Gifers für die Sache Gottes auf Erden nie benommen gewesen, zu bezeugen, was im Schoose der firchlichen Gemeinschaft sich regt und bewegt.

Darum brängt es uns vor Allem auszufprechen, daß dem heiligen Concilium bie volle Freiheit bes Beschließens und Handelns gewahrt sehn muß, unbeirrt von jeder Einsprache ber weltlichen Mächte. Wenn jene innige Berbindung des Priesterthums und des Staats, welche der Kirche eine gewisse geistige Leitung des bürgerlichen Gemeinwesens verlieben hatte, selbst in denjenigen Staaten zu bestehen aufgehört hat, in welchen die Lösung jener Einheit nicht durch die Berschiedenheit des religiösen Bekenntnisses ihrer Bürger mit unwiderstehlicher Folgerichtigkeit sich geltend machte, so ist anderer seits auch die Besugniß der weltlichen Regierungen dahim gefallen, in die Angelegenheiten der Kirche, mit welchen das Concil sich befassen wird, sich bestimmend einzumischen. Solln das Concil auch über die Berhältnisse der Kirche zum Staalschaft ausssprechen, so ist dem Staate, der keine Pflicht des Ge

niversität verlassen und zog auf Einladung des Abtes von itenhaslach nach diesem Ciftercienserkloster zurück, wo er zum Lebensende noch den Studien sich widmete. Auch : Physiter Mathias Gabler hat zahlreiche Abhandlungen iterlassen.

Im J. 1771 tam aus Trier ber ausgezeichnete Arzt b ärztliche Schriftsteller Heinrich Palmatius Leveling 3 Professor nach Ingolstabt.

Wenn wir melben, daß im J. 1772 Jafftatt's Pathen= m, Adam Weishaupt, Professor der Jurisprudenz, das ihr darauf aber des kanonischen Rechtes wurde, was vor niemals ein Laie gewesen — er, der nachmalige Gründer d Borstand des Juminatenordens — so vermeinen wir mit der Universität Ingolstadt keinen Ruhm nachzusagen.

Im J. 1773 betraten Scholliner und Steigenberger bie hrtanzel. P. Hermann Scholliner aus bem uralten und chberühmten Benebittiner-Rloster Oberaltaich hat durch gesichtliche Werfe sich einen Namen gemacht; insbesonbere er einer ber ersten Bearbeiter ber Monuments boics. Er gab ch als Prosesson u Salzburg ausgezeichnete praelectiones vologicae in zwölf Bänden heraus. P. Gerhoch Steigenser, regul. Chorherr aus Polling, der die Bibliothet nes Rlosters durch die ansehnlichsten Einkäuse auf seinen isen in Frankreich, Spanien und Italien vermehrte, ebensls angesehener Historiter, starb als kurfürstlicher Bibliotar in München. Die kostbarften historischen Werke der tigen Hof: und Staatsbibliothek stammen aus dem aufsobenen Kloster Bolling.

1797 ward Prosessor ber Physik und Mathematik ber jesuit J. Nep. Fischer, welchem ber berühmte Kastner estich die Anzeige gemacht hat, daß die Universität Götzigen Fischer's Abhandlung "Ueber die Beugung des Lichts" t dem Preise getröut habe. Im J. 1781 gleich so vielen ideren entlassen, wurde er 1786 als Vorstand der Sternziete nach Mannheim berusen.

Das Jahr 1780 sührt uns Mennung genügt ohne alles weit Michael Sailer. Da es uns übe Berdiensten aussührlich zu reben, innerung bringen, daß auch er inur durch die Ausschlichung des Order wurde. Mit klaren Worten äußer Zeilen gegenüber: "Benn ich vo und der Orden bestünde noch, ich und würde abermals Jesuit." Auc schon im zweiten Jahre seines In weichen; doch ward er für die in Landshut später abermals berr

Der ausgezeichnete Edlestin & Benediktiner bes Klosters Emmera 1781 die Professur der Experime zu Ingolstadt antrat, wurde zeh Kloster zur Fürstadt=Würde nach Er hat einen Preis über die Anals Magnetismus gewonnen.

Hervorragend wie Wenige ist aus Farmbach am Inn, von 178 stadt. Auch er war Jesuit gewes Ordens, was der Annalist Perman In ihm bewundern wir einen der vielleicht nach Haller den fruchtbarste steller seiner Zeit. Ofen hat von it hundert sei Keiner gewesen der so gemacht, so fruchtbringende Ideen Bielen wird erinnerlich sehn, mi Ph. v. Martius von ihm zu reder die zum I. 1809 an der Hochsch Borstand des botanischen Garten Noch 1835 gab er einen "Comme heraus.

#### LXI.

# Chrenrettung der Hochschule zu Ingolstadt gegenüber dem Herrn Universitätsreftor von Döllinger.

(Shluß.)

Wir fahren hier fogleich fort, die ausgezeichneten Lehrer bes 18. Jahrhunderts hervorzuheben.

1708 stoßen wir auf einen zweiten Chlingensberg, Hermann Anton, bes Christoph Sohn, fruchtbaren und weitsbefannten juristischen Schriftseller. 1712 wurde Prosessor der Mathematik und der heiligen Sprachen jener Pater Martin Kögler, S. J., gebürtig aus Landsberg, welcher, nachdem er 1715 in die Mission abgegangen, in China, wo die Aftronomie eine so wichtige Rolle spielt, oberster Mandarin des aftronomischen Tribunales wurde und vermöge seines Anslehens in der sehr schweren Christenversolgung unter Yumsching sozusagen die einzige Säule der Christenheit blieb. Nach seinem Tod erhielt er auf Besehl und Unkosten des Kaisers ein unglaublich seierliches Leichenbegängniß nach katholischem Ritus.

1720 in Mathematit und heiligen Sprachen Nicajius Grammatici aus Trient, welcher in Ingolftadt schon als Student der Theologie einem Mitschüler, dem Prosessor der Mathematik Falk, mit Rath und That dazu behülstich geswesen, ut methodus delineandi Ecclipses organice et perficeretur et primo in Germaniam exemplo introduceretur. Er LXIX.

schrieb auch eine Differtation barüber, ehe er Professor wur Bon ihm heißt es im J. 1726, Niemand habe an unser Universität würdiger disputirt und geschrieben als er; jede eben sein großer Ruhm bei den Auswärtigen sei ihr zischweren Schaden geworden; denn Philipp V., König veranien hatte den Gedanken gefaßt, in Madrid ein adelli Seminar zu gründen, in welchem besonders die mathematisch Disciplinen, als zur Schissahrt und Kriegskunde wich sollten gepstegt werden, und hiefür berusen verließ Gramma im J. 1726 Ingolstadt.

Der Zesuit Ignaz Schwarz aus Schwaben ward l'aum Prosessor ber Ethik und Geschichte ernannt. In der ers Stunde erhielt er hundert Zuhörer. Im Privatcollegium a kamen so Viele, nicht bloß Physiter und Metaphysiter, welche das Fach obligat war, sondern auch Juristen u Theologen, daß der Raum (studa Canonistarum) sie nicht sassen, daß der Raum (studa Canonistarum) sie nicht sassen, wie Geschichte zu studiren sei. — 1734 der berühn Arzt Franz Anton Stebler. Bon dem im J. 1745 pu Prosessor der Theologie ernannten Ferd. Balth. Ecker bemerk die Annalen, er sei in drei Fakultäten Doktor gewesen u hätte gemäß seiner Kenntnisse auch noch in der vierten, din der Medicin es werden können, wenn's ihm besiebt hätt Er wurde mit vielen Würden und Titeln geschmädt, die und wirkte aber bis zu seinem Tode in Ingolstadt.

Im J. 1746 begegnet uns an der Universität ein nen Titel, der eines Direktors oder Inspektors oder auch Supinkendenken derselben in der Person des neuernannten Pfessors der Rechte Joh. Abam von Ickstatt. Das verb gehende Leben dieses vielsach gepriesenen Mannes ist zuheil sehr abenteuerlich. Im Kurmainzischen geboren, empfer dort Ghmnasialunterricht, entwich, angeblich von der gier des Wissens getrieben, nach Paris, wo er in der Tbei Barignon und Fontenelle sich Kenntnisse sammelte, rieth, man weiß nicht wie, in die militärische Lausbahn,

ift weiten. Er hätten aus Fanatisnus und Ausrifanaftlichtet dem Emilishen den Lindenna empsychopenstehmt.
hen die Kafe Gefärung den Japaciant mitte gemägen.
1 Bernauf den Ausrifanianitälisten zu einem abbenfahre
machen. Wenn über die Johnsen under demnis profen.

Our Christian faces diviness (mi within much manageren. Et après direct spermers :

Pe aures Apastain Val Martire augustes Sum ingunes produgas? Per lagua et per aquites Benefici sunt coelites Et putent Merabilia.

Acres :

Lagdun, Briavierum
Est patria doctoreus.
Umburgi, Jenae, Lipsiee
Quaerradue sant sociatios.
Helmstadii, Londici.
Halse apod Saxones.
Ini fazi; Bonines.

Libertas sentiendi Lex prima est sciendi. Si iura dat Religio. Captiva genit ratio.

Qui vinculis romanis

Ligatur instar canis.

Nunquam mentem erigit.

Nunquam se nil seire, seit.
(Selbenrierer's Geld, 2. forc. Mar. 2. S.

Meint man nicht einen bentigen Stantswerfichaftler ju beben? Als Minister von Menigelas bie Schäpe von Antecht fab, fell er gejagt baben: Diefe ülbernen Arefel werten als Münge vie, wirffamer bie Belt burchwantern. — Mar Jeferb III. anlangent, wirbe er länfig in übuluger Beife bintergangen, wir bie fremme Maria Thereffa von ibren fremanterrichen Anthochen, ju felbe bet so fluge und entigieben gefünnte Keing Lutney I. von Babern burch ben lägenhaften und ränferellen hermante.

Einfluß zu benützen suchten, tirche und Persönlichkeiten entgegenzuwirl gewiß nichts Schlimmeres als jen Atabemiker und Professoren welch eines Joseph Görres, eines J. Döller einst gewesen), eines G. Phill gegenarbeiteten ober im J. 1855/56 zum Rektor der Universität für der treiten wollten und zwar letzteres Mittel, sondern seitens von ein plose Berläumbungen.

Als die Afabemie im J. 1759 men die Professoren von Ingolstad Jesuiten lebendig thätigen Antheil benn Biele berselben Preise von i Atabemien erhalten haben.

Das zweite solgenreiche Ereizschule noch unmittelbarer burch bie Orbens 1773. Wie wir gesehen, i Ingolstabts wiederherzustellen ohn Jesuiten zu preisen. Ueber ihre gelhaben wir wenn auch sehr summt sügen hier nur noch bei, daß durch j waltaft, die Aushebung des Ordens land in seinen hohen und niedere schädiget wurde. Für den Kenner sein Zweisel, daß es ohne die plöss wohlgeschulter herrlicher Kräfte in richtes nicht in den Nachtheil

<sup>\*)</sup> Giner berfelben außerte munblich, breiteten hiefigen Blatt, ich wurde, : fatholifen mit höllischem Feuer verl wahrhaft lächerlicher Booheit für gewesen ware meine Gefinnungen gi

tschland gerathen ware, in welchem wir es in verschiedenen eigen bes Wissens erbliden. Insbesondere hatten wir in Philologie und ber Geschichte uns nicht so überflügelt jen.

Aber, wir haben es schon gesagt und muffen es wieder n: Wenn im 17. und 18. Jahrhundert die Bucht an rer Hochschule gewahrt worden ift — mit Ausnahme Einzelheiten wie sie nie und nirgend zu vermeiden n biese Bucht in manchem Zeitpunkt nicht nur vortheil= , sondern glanzend absticht vom Zustand anderer Uni= itaten, und wenn vermoge biefer Bucht naturlich auch Studium ungemein geforbert wurde, so ist bieg mesent= ber weisen Fürsorge und bem Ginflusse ter Zesuiten gu Meiners ist ber Ansicht, daß bie Bursen und legien an ben Hochschulen im Grunde mehr geschabet als ist haben, mahrend Dollinger vielmehr beren Abgang in erer Zeit höchlich beflagt\*). Die Migftanbe lagen wohl füglich in der zu großen Unabhängigkeit ber Borfteber , oben und ihrer um fo größeren pekuniaren Abhangig= von ihren Pflegbefohlenen. Wo aber wie in Ingolftabt Jesuiten Borftanbe ber Bursen und Collegien fur Phi= phen und Theologen waren - die Juriften und Mediciner

<sup>\*)</sup> In der Antritterebe fagt er, nachdem er von den Collegien in Oxford und Cambridge, ben "verjängten und verbefferten Abbildern der alten in Deutschland leider untergegangenen Bursen" gesäußert, sie hatten ihm "vielsach eine Empsindung der Sehnsucht und bes Reides erweckt", Folgendes: "Oft schon habe ich mich gesfragt: warum verzichten wir Deutschen benn so ganz auf eine Einzichtung, welche Bernunft und Erfahrung gleichmäßig empfehlen, welche Tausende von Batern und Ruttern von schlaftosen Rüchten, von nagendem Rummer und peinigender Angst erlösen, und zahlereiche Jünglinge vom Untergange retten, andere vor lebenslänglicher Reue bewahren würde? Dant unserem unvergestlichen Könige Max II., der mit zeinem weitausgreisenden Blicke und zeinem mensschenfreundlichen Sinn auch dieses Bedürfniß erkannt und ein Beisspiel gegeben hat, was in dieser Richtung zu thun sei."

würdiges Lebensbild dieses eblen, schlichten und thatig Mannes, welcher ebenfalls der Sesellschaft Jesu angehicht, sindet man in dem von Pfeilschifter herausgegeben "Bahrischen Plutarch". Permaneder sagt: Erat enim instiprudentia et singulari morum comitate, pacis conservancet reducendae studiosissimus et ob praeclarum animi ca dorem omnibus gratissimus; liberalis item in omnes, in milias praesertim occulta penuria laborantes pro viribus la gus, ita ut ob muniscentiam suam merito sortiretur nom "Pater Pauperum".

3m 3. 1770 feben wir gugleich bie brei Jefuiten, Stattl Belfengrieber und Gabler Lehrftuble beftiegen. Bened. Stattl aus Rötting, von beffen Dijputation Meberer beim 3. 17 berichtet, ut pateat quem sibi virum Universitas nostra ed carit, ward Professor ber Dogmatit, aber gugleich Philoser Er war ein tiefer Denter und außerft fruchtbarer Goni fteller in fcbier allen Zweigen ber Theologie und Philosophi Die Mangel ber philosophischen Sufteme von Cartefins, Spinor Bolf, Leibnig und Rant, d. i. ben mit Cartefius beginnenbe in Segel fich vollendenden Subjeftivismus erfannte er grund lich und rügte biefe Mangel. Er war ebenfo gut Mathematite und Phyfiter als Theolog und Philosoph. Nachbem er be Aufhebung feines Orbens im Umt verblieben, warb et 177 Brofangler ber Universität, mußte biefelbe jeboch 1781 au einem fpater angugebenben Grund verlaffen, murbe Pfart in Remnath und jog gulett nach Munchen, um als furfuri wirflicher geiftlicher Rath ben Studien und feinen Freund ju leben. Geine nicht unbebeutente Sabe ließ er mit Bo behalt einiger Legate ben bffentlichen Schulen und ben Arme Der Mathematifer Joh. Belfengrieder aus Landsberg ! fich in vielen Schriften und Abhandlungen bervorgetha beren einige an ben Atabemien gu Munchen, Erfurt u Ropenhagen veröffentlicht murben. Erfurt und Mains theilten ihm fur Lofung von Breisaufgaben bie Breife. mußte zugleich mit Stattler und aus bemfelben Grunde

Universität verlassen und zog auf Einladung des Abtes von Raitenhaslach nach diesem Eistercienserkloster zurück, wo er bis zum Lebensende noch den Studien sich widmete. Auch der Physiker Mathias Gabler hat zahlreiche Abhandlungen hinterlassen.

Im J. 1771 fam aus Trier ber ausgezeichnete Arzt und ärztliche Schriftsteller Heinrich Palmatius Leveling als Professor nach Ingolstadt.

Wenn wir melben, baß im J. 1772 Jefftatt's Pathensohn, Abam Weishaupt, Professor ber Jurisprubenz, bas Jahr barauf aber bes kanonischen Rechtes wurde, was zuvor niemals ein Laie gewesen — er, ber nachmalige Gründer und Borstand bes Juminatenordens — so vermeinen wir hiemit ber Universität Ingolstabt keinen Ruhm nachzusagen.

Im J. 1773 betraten Scholliner und Steigenberger die Lehrkanzel. P. Hermann Scholliner aus dem uralten und hochberühmten Benediktiner-Kloster Oberaltaich hat durch gesichichtliche Werke sich einen Namen gemacht; insbesondere ist er einer der ersten Bearbeiter der Monumenta boica. Er gab auch als Prosesson zu Salzburg ausgezeichnete praelectiones theologicae in zwölf Bänden heraus. P. Gerhoch Steigensberger, regul. Chorherr aus Polling, der die Bibliothet seines Klosters durch die ansehnlichsten Einkäuse auf seinen Reisen in Frankreich, Spanien und Italien vermehrte, ebensfalls angesehener Historiter, starb als kursürstlicher Bibliothekar in München. Die kostbarsten historischen Werke der heutigen Hofs und Staatsbibliothek stammen aus dem aufgehobenen Kloster Polling.

1797 ward Professor ber Physit und Mathematit ber Erjesuit J. Nep. Fischer, welchem ber berühmte Kästner brieflich die Anzeige gemacht hat, daß die Universität Göttingen Fischer's Abhandlung "Ueber die Beugung des Lichts" mit dem Preise gekrönt habe. Im J. 1781 gleich so vielen Anderen entlassen, wurde er 1786 als Borstand der Sternwarte nach Mannheim berusen.

Das Jahr 1780 führt uns einen Namen vor, bessen Rennung genügt ohne alles weitere Lob: wir meinen 306 Michael Sailer. Da es uns überflüssig scheint, von seiner Berdiensten aussührlich zu reben, so wollen wir nur in Er innerung bringen, daß auch er Jesuitennoviz gewesen un nur durch die Austösung des Ordens aus demselben getriebe wurde. Mit klaren Worten äußerte er dem Schreiber diese Beilen gegenüber: "Wenn ich von vorn anzusangen hätt und der Orden bestünde noch, ich wüßte von keiner Wah und würde abermals Jesuit." Auch Sailer mußte 1781, als sichon im zweiten Jahre seines Ingolstädter-Lehramtes wiede weichen; doch ward er für die Neubildung der Hochschut später abermals berusen.

Der ausgezeichnete Cölestin Steiglehner, welcher al Benedittiner bes Klosters Emmeram (Regensburg) im Jahr 1781 bie Prosessur ber Experimentalphysit und Aftronomi zu Ingolstabt antrat, wurde zehn Jahre später von seinem Kloster zur Fürstabt=Würde nach Regensburg zurückberusen Er hat einen Preis über die Analogie der Elektricität und der Magnetismus gewonnen.

Hervorragend wie Wenige ist Frz. v. Paula Schrant aus Farmbach am Inn, von 1784 an Professor zu Ingolftadt. Auch er war Jesuit gewesen bis zur Aussbeung bet Ordens, was der Annalist Permaneder nicht zu wissen schein. In ihm bewundern wir einen der vielseitigsten Natursorschutz vielleicht nach Haller den fruchtbarsten wissenschaftlichen Schriftsteller seiner Zeit. Oben hat von ihm gesagt, seit einem Jahr hundert sei Keiner gewesen der so viele wichtige Entdeckungt gemacht, so fruchtbringende Ideen in die Welt geworsen habe Vielen wird erinnerlich sehn, mit welcher Ehrfurcht E. F. Ph. v. Martius von ihm zu reden pflegte. Nachdem Schran bis zum J. 1809 an der Hochschule gesehrt, ward er al Borstand des botanischen Gartens nach München verseh Roch 1835 gab er einen "Commentarius literalis in genesin heraus.

P. Placibus Heinrich, Benedittiner von St. Emmeram in Regensburg, betrat als Ersat seines Klosterzenossen, bes zum Fürstabt erwählten C. Steiglehner, 1791 bie Lehrfanzel ber Physit. Er ist befannt burch seine Abhandlungen und hat für eine berselben "Bon ber Natur und ben Gigenschaften bes Lichtes" einen Preis von der Natur und ben Gigenschaften bes Lichtes" einen Preis von der Alademie zu St. Petersburg erhalten. Merkwürdige Jronie der Geschicke, daß auf der das Dunkel so sehr liebenden Universität Ingolstadt lichtschene und lichtwidrige Mönche, insbesondere auch im Finstern schleichende Zesuiten, so viel Licht über die Natur des Lichtes und ber Lichtschen, wie uns schon aus dem wenigen hier Ausgehobenen entgegenscheint. (Siehe außer dem chen genannten, dei den Namen Scheiner, Amman, Fischer und so vielen Astronomen und Physisern unserer Hochschuse.)

Endlich nennen wir noch den Tegernseer Benedistiner Maurus Magold, welcher 1798 als Prosessor der Mathes matik angestellt wurde und sich einen großen Namen ges macht hat. Permaneder sagt von ihm: Fuit ingenio acerrimo er subtilissimo, vir prorsus antiquae sidei Germanique candoris, qui re nulla a recto officiorum et virtutum tramite poterat dimoveri.

Die Charafteristrung ber nebst Sailer im J. 1799 angestellten Prosessoren Zimmer, Weber, Gönner, Socher, Rilbiller, Feßmaier u. s. w. gehört nicht hieher, weil von einer Wirtsamkeit in Ingolstadt ihrerseits nicht mehr bie Rebe seyn kann.

Noch sind aber zu nennen jene Schüler unserer Alma Mater im 18. Jahrhundert, welche in der Folge sich hervors gethan. Zu ihnen gehören von den genannten Professoren die Chlingen berge, Stebler, Echer (hat wenigstens dort voktorirt), Lori, Stoll, Stattler, Fischer, Feßsmaier (der oberpfälzische Historiter), Sailer, Magold, Milbiller (der Fortseher der deutschen Geschichte von Ignaz Schmidt). Ferner der große bayerische Gesetzgeber und Minister Fr. X. Wigul. v. Kreithmaher; Andreas Felix

Defele, einer der bedeutendsten be ber ärztliche Siftorifer Grienma Chorherr Eusebius Amort, befa insbesondere vier Banbe über bei Chrifti; er war eines ber fruhefte ter Wiffenschaften; ber fpater Professor geworbene Anton Dag buch ben Forstleuten in berselber "Dagl" hieß, wie dem Lateinschü Religionsschüler sein "Canisi" war Minister Graf v. Montgelas, Rind als die Mehrheit der Ingol und erlauchte Denkerpaar Joseph bavon ber erstere bas Mobell ber zweite als Philosoph an Tieffinn Bwei wichtige Greigniffe hab Sochichule berührt. Das erfte bar Atatemie ber Wiffenschaften in welche viel Großes und herrliche

baß biese Wissenschaft auch als T Bestrebungen migbraucht wurde. fühlten bieses schneller heraus, al liche, aber mehr benn einmal getä Joseph III. \*), und es ist ihnen

leiftet hat, aber ichon in ihren Ar

Ad quid in templi: Cur non per orbei In Bonum Reipubli

<sup>\*)</sup> Wie ahnlich ten Stimmungen und Staates schon bamals muß gefalt folgenden, einem Pfeudopolitifus einem Singspiel, bas ber Jesuit unter bem Namen Bavaria vetus wegen er als Berfaffer bes Texter wurde:

acht worben, sie hatten aus Fanatismus und Unwissenjaftlichteit dem Entstehen der Akademie entgegengearbeitet.
chon die bloße Geschichte von Ingolstadt würde genügen,
n Borwurf der Unwissenschaftlichkeit zu einem lächerlichen
machen. Wenn aber die Jesuiten ihren damals großen

Cur Christum facis divitem Qui vitam amat pauperem, Et opes docet spernere?

De aureo Apostolo
Vel Martyre argenteo
Num legimus prodigia?
Per ligna et per lapides
Benefici sunt coelites
Et patent Mirabilia. .

Ferner :

Lugduni Batavorum
Est patria doctorum,
Marburgi, Jenae, Lipsiae
Quaerendae sunt scientiae.
Helmstadii, Londini,
Halae apud Saxones,
Ibi funt Homines.

Libertas sentiendi Lex prima est sciendi, Si iura dat Religio, Captiva gemit ratio.

Qui vinculis romanis
Ligatur instar canis,
Nunquam mentem erigit,
Numquam, se nil scire, scit.
(Beftenvieber's Gefc. b. banc. Atab. b. B.)

Meint man nicht einen heutigen Staatswirthschaftler zu horen? Als Minister von Montgelas die Schafe von Andechs fah, soll er gesagt haben: Diese filbernen Apostel werden als Munge viel wirksamer die Welt durchwandern. — Mar Joseph III. anlangend, wurde er hausig in ahnlicher Beise hintergangen, wie die fromme Maria Theresia von ihren freimaurerischen Rathgebern, ja selbst ber so kluge und entschieden gesinnte Konig Ludwig I. von Bayern durch ben lugenhaften und rantevollen hormayr.

Gefdichte burchziehenter Plan gottlicher Beltregierung meb und mehr gur Anerfennung tomme. Und er fpricht auch feir Soffnung aus, bag es geschehen werbe. Diefes Begehren e balt einen Ginn, inbem er in ber namlichen Rebe ju b Theologie = Stubirenben alfo fpricht : "Gie haben fich ei Biffenichaft erforen, welche ben Unipruch macht und mach muß, baß alle übrigen gu ihr hinführen, baß fie ibrer a Grundlage wie als Schlugitein bedürfen"\*). Bir fage burch lettere Meugerung erhalt jene Soffnung einen Sin benn ohne ben Leitfaben ber Offenbarung und ihrer Biffe ichaft, ber Theologie, tritt ber gottliche Beltplan eben ni mals aus ber Geschichte bervor, erfahren wir nur mas we und ift, niemals mas fenn follte und foll; es fehlt ob fie ber Ginbeitspuntt fur jene biftorifche Betrachtung b Biffenichaften, welche aus ben "Geschichten", wie Dolling fich ausbrudt, "Geschichte" bilcet; wir erhalten ohne fie ni male "Gefchichte", fonbern bleiben ewig in ben nur an gal und Umfang fich mehrenben "Geschichten" befangen.

Run fragen wir: Welche der neueren, von Döllinge so ausschließend belobten Universitäten macht die Theologi zum historischen Ausgangspunkte ihres Wissens? In "Kirch und Kirchen" bezeuget er selbst, daß die protestantische Theologie so gut wie alle ihre Grundlehren allmählig ausgegeben habe; sie konnte also freilich nicht mehr als Grund lage und Schlußstein aller Wissenschapt gelten. Als sathe lischer Theolog aber durfte Döllinger überhaupt keiner andern Theologie jene Geltung zuschreiben, als der katholischen. Un welche deutsche Universität betrachtet heute noch den kathe

<sup>\*)</sup> Aehnliche Auffaffung herrschte auch früher an ben protestantische Sochschulen. Dollinger fagt in eben jener Rebe: "In ten Bitten berger Statuten von 1595 heißt es: Auch die philosophische Jafult muffe ein Theil ber Kirche sehn. Disputationen und Promotionen allen Fakultaten wurden bis in's 18. Jahrhundert hinein nur ben Kirchen gehalten und gewöhnlich mußten alle Profesoren un Dottoren ben Gib auf die symbolischen Bucher schwören."

eutschland gerathen mare, in welchem wir es in verschiedenen weigen bes Wissens erbliden. Insbesondere hatten wir in r Philologie und ber Geschichte und nicht so überflügelt sehen.

Aber, wir haben es schon gesagt und muffen es wieber gen: Wenn im 17. und 18. Jahrhundert bie Bucht an aferer Hochschule gewahrt worden ift — mit Ausnahme n Einzelheiten wie sie nie und nirgend zu vermeiden enn biefe Bucht in manchem Zeitpunkt nicht nur vortheil= ift, fonbern glangend absticht vom Zuftand anderer Unis erfitaten, und wenn vermoge biefer Bucht naturlich auch 18 Studium ungemein geforbert murbe, so ist bieg mesent= d ber weisen gurforge und bem Ginfluffe ber Jesuiten ju Meiners ift ber Ansicht, daß die Burfen und ollegien an den Hochschulen im Grunde mehr geschadet als enütt haben, mahrend Dollinger vielmehr beren Abgang in nserer Zeit höchlich beklagt\*). Die Migftanbe lagen wohl orzüglich in ber zu großen Unabhangigfeit ber Borfteber ach oben und ihrer um fo größeren petuniaren Abhangig= eit von ihren Pflegbefohlenen. Wo aber wie in Jugolftabt ie Jefuiten Borftanbe ber Burfen und Collegien fur Phi= ssophen und Theologen waren - bie Juriften und Deebiciner

Drford und Cambridge, ben "verjängten und verbefferten Abbildern ber alten in Deutschland leiber untergegangenen Bursen" gesäußert, fie hatten ihm "vielfach eine Empfindung ber Sehnsucht und bes Reibes erweckt", Folgendes: "Oft schon habe ich mich gesfragt: warum verzichten wir Deutschen benn so ganz auf eine Einzrichtung, welche Bernunft und Erfahrung gleichmäßig empfehlen, welche Tausende von Batern und Müttern von schlaflosen Rächten, von nagendem Rummer und peinigender Angst erlosen, und zahlereiche Jünglinge vom Untergange retten, andere vor lebenslängs licher Reue bewahren wurde? Dant unserem unvergestlichen Könige Max II., der mit seinem weitausgreisenden Blicke und seinem mensschenfreundlichen Sinn auch dieses Bedürsniß erkannt und ein Beisspiel gegeben hat, was in dieser Richtung zu thun sei."

lebten, wenigstens an unferer S Anftalten - ba mar bie Abbang ibren Orbensobern ichon ein beilf genoffen bie fo genugfamen und i Manner einer völligen Unabban gebenen. Daß burch ber Jesuiten richt bie Festigfeit im Glauben ge für Ingolftabt einen Sauptbamm & lismus, welcher ichon bamals übe minder allen nichtfatholischen Uni Berbienft, bas heutzutage gar Man Doch unterliegt es felbft für viele R baß mit bem Glauben auch bie mäßigfeit gewinnen mußten. Es i ftanten und Ungläubigen gugefta gefagt worben, welch forgfältige Reinheit bes Leibes und ber Geel übten. Das wird nun jeber Beri ftrenger Aufficht eine Menge vo wie Saufgelage, Duelle u.f . w. r hatte benn Ingolftabt ben Jefuite jenem obenbesprochenen abschenlie Unnalen weder Rame noch Gpur aber blieb ben neuankommenben Marterjahr erspart, fonbern es ma jabr gerettet und fammtliche Stut jungen, entgingen bem entfittlicher Musüben fowohl wie bas Erbuld fich gieben mußte. Wie viel biebei überhaupt bie Wiffenschaft nothwe genug in Betracht gezogen werben

<sup>\*)</sup> Der merfwürdige Umftand, baß !
Bennalismus fennt, aber nichts we an ber hochschule welcher er angeh

Die unter Ginfluß und großentheils Leitung ber Jesuiten enben Collegien, bas collegium vetus, bas georgianische, ertinische, wilhelminische, bie Convitte, bas Gymnasium, Babagogium, bas von Solzhaufer gestiftete Bartholomaum ricorum in commune viventium), die Marianischen Congationen ber Studenten und andere, die häufigen Bredigten Anbachten waren schlechterbings unverträglich mit ber htlosigfeit in Lehre und Sitten, wie fie Menfart, Meiners Döllinger geschildert; wohl aber riefen sie Beispiele her= wie wir ein solches vom Tobe bes jungen Marquarb nzel berichtet haben. Wahrlich, hatten bie Jesuiten nichts eres geleiftet, als was fie an Ingolftabt gethan, Bayern ce ihnen schon hiefur zu ewigem Dante verpflichtet! Als nicht geringes, die Hochschulen mit berührendes Verdienst Jesuiten fei bier noch erwähnt, baß bie grobinochige lemit ber ersten Zeiten nach ber Reformation unter ihren nben allmählig in gesittetere Bahnen einlenkte; ihre eigene e Art — waren boch Jünglinge uub Männer aus ben bsten Ständen unter ihnen - zwang nicht nur bie Beaungegenoffen, sonbern auch die Gegner zu einer würdigeren mpfweise \*).

Als bas Aufhebungsbekret erschienen, da war es Baron i Schftatt, welcher ben Auftrag erhielt, die Collegien zu

Reben ber Leute Glauben zu ichenken: ber berühmte Rirchenhiftorifer fei namlich in ber loblichen und einem Geschichteforscher allerbings unerläßlichen Absicht bes Audiatur et altera pars allmählig so weit gegangen, baß er nur mehr bas attera pars und gar nicht mehr bas et beachtet; zu beutsch, er habe in ber ftolzen Gelbftzus versicht, allen Gegnern allein gewachsen zu sehn, gar feine tathoslischen, sondern nur mehr gegnerische Schriften gelesen und fei bes greiflicherweise zuleht in deren Rete hangen geblieben.

<sup>\*)</sup> Allerdings rebete noch Gretfcher von "maledictae memoriae Brentins." Aber die Meiften enthielten fich folcher Kraftausbrude und felbft biefe Benennung reicht nicht entfernt an die Robbeit ber früher auf allen Seiten jur Bezeichnung ber Gegner üblichen Titulaturen.

inspiciren und im Gingelnen gu e aus bem aufgelosten Orben gewi Lebritüble für bas nächfte Sahr pri Seber mag fich ausmalen, was ichwer Betroffenen, welche in f minter bewundernswerther Ghrfi widerfpruchlos bem Gebot ber Mu im Inneren burchbebten! Diefe genügsamen Manner boten bem Bufunft an und nur von zweier bavon jener eilf, biefer fieben 3 lehrten, ift gefagt, bag fie "hum Umt nicht bloß provisorisch, se laffen. Dit einem Schftattifchen unbefaunt, gingen bieje Bitten n Allen tie unterwürfig ihre Dienf nur vier, Belfengrieber, Ga nachber Mederer mit 600 ff. jefuiten theils an andere Lehr = theils mit Benfionen von 240 fl. Die Ginfünfte ber aufgehobenen ( gur Befoldung fowohl jener vi Stelle ber Entlaffenen neueinge boch im 3. 1781 Rurfürst Rar eine bayerische Maltheserzunge jene Ginfunfte ein und übergab bloß an Glieber vericbiebener D: tiner, welche von ihren Rloftern ber von jenen Ginfünften befold liche, weltliche und Erjefuiten, andere Stellen; wie bieg mit S jener fläglichen Benfion, mit w Belfengrieber, Deberer, Gabler

Wir haben nun gezeigt, baj weber in 328jähriger Kindheit n

### LXII.

## as preußische Schulaufsichte. Gefeg.

benso merkwürdigen als lehrreichen preußischen Rammern über bas sind sie auch verklungen, wie ber enn sie ihre letten Schwingungen gewordene Ton in ber letten von tternd erftirbt? Wird bas Schulifisches bleiben ober wird es nicht ben?

nan verschiebener Meinung seyn, Denn noch lange werben bie verzen ber beutschen Kutholiten Diffonang gegen sie erhobener terwiesener Antlagen und Vertibe bes ersten Staatsmannen nischer begeisterneer Treitlang sertigen Munte ber Meichenstätte Glaubens und Under Warmen und fentigen Viehe i ganzen Berhalten eer Notruses wie ganz besonden

bergen zu muffen, weit entfer ober mitleibiges Erbarmen zu f
fein Recht, aber dieses auch t
burch tenbenziöse Kunfte, und t
eigenen Shre ber Ludovico-Maxin
stadt gewirft haben, sondern
Chre Deutschlands, zur Shre b

Ich glaube aber auch zu i Gewissen verpflichtet gewesen ben: fünf, beziehungsweise se Döllinger jene Reben gehalten ist kein Historiker aufgestanden, von Ingolstadt wieder herzustel vor und das Höchste, was holstattet, ist daß diese Jubelseier tendenziösen Angrissen. Aber unklar, unbestimmt. Wird mar Erinnerung der Ludovico – Maz. B. etwa die Leistungen des Bersprechen ausnehmen? Zwei Zusicherung noch keine Wiedere altes Ehrenrecht und darum di

ben 70ger Jahren in Ingolstadt gewesen waren und welche bie unverfennbar vaterlichen Absichten bes Rurfürften, nachmaligen Roniges Dar I. vielfach migbrauchten im Wiberfpruch mit ber ungeheuren Mehrheit ber Bevolkerung, follte bie Ludovico - Maximilianea im Geiste bes Muminaten = Orbens wirten. Dieß zeigen bie Richtungen ber einflugreichsten bortbin berufenen Professoren ber philosophischen Fakultat und bes Direttors bes Priefterseminars. Drei Anhänger ber Rantischen Philosophie, Socher, Rainer und Salat lehrten in jener; Fingerlos, Berfaffer ber Schrift "Bogu find Geiftliche ba?" und Kant'icher Rationalift, ftanb bem Priefterseminar gehn bis zwölf Jahre vor. 3m 3. 1804 wurden brei protestantische Professoren Mft, Brener und Tenerbach aus Jena berufen. Zwar waren bie gläubigen Manner Michael Sailer, Bimmer, Mall in ber theologifchen, Beber, Dagold, Milbiller in ber philosophischen Rafultat ichon 1799 und balb nach ihnen Rofchlaub in ber medicinischen angestellt worben, aber bie vom Gurstbischof bon Trier und Augsburg aus Dillingen unter Beschulbigung bes Pfeudompfticismus entfernten Sailer, Bimmer und Beber, wie ich bieg von Ministerialrathen in Munchen felber erfahren, nur beghalb, weil man fie als nicht romisch gefinnt für Rationalisten gehalten. Ja, ba man ben Irrthum inne wurde, mar man gewillt, Sailer wieder zu entlaffen; ber einzige Soller ftimmte gegen seine Entfernung. Aber man icheute einigermaßen ten Thronfolger Ludwig. Bimmer bagegen mußte wirklich weichen und ward nur auf Schelling's und feines Freundes Ringel Bermenbung wieder angestellt.

1805 berief man ben Anatomen Tiebemann aus Marburg, Schmibtmüller aus Erlangen als Profektor; nach bem baleigen Abgang von Feuerbach und Breyer nach München ben Juristen Hufelant, ber in Jena und Bürgsburg gewesen, und ben Historiker Mannert aus Nürnsberg; 1807 ben Philosophen Köppen aus Bremen; 1809 für Botanik ben ingrimmigen Hasser bes Christenthums

Joseph August Schultes, früher Professor in Rrafau un Innsbruck.

Philipp v. Walther ift ber lette gewesen, welch bei seiner Promotion in Landshut (1803) bie nachher zu Dogma erhobene Lehre ber "Unbesteckten Empfängniß" b schwören mußte gleich allen früheren Doktoren und Pr fessoren \*).

Der Erfolg welchen bie Berfetzung von Ingolftabt na Landshut hatte, war aber theilweise ein gang anderer a ber beabsichtigte und erwartete: bas Chriftenthum wurde nic verbannt aus ben Bergen ber Buborer. Merfmurbiger (ob auch nicht merkwürdiger) Beife fchloffen fich alle neuberufen und afatholischen Professoren nicht an bie ftrobburren, pha tafielofen Rationaliften wie Gocher, Rainer, Galat m Fingerlos, fonbern an ben von Weift und Liebe überfliegenbe Sailer, an Zimmer, Beber, Magold, Rofdlan u. f. w. Die meiften versammelten fich mehrmals bie Bod Abends 5 Uhr in einem ber beiben Bohngimmer Gailer wo fie untereinander und mit Bimmer bis 7 Uhr Scha fpielten. Befonders berglich geftaltete fich bas Freundichaft verhaltniß bes im 3. 1808 nach Landsbut berufenen ebler geiftvollen und barum mit Recht bochberühmten guriften b Savigny und feiner Familie mit Gailer, Rofchlaub un ihren Gefinnungsgenoffen. Die aus bem Norben von Deutid land nach Landshut Gekommenen waren alle angeweht vo Beifte ber Romantif, befonbers Breger und Uft; bie Stu ben ber Borlefungen, in welchen Erfterer in feinen gefdich lichen Bortragen von ber beil. Jungfrau und ihren Gi

<sup>\*)</sup> Balther ergahlte fpater mehrmals bei ben Sigungen ber Faful ober bes Obermedicinal Ausschusses, baß er bieje Lehre und i Bertheibigung beschworen habe, und fügte hinzu: "Und ich habe Schwur auch gehalten." Es war biefer Schwur seinerzeit bem fi herkommlichen auf bas Glaubensbefenntniß beigefügt worben, an protestantischen Hochschulen man auf die symbolischen But schworen mußte.

wirkungen auf bie Ritterschaft und bie mittelalterliche Poeffe iprach, wurben nicht bloß von Studenten sondern auch von Rannern ber Burgerichaft besucht. Aft wirkte in biefer Riche tung vorzüglich in ben Bortragen über Aefthetit, Philosophie und beren Geschichte, barin er bie Werte ber alten und neuen romantifchen Dichter empfahl und fich hochft gunftig über bie tatholischen Muftiter außerte. Großen Ginbruck machte auch ber im Beginne bes Jahrhunderts, somit gleich nach Berfetung ber Universität erfolgte lebertritt Friebr. Leopolbs wn Stolberg, fowie furz nachher ber von Friedr. Schlegel jur tatholischen Rirche, und eifrig wurde bes Ersteren balb brauf erscheinenbe "Geschichte ber Religion Jesu" gelesen. Ueberbieg hielt Sailer alle Sonntage in ber Universitäts= Rirche chriftliche Bortrage, die von Studenten aller Katul= taten besucht wurden. Der Dichter und Minister Ebuard v. Schent, bamale Studirender ber Jurisprudeng in Landshut, hat daselbst convertirt.

Es ift zu bemerken, daß von den nichtfatholischen Berufenen keiner, weder die chriftlich gläubigen noch die ungläubigen, positiv angreisend gegen die katholische Kirche auftraten. Die insländischen rationalistischen Professoren namentlich der Theologie und Philosophie stunden auch von Seite der Studenten ganz isolirt und fast ohne Ansehen, daher auch So cher schon nach zwei Jahren Landshut wieder verließ und auf seine Pfarrei zurücksehrte.

Ein klarer und schlagender Beweis des in der Mehrheit ber Studenten herrschenden Geistes ist folgende Thatsache. Bei Ausgügen, Schlittenfahrten u. bgl., bei welchen alle drei und später vier in Landshut vorhandenen Landsmannschaften (bayerische, schwäbische, frankische und später oberpfälzische) sich betheiligten, wählten sie den Reserenten tieses, der nie einer Landsmannschaft angehörte und bessen entschieden christliche Gesinnung allen Prosessoren und Studenten bekannt dar, zu ihrem gemeinsamen Anführer und Borsigenden und als 1809 die bayerische Grenze von den Einfällen der Throler bedroht war, zu ihrem Hauptmann.

Als Referent einst auf bem Rückweg von einer Gesellschaft mit Freunden Rachts zwischen 10 und 12 Uhr nach Hause gehend in den Gassen der Stadt zuerst Schiller's Reiterlied und dann mit Guitarre-Begleitung das von Herber und mitgetheilte sicilianische Schifferlied (O sanctissima o piissima) sang, da wurde er sowohl auf die Polizei als auf das Reftorat gesaden — auf die Polizei wegen nächtlicher Ruhestörung, auf das Reftorat wegen "abergländischer Gesänge", wie ein vom Curator Herrn v. Zentner an den Reftor geschriebener Brief sich ausdrückte. In diesem Brief ward ich auch als angebliches Haupt einer abergländischen Gesellschaft angetlagt. Aus solchen Zügen ersieht man den Widerung angewendeten Mittel.

Daß Ronig Ludwig I. bei Berufung ber Sochichule nach ber Sauptftabt andere Grundfage im Muge batte als tie Minifter feines Baters, weiß Jebermann ohne lange Beweisführung. Satte boch Schreiber biefes einen wefentlichen Intheil nicht nur an jenem Entschluß überhaupt, fondern auch an ber Befetjung ber Lehrftuble. Er erhielt ben fonigliden Auftrag, mit Chuard von Schent, welcher als Borftant bes Unterrichtswefens eine vom Dinifter unabhangige Stellung einnahm, fich zu berathen, welche Manner von Landebut mit herüberzugiehen, welche Glieber ber Deunchener Afabemu, welche Rrafte von auswarts zu berufen feien. Der Minifter Graf Armansperg nahm an biefen Berathungen feinen Theil. Ware hormanr bamals ichon in Bavern gewefen, fo batt Ronig Ludwig bei feinem außerorbentlichen, bann fo feb getäuschten Bertrauen in biefen Mann ihn ohne Zweife auch beigezogen.

Eine positiv driftliche Hochschule wollte ber Konig, abe troth seiner firchlichen Gesinnung nicht ausschließend kath lische Besetzung ber Lehrfächer, wobei wichtige Personlic feiten, die bereits an der Akademie wirkten, fur die Un versität hatten brach liegen mussen. So wurden denn nic r Mannert, Aft, Stahl (ber Physiter) und andere wteftanten von Landshut hieher verfett, sonbern bie ichon Munchen thatigen Martius, Thierich, C. 2. Schorn b von auswärts Schelling, Schubert, Maurer und ibere gewonnen, fo daß Philosophie und Geschichte burch anner je beiber Confessionen gelehrt wurden, jene burch ang Baaber und Schelling, biefe burch ben fogleich in issicht genommenen und im nächsten Jahre wirklich eingeffenen Jos. Gorres und burch Mannert. Rach bes steren Tobe frug Schreiber biefes mit foniglicher Genehgung bei seinem Freunde Rarl von Raumer in Erlangen , ob beffen Bruber Friedrich fur ben Lehrstuhl ber Geichte in Munchen zu gewinnen sei, was leiber nicht ge= ag. Bu innigem Bedauern Scheiterte ihm auch bie Boff-Savigny nochmal nach Bayern an die Ludovicoximilianea zu führen.

Die Verfassung der Universität sollten die versammelten rofessoren erst gemeinschaftlich berathen und zur Genehmisng vorlegen, wie es in der That geschah.

Daß auch die heutige Hochschule München nicht naturichsig aus jener durch König Ludwig umgestalteten herrgegangen, sondern durch völligen Umtausch der Grundbe eine abermalige gänzliche Berwandlung ersahren hat, darf wiederum keines Beweises.

Und so fällt Döllinger's Bergleich, welcher unpassent te naturhistorische Entwicklungsform auf ein geistiges Geet herübergezogen und badurch höchst unhistorisch sich ersiesen, kläglich in sich zusammen. Hat Döllinger in seiner ntrittsrede so viel von der Wichtigkeit der Geschichte in len Beziehungen geredet, um Ingolstadt gegenüber, davon in seiner zweiten Rede am meisten hätte sprechen mussen, gänzlich zu verläugnen — lucus a non lucendo?

Mit Recht begehrt Döllinger in seiner Antrittsrebe, bag le Wissenschaften burch historische Behandlung mehr und ehr zu einer Ginheit gusammenwachsen, in welcher ein bie

Gefchichte burchziehenber Plan gottlicher Beltregierung mehr und mehr zur Anerkennung fomme. Und er fpricht auch feine Soffnung aus, bag es geschehen werbe. Diefes Begehren erbalt einen Ginn, indem er in ber namlichen Rebe ju ben Theologie = Studirenden aljo fpricht : "Gie haben fich eine Biffenichaft erforen, welche ben Anfpruch macht und maden muß, bag alle übrigen zu ihr hinführen, baß fie ihrer ale Grundlage wie als Schlugftein bedurfen"\*). Bir fagen, burch lettere Meugerung erhalt jene Soffnung einen Ginn, benn ohne ben Leitfaben ber Offenbarung und ihrer Biffenichaft, ber Theologie, tritt ber gottliche Beltplan eben nie male aus ber Gefchichte bervor, erfahren wir nur was war und ift, niemals was fenn follte und foll; es fehlt ohne fie ber Ginheitspuntt fur jene hiftorifche Betrachtung ber Biffenichaften, welche aus ben "Geschichten", wie Dollinger fich ausbrudt, "Geschichte" bilret; wir erhalten ohne fie nie male "Geschichte", sonbern bleiben ewig in ben nur an Rabl und Umfang fich mehrenben "Geschichten" befangen.

Nun fragen wir: Welche ber neueren, von Döllinger so ausschließend belobten Universitäten macht die Theologie zum historischen Ausgangspunkte ihres Wissens? In "Kirche und Kirchen" bezeuget er selbst, daß die protestantische Theologie so gut wie alle ihre Grundlehren allmählig ausgegeben habe; sie konnte also freilich nicht mehr als Grundlage und Schlußstein aller Wissenschaft gelten. Als katholischer Theolog aber durste Döllinger überhaupt keiner anderen Theologie jene Geltung zuschreiben, als der katholischen. Und welche deutsche Universität betrachtet heute noch den katholische beutsche Universität betrachtet heute noch den katholische

<sup>\*)</sup> Alehnliche Auffassung herrschte auch früher an ben protestantischen Sochschulen. Dollinger fagt in eben fener Rebe: "In ben Bittenberger Statuten von 1595 heißt es: Auch bie philosophische Fatulit muffe ein Theil ber Kirche febn. Disputationen und Bromotionen in allen Fafultaten wurden bis in's 18. Jahrhundert hinein nur in ben Kirchen gehalten und gewöhnlich mußten alle Professoren und Doftoren ben Gid auf die symbolischen Bucher schwören."

lifden Ratechismus als Grunblage und Schlugstein ihrer Biffenschaft? Jeber Chrift weiß auch, bag bie Offenbarung in ihren Thatfachen, Lehren und Geboten nur bie großen, allgemeinen Umriffe bes gottlichen Beltplanes gibt und bag in ben taufenberlei Gingelbegiehungen bes Lebens ein fteter Bechselvertehr ber Seele mit Gott und - wie Ratholiten ju glauben angewiesen find mit ber gangen Gemeinschaft ber Beiligen fur jeben Gingelnen von uns unerläglich ift, um in jebem Augenblick unferes Lebens ber gottlichen Abficht gemäß zu handeln. Was meint nun wohl herr von Dollinger, wie viele Manner ber Wiffenschaft heutzutage noch bie historisch genetische Ginheit bes göttlichen Welt= planes in's Einzelne und Feine in und um fich forbern belfen, b. b. wie viele Dtanner ber Biffenschaft auch noch Manner bes Gebetes find? Das ichallente Sohngelachter, bas bei folden Fragen ber platte Liberalismus unferer Tage aufichlägt, barf fur ben tatholifchen Theologen Dollinger boch nicht maggebend fenn?

Mit scheinbarer Zuversicht erwartet Bollinger von ben Stubirenben, bag fie an Stelle bes lebenbigen und perfonlichen Gottes bes Gewiffens nicht bie Abstrattionen bes Bantheismus ober bie Gemeinheit bes Daterialismus fegen werben. Bas berechtiget ihn zu folcher im Grund freilich nur rhetorischen Zuversicht? Gind nicht zahlreiche Ratheber unferer heutigen Sochschulen mit Bantheiften und Materia= liften befett? Wenn bie Lehrer bem Brrthum verfallen find, mit welchem Recht erwartet man Beisheit von ben Schu = lern? Und seben wir nicht täglich, bag unsere jungen Leute im erften Salbjahr ihrer Universitätsftudien ben Glauben verlieren nicht nur an bie Offenbarung, sonbern trop un= aufhörlichem Wiffenschaftsgeprahl auch an bie Principien aller Biffenschaft? Bohl fagt Dollinger an anderer Stelle jener Rebe, es zeige fich, bag bie Wiffenschaft bie Rraft gur Beilung ber von ihr erzeugten Schaben in fich felber trage, wenn ihr nur einige Zeit bagu gegonnt werbe.

Und allerdings kann eine redliche Wissenschaft aus sich selbst und sogar aus ihren eigenen Berirrungen zur Einsicht ihrer Grenzen gelangen, zur Erkenntniß, daß jene höchsten Wahrebeiten, die laut Döllinger's Ausspruch den Einheitspuntt aller Wissenschaft bilden sollen, der Bernunft zwar keinestwegs entgegen, vielmehr für sie höchst befriedigend, aber ihr an und für sich ohne höhere Hülfe, d. i. ohne Offenbarung unerreichbar seien. Aber ift es erlaubt, einstweilen die jugendslichen Seelen derer zu Grund gehen zu lassen, die noch nicht gesestiget sind? Kann es Ausgabe der Universitäten sein, die Jugend in die Zeitirrthümer mit hineinzuverwickeln\*)? Darf der Irrthum, wosür wir jede der geoffenbarten Wahreheit widersprechende Doftrin halten müssen, amtlich gelehrt werden? Genügt es nicht, daß die Akademien ihn als Problem hinstellen?

Wohl aber hat In golftabt jene Anforderungen, welche Döllinger an eine Hochschule ftellt, nach Maßgabe der Zeitumstände redlich erfüllt. Zwar waren damals überhaupt die geschichtlichen Beziehungen der einzelnen Bissenschaften minder an's Tageslicht gesördert denn heute; aber die Nothwendigkeit solcher geschichtlichen Betrachtung wurde nicht nur geahnt, sondern ausdrücklich — barunter insbesondere von Zesunten — oft und dringend betont, wie wir denn gründliche Historita an der Hochschule lehrend und lernend gefunden. Bem Leidnitz rühmend erwähnt, daß die Bayern treffliche Geschichtschreiber gehabt und den übrigen deutschen Stämmen wünscht,

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1818 gab mir Niebuhr in Rom einen von feiner eigenen Sand geschriebenen Aufsat über Reorganisation ber Universitäten, worin er sich auf bas entschiebenfte und fraftigste gegen unbedingte Lehr », Lern » und Lebensfreiheit ausspricht, an ber er Biele habe schändlich zu Grunte gehen sehen, dagegen er glaubt, daß jeder im Umfang seiner Ersahrung die einzelnen außerordentlichen Menschen zählen könne, die sich etwa in dem Genuß einer solchen Treibeit bequemer entwickelt haben mögen. Ich hosse, den Aufsat noch aus führlicher mittheilen zu können.

baß fie mit ebenfo tuchtigen gefegnet fenn mochten, fo fallt felbstverftandlich ein Theil biejes Ruhmes auf Ingolftabt. Bas aber wichtiger: bie Sauptbeziehung alles Bifjens auf ben Ginheitspunft war in Ingolftabt mehr ober minber Allen gegenwärtig, bas Bewußtfenn jener bochften Ginheit burchbrang und belebte bas gange afabemifche Befen und Treiben. Bir wollen feinen Rangftreit zwischen ben beut= ichen Universitäten; wir freuen und bes Guten, wo wir es finden, und betrüben uns ob tes Bofen, wo es auch fei. Aber wir muffen es aussprechen : Ingolftabt fonnte miffenschaftlich fich meffen mit jeber gleichzeitigen Sochichute bis zur Grunbung von Göttingen, beffen reiche Fundationen ihm eine weit größere Bahl von Lehrbifciplinen und literarifchen Sulfemitteln gur Berfügung ftellte. Aber in bem Ginen Roth= wendigen blieb bas ftrebfame Ingolftabt auch jener fonft bornehmeren Hochschule stets vorans, d. h. es war - bis Bum Zeitpunkte ber Aufhebung bes Jesuiten-Orbens - eine Griftliche, ja eine drifttatholische Universität.

In Wahrheit, so kläglich die Entschuldigung lauten dürfte, die beste die wir dem Herrn Stiftspropst zugestehen könnten, wäre die, daß er von Ingolstadt wirklich und wahrs haftig nichts gewußt habe, sondern von seinen literärischen Hantlangern so schlecht berient worden sei. Nur würde sich's übel mit dieser Entschuldigung reimen, daß er im Ansang seiner Rede am Stiftungstag ausdrücklich betheuerte, er kenne die Geschichte der Ludovico-Maximilianea, und zwar mit einer Betonung, welche den Schreiber dieses befremdete und unwilltürlich in Gedanken ihm die Entgegnung entlockte: Das verssteht sich ja wohl von selbst, daß wer über eine Geschichte öffentlich vortragen will, sie auch kennen müsse.

Ich glaube nun bas Meinige gethan zu haben, um bie Gewissen bezüglich ber Feierwürdigkeit ber ersten 328 Jahre unserer Hochschule zu beruhigen. Weit entfernt, sich ver-

bergen zu muffen, weit entfernt, rudfichtsvolle Schonung ober mitleibiges Erbarmen zu heischen, will Ingolstabt nur sein Recht, aber bieses auch voll und ganz, ungeschmälert durch tendenziöse Kunfte, und will dieß Recht nicht nur zur eigenen Ehre der Ludovico-Maximilianea und aller die in Ingolstadt gewirft haben, sondern auch zur Ehre Bayerns, zur Ehre Deutschlands, zur Ehre der Wahrheit überhaupt.

Ich glaube aber auch zu bieser Chrenrettung in meinem Gewissen verpstichtet gewesen zu sehn aus solgenden Gründen: fünf, beziehungsweise sechs Jahre sind es her, daß Döllinger jene Reden gehalten; fünf und sechs Jahre lang ist kein Historiker aufgestanden, um die schwergekränkte Ehre von Ingolstadt wieder herzustellen. Die Zubelseier steht bevor und das Höchste, was hoffen zu dürsen man und gesstattet, ist daß diese Jubelseier nicht benützt werden solle zu tendenziösen Angrissen. Aber erstens ist diese Bersicherung unklar, unbestimmt. Wird man nichts, gar nichts, was der Erinnerung der Ludovico – Maximilianea heilig sehn muß, z. B. etwa die Leistungen des Jesuiten Drbens von jenem Bersprechen ausnehmen? Zweitens liegt in jener negativen Zusicherung noch keine Wiedereinsetzung Ingolstadts in sein altes Ehrenrecht und darum dixi et salvavi animam menn.

Ringerit.

## LXII.

## Reflexionen über das preußische Schulaufsichts. Gefet.

Borüber sind die ebenso merkwürdigen als lehrreichen Debatten in den beiden preußischen Kammern über bas Schulaussichtsgeset. Aber sind sie auch verklungen, wie der Glocke Tone verklingen, wenn sie ihre letten Schwingungen erreicht hat und der leiser gewordene Ton in der letten von ihm berührten Lustwelle zitternd erstirbt? Wird das Schulaussisches bloß ein preußisches bleiben oder wird es nicht gar bald "Reichsgeset," werden?

Ueber letteres kann man verschiedener Meinung seyn, micht so aber über ersteres. Denn noch lange werben die gepflogenen Debatten im Herzen ter beutschen Katholiken nachklingen als schreiende Dissonanz gegen sie erhobener schwerer, wiewohl völlig unerwiesener Anklagen und Verzdächtigungen aus dem Munde des ersten Staatsmannes Europa's, und als enharmonischer begeisternder Dreiklang aus dem beredten und schlagsertigen Munde der Reichensperger-Mallinckrodt-Windthorst. Ihre herrlichen Reden sind ein dauerndes Denkmal katholischer Glaubens und lieberzeugungstreue, aber auch jener warmen und seurigen Liebe zum deutschen Baterland, die im ganzen Verhalten der Regierung zu den Katholiken des Landes wie ganz besonders im Schulaussichtsgesetz einen für das Vaterland verhängniß-

vollen Weg erkennt und ihn zu betreten warnt aus ben ebelften und erhabenften, weil uneigennutgigften Grunden.

Co bat Dr. Windthorft feine berühmte Rebe vom 8. Februar b. 38. mit Recht mit ben Borten eingeleitet "Die Tage, in welchen wir leben, find von ber angerften Bichtigfeit. Diefelben bezeichnen einen Benbepuntt in ber inneren Entwickelung Preugens und Deutschlands. wie er einschneibenber und verhangnigvoller ju feiner Zeit ftattgefunden bat. Die beutichen Staaten berubten bis jest wenigftens auf bem monarchifd = driftlich en Brincip. Auf Diefem Brincip ftebend find bie beutiden Staaten allen Sturmen gewachsen gewesen, bie im Innern und von Hugen über Deutschland gefommen find, auf biefem Brincip ftebend ift Deutschland in biefem Mugenblide gu einer Macht entfaltet, welcher bie gange übrige Belt nicht gewachsen ift. Bas bas monarchifche Brincip betrifft, fo haben wir in tiefer Sinficht von hober Stelle gebort baf bie Regierung ibre Rraft und ibre Richtung entnehme aus ber Dajoritat biefes Saufes und bag fie bemnad ihre Perfonen und ihre Dagregeln mablen muffe. Wenn bas richtig ift, bann fallt von jest an ter Somer puntt ber Staatsgewalt in bas Barlament. (Bravo linte.) Die Berren bort rufen Bravo, die Anderen ichweigen, und ich antworte, bag wir die Erfahrung barüber fprechen laffen wollen, ob Deutschland auf ber Majoritat ber Barlamente rubend, bas bauernd erhalten wird, mas es auf bem menate difden Principe rubend errungen bat."

Und eben dieses Majoritätsprincip hat vorerst in der Frage über die Schulaussicht gesiegt. Der Abgeordnete von Mallinckrodt hat am 4. März 1863 gelegentlich der Berhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses über den confessionellen Charakter der höheren Unterrichtsanstalten in seiner glänzenden Rede die Acuserung des Abgeordneten von Crefeld aus dem Jahre vorher angeführt. "Wer die Schule besitht, der besitht die Herrichaft über die Zukunft und über

bie Welt. Und nach meiner Neberzeugung hoffe ich, daß ber Staat die Schule besithen wird für alle Zukunst und daß dem Staate damit die Herrschaft über die Geister und über die Zukunst angehören wird." Bekanntlich wurde dieß Ziel des Abgeordneten für Ereseld damals noch nicht erreicht, indem der schon im Borjahr von der Budgetscommission eingebrachte und 1863 unverändert reproducirte Antrag auf Beseitigung des consessionellen Charakters der (höheren) Unterrichtsanstalten von der Staatsregierung wie ausschließlich von Mitgliedern der Fraktion des Centrums bekäumft und mittelst Beschlusses der fragliche Antrag des hufs eingehender Prüfung an die Unterrichts-Commission zurückgewiesen wurde.

Aber fast genau neun Jahre später wurde mittelft Durchbrückung bes "Schulaufsichts - Gesetzes" bas Princip ber consessionelosen Schule etablirt und fattisch bem Staate bie Herrschaft über bie Geister und bie Zukunft vindicirt.

Ober ist die Schule sortan nicht ganzlich in den Dienst der Politik gestellt? Ist sie jett nicht völlig abhängig gemacht von den politischen Berwaltungsbehörden, nicht völlig und ausschließlich ihnen unterstellt? Wer daran noch irgendwie zweiseln wollte, den wird die nachstehende Expektoration der ministeriellen "Provinzial-Correspondenz" vom 27. Märzsattsam überzeugen:

"Das Geset vom 11. März b. 38. bestimmt, unter Ausbebung aller entgegenstehenden Borschriften, daß die Aussicht über alle öffentlichen und privaten Unterrichts und Erziehungsanstalten dem Staate zusteht, und daß alle mit dieser Aussicht betrauten Behörden und Beamten fortan im Austrage des Staates handeln. Die Ernennung der Lokal- und Kreisschulinspektoren wie die Regierung ihrer Aussichtsbezirke ist dem Staate allein zugewiesen und der vom Staate den Inspektoren der Bolksschule ertheilte Austrag kann, sofern sie dieß Amt als Reben- und Sprenamt verwalten, jederzeit widerrusen werden. Durch diese Bestimmungen des neuen Gesehes ist das Berhältniß, nach welchem bisher die Schul-

Aufficht gumeift ale ein Ausflug firchlicher Aemter unmittel: bar mit benfelben verbunden mar, grunbfaglich geanbert. Dit bem Gintritt ber Rechtsgiltigfeit bes Gefetes verlieren bie jest thatigen Lotal: und Rreisschulinfpettoren jum größten Theil ihre bisher geltenbe Legitimation gur Fortführung bes bezüglichen Umtes und bedürfen, in Bemäßbeit bes neuen Gefebes, eines Auftrage von Seiten bes Staates. Es mar bie Aufgabe ber Unterrichtsverwaltung, fomobl bie eingetretene Beranderung im Schulauffichtewefen allfeitig gur flaren In: ichauung zu bringen, ale auch eine Unterbrechung in ber Amisthatigfeit ber Schulinfpettoren gu verhuten. Mit Rudfict bierauf find burch Berfügung bes Gultusminifters bie gu: ftanbigen Brovingialbehörben angewiesen worben, gunadft bie bieberigen Lotal= und Rreisichulinfpettoren gur Fortführung ihres Umtes im Auftrage bes Staates gu beftätigen. Dem: nachft werben bie Brovingialbeborben bem Unterrichtsminifterium über bie Falle gu berichten haben, in benen ein Bechiel in ber Berjon bes Schulinfpettore nothwenbig ober munichens werth ericheint. Fur bie Entziehung bes nach Boridrift bes Gefebes jebergeit wiberruflichen Auftrages wird im Allge meinen "ber Dangel treuer Singebung an bie Intereffen bes Staates und an bie Mufgaben einer benfelben entfpreden ben Jugenbergiebung"" maßgebend febn. Mit befonberer Rudficht auf bie örtlichen Berhaltniffe wird bie Bernachlaffigung bes beutichen Sprachunterrichtes in ben Bolfeichulen ber Lanbestheile mit polnifder Bevolkerung ale ausreichenbet Grund jum Biberruf bes ftaatlichen Auftrages ju gelten baben, ba eine Berfummerung bes beutiden Sprachunterricht mehr ober weniger immer bem Schulinfpettor gur Laft gelegt werben muß. Der Cultusminifter bat fich über ben Bibertuf bes ftaatlichen Auftrages gur Schulaufficht und bie Ertheilung berfelben an andere geeignete Berfonen bie Enticheidung einfte weilen vorbehalten. Auf eine etwaige Menberung ber bis berigen Schulauffichte: Befete foll Bebacht genommen werben. foweit eine folde, nach gutachtlicher Meußerung ber Provingials Beborben, angemeffen befunden wird."

Co mare alfo bas langjabrige Befchrei nach "Emande

vation ber Schule von ber Rirche" glücklich realisirt; aber varum teineswegs auch schon die "Schule auf fich felbst" jefteut, wie alle Nachbeter bes "Altmeifters" Diefterweg gleichzeitig begehrten. Die "treue Singabe an die Intereffen ves Staates und bie Aufgaben einer benfelben entsprechen= en Jugenbergiehung" werben nicht einseitig bloß fur bie mancipationssuchtigen Schullehrer in Binficht auf ihre bienftiche Stellung und politische Saltung von ben entschiebenften folgen fenn; bieselben werben erft jest inne werben, baß ie "bas Lieb beffen fingen muffen, teffen Brob fie effen", mb baß fie bie bislang von ihnen in ben bufterften Farben efcilberte "hundische und barum an einem mahren Bolksilbner verächtliche Demuth" jest erft recht werben zu üben aben nach bem Barometerstand ber in ben mobernen Staaten im Staateruber fich unablaffig ablofenben politischen Dlas oritaten. Wir werben hierauf noch zu fprechen tommen.

Daß nun mittelst bes ganzen Aussichtsgesetzes bie Staatsegierung gerade nach ber Seite hin völlig freie Hand hat,
ie, weil es sich um die heranwachsende Jugend handelt, sür ie christliche Societät von so unberechendarer Tragweite st, leuchtet Jedem ein. Aber gleichzeitig hat sie damit auch reie Hand gegen die Kirche und von welchen Grundanschauungen und Absichten in dieser Hinsicht der zur Zeit nicht kloß leitende, sondern der Haupt-Faktor der inneren wie iußeren Politik des "Reiches" getragen und geleitet wird, zaben die jüngsten Debatten über das Schulaussichts-Gesetz n der erwünschlichsten Klarheit und Durchsichtigkeit gezeigt.

Bekanntlich beobachtet ber geniale Reichskanzler nicht mmer eine "zugeknöpfte Haltung". Bisweilen läßt er sich, ei es in Folge einer etwas animirteren Stimmung ober sei in Folge eines gewissen ihm eigenthümlichen, wir möchten sagen, politisch=boshaften Zuges seines Charakters, ziemlich iffen in seine Karten schauen. So hat berselbe in seiner Rebe vom 10. Februar zur Begründung des von der Rezierung vorgelegten Aufsichtsgesehes in der Richtung auf war.

ben fatholischen Rlerus Deutschlands ein fo eigenthumliches und fonberbares Urtheil gefällt, baß fich in ber Sigung bom 13. Februar ber Abgeordnete Dr. August Reichensperger, gurudareifend auf bie Rebe bes Reichstanglers vom 10. b. Dite., ju ber Meugerung veranlagt fand: "Wir haben gebort, bag ber gesammten Beiftlichkeit ber Borwurf antinationaler Tenbengen gemacht worben fei ober um ja nicht zu viel zu fagen, ich glaube jebenfalls gehört zu haben, fie ftunben in Bezug auf nationales Gefühl hinter ben italienischen und frangofifden Beiftlichen gurudt, fie neigten gum Internationalismus bin. Ich bente, baß ich bamit nicht zu viel fage." -Der Minifterprafibent fant fich hieburch zu einer Entgegnung genothigt und er gab fie, indem er meinte, "bag bie Ditglieber bes Centrums gerabe für feine Meugerungen von bem guten Bebachtniffe im Stiche gelaffen wurden, bas fie fonft gu haben pflegen." Er entwickelte bann, bag er nur bon Ausnahmen, von Symptomen, von einzelnen Ericheinungen beim fatholischen Rlerus Deutschlands gesprochen habe, bie ihm "barnach angethan ichienen, feine Unfichten über bie internationale Richtung eines Theiles beffelben zu begrunden."

Es verlohnt sich aber die Worte des Herrn Reichstanzlers genau zu wissen. Und hiezu dient der deßfallsige amtliche stenographische Bericht doch wohl am unbestattbarften.

"Ich habe ferner — so lauten bie betreffenden Borte bes Herrn Ministerpräsidenten — auch nicht behauptet, daß bas Centrum und die polnische Fraktion hier oftensibel zus sammenwirkten; ich habe sogar angedeutet, daß das nicht stattssinde — ich unterdrücke den Gedanken, daß es mit einer gewissen Sorgfalt mit Rücksicht auf die beutsche Bevölkerung... bermieden wurde, aber ich habe hervorgehoben, daß es im Lande geschehe, daß wir zu unserem Bedauern gesunden hätten, daß katholische Geistliche, und nicht bloß polnischen Ursprungs, sich mit den nationalspolnischen Bestrebungen des polnischen Abels werbinden, um die Entwickelung des Unterrichts der beutschen Sprache zu hemmen. Und sie hat darin Bundesgenossen ge-

funden, fo weit bie Stellen hinaufreichten, die mit Beiftlichen befett murben - bis in eine giemlich bobe Stelle, bie ich bier ale ju perfonlich nicht bezeichne. Es ift bas ein um fo bebentlicherer und fur die Regierung unerwunschterer Standpuntt, als fie fich ber merkwürdigen Betrachtung nicht ber= ichließen tann, bag bie Beiftlichfeit, auch bie romifche tatholifde, in allen ganbern eine nationale ift nur Deutschland macht eine Ausnahme. Die polnifde Beiftlichfeit balt zu ben polnifden Rationalbeftrebungen, bie italienische ju ber italienischen; felbft in ber unmittelbaren Rabe von Rom, foweit bie Majoritat bes Rlerus in Betracht tommt, feben wir nicht, bag ber italienischen Regierung von Seite ber italienischen Beiftlichkeit antinationale Schwierigkeiten bereitet werben ;... wir haben Mehnliches in Spanien und anberwarts; nur in Deutschland gang allein, ba ift bie eigenthumliche Ericeinung, bag bie Beiftlichfeit einen - und ich tomme bier auf ein Thema, wenn ich es auch nur oberflächlich berühre, bas ber Berr Borrebner in meinem Register vermißte - einen mehr internatio-nalen Charafter hat. Ihr liegt bie tatholifche Rirde, auch wenn fie ber Entwidelung Deutich= lande auf ber Bafis frember Rationalität fich ent= gegenstellt, naber am Bergen, ale bie Entwides lung bes beutichen Reiches, womit ich nicht fagen will, baf ibr biefe Entwidelung ferne lage, aber bas Unbere ftebt ihr naber."

Gleichviel, ob nun diese Worte des Herrn Reichskangslers deren von ihm abgegebene obige nachträgliche Interprestation zulassen oder nicht, so steht unter allen Umständen so viel sest: einmal, daß sie der unwiderlegliche Ausbruck des officiellen Kampses wider die "Ultramontanen" und die Signatur des von Dr. Windthorst berührten einschneidenden und verhängnisvollen Wendepunkts der inneren Entwickelung Preußens und Deutschlands sind; sodann aber auch, daß das "nur im deutschen Klerus" sich manifestirende Bewußtseyn von der internationalen Natur des Christenthums und der

Rirche eben, wenn auch nicht ber Stein, fo boch jebenfalls ein Stein im Bege ift.

Inbessen hat ber Herr Ministerpräsident in der Herrenhaussitzung vom 6. März d. Is. seine Grundanschauung über den katholischen Klerus Deutschlands noch näher dargelegt. Er entwickelte bei dieser Gelegenheit seine Ueberzeugung von dem conspiratorischen Charakter des deutschen Klerus, oder (sollte dieß Wort zu drastisch seyn) von seinen weittragenden kirchlich-politischen und internationalen Strebungen, wie der Art und Beise seiner geistlichen Wirtsamkeit.

In erfterer Begiebung entnimmt er bem Berichte "eines gewiegten und erfahrenen Diplomaten" bie Mittheilung, bag jum Zwede ber "Bieberherftellung ber frangofifden begemonie" in Deutschland burch wohlorganifirte Arbeit bes von Baris, Rom, Genf, Bruffel geleiteten Rlerus "tirchliche Berwurfniffe mit aller Anftrengung vorbereitet murben." Gs werben zwar in biefem Berichte bie Beweisquellen und bie Beweife felbft mit Stillichweigen übergangen; boch icheint es eben, bag ber gewiegte Diplomat bie Schwache jener Sterblichen theilt, bie ein .. on dit" für eine binreichend ftatte Bafis halten, um barauf mit Giderheit ein ftattliches Ge baube von "ichauerlichen Dahren" aufzubauen. Gebann verbreitet fich ber Fürft über bie geiftliche Wirkfamteit bes tatholifchen Rlerus, indem er fagt: "Es fann nicht bie Aufgabe ber Regierung fenn, Leute nieberguschlagen, wir wunfden vielmehr fie nicht fo zu erziehen, bag wir fie nieberschlagen muffen, wenn fie erwachsen find, fondern wir wunichen bie Reime bes Berberbens nicht in die Rinber gelegt zu feben. Der Beichtstuhl bleibt ja immer ein Sauptmittel fur einen tatholifchen Beiftlichen, ber einer anderen nationalen Richtung und einer anderen Ordnung ber Dinge anhangt, wie bie Regierung, unter ber er lebt. Huch bie Thatigfeit im Beichtftuhl fann eine folche fenn, bag, wenn man etwas bavon erfahrt, fie bagu führt, fich einen anderen Schulinfpettor gu wunichen, bamit bie Gemuther der Kinder nicht von Hause aus vergiftet werden."

Bir baben biefe merfwurdigfte aller Meugerungen bes großen Staatsmannes aber= und abermals und in ihrem engften Zusammenhange mit allem Borausgegangenen und Rachfolgenben gelesen und konnten, wie leicht begreiflich, ein tief ichmergenbes Befühl nicht unterbrucken. Denn bie Unnahme, baß biebei ber Fürst Reichstangler angesichts aller auf ihn gerichteten Mugen ber civilifirten Belt gegen befferes Biffen bieje fcmere und burch nichts nachgewiesene Ingicht gegen einen gangen Stand ausgesprochen habe, ift fo eror= bitant, bag ber bloge Gebante an biefe Möglichfeit wie eine Art ftrafbaren Frevels erscheint. Und fo fann biefes Wort nur als bas Produtt jener optischen Täuschung angeseben werben, ber in Sachen fatholifder Angelegenheiten und Inftitutionen auch ber genialfte Mann unfehlbar verfällt, fo= balb er bie liberalen Unschauungen und Grunbfate gur Richtschnur feiner Sandlungen macht. Und - Fürft Bismart ift auf die Ibeen bes Liberalismus eingegangen: bas erflart Alles.

Freilich hat er allein schon mit obiger Behauptung ben ungeschmälerten Dank und Beifall bes modernen Liberalis= mus bafür eingeheimst, und alle kirchen= und christenseind= lichen Geister gehen jetzt mit ihm mehr benn je burch Dick und Dunn.

Aber Eines wird vielleicht noch durch manche ber kommenden Jahre völlig unverständlich bleiben: wie nämlich der erleuchtete Staatsmann hoffen konnte, auf solche Weise den consessionellen Frieden im Reiche zu erhalten. Bekanntlich hat er in der 30. Sitzung vom 13. Februar sich seierlich dagegen verwahrt, als ob er den Frieden mit der Kirche (also den consessionellen Frieden) nicht wolle; aber wie konnte seine spätere Rede vom 6. März als hierauf berechnet angethan senn, wenn in dieser als angemessen erachtet wird, die geheiligte Institution des Bußsatramentes der katholischen Kirche in die öffentliche Debatte zu ziehen und ausdrücklich barauf hinzubeuten, daß "im Beichtstuhle die Gemüther der Kinder vergiftet werden können?" Welch verwunderliche, dem ganzen Kindes we sen, seiner Natur und der Stuse der geistigen Entwickelung desselben diametral entgegengesetzt Anschauung — welch großartige optische Täuschung mußte den Herrn Fürsten damals beherrscht haben!

Bohl foll nicht geläugnet werben, "baß fur einen fatholifden Geiftlichen ber Beichtftuhl ja immer ein Sauptmittel bleibt"; aber nicht "weil er einer anderen nationalen Richtung und einer anderen Ordnung ber Dinge angebort als bie Regierung, unter ber er lebt"; fonbern mil biefe andere Ordnung ber Dinge bie überweltliche ift, bie im 3. 1848 bem gangen fatholischen Briefterftande Deutid: lands jene na tionale Richtung vorschrieb, die bem Umflurge nicht blog des Altares, sondern auch des Thrones und ber angestammten nationalen Opnaftien muthig fich entgegenwarf; bie ftets und unter allen Umftanben in bas öffentliche und bas private Gewiffen ben Gehorfam und bie Ghrfurd! gegen jebe irbische Autorität als eine gottgesette eingrub; bie unbeirrt und unentwegt burch ben ichlechten Dant ber Welt, burch bie unter ben Auspicien ber Regierungen feit Sahren in ber liberalen Breffe erlittenen moralifden Difhandlungen ihres heiligen Umtes maltete; bie ibn im Kriege von 1870 ein göttliches Strafgericht über eine entartete Nation erfennen ließ; bie ibn begeifterte, über bie gum Rriege ausziehenden Bataillone bie Sand zum Gegnen zu erbeben, für fie gu beten, und die Sunberte berfelben binaustrieb auf bie blutigen Schlachtfelber ober in bie Lazarethe und Spis taler, um inmitten ber Schredniffe ber Schlachten, ber Befahren ber Unftedung in ben Spitalern die Troftungen ihrer Religion und Rirche zu fpenben.

Und biese selbe katholische Geiftlichkeit soll die Schulsaufsicht handhaben können, "um bie Reime bes Berberbens in die Kinder zu legen?" Sie soll das haupt-

mittel bes Beichtstuhles benüten tonnen, "um bie Ges muther ber Rinber von Saus aus zu vergiften?"

Nach dem ganzen Tenor der Nebe schwebte dem Fürsten nicht ein das Kindesgemuth entsittlichender Einfluß vor Augen, sondern mehr der — internationale Charakter des deutschen Klerus.

Aber, um in biefem Sinne "bie Reime bes Berberbens in bie Rinber au legen, ihre Gemuther von Saus aus gu bergiften", mußte consequenterweise ber Rlerus querft ein Unmögliches möglich machen tonnen; er mußte zuerft ben fleinen Raum ber Erbe, auf bem bes Kinbes Wiege ftanb. an ben fich feine erften und theuerften Erinnerungen fnüpfen und mit bem all fein Denfen und Dichten, fein Glauben, Boffen und Lieben unzerreigbar verwachsen ift, aus bem Bergen bes Rinbes zu reißen vermögen; er mußte bas ftille Dorf, die einfache Rirche, die Gesichter all ber lieben Berwandten und Bekannten, an die fich fur jedes, auch bas ärmfte Rind im Wechsel bes burgerlichen wie tirchlichen Sahres bie tiefgreifenbften Erlebniffe fnupfen, aus bem Bergen bes Rinbes zu tilgen vermögen; er mußte mit Ginem Borte ben zauberhaft wirtenden geistigen Faden familienhafter und barum acht nationaler Tradition, wie er sich vom Urahn an auf berfelben Scholle Erbe, auf bemfelben Saufe, berfelben Statte von Familie zu Familie, von Bater auf Rind fortfpinnt, ju gerftoren vermögen, bag für all biefe fo theuren und unvergestichen Dinge bas Rinbesgemuth tabula rasa ware, um bann mit Aussicht auf nur einigen Erfolg aus bem Bergen bes Rinbes bie große Beimath, Vaterland ge= nannt, bleibend berauszureißen.

Ist bas überhaupt auch nur möglich? Es ware ein Leichtes, biese Unmöglichkeit aus bem Herzen ber -- vielz geschmähten sübbeutschen "Partikulariften" nachzuweisen. Was ist ihr Partikularismus Anderes als bas ebelste und heiligste nationale Gefühl und bas Diktamen bes in "einer anderen Ordnung ber Dinge", nämlich bem Ueberweltlichen verankerten

Bewiffens, bem Treue, Liebe und S und bas engere Baterland und fein und Inftitutionen nicht ein Sandfe und in ben Schrant leat? Da Dr. Windthorft in ber Landtagsfit aus bem Bergen all biefer Bartit als er fagte: "Der geehrte Ber mich, ob ich noch bie Unbangli Königsfamilie bewahre, welche ich handlungen die ich mit ihm zu fü antworte bem herrn Minifterpraf lichfeit voll und aang fortbauer in mein Grab und nichts in ber Be Minister Deutschlands wird mich ich bin eingebent bes Gages ber ! unterthan fenn ber Obrigfeit, Die & in Befolgung biefer Borichrift ber meine Unterthanenpflicht nach be geübt zu haben."

Zwar hat der Reichstanzler Gegenstand zu kommen) den "inte Klerus Deutschlands als den Gez zusriedenheit bezeichnet und zwar ihm "die katholische Kirche, auch Deutschlands sich auf der Basis gegenstelle, näher am Herzen lieg beutschen Reiches"; ja, in seiner E (gegen den Abgeordneten Dr. Rei gar, "daß die nationaler denkendeben wenig zum Worte kämen; delicht die zahlreicheren aber nicht wird ihnen, schließt er, "nicht da könnte Bann und Ercom kommen."

Riemand wird bem Berrn 9

ber Conception seiner Gebanten und Reben, ebensowenig bie Liefe staatsmannischer Auffassung gegebener concreter Berbaltniffe zu beftreiten vermögen. Aber rudfichtlich bes Befens und ber Aufgabe ber tatholifden Rirche, ihrer Difciplin wie ihres Rlerus icheint er eine burchaus faliche Anficht zu haben. Denn wann wurde jemale ein fatholischer Geiftlicher von einer Rirche wegen "nationalerer" Dent = und Sprechweise n Bann und Ercommunitation gethan? Und wer bie Ent= midelung, bie Große und weltgebietenbe Dacht bes heiligen Bmifchen Reiches beutscher Nation mitbegrundete und aufwant bat, bezeugt die Geschichte, wie sie auch bezeugt, baß ticht bie tatholische Rirche es war, bie ihm seinen innersten Bebensnero, bie Glaubenseinheit, zerschnitt, fo bağ bes Reiches Rorver fortan aus tausend Wunden blutete, bis es ruhmlos enterging. Freilich lebt - was follten wir es läugnen, haben wir's boch mit ber Muttermilch eingesogen — in allen beutiden tatholischen Bergen bie Erinnerung an bes alten Reiches Broke und Glang, die burch bie offentundigen Schaten bes. elben nicht vermindert wird; und schon manch ein Auge jat unverwandt und ernftsinnend auf ben Untersberg ge= blidt, als wollte es in feine innerften Tiefen bringen um gu ertunbichaften, ob bes alten Rothbarts Dannen und Reifige ich noch nicht zum frohlichen Buge anschicken und fein Bart woch nicht um ben fteinernen Tifch in britter Umfreisung zewachsen. Aber wie biefelbe tatholische Rirche bes neuen Reiches Entwidelung auf ber Basis frember Rationalität ich entgegenstellen follte, ift unerfindlich. Sollte es vielleicht raffelbe Rugland fenn, bas feit Sahrzehnten bas Schisma wie einen eifernen Reil in bie fatholischen Nationalitats. benmer feines Reiches eintreibt und die Widerwilligen nach Sibirien transportirt? Ober follte es bas verrottete Defter= reich fenn, bas nicht leben und nicht fterben tann - an ieinem Jubaismus? Go ist's vielleicht "Italien" - o nenne mir bas Reich - baffelbe Italien bas wie auf Commando von Seban aus nach bort gewonnener Schlacht, "jest ober nie"

ben Zeitpuntt gefommen fant, u bas Oberhaupt ber tatholischen Chr Befeten" ju umftricken ? Deer m England, Norbamerita?

Me Hercle! difficile est satira Reich ftebt unangefochten ba, un zwingen baffelbe als bas wieber o Reich beutscher Nation anzusehen bie berrschende nationalliberale Reichstangler gründlich verhinder ablaffig als bas "protestantische ift barum die fatholische Rirche fe nichts entgegen. Und von Geit Subbeutschlands ift gerabe bas 3weifel erhaben, bag er für bi Rirche, nach ben bisherigen M Breugen zu ichließen, unter be neuen Reiches fich beffere Tage e fervile Politit ber fubbentichen S gewährt hat, und unvergeglich nunmehr verftorbenen großen preu er feine jegige freie Stellung in glangenoften außeren Stellung in ftaaten vertaufden wolle und wer

Aber, nachbem Gurft Bisma bes Reiches, und gerabe bie ber e fammt ihrem Rlerus voran, fich ftande bineinfanden und ihm wie barer Lonalität entgegenkamen, 1 ben fo unerwarteten Rampf geger trat, jo tann wohl biefe verha inneren Reichspolitif aus ben 3be aboptirte, ihre außere Erflarung biegu Scheinen viel tiefer gu liegen

Uns will bebunten, fie lagen

en Worten: "ich will nicht fagen, daß ihr (ber tathos jen Geistlichteit) biese Entwickelung (bes Reiches) fern e, aber bas Andere (die katholische Kirche) steht ihr naher."

So wahr nun an fich betrachtet biese Worte auch sind aber nur in bem hiebei allein zu Recht bestehenben ine - sofern nämlich jedem treuen Ratholiken, also auch m wahren Diener ber Kirche bas Wohl und Wehe biefer iche als einer überweltlichen, weil gottgefetten Beranftala unbedingt näher liegt als all die vergänglichen und ber haften Natur und Ordnung angehörigen Dinge, wie ihm auch die unfterbliche Seele hober fteht als ber gebrechliche b, ber Gebante höher als ber Ausbruck, bas Wefen höher bie Form und die Sonne höher als ein fünstliches Aftral= it; er aber barum bennoch schon gemäß ber Lehre ber tlichen Offenbarung und Rirche auch im "Staate" eine tgewollte Beranftaltung erfennt : fo liegt zweifelsohne abe in biefer Soberstellung ber Kirche als bes mit taufenb nberbaren Faten in bes Ratholiten Berg und fein ganges muthewefen veranterte Gotteereich auf Erben jenes Sinnig, bas allein und im feindlichsten Grabe ber Gtablirung er nach ben Ibeen bes Liberglismus regierten beutschen itionalfirche im Bege fteht.

In eben bieser Anschauung von ber Kirche liegt auch Schlüssel zu dem vom Herrn Fürsten so sehr betonten wehr internationalen Charafter" der katholischen Geistlichet Deutschlands. Die Kirche selbst ist die internationale ttliche Beranstaltung, weil das ganze Christenthum seiner und Ausgabe nach international ist. Und wenn beutsche katholische Klerus das Bewußtsenn dieses intertionalen Charafters der Kirche sich treuer bewahrt hat, ber Klerus jener Länder die Fürst Bismark als nachsmungswerthe Beispiele für uns aufzählt: so liegt gerade rin allein schon die Unmöglichkeit, daß der deutsche Klerus zu und Hand biete zur Gründung einer deutschen — ationaltirche.

Der beutiche Rlerus bis auf etliche verirrte Beifter und mit ihm bie unenbliche Dehrheit ber beutschen Ratholiten bat mit Gottes Gnabe bie jungfte Feuerprobe bestanden. Die Dollingerei hat wohl viel Staub aufgewirbelt und ben liberalen Blattern in ber "fauren Gurfengeit" aus ber Roth geholfen, aber bie Soffnungen, bie man auf ben Berfuch gefest bat, jammerlich ju Schanben gemacht. Wohl haben fic alle Rirchenfeinbe jufammengethan und jog ber alfo mit allerlei Wehr und Baffen geruftete Beerbann nach getroffener Berabrebung über grune Biefen und burre Stoppelfelber bin jum Ifarftranbe, um jum erften und allein ötumenifden Concil und Rirchenbau bie nothigen Baufteine beiguführen. Alber ber von bort ab erwartete große Bugug ift ausgeblieben. Das fatholische Bolt befah fich bie Leute im Beerguge genauer und als es unter ihnen auch ben "Reformator von Schneibemubt" erblicte und mahrnahm bag, fo unangenehm ben Unberen gerabe biefe Gefellichaft auch fenn mochte, fit ihn boch nicht von fich ausschließen fonnten, weil er ja auf feinem anderen Principe ju feiner "Große" emporgemadien war, als auf bem fie felber ftanben, nämlich bem ber Revolution gegen die Rirche Chrifti; und ale es feinen Spiscopat und feinen Rlerus nur um fo treuer und fefter an bas centrum unitatis fich aufchließen fab: ba ging es fopfichuttelnb feiner Wege und lachte ter Thorheit, die endliche menfoliche Wiffenschaft jum fünftigen regulator fidei und jum unfehle baren Lehrftuhl erhoben feben gu wollen.

Um so energischer wurde inzwischen zu Berlin baran gearbeitet, ben selbstgemachten Gegner, wie sich jungft biefe Blatter ausbrückten, zu vernichten auf allen Wegen und mit allen Mitteln.

Das jungste Schulaufsichts-Geset kann nur von biesem Gesichtspuntte aus begriffen werben. Der Herr Minister-Präsident selbst hat am 30. Januar das fragliche Geset als "eine politische Maßnahme zur Bertheidigung bes Staates gegen — katholische und ultramontane Aggressionen" rezeichnet. Der Abgeordnete Reichensperger (Olpe) hat es n der Sitzung vom 8. Februar ein "Ausnahmsgeseth", wenn uch in allgemeiner Form bezeichnet, das seine ganze Spitze egen die katholische Geistlichkeit richte. In derselben Sitzung at der Abgeordnete Dr. Windthorst gefragt, was denn die kirche gesündigt habe, daß man sie aus dem von ihr selbsteschaffenen Besitze hinausweisen wolle? "Die Regierung, wach er, hat gar keine Beschulbigungen gegen die Kirche :hoben."

Und so ist es: das gemäß des ihm innewohnenden trincips mit innerer Nothwendigkeit zur consessionslosen nd damit zur religionslosen Schule drängende Aufsichtssieset wurde vorzugsweise mit rein politischen Gründen ertheidigt und in Handhabung desselben ist, wie die miniserielle Prodinzial-Correspondenz darlegt, der einzig leitende kesichtspunkt "die treue Hingebung an die Interessen des staates und an die Ausgabe einer denselben entsprechenden jugenderziehung."

Aber welches sind die Interessen des Staates? Wer ntscheidet entgiltig darüber? Sind sie nicht höchst viels eutigen Charafters? Ist damit nicht, wie Dr. Windthorst m 8. Februar unter großer Heiterteit des Hauses gegenüber er ministeriellen Partei bemerkte, ihr in Erinnerung zurücks usend, wie sie ehemals liberale Grundsätze vertheidigte und samentlich nichts davon wissen wollte, daß die Regierung in Uebermaß von Kräften im Lande habe, jeder bestehenden Bewalt eine ungeheure Kraft gegeben?

Wir wollen nicht bavon reben, daß die "treue Hingabe m die (undefinirten) Interessen des Staates" schließlich tets nach dem Eiser beurtheilt werden wird, den der Einzelne ür die gerade am Ruder besindliche politische Partei an den Lag legt; auch wollen wir nicht den Umstand berühren, daß, atte seiner Zeit ein Cultusministerium von Mühler dieses Lufsichtsgesetz erlassen, die ganze liberale Partei die herab um letzen liberalen Dorfschulmeister einen Schrei der Ent=

rüftung über Herabwürdigung is der Lehrer ausgestoßen hätte, i als einen wesentlichen und wi Freiheit ausposaunen. Aber Gin drücken, die Frage nämlich: So Gesetz unter Berufung auf die und einer diesen entsprechenden gemacht werden, zu erreichen wie Centrum der katholischen Christ die Gründung einer deutschen R

Wir sind weit entfernt dies aus dem Grunde weil, wenn i greisende Absicht dem Gesetse von hatte, dasselbe jest, wo der "S die feurigsten Sympathien an d auf die Beine gebracht werder Geburt ware.

Ueberhaupt ist es merkwüt was seit neuester Zeit (und mo Stunde und ben Tag ausrechne an gegen die katholische Kirche und kleinen Style geplant un das Alles kam entweder zu sporthodoren Protestantismus sofo

Aber es scheint schon an Diplomaten vom Schicksale bescher, einmal tobseindlicher Gegne der Ueberwindung der politische auch seine religiöse überwinde, anderen Wege, als den er im mark ist nicht bloß gleich allen auch er ist in der Hand des Anderes denn — sein Werkzeu

## LXIII.

## Spanisches.

I.

Es ift in Deutschland - ich weiß nicht soll man fagen Sitte, Dobe ober Unsitte geworben, auf bas icone Spanien nur mit einem Blide verächtlichen Mitleibe herabzusehen. Bor wenigen Jahren noch pflegte man Alles was in ben Berhältniffen ber pyrenaischen Salbinfel ungenügend, peinlich ober unheilvoll ift, bem "reaktionaren" Regimente ju= auschreiben; man fah babei nicht, ober wollte nicht feben, baß feit 1811 in teinem Lande Europa's ber Liberalismus fo zahlreiche Triumphe gefeiert hat, als gerade in Spanien. Es ift nicht zu verwundern, daß man bieß nicht sehen wollte; benn wer in ber That Augen hat, um zu sehen, ber tann fich an ber spanischen Geschichte biefes Sahrhunderts bie Ueberzeugung erringen, wenn er sie nicht schon hat, bag bas liberale Suftem ganglich unfabig ift, Buftanbe von gefunber und nachhaltiger Dauer im ftaatlichen und focialen Leben zu begrunden - eine Bahrheit, beren erfahrungs= maßiges Stubium bem neuen beutschen Reich gang gewiß nicht erspart bleiben wirb. Run gut; im Jahre 1868 hat gang die nämliche Partei, welche an ber Berberbung und Berruttung Norbamerita's, Defterreich's, Stalien's, ber Schweiz

und Deutschland's mit fo großem Erfolg beschäftigt war und ift, auch in Spanien vermittelft einer mabrhaft fcmachvollen und niebertrachtigen Meuterei neuerbings bas Ruber in bie Sand bekommen. Gie bat nun feit vier Jahren bas Land und feine Bewohner mighandelt; und wenn nicht Alles vollends zu Grund gegangen ift, fo ift es mabrlich nicht ihre Schulb. Daß aber biefe fpanifchen Machthaber fo gar nichts zu Stande brachten, baß fie fchließlich genothigt waren, ben altspanischen Ronigsthron formlich im Abftrid an einen Savonarben-Jungling zu verfteigern, bas bat unfern Liberalen, wenn fie je noch in mußigen und blafirten Augenbliden an bas "verfommene" Land benten, mit nichten ben Staar geftochen. Im Gegentheil; tiefes Regiment ift firdenfeindlich und irreligios; bieg genügt, um bie Quelle aller vorhandenen Uebel nach wie vor in ber ruhmvollen Bergangenheit zu fuchen, und bor einer niebertrachtigen Glique bas Rauchfaß zu schwingen, mahrend man ein ebles, un: glückliches Bolt als eine Rotte trauriger Obscuranten fdmabt. Und boch ift es, bei allem Glend bas gegenwartig ben fpanis ichen Boben bebeckt, gerabe ein Beweis für bie unverwüftliche Tuchtigfeit biefer Ration, bag fie fich mit ben Experimenten bes Liberalismus nimmermehr zufrieben gibt.

Bon der hochmüthigen und gänzlich oberflächlichen Betrachtung der spanischen Dinge werden unsere Liberalm auch nicht bekehrt durch die Thatsache, daß sich die Botssehung sort und fort des spanischen Bolkes auch in seiner nicht zu läugnenden Erniedrigung als eines ganz vorzugstweisen Hebels und Wertzeuges für die wichtigken weltzgeschichtlichen Entwicklungen bedient. Hat ja doch sogar der endliche Ausbruch des so lange in der Schwebe gehaltenen Conslittes zwischen Preußen und Frankreich, und damit die definitive Neugestaltung der deutschen Berhältnisse einer spanischen Throncandidatur bedurft, um in Fluß zu kommen.

Seltsam; daß biefes Lettere fich alfo fügen werbe, haben vielleicht manche ftille Betrachter ber Dinge vorausgesehen;

Control of the Party of the Party of

jedenfalls that dieß ber Verfasser gegenwärtiger Zeilen welcher, obzleich sonst gar kein Freund politischer Prophezeiungen, schon 1868 solgende Sate schrieb und brucken ließ: "Es ist zwar gar nicht nothwendig, baß die übrigen Dinge welche Europa wird durchmachen mussen, so unmittelbar an die spanische Meuterei sich anschließen; bennoch aber wird sie kunftigen Geschlechtern, welche von ihrer Höhe aus mit freierem Blick unsere gegenwärtige Tiefe überschauen werden, als ein Werkzeug erscheinen in der Hand der Vorsehung, dazu bestimmt, um Dinge in's Rollen zu bringen, welche menschsicher Hochmuth herausbeschworen hat, menschliche Zaghaftigsteit auszuhalten vergeblich bemüht war" (A. Postzeitung vom 17. Ottober 1868).

Ich erwähne dieß einzig um beswillen, weil es mir scheinen will, als ob auch ber gegenwärtige "spanische Aufstand" wiederum eine Erscheinung sei, die in ihren Folgen Bielen in Europa zum Heil, Vielen zum Falle gereichen wird. Auch dieß braucht keineswegs unmittelbar zu gesichen; die diese Worte gedruckt werden, ist das Unternehmen des Don Carlos vielleicht schon gescheitert, vielleicht in glänzensdem Ausschwung begriffen; das Eine ist gerade ebenso gut möglich wie das Andere, und ob das Eine oder das Andere geschehen wird, ist nicht nur meiner sondern einer jeder menschelichen Einsicht verborgen; aber sicherlich wird aus dem ganzen Berlauf der Dinge sich Ein Kern herausschälen, nämlich die absolute Unmöglichteit in Spanien eine savosische Dynastie auf die Dauer zu begründen.

Und sage Niemand: das sei wohlseil gesprochen, indem ja in Spanien überhaupt kein ordentliches Regiment zu bes gründen sei. Dem ist nicht also: die spanische Nation ist dem milden und frommen Geschlecht der Habsburger dis zu seinem Aussterben unverbrüchlich treu geblieben; auch die bourbonische Mißregierung hat den tief monarchischen Sinn der Bevölsterung bis zur Stunde nicht zu entwurzeln vermocht, und gerade die Möglichkeit eines carlistischen Ausstandes noch in

68

unseren Tagen beweist auf's schlagenbste, baß bie Rückehr zur alten, mit ben berechtigten Anforderungen dieser Zeit ausgesöhnten Ordnung, nach und trot Allem was bisher geschehen und nicht geschehen ist, in diesem Lande noch viele Tausende solcher Anhänger zählt, die gar kein Bedenken tragen, ihr Blut und Leben für eine politische Idee hinzugeben.

Indem ich mich aber daran wage, auf die gegenwärtige Lage Spaniens einen prüfenden Blick zu werfen, sei es mir gestattet, vor Allem noch einer besonderen Eigenthumlichkeit der spanischen Geschichtsentwickelung zu gedenken, einer Eigenthumlichkeit die meines Wissens bisher viel zu wenig beachtet worden ist.

Dieselbe besteht einfach barin, baß bas spanische Bolt in verschiedenen Perioden seiner Geschichte um ein oder einige Jahrhunderte hinter ber allgemeinen europäischen Entwicklung zurückgeblieben, jeweils plößlich und sozusagen ruckweise, danu aber auch immer mit ganz besonderem Krastauswand und Erfolg in den Bordergrund der Ereignisse trat. Ich bitte sehr, in diesem Gedanken nicht eine müßige Spielerei oder ein Phantasiestück gutzemeinter katholischer Wünsche zu sinden; es handelt sich um ganz nüchterne, obsektive historische Wahrheit.

Es war so, wie ich gesagt habe, schon in ber alten Welt. Kein Land bes römischen Erdreises leistete ber Weltherrschaft ber ewigen Stadt einen so langen, erbitterten, blutigen Widerstand als das heldenmüthige Iberien; während in den drei damals bekannten Erdtheilen Unterwerfung, Friede, Reichthum und Cultur allgemein geworden war, tämpste und blutete allein noch Hispanien, arm, verlassen, uneivilisit, aber heldenmüthig. Erst unter Augustus kam der Jahrhunderte lange Streit zum endlichen Austrag. Und schon wenige Jahrzehnte nachher wird uns Spanien als die blübenoste, glücklichste Provinz des weiten Reiches geschildert; als griedhisches Berderben und innere Käulniß die Grundlagen des

Weltreiches immer mehr unterhöhlte, fand bas eigentlich altrömische Wesen mit seiner männlichen Tüchtigkeit eine Zuflucht auf der pyrenäischen Halbinsel. Daher kommt es
auch, daß die edlen und krastvollen Klänge der alten Römersprache sich mit ihren wirklich großartigen Eigenthümlichkeiten in keiner modernen Sprache so glücklich erhalten haben,
als in dem castilianischen Idiom, welches ein neuerer englischer Schriftsteller mit gutem Grunde als den eigentlichen
Sohn und Erben der lateinischen Sprache bezeichnet,
während er der italienischen nur Recht und Würde einer
liebendwürdigen Tochter zuzuerkennen vermag (Ford, Handbook for Spain, London 1869. 2. Bd. S. 37).

Und jo war es ferner im Mittelalter. Babrend bie mittelalterliche Gultur in Stalien, Frankreich, Deutschland und England ihren Sobepuntt erreicht hatte, mar bas drift: liche Element in Spanien Jahrhunderte lang gezwungen, alle feine Rraft auf ben großen Rampf um Biebergewinnung ber beimathlichen Erbe von ben eingebrungenen, an Bilbung und Biffen weit überlegenen Garacenen gu verwenden; nur bie Franfreich und Stalien zugeneigten Ruftenftriche nahmen an bem Gulturleben bes übrigen Guropa einen einigermaßen regen Untheil; bas große Innere bes Lantes mar buchftablich um zwei Jahrhunderte hinter ber allgemeinen Entwicklung gurud. Allein taum war mit bem Falle Granaba's (1492) bas große Wert ber nationalen Biebergeburt und Einigung nach achthundertjähriger Arbeit vollendet, fo feben wir mit Staunen bie fpanische Monarchie an bie Spite ber Belt treten; ihre Berricher allein hatten ben Ginn und Beift, um auf Columbus' 3been und Plane einzugeben, und mit einer neuen Belt zu ihren Gugen ftellte fich bie Ration bem überrafchten Europa vor. Im Lauf einiger Jahrzehnte hatte auch fpanifche Literatur und Poefie bie übrigen ganber unfered Erotheiles nicht nur erreicht, fonbern überflügelt, und die fpanifche Urmee galt mabrent eines Jahrhunderts unbestritten als bie erfte ber Belt.

Und abermale war es fo in ber neuen Beit. Spanien mar unter Rarl IV. in einen Buftand ber Erniedrigung und Bergweiflung verfunten, welchem gegenüber alle feine Beiben in unferen Tagen ale verhaltnigmäßig erträglich ericheinen muffen. Rapoleon I. glaubte es magen gu burfen, mit biefer Ration frevelhafter als mit irgend einer anderen gu verfabren. Da ericbien ber 2. Dai 1808 und mit bem fpanifchen Aufftand war bem neuen Cafarismus eine unbeilbare Bunde gefchlagen, an welcher er fortblutete, gefeffelt mit bem linten Urme, bis ihm Rugland ben rechten abzuhauen fo gludlid war. Rapoleon felbft hat es anerfannt, bag bas fpanifde Bolt ibn querft in entscheibenber Beije befiegte, querft feine innerfte Lebenstraft getroffen bat. Rachber bat freilich aud ber politische Liberalismus leiber von Spanien aus feine Rundreife burch Europa angetreten; benn feit Riegos Aufftand im 3. 1820 haben wir bor biefer Landplage feine Rube mehr befommen.

Wie nun aber Spanien in ben brei bezeichneten Epoden feiner Befchichte jeweils um ein gutes Stud binter ber allgemeinen europäischen Entwicklung guruckgeblieben mar, um ihr bann ploglich ftogweise und mit gefteigertem Erfolge nachzueilen, in abnlicher Beife befindet es fich - und bief fann freilich erft bie Bufunft gang flar machen - in unferen Tagen gang ungweifelhaft auf einem rudwarts gelegenen und nicht weniger als glangenben Boften, von welchem fich aufguraffen bie Aufgabe feiner nachften Butunft fenn muß. Man geht wahrscheinlich nicht zu weit wenn man bebauptet, Spanien befinde fich gegenwärtig erft ungefahr in bemienigen Stadium feiner geschichtlichen Entwicklung, welches fur uns in Deutschland burch bie Beriobe bes 30jabrigen Rrieges bezeichnet wird, nur bag Spanien boch jest icon im Allgemeinen beffer baran ift als wir bamale, namentlich beghalb weil es nach ber Ratur bes Bolfes und nach ber trot allem englischen und fonftigen Gelb und Ginflug immer wieber gemachten Erfahrung unmöglich ift und bleibt, ben Gamen tirchlicher Trennung in biesem Lande mit Aussicht auf Gesbeihen auszustreuen.

In biesem Lichte also betrachten wir die augenblickliche Lage Spaniens. Wie Deutschland im 30jährigen Kriege ber Tummelplatz auswärtiger Horben, ber Spielball inländischen Berrathes, das Werkzeug französischer Ränkesucht und schwesdischer Heuchelei geworden war, so ist Spanien seit 1870 in ver tiefsten Tiefe seiner Erniedrigung angekommen, indem es schig geworden ist, sich von einem Fremdling beherrschen zu lassen. Aus diesem Elend sein Land und Volk wieder zu erlösen, das ist die Aufgabe, welche sich Don Carlos gestellt hat; welches die Bedingungen und Aussichten sind, unter benen er sich an's Wert begab, das wollen wir im Nachsfolgenden ein wenig näher betrachten.

II.

3ch bin nichts weniger als ein abgesagter Feind berjenigen Unsprüche welche bie italienische Ration auf ein einheitliches Staateleben, auf eine ben übrigen Bolfern Europa's gleichartige politische Entwicklung macht. Im Gegentheil; biefe Unspruche ericheinen mir geradeso berechtigt, als bie anglogen Bestrebungen in anberen Lanbern, und es icheint mir eine große Unflugheit zu fenn, wenn zuweilen von ta= tholischer Seite alle und jebe nationalspolitische Bewegung als in ihrem Befen revolutionar, freimaurerifd, widerrechtlich und verwerflich verdammt wird. Man braucht blog Dante zu tennen, man braucht blog ben viel geschmahten, wenig verftandenen und allgemein prafticirten großen florentinischen Denfer Machiavelli wirtlich gelesen zu haben, um zu miffen, baß allereings tas Streben nach nationaler Größe und Ginbeit feit manden Jahrhunderten bie Beften und Ebelften biefes Bolfes, nicht nur bie foeben genannten, erfullt und begeiftert bat. Die Frage, ob und wie biefes berechtigte Berlangen fich ausfohnen läßt mit ben über Alles berechtigten Unfprüchen bes Oberhauptes ber tatholischen Rirche, ift wohl die tieffte

aus Allebem folgt noch feineswegs bas Borhanbenfenn einer Bartei welche ber neuen Dynaftie als folder ergeben ware. Gine berartige Bartei exiftirt im fpanifchen Bolfe nicht; fie besteht nicht im Landvolf, welches fur bas Saus Savonen feine Sympathie und fur feine Zwecke fein Berftandniß be: fist; fie befteht nicht im Rlerus, aus Grunben über welche ein Bort zu verlieren uns beim jungften Gericht zur ichmeren Berantwortung gereichen mußte; fie besteht nicht im genuß: suchtigen Stabtevolf, weil die neue Dynaftie weber Rube noch Boblftanb, fonbern nur Angft, Schulben, Deficit und Steuern gebracht bat; fie befteht nicht im Arbeiterftanb, beffen fociale Biele in Spanien wie überall weit über all biefe halbrevolutionaren Stumpereien binausgeben; enblid nicht im Abel, soweit er ber Revolution von 1868 fremb geblieben ift, weil biefe Familien, ob mit ober ohne Grund ift gleichgiltig, immer noch zu ftolg find, um fich irgendwie bem Frembling bingugeben.

Also - Amabeo's Serrichaft beruht ausschließlich und allein auf ber von ben Generalen ber 1868ger Revolution befehligten Urmee; und wenn irgendwo, fo wird es in biefer Begiehung früher ober fpater beißen : in quo peccaveris, in eo et castigaberis. Mit Sulfe einer fuftematifch jum Treus bruch berangezogenen Urmee ift biefer Ronigethron aufge richtet worben; bas nämliche Werfzeng wird ihn wieber in Erummer fchlagen, ob es nun ju Don Carlos übergebe ober ob es fich einem glucklicheren ober reicheren Berberber bingebe, als bie jetigen Führer find. Allerdings, biefe Armee hatte unter ein er Bebingung bie Grundlage gur Befeftigung ber neuen Berrichaft abgeben tonnen, wenn namlich Ronig Umabeo ben Muth und bas Talent gehabt batte, fich an bie Spite aller nur erichwingbaren fpanischen Streitfrafte gu ftellen, und - Cuba wieber zu erobern. Durch eine folche That hatte bas Rationalgefühl verfohnt und bauernt gewonnen werben fonnen; bie Sache mare auch fur Spaniens Boblfahrt und Machiftellung wichtig genug gewesen, um Abnehmer gefunden, theils Dinge angerichtet hatte, welche ben Ausbietenden nicht im Traume eingefallen waren. Er hat sie angenommen als guter Sohn; denn die Herrschaft seines Baters über Italien konnte keinen günstigeren Succurs sinden, als durch diese Thronbesteigung bei der verswandten Nation; er hat sie angenommen als guter Bruber in doppeltem Sinne: denn nicht nur Prinz Umberto's Thronsolge, sondern auch die Bedeutung und der Einstuß des Freimaurerwesens in Südeuropa sind bei diesem Bersuche, Spanien durch das Haus Savohen beherrschen zu lassen, in ganz hervorragender Weise betheiligt.

Und bennoch wird kein übermäßiger Scharffinn bazu gehören, die spanische Thronbesteigung durch Amadeo als eine aussichtslose politische Thorheit zu erkennen, mag nun der gegenwärtige carlistische Aufstand siegen oder niederges worfen werden.

In ber That befürchten wir feinen Wiberspruch von irgend einem Renner ter fpanischen Buftante, wenn wir behaupten: König Amadeo hat in seinem neuen Königreiche nicht etwa bloß teine Majoritat, er hat überhaupt nicht einmal eine Bartei fur fich. Die fpanischen Generale und Abenteurer, welche nach zweijährigem Provisorium bei ber Unmöglichteit, eine Republit zu grunden, und bei bem gegen= seitigen Sag und Reib, welcher eber bie Ermorbung als bie Erhebung bes Gescheidtesten aus ihrer Mitte rathlich er= scheinen ließ, in ihrer Desperation fich ju Amadeo flüchteten - sie muffen allerbings um ihrer eigenen Saut willen bas Geschöpf, mit welchem fie fich ibentificirt haben, auch aufrecht zu erhalten suchen. Sie haben unter Unwendung aller mög= lichen Mittel eine traurig knappe Majorität für ihren italienischen Canbibaten zu Stante gebracht; fie wissen seither, bag ber unverföhnliche, blutige Saß ber bamale ale Minoritat Behandelten ihnen gewiß ift; fie werben hiernach handeln, fo Linge fie fonnen. Sie find gur Zeit im Befite aller Macht= mittel bes Staates und wir wissen, mas bas bebeutet; allein

aus Allebem folgt noch feineswegs bas Borhanbenfenn einer Bartei welche ber neuen Onnastie als folder ergeben man, Gine berartige Partei exiftirt im spanischen Bolfe nicht; fie besteht nicht im Landvolt, welches fur bas haus Savoren teine Sympathie und fur feine Zwecke tein Berftanbnig befist; fie besteht nicht im Rlerus, aus Grunden über welche ein Wort zu verlieren uns beim jungften Gericht zur fommen Berantwortung gereichen mußte; fie besteht nicht im genutsüchtigen Stäbtevolt, weil die neue Dynaftie weber Rute noch Wohlstand, sonbern nur Angft, Schulben, Deficit und Steuern gebracht hat; sie besteht nicht im Arbeiterstant, beffen sociale Ziele in Spanien wie überall weit über all biese halbrevolutionaren Stumpereien binausgeben; endlich nicht im Abel, soweit er ber Revolution von 1868 fremb geblieben ift, weil biefe Familien, ob mit ober ohne Grund ist gleichgiltig, immer noch zu ftolz find, um fich irgendwie bem Frembling bingugeben.

Also — Amadeo's Herrschaft beruht ausschließlich und allein auf ber von ben Generalen ber 1868ger Revolution befehligten Armee; und wenn irgendwo, so wird es in biefer Beziehung früher ober fpater beigen : in quo peccaveris, in co et castigaberis. Mit Hulfe einer sustematisch jum Imbruch berangezogenen Armee ist bieser Konigethron aufge richtet worben; bas nämliche Werkzeug wird ihn wieder it Erümmer Schlagen, ob es nun zu Don Carlos übergebe ett ob es fich einem gludlicheren ober reicheren Berberber bin: gebe, als bie jegigen Führer find. Allerdings, biefe Armee hatte unter ein er Bebingung bie Grundlage gur Befestigung ber neuen Herrschaft abgeben tonnen, wenn nämlich Ronig Amadeo ben Muth und bas Talent gehabt hatte, fich an bie Spite aller nur erschwingbaren spanischen Streitfrafte ju ftellen, und - Cuba wieber zu erobern. Durch eine folche That batte tas Nationalgefühl verfohnt und bauernt gewonnen werden konnen; bie Sache mare auch für Spaniens Mohlfahrt und Machtstellung wichtig genug gewesen, un

gewagt zu werben; auch weiß man, bag in unseren blafirten Beiten bie überreigten Bolter nur burch mahrhaft origi= nale Gebanten zu gewinnen find, ale g. B. burch bas Beftanbnik "politischer Beuchelei", burch bie Ableitung ber Barifer Commune aus ber Sehnsucht nach ber preußischen Stabteordnung, ober burch bie Eroberung von Cuba. Amabeo ging nicht nach Cuba, sondern blieb hubsch am hauslichen Herbe figen, und Cuba geht rettungslos verloren. Erfennen wir auch in tiefem Berhangniß bie ewige Gerech= tigkeit ber göttlichen Borfehung! — Zwar hat die svanische Ration in America nicht so gewüthet, wie ber angelfachsische Stamm ce gethan hat und noch thut; ber lettere vernichtet bie Ureinwohner mit Fener und Schwert, mit Branntwein und Ungucht, mit Sunger und Glend bis auf ben letten Mann und bas lette Beib; bie spanische Race bagegen bat fich wenigstens bis zu einem gewissen Grad mit ben Urbewohnern verschmolzen und es ift aus biefer Berbindung ein neues Geschlicht hervorgegangen. Allein gleichwohl schreit bie ungeheure Blutschulb auch in Gub- und Mittelamerita laut gen himmel, auch wiber bie spanische Ration; tein Auf breit amerifanischer Erbe wird ihr schließlich verbleiben, und zwar bon Rechts wegen. Ob Amabeo aus biefen Grunden zu Saus geblieben ift, lagt fich mit Fug bezweifeln; jeben= falls hat er nicht einmal ben Bersuch gemacht, burch eine außergewöhnliche That die "Berle ber Antillen" seinem neuen Baterland zu retten, und so wird er tenn auch in biesem Busammenhang eines nicht mehr außergewöhnlichen Monarchenfcidfale wurdig fenn.

Die Zeitungen haben in letter Zeit vielsach behauptet, ber spanische König lasse sich von einer italienischen Leibs wache beschützen; ich weiß nicht, ob es sich also verhält; so viel aber scheint nach allen unzweiselhaft vorliegenden Umständen sicher zu senn, daß äußerst wenige spanische Herzen für Amadeo schlagen, und seine besten Freunde vermögen die Thaten nicht zu bezeichnen, durch welche er sich seit

Zweisel unterworsen, daß seine geheimen Plane über den Minister-Fautenil hinausgingen. Gleichzeitig mit Amadeo's Eintritt in's Land raffte die Angel des Mörders Prim's Leben hin. Es sei fern von mir, Jemanden zu verdächtigen, nachdem es der spanischen Justiz nicht gelungen ist den Schleier des Geheimnisses von dieser Mordthat zu lüsten; Prim's Leben war tausendsach verwirkt, denn Tausende seiner Mitbürger hatte er in den verschiedenen Meutereien und Abenteuern seines rastlosen Lebens gewissenlos in Blut und Tod gejagt. So viel ist aber sicher: die übrig bleibenden Genossen dertwellten von 1868, zusammt ihrem neuernannten König, hatten es nach Prim's Tode bequemer, als zuvor. Unter diesen Genossen war und ist noch einer der Zähesten, wenn auch nicht Gescheidestesten

Topete. Im Jahr 1868 war er Oberbefehlohaber ber fpanischen Alotte und erwarb fich bei ber Revolution gegen Ifabella ben febr traurigen Ruhm, auch biefe Flotte, welche fich von all' ben vielen Militaraufftanben feit 1820 fern gehalten und ftets fonigetren berühmt hatte, erft male gum niebertrachtigen Treubruch gegen bie Rrone zu verleiten, nach bem er felbft bis borthin ebenfalls ben Ronigstreuen in jeber Sinsicht gespielt hatte. Da jene Revolution in Undalufien jum Musbruch gelangen follte, fo mar ber Befit ber Alotte von vornherein von entscheibenber Bebeutung, also ber Dienft, welchen Topete ben Berichworenen leiftete, von ber allergrößten Bichtigfeit. Bum Lohne biefur ift benn auch ber brave fpas nische Seemann bisher mehr ober minder im Bordergrund ber Greigniffe geblieben. Er barf in ber Regel ale erfter Sandlanger besjenigen fungiren, welcher bie wirkliche Dacht in Sanben bat, gang in Uebereinstimmung mit feiner bei ber Revolution gespielten Rolle. Go haben wir ihn in ben festen Tagen wieder als interimiftischen Ministerprafidenten mabrent einiger Tage gefehen, bis Gerrano aus Sagafta's Sand in die feinige bas Beft genommen hatte.

Bahrend Prim's Ginflug auf feinen bie urtheilelofe

Menge beftimmenben glangenben Gigenschaften beruht batte, wahrend Topete burch feine Stellung in ber Flotte gum Machtbefige ober beffen trugerifchem Schein gelangt ift, balt fich Gerrano, Bergog be la Torre, burch Brim's Tod von einem in jeber Sinficht überlegenen Rebenbubler befreit, nach wie vor an bas was in unferen Tagen gang besonbers bie Sauptjache ift, nämlich an bie Urme e. In feinen jungeren Jahren war er berühmt als "ber fcone Dberft", el bonito coronel, und die boje fpanische Welt nannte Ifabella nicht nur feine Ronigin, fonbern auch feine Berführte. Doch bas baben wir weber zu untersuchen noch zu richten. Unbeftreitbar aber wird wohl fo viel fenn, bag Gerrano niemals in feinem Leben ein überzeugter Bortampfer irgend einer politifden Ibee gewesen ift, bag er ftete gehandelt bat als ein treulofer, rudfichtelofer und gefinnungelofer Golbat. Bur Regentenwurde erhoben, und einen Ronig für fein tief= gefuntenes Baterland fuchend, bat er eine wahrhaft traurige Rolle gespielt. Der Ausbruch bes carliftischen Aufstandes bat ibn von neuem auf die entscheibende Stelle im Staate erhoben. Er ift in ber That Amadeo's erfter und eingiger Relbberr, und bie Gache mag ausgeben wie fie will: bie franifde Regierung batte feinen Befferen gegen bie Carliften ichicken fonnen, icon aus bem einfachen Grunde, weil fein Anderer gu Gebote ftanb. Auf ber Spite feines Degens ftebt gegenwärtig Amabeo's Ronigthum; Gerrano bat es verftanben, feinen burch Brim's Genie verbuntelten Ginfluß in ber Urmee wiederherzuftellen und gu erhalten; nur durch biefes Medium bangt Amadeo mit bem Bolfe noch einiger= maßen gusammen ; wenn bieje Stute bricht, bangt fein Thron in ber Luft.

Also beschaffen sind bie Männer, burch welche Bittor Emanuels Sohn König von Spanien geworben ift.

Zweisel unterworsen, daß seine geheimen Plane über den Minister-Fautenil hinausgingen. Gleichzeitig mit Amadeo's Eintritt in's Land raffte die Angel des Mörders Prim's Leben hin. Es sei fern von mir, Zemanden zu verbächtigen, nachdem es der spanischen Justiz nicht gelungen ist den Schleier des Geheimnisses von dieser Mordthat zu lüsten; Prim's Leben war tausendsach verwirkt, denn Tausende seiner Mitbürger hatte er in den verschiedenen Meutereien und Abenteuern seines rastlosen Lebens gewissenlos in Blut und Tod gejagt. So viel ist aber sicher: die übrig bleibenden Genossen der Revolution von 1868, zusammt ihrem neuernannten König, hatten es nach Prim's Tode bequemer, als zuvor. Unter diesen Genossen war und ist noch einer der Zähesten, wenn auch nicht Gescheidestesten

Topete. Im Jahr 1868 war er Oberbefehlohaber ber fpanischen Flotte und erwarb fich bei ber Revolution gegen Ifabella ben febr traurigen Rubm, auch biefe Flotte, welche fich von all' ben vielen Militaraufstanben feit 1820 fern gehalten und ftete fonigetren berühmt batte, erft male jum nieberträchtigen Treubruch gegen bie Rrone zu verleiten, nach: bem er felbft bis borthin ebenfalls ben Ronigstreuen in jeber Sinficht gespielt hatte. Da jene Revolution in Undaluffen jum Musbruch gelangen follte, fo mar ber Befit ber glotte bon bornberein von enticheibenber Bebeutung, alfo ber Dienft, welchen Topete ben Berichworenen leiftete, von ber allergrößten Wichtigfeit. Bum Lobne biefur ift benn auch ber brave fpanifche Seemann bisher mehr ober minder im Bordergrund ber Greigniffe geblieben. Er barf in ber Regel ale erfter Sand langer besjenigen fungiren, welcher bie wirkliche Dacht in Sanden bat, gang in Uebereinstimmung mit feiner bei ber Revolution gespielten Rolle. Go baben wir ibn in ben letten Tagen wieder als interimistischen Ministerprafidenten mabrent einiger Tage gesehen, bis Gerrano aus Sagafta's Sand in bie feinige bas Beft genommen batte.

Babrend Prim's Ginflug auf feinen bie urtheilelofe

Menge bestimmenden glanzenden Gigenschaften beruht batte, mahrend Topete burch feine Stellung in ber Flotte gum Machtbefite ober beffen trugerischem Schein gelangt ift, halt fich Serrano, Bergog be la Torre, burch Brim's Tob von einem in jeder Sinficht überlegenen Rebenbuhler befreit, nach wie vor an bas was in unseren Tagen gang besonders bie Sauptsache ift, nämlich an bie Urmee. In feinen jungeren Jahren war er berühmt als "ber ichone Oberft", el bonito coronel, und bie boje fpanische Welt nannte Jabella nicht nur feine Ronigin, sondern auch feine Berführte. Doch bas haben wir weber zu untersuchen noch zu richten. Unbeftreit= bar aber wird wohl fo viel fenn, bag Gerrano niemals in seinem Leben ein überzeugter Bortampfer irgend einer poli= tischen Ibee gewesen ift, baß er ftete gehandelt hat als ein treulofer, rudfichtelofer und gesinnungelofer Golbat. Bur Regentenwurde erhoben, und einen Ronig für fein tiefgefuntenes Baterland fuchend, hat er eine mahrhaft traurige Rolle gespielt. Der Ausbruch bes carliftischen Aufstandes hat ihn von neuem auf die entscheidende Stelle im Staate erhoben. Er ift in ber That Amadeo's erfter und einziger Relbherr, und bie Cache mag ausgehen wie fie will: bie franische Regierung batte feinen Befferen gegen bie Carliften ichiden konnen, ichon aus bem einfachen Grunde, weil fein Anderer zu Gebote ftand. Auf ber Spite feines Degens fteht gegenwärtig Amadeo's Konigthum; Gerrano hat es verftanben, feinen burch Brim's Genie verduntelten Ginfluß in ber Urmee wiederherzustellen und zu erhalten; nur burch bieses Medium hangt Amateo mit bem Volke noch einiger= maßen ausammen; wenn bieje Stute bricht, banat fein Thron in ber Luft.

Ulso beschaffen sind bie Manner, burch welche Bittor Emanuels Sohn König von Spanien geworben ift.

IV.

Und nun zu Don Carlos!

Wie wenig bem Verfasser dieser Zeilen baran gelegen ist, politische Prophezeiungen zu treiben, mag man barans ersehen, daß ich im Augenblicke, wo ich diese Zeilen schreibe, über Don Carlos nichts vor mir liegen habe, als das Telegramm von seinem — Tode, Die spanische Regierung hat, seit der carlistische Ausstand ausgebrochen, ganz unlängdar sehr viel und großartig gelogen; allein darum kann ja diese Nachricht doch einmal ausnahmsweise wahr senn. Sterben müssen wir Alle, und an der Hirnentzündung kann sogar ein Thronprätendent sterben, und ein solcher ganz besonder leicht, wenn er sich seine Sache zu sehr zu Herzen nimmt. Was wir also über Don Carlos und seine Sache zu sagen haben, das möge gesagt sehn und bleiben, ganz gleichgiltig ob er lebt oder todt ist, ob er siegt oder unterliegt.

Bor Allem mag es uns wohl erlaubt fenn, die ein: fachen geschichtlichen Thatsachen, auf welchen Don Carlos Aufpruch, Spaniens legitimer Ronig gu fenn, beruht, bem Bedachtniffe unferer Lefer mit wenigen Worten wieder aufzufrischen, ba biefe Dinge boch nicht Jevermann fo gegenwartig find. Rach alt nationalspanischer Thronfolgeordnung galt bas falifche Gefet nicht, fonbern bie Frauen waren thronfolgefähig. Spaniens mabrend Jahrhunderten vergeblich ersehnte Ginigung ift im 15. Jahrhundert badurch berbeis geführt worben, baß Rabella I., regierende Ronigin bon Caftilien, Ferdinand bem Ratholischen von Aragonien bie Sand reichte. Als aber Philipp V., ber erfte fpanische Bour: bon, nach Beenbigung bes Erbfolgefrieges ben Thron beilieg, anderte er im 3. 1713 mit Zustimmung ber Cortes, also in legaler Beife, die bisherige Thronfolgeordnung babin ab, bag bas falifche Gefet eingeführt, ber Manneftamm allein für thronfolgeberechtigt erflärt wurde.

Karl IV. ließ zwar im J. 1789, ebenfalls mit Zustimmung ber Cortes, die frühere Erbfolgeordnung wieder herstellen, allein bieses Gesetz ist nicht verkundet worden, entbehrt somit eines wesentlichen Erfordernisses zur rechtliver Beforder In J. 1866 her feders der Rein der Commer de til nårnida Käniska da Köniskandik uldireit billiba it unen beitelbeite bereite ne en de differ di Land begeind eiligt aller be Rati mir Ciftige nar nicht der Leiger, nich aus nur ein Belter ver Semverknitt, währlt feine Ertebrung ausunemiente erlefent Die Certisi-Berfaffung vom 19. Marg 1812 bat aufalle anegeforiden, bag bie framide genne nd nie much inn nauf E für mitten vonne ibn eiefe derfeffunt beftem und bestett nicht zu Recht, weit fie ren ein Genes aufeile eileffen nar und nach werbergebender Staffbrung under richte untgehörte nernen gefehrt. Ale nur Kim; Bereinant Vil. fich im ft. 1829 mit Maria Comfine von Neuel vermable bitte, erlief er, um einer ein einem Tidter bie Terenfolge ju fichem und ben jom berbaften Bruter Don Carlos auszufdliegen, einfertig, alfe nicht rediebeffang, fraft abfauter Willia bie bragmutifde Gunttien rem 29. Mary 1830, mittele melder er bie Erieberfiellung ber alten El ronfolgeorinung vertünbete. Einer Monate frater mart eae Rint geboren, melde ale Natella II. im & 1833 ben franifden Erren beftig, um ibn 1868 ale ungludliche grau gu verlaufen, Ge mire wool. menn man fich überbaupt auf ben Standpunft ber Legitimitat und Redietentinuitat fiellt, fanm benritten merten, bag burd tie praamatifde Cantiion Den Carles mit Unrecht, felglich ungittiger Beife ausgeschloffen mart, und bag baber fein einetter ebelicher Rachtemme, ber jepige Pratenbent, in ber Ein auf ten Ramen Rarl VII. Ronig von Gpanien gang genau ben nämlichen Aniprud bat, wie ber Graf von Chambere auf ten Ramen Beinrich V., Ronig von Granfreich; tenn feine ter feit 1713 erfolgten Ebatfachen bat bae bamale legal eingeführte falifche Beien ebenfo legal wieter aufgeboben.

Allein mit bem guten Rechte ift es befanntlich auf biefer Welt nicht immer gethan, und es wirft fich baber vor

Allem die Frage auf, ob Karl VII. dasjenige wirklich ift, was wir in Amadeo zu erblicken nicht vermochten, nämlich eine Persönlichkeit, wohl ausgerüftet mit den erforderlichen Talenten und Eigenschaften, um in einem tief zerrissenen und unterwühlten Lande eine alte Dynastie wieder herzustellen und eine neue Ordnung zu begründen.

Der Berfaffer biefer Zeilen betennt offen, bag er über bieje Frage fein Urtheil hat, und er glaubt, bag es noch Bielen ebenfo geht, bie es nicht ebenfo offen betennen. Mus ben leibenschaftlichen Barteiurtheilen ber Zeitungeblatter fich über eine folche Frage eine Meinung zu bilben gebt nicht an; boch ift es jebenfalls ein Rehler bes Don Carlos und feiner Anhanger, bag es an zuverläffigen und genan begrundeten Rachrichten über ben Erfteren fo febr feblt. Gin Pratencent foll und muß von fich reben machen, und gwar nicht nur von feiner Sache, fondern gerabe vorzugsweise von feiner Berjon; er muß bie Phantajie und bas Berg feines Bolfes zu beschäftigen und zu gewinnen verfteben; weitbin muß er ben Ruf feiner Tuchtigfeit, feiner Baterlandeliebe, feiner Tobesverachtung auszubreiten wiffen, namentlich wenn er in Spanien Begeifterung für fich erwecken will. Auf biefem Gebiete haben es, wie gefagt, Don Carlos und feine Unbanger bis jest an ber nothigen Thatigfeit einigermaßen fehlen laffen. Wir wollen hoffen, bag es aus Beicheibenbeit geschehen ift, nicht beghalb, weil man nichts Gutes gu fagen wußte. - Daß Don Carlos fein Unternehmen eröffnet bat mit ber Erflarung, fiegen ober fterben gu wollen, bieß ift rühmlich, vorausgesett bag bem Worte auch bie That folgt; nach riefem Worte aber barf er an eine Flucht nicht mehr benten, ohne fich fur lange Beit, wenn nicht fur immer unmöglich zu machen.

Was nun im Uebrigen bie Anssichten bes Pratenbenten bei seinem Unternehmen betrifft, so hat man sich natürlich liberaler Seits fehr bemuht die Sache in einem geringfügigen Lichte barzustellen. Richt so die spanische Regierung; mit bem Augenblicke, wo die trotz aller Regierungsmaßregeln zahlreich gewählten carlistischen Abgeordneten nicht in den Cortes erschienen, wußte man in Madrid, daß es Ernst gelte. Die Ernennung Serrano's zum Oberbesehlshaber war der beste Beweis dieser Auffassung; und die seitherigen großentheils verlogenen Telegramme haben die Regierung nur lächerlich gemacht, indem man ihr vorgerechnet hat, daß, wenn alle ihre Berichte von Niederlagen und Unterwerfungen der Gegner wahr wären, die carlistische Armee jedensalls und mindestens 71,000 Mann gezählt haben müßte. Allein gerade diese leidenschaftliche Bemühung, den wahren Stand der Dinge mit Lügen zu verkleistern, ist der beste Beweis, wie bedenklich die Sachlage für die Regierung ist oder gewesen ist.

Borausgesett nun, daß nicht die schon erwähnte Hirnsentzundung der ganzen Sache vorerst ein Ende gemacht hat, muß Don Carlos, um siegreich zu seyn, vor allen Dingen zweierlei thun und erreichen.

1) Er muß fich einige Monate lang in ben bei= nahe undurchbringlichen Gebirgen ber biscapischen Brovingen zu halten wissen. Seine Sache hat in biesen Provingen eine große Anzahl burchaus treuer und erprobter Anhänger; allein biefe Leute find nicht bisciplinirt, nicht geschult fur ben regelmakigen Krieg. So etwas verlangt, außer Gelb, namentlich Beit. Die Hauptaufgabe ift baber, bem Gegner vorerft fo felten als möglich in offenem Felbe zu begegnen, sonbern seine Rrafte unter möglichster Schonung ber eigenen burch ben kleinen Gebirgeschluchtenkrieg aufzureiben. Die Ruhrer ber Carliften mußten unter aller Rritit fenn, wenn fie nicht bieß Alles und noch weit mehr vortrefflich verstunden; benn ber Carliftentrieg ber breißiger Jahre hat fur biefes gange Rriegswesen unübertreffliche Lehrmeister - man bente an Zumalacarregui - und unerschöpfliche Fundgruben zu Tage geförbert. Es ift aber an und für fich bei ber Beichaffenheit bes Landes gar nicht schwer, sich in bessen Walbern und Engvässen und in ben Sutten seiner treuen, tatholisch und LIII. 88

monarchisch gesinnten und durch das revolutionare Unwesen nach und nach auf's äußerste gebrachten Bewohner lange Zeit selbst mit geringen Kräften zu halten, auch einem weit- aus übermächtigen Feinde immer wieder zu entwischen, das bei in der Bevölkerung immer sesteren Fuß zu fassen, und die Siegestelegramme der Madrider Regierung zu Schanden zu machen. Wenn es dem Don Carlos gelingen sollte, den hier angedeuteten Weg der Kriegführung während eines Biertelsoder halben Jahres consequent zu versolgen, so würde dann sicherlich auch das zweite Element nicht sehlen, das nothewendig hinzusommen muß, wenn die carlistische Sache einen entscheidenden Erfolg haben soll.

2) Abfall ber Armee von ber revolutionaren Regierung in Mabrid mare eigentlich nur Rudfehr biefer Urmee ju ihrer Pflicht. Denn bas wird niemand zu laugnen im Stande fenn, bag bas Berhalten biefer Armee im 3. 1868 ein beispiellos treuloses und schmähliches war. Dem Marquis Novalichez gelang es bamals taum, zu einem einzigen Treffen bie nothigen Streitfrafte beifammenguhalten, und faum batte fich, wie leicht zu erwarten, ber Gieg gegen ihn entschieben, als in hellen Saufen Alles jum Sieger Serrano überlief. Bereits Scheint nach ben neuesten Radprichten bas "Breftige" biefes Gerrano im bebeutenben Abnehmen gu fenn; er bat Conventionen gefchloffen, welche fich bes Beifalls ber Berren in Mabrid nicht erfreuen, er hat überhaupt gur Bezwingung bes Aufftanbes ichon weit langere Zeit gebraucht, als für Amabeo's Thron und fur Gerrano's militarifche Ehre gut ift. Man hat auch ichon von Offizieren und von gangen Compagnien gelefen, welche zu ben Aufftanbischen übergegangen feien.

Wir, im beutschen Reich, vollauf beschäftigt mit ber Unsichäblichmachung ber "katholischen und protestantischen Zessuiten", und mit ber Zurückweisung ber "tirchlichen Angriffe", haben natürlich im Allgemeinen wenig Zeit, uns mit ben spanischen Geschichten zu befassen, woher es benn auch kommen

mag, bag aus bem Inhalt ber Zeitungsberichte im Gingelnen nicht recht flar gu werben ift. Go viel aber icheint bis beute ben 2. Juni 1872 festaufteben, bag bie carliftische Bewegung ale folde nicht nur nicht unterbrudt ift, fonbern bag fie fich über ben größten Theil ber Salbinfel verbreitet hat und baß bie Urmee angefangen hat von berfelben berührt zu werben. Davon nun, in welchem Dage fich biefe Entfrembung ber Urmee von ben Dachthabern in Mabrid fortjest, ausbreitet und vertieft, bangt offenbar bas enbailtige Schickfal bes Aufftanbes ab; benn ba bie Armee, wie wir weiter oben ausgeführt haben, Amabeo's einziger Rudhalt burch Gerrano's Bermittlung ift, fo ergibt fich von felber, mas eintreten muß, wenn bie Urmee ihn verlagt. Und wer wollte es biefen fpanischen Lanbestindern groß verargen, wenn fie fich abwenden von einem Frembling, ben eine herrichfüchtige Fraktion in's Land gerufen, ber feit achtzehn Monaten nichts bewiesen bat, als feine gangliche Unfabigteit gur Lofung ber Aufgabe, welche er fich aufbrangen ließ? Die Liberalen in aller Berren Lanbern fonnen am allerwenigften gegen eine folche Sand= lungeweise einzuwenden haben; find boch fie es, welche ben Abfall im 3. 1868 gerabefo bejubelt haben, wie fie im 3. 1849 mit Gelb und Wein und Unfug jeber Art bie Gol= baten bes Großherzogs von Baben gur Emporung gegen ihren Rriegsberen verleiteten. Bir von unferm Standpuntte aus tonnen es freilich nur beklagen, bag bie fpanifche Urmee im 3. 1820 angefangen und feither nicht mehr aufgehort bat ju politifiren und ju meutern; es wird auch biefem Unfug wohl nicht eber ein Biel gefet werben, als bis biefe vielfach migbrauchte und berabgefommene Armee gurudfehrt gu ihrem rechtmäßigen Ronig, welcher fie alsbann bas wieber lehren moge, was einzig und allein bem Golbaten gegiemen fann - Difciplin und Gehorfam.

Dieß ift also nach unserer festen Ueberzeugung bie eins fache Lage ber spanischen Dinge im gegenwärtigen Augensblick. Wenn Don Carlos burch geschickte Geltenbmachung

seiner Persönlichkeit und durch einen Gebirgskrieg von ein paar Monaten es so weit bringt, daß die Armee in größeren Abtheilungen zu wanken anfängt, dann wird er bei der Ersbärmlichkeit der in Madrid Regierenden voraussichtlich den endgiltigen Sieg bavontragen; wenn er auch nur die eine oder andere der bezeichneten Bedingungen nicht zu erfüllen im Stande ist, dann wird er, auch ohne Sehirnentzündung, mit seinem Unternehmen zu Grunde gehen. Wichtiger aber, als die von den mannigsaltigsten Zufälligkeiten abhängige Frage, wie es dem Prätendenten ergehen werde oder, während ich dieß schreibe, bereits ergangen ist, weit wichtiger ist die andere, die unabänderlich bleibende und um Hulfe zu Gott schreiche Frage: wie es im einen oder im andern Falle dem spanischen Land und Bolk ergehen wird. Dieser Frage wollen wir nunmehr gleichsalls eine kurze Betrachtung widmen.

## LXIV.

## Beitläufe.

Die fatholifche Rirche vor bem Forum bes Fürften Bismart und bes beutichen Reichstags.

Den 10. Juni 1872.

Wir waren gefaßt auf unangenehme Rücklicke auch wieder am Schlusse ber britten Session bes beutschen Reichstags. Aber die Dinge welche bort jeht vorgehen, emporen so sehr alles katholische Gefühl, daß es nicht möglich ist den Schluß ber Verhandlungen länger in Ruhe abzuwarten. Die Unterbrückung ber katholischen Kirche in Deutschland mit

allen Mitteln und um jeden Preis scheint ben Liberalen jest als Reichszweck verbürgt. Freilich sagt man: es gelte bloß ben "Jesuiten und ihren Affiliirten"; aber die von Gott sichtbar in die Welt gesetzte Kirche Jesu Christi — die meint man. Das werden wir im Nachsolgenden zeigen.

Es hat im Reichstage liberalerfeits nicht an Bermah= rungen gefehlt gegen eine folde Deutung; ber Reichofangler felbft bat in biplomatifch gewundenen Gagen berlei verlauten laffen. Wenn aber auch nicht ben liberalen Rebnern insgefammt bas Malheur paffirt mare, baß ihnen immer wieber bie Runge unwillfürlich abglitt von ben Jefuiten auf ben Bapft und die tatholifche Rirde: fo bejagten body bie Stimmen außerhalb bes Reichstags beutlich genug, um mas es fich handelt. Es ift bas auch gang natürlich; wer bie tatholifche Rirche in Deutschland unterjochen und vernichten will, ber tann gwar bei ben Zesuiten im Reichegebiet anfangen, er muß aber fofort mit bem "Stoß in's Berg" gegen bas Oberhaupt ber Rirde felbft vorgeben. Das verlangt ja auch bie verbunbete Apoftafie ber " Altfatholifen", ber " Broteftanten-Berein", bie Loge, und wie bie neuen Mulirten bes Fürften Bismart alle beißen.

Schon vor geraumer Zeit hat ein fürsichtiger Mann gesagt: man wird sehen, wohin diese italienische Allianz uns noch sührt. Die italienische Allianz wird soeben in Berlin in der Person des italienischen Thronsolger-Paares auf das Höchste und Demonstrativste geseiert, und Leute die mit hinter dem Borhang stehen, lassen nur allzu deutliche Winte sallen über die neueste Bedeutung dieser herzinnigen Allianz. Frankreich sei Nebensache; vielmehr sei die Entente vießseits wie senseits der Alpen gegen die "dem Staat seindsliche Priesterschaft" — dis dahin hatte das Schlagwort bloß auf "reichsseindlich" gelautet — eigentlich gerichtet; und man sasse die Aufgabe sehr gründlich an. Man erwarte den Tod des greisen Dulders auf Petri Stuhl; und dann wolle man — um die Heerde zu zerstreuen, den Hirten schlagen. Die brutale

Gewalt über das Conclave steht zu Gebot, und man will es entweder gar nicht zu einer gültigen Papstwahl kommen lassen, oder es soll eine diensame Persönlichkeit aus der Wahl hervorgehen, welcher man sosort den Entwurf eines constituirenden Kirchenparlaments in die Hand drücken könnte. In beiden Fällen, glaubt man, verstünde sich das so heiß ersehnte System der "Nationalkirchen" von selbst \*).

Man kann die jüngsten Borgänge zu Berlin, innerhalt und außerhalb des Reichstags, unmöglich in's Auge fassen ohne einen Blick in die weite Perspektive zu wersen, welche uns da, immerhin noch mit einer gewissen Plötzlichkeit, eröffnet worden ist; und solch eine Borschau haben wir hier gewagt. Soviel muß der oberstächlichste Blick sedenfalls lehren, daß eine so entschiedene Parteinahme von Seite der preußischen und der Reichsregierung fürder vor keinem Neußersten mehr zurückschrecken kann und darf. Unter dem Jubel des modernen Liberalismus hat man die Brücke hinter sich abgebrochen; gegenüber densenigen katholischen Blättern aber welche diese rücksichtslose Parteinahme der Regierung "zu Gunsten der

<sup>\*)</sup> Bergl. Die merfwurbigen Berliner Correspondengen ber "Allg. Beitung" vom 28. Dai und 5. Juni. Gleichzeitig bat in Berlin felbft bas vielgenannte "Leibblatt" bes Furften Bismart ben unlosbaren Ritt ber bas neue Deutschland und Italien verbinbe, in einem langen Dithprambus gefeiert. Der Ritt beftebe barin, bas beibe einen gemeinsamen Wegner haben in ber "ftaatofeinblichen Briefterfchaft". In ber Beit bes conftitutionellen Fürftenthums fei eine "unbeschranfte Briefterberrichaft" überhaupt ein Unachroniemus und biefen "Abfolutiomue" gu brechen, bagu feien Deutschland und Italien verbunden. Bugleich behauptet jener Correipondent: unter ber "romifch : fatholifchen Rirche" in Art. 15 ber preugifden Ber: faffung fei gar nicht eine univerfelle Rirche ju verfteben, und "mas Richtere Rirchenrecht gegen ben Begriff einer tatholifden Lanbestirche fage, werbe mabricheinlich in feiner 7. Auflage von Dove pracifirt und theilweife berichtigt werben." Mus biefen paar Capen lagt fich allerbings ein ganges Spftem entwideln.

Alifatholifen" bem Einfluffe bes Freimaurer-Orbens auf ben Fürften Bismart zuschreiben, hat man für nöthig gefunden eigens erflaren zu laffen, baß ber Fürft ber Loge nicht angehöre. Aber er thut boch ihren Dienft.

Run bat felbft bie "Allg. Zeitung" vor Rurgem bas unbebachte Wort von einem "Großvezierat" bes Fürften Bismart fich entschlupfen laffen. Aber ber Raifer und Ronig Bilhelm ift boch auch noch ba, und es ift ebensowenig an feinem Billen ftreng gerecht zu fenn, als an feiner naturlichen Auffaffung ju zweifeln. Geine politische Unschauung war von Saufe aus weit entfernt mit ber bes Reichstang= lers zu convergiren; es ift unmöglich, bag Er fich nicht bie Frage vorgelegt haben follte: wo es benn heutzutage binaus folle mit einer religiofen Berfolgung von Reiches und Staates wegen? 3ch glaube, bag berlei Bebenten in ber That obichwebten, und zu ben Mitteln, womit ber Gurft bie Bebenfen zu beseitigen fuchte, burfte bie Ernennung bes Carbinale Sohenlobe jum beutschen Botschafter beim beiligen Stuhl gehört haben. Das war bie Inscenirung ber fogenannten Refuiten-Debatte vom 15. und 16. Dai; ber gleichzeitige Befuch ber italienischen Berrichaften war fur bie Plane bes Reichstanglers noch ein befonbers gludliches Bufammen= treffen. Dan muß beim Cardinal Sobenlohe anfangen, wenn man bie innere Gefchichte biefer fur bas Reich enticheibenben Tage beichreiben will.

Es ift nun fast genau ein Jahr vergangen, seitdem der Brief Bismarks vom 19. Juni 1871 an den Grafen Fransenberg in katholischen Kreisen ein so peinliches Aussehen erzegte. Wir waren damals der Meinung, der Fürst habe wohl vorausgesehen, daß das Dementi des Cardinals Antonelli seinen oftensibeln und provocirenden Angaden auf dem Fuße folgen mußte; aber das habe er eben gewollt. Es sei ihm darum zu thun gewesen einen Streitfall zwischen Berlin und dem Batikan zu schaffen, einerseits um die italienische Allianz desto demonstrativer pslegen zu können, andererseits um bei

bem Kaifer einen ben treuen Rathe brud hervorzubringen\*).

Das mag vor einem Jahre nod erschienen fenn. Aber eine neue Er Schreiber biefer Zeilen nicht. Es Ic Sunde bei uns herum, die von ihr einst mit bem Ramen "Bismart" ge waren es bie "Siftor. = polit. Blatter Meinung vertraten, man jollte bie geringschäten und verachten, man i Freunde zu machen fuchen. Damals fahrende Großbeutichthum aller Farl wißheit: was immer biefer Minifte verfolgen moge, fo werbe es boch ber bes Konig Wilhelm niemals zum M Wir hingegen waren ebenfo beharrli Troft ein falicher fei, benn ber D ficher in eine Lage zu bringen wif mehr umbin fonne bem Diener gu es benn auch richtig gefommen; und 1866, fonbern auch bei ben Borga nämliche Politit wieder hineingespie Borgangen zeigt fich abermals ihre

Uebrigens hat ber Reichskanzler tags-Sitzung vom 3. Mai der unabhär lich die Erlaubniß gegeben, bei dem lungen von dem Maßstab einer haust abzusehen. Als die Aushebung der pathetischen Berusungen auf den "ar werden wollte, da erwiderte Fürst Bigehörten derlei Aeußerungen "in das tischen Heuchelei, die man auf politischen Heuchelei, die man auf politigen

<sup>\*)</sup> Siftor, polit. Blatter 68. Band G. 2

laubt halt und sich und Andern concedirt." Und als diese Worte mißsielen und sogar Pfui-Nuse veranlaßten, da fügte er schnell besonnen hinzu: "Sie sehen, ich nehme mich nicht aus; ich mache unter Umstanden auch davon Gebrauch". Der Fürst ist berühmt wegen seiner vielsagenden Wiße; vorsstehender durfte einer der gelungensten seyn.

Als die gescheiterte Combination mit dem Cardinal Hohenlobe am 14. Mai bei Gelegenheit bes biplomatischen Etats im Reichstage jur Sprache tam, ba wußte Aurst Bismart bes Bedauerns tein Ende über die papftliche Ablehnung eines Botichaftere, mit beffen Ernennung man es fur bas "Oberhaupt ber römischen Kirche" so gut gemeint habe. Auch ber Carbinal gebraucht in seinem Briefe an ben Papft die auffallenden Worte: "ich fand eine verfohnliche Stimmung (!) ber taiserlichen Regierung bem romischen Stuhl gegenüber vor." Nichtsbestoweniger ist es für mich gang gewiß, ber Reichstangler habe die Ernennung bes Carbinals in ber bestimmtesten Voraussicht empfohlen, bag bie Ablehnung er= folgen werbe und erfolgen muffe. Raum war nun ber Fall wirklich eingetreten, so bonnerte es in ber gesammten liberalen Breffe: bas fei eine perfonliche Beleidigung bes Raifers burch ben Bapft. Auch im Reichstag ertlarte Berr von Bennigfen in seiner wohlarrangirten Rede vom 14. Mai: nicht nur gegen bie Bundesregierung und gegen ben Fürsten Bismart, "nein, über biefen hinaus wendet fich biefe Burudweisung, biese Berletzung selbst gegen bas Oberhaupt bes beutschen Reichs." So hat man es eben gewollt und gebraucht \*)!

<sup>\*)</sup> Die Wiener "Reue Freie Breffe", welche ben Furften Bismart tagtäglich mit ben Augen eines fterblich Berliebten burchbohrt, ere flatt fich ben wahren Sinn ben Manovers gleichfalls auf Grund ber in neuefter Beit vielfach aufgetauchten Gerüchte, bag ber Kriegssuftanb zwifchen bem beutfchen Reich und bem Bapfte "an hochfter Stelle in Berlin ernfte Bebenten wachgernfen und bag bafelbft ber

3m Reichstage haben die Abgg. Dr. Windthorft un Muguft Reichensperger auf die geplante Provofation be herrn von Bennigfen entgegnet. Gie haben bie Gache al febr belifat behandelt. Auf die Frage, wie es fomme, ba ber Cardinal zwei Tage nach ber Occupation Roms von 20. September 1870 feinen Umtsfig verlaffen habe und feit bem nicht gurudgefehrt fei, erwiberte ber bayerifche Brube bes Carbinals: es fei bieg mit Zustimmung bes Papftes ge icheben. Ge. Durchlaucht batte fich genauer ausbrucker tonnen: ber Bapft habe einfach bie Sache bem Bewiffen ber Carbinale anheimgeftellt. Ge. Durchlaucht ertlarte weiter: et fei ohne Zweifel beghalb gefchehen, weil "bem Carbinal in Rom nicht biejenige Wirffamteit im gegenwärtigen Mugen blick zu Gebote gestanben babe bie feinen Sabigfeiten um feinen Buniden entsprach." Run war es allerdings nich jum erstenmale, daß Ge. Emineng etwas hatte werben wollen und nachdem biegu jedesmal bie Empfehlung bes preufifden hofes angerufen worben war, fo mußte ber Reichstangler bie begfallfige Meinung bes beil. Baters aus ben Atten tennen.

lebhafte Bunich vorwalte mit ber romifchen Gurie Friebe ju machen." Und nun ichreibt bas jubifche Blatt weiter: "Die Rluft amifchen bem protestantifchen beutichen Raifer und bem unfehlbaren Bapf ift burch die Ablehnung bes Carbinale Sobenlobe ale beuticher Botichafter beim Batifan feitens bes Bapftes um ein Bebeutenbet erweitert worben, und Furft Bismart hat baburd fur feine ferneren Operationen gegen bie Befuiten und Infal. libiliften fehr an Terrain gewonnen. Dag es fo fommen werbe, bat er bochft mabricheinlich nicht nur gehofft, fonbern et von vornherein fo eingerichtet, bag ber Erfolg nicht zweifelhaft fenn fonnte. Das beutiche Reich wird bie wohlthatigen Folgen biefes undiplomatifchen biplomatifchen Schachzuge genießen, mittelbar aber wird auch bie gefammte Menschheit an ben wohlthatigen Birfungen participiren, welche aus bem Bernichtungefampfe, ben bas beutiche Reich gegen bie Dacht ber Finfterniß fuhrt, fich ergeben muffen." Mr. vom 7. Mai.

Was sich seit bem Concil hierüber noch begeben haben mochte, bas haben wir nicht zu beurtheilen. Die Thatsachen sind bestannt und die italienischen Blätter haben es an Commenstaren nicht sehlen lassen. Sie haben gesagt: ber Cardinal Hohenlohe sei ein Hasser ber "Jesuiten", ein intimer Gesinsungsgenosse bes verstorbenen Cardinal Andrea; er sei der vom Fürsten Bismart in Aussicht genommene (und vom Grasen Frankenberg vorigen Jahres in öffentlicher Neichsstags = Sigung zur Friedensbedingung gemachte) — "beutsche Bapst". Nehnlichen Notizen fügten die gesinnungsverwandten deutschen Organe namentlich noch die Erwägung: ein deutsscher Botschafter geistlichen Standes beim Batikan sei die leibhafte Protestation gegen die immer noch sestgehaltene Hoffnung Roms auf Wiedererlangung der geistlichen Herrschaft.

Dem Borfpiel vom 14. Dai folgte ichon am nachften Tage bie große Attion ber Jefuiten-Debatte. Fürft Bismart fant es fur gut nach Bargin zu verschwinden, nachbem er Tage juvor bie leitenben Gefichtepunfte ausgegeben batte. Bennigfen hatte bie Frage gestellt, ob ber Furft nicht bie Beit gefommen erachte, wo bie "Regulirung bes Grenggebietes gwifchen Staat und Rirche" in Angriff gu nehmen fei und gwar auf bem ausschließlichen Wege ber innern Gesetgebung; ber Redner hatte zugleich bie Bebenten wegen ber Competeng turzweg befeitigt, inbem er bemertte: nach bem Gingang ber Reichsverfaffung ("bie Boblfahrt bes bentichen Bolfes") und nach Urt. 4 berfelben ("Strafrecht" und "Bereinewefen") falle ichon jest manches biefer Gebiete in bie Competeng ber bentichen Reichsgesetzung. Fürft Bismart beeilte fich bierauf ju antworten. Die Competeng feste er ale felbitverftanblich voraus und bie Dringlichfeit ber Lojung bejahte er. 216 ben einzig möglichen Weg ber Lofung bezeichnete er bie "allgemeine Reichsgesetigebung"; über ben anbern Weg außerte er jich in folgender Rraftstelle: "Ich halte es nach ben neuerbings ausgesprochenen und öffentlich promulgirten Dogmen

ber katholischen Kirche nicht für möglich für eine weltliche Macht zu einem Concordat zu gelangen, ohne daß diese weltliche Macht bis zu einem Grade und in einer Weise effacirt würde, die das beutsche Reich wenigstens nicht annehmen kann. Seien Sie außer Sorge, nach Canossa gehen wir nicht, weder körperlich noch geistig." Gegen den Abg. Windtshorst betonte der Fürst noch besonders, daß es kein geisteliches Recht gebe gegenüber der "Souverainetät der Gesetzgebung".

Der gange Borgang ift in mehrfacher Begiehung lebrreich für eine nabe Bufunft. Roch bei feinem vorjabrigen Auftreten im preußischen Abgeordneten-Saufe gegen bie Frattion bes Centrums hat ber Reichstangler betont, bag er mit bem fatholischen Rlerus recht wohl im Frieden leben fonnte, wenn nur biefer Rlerus beutich = national gefinnt ware und nicht mit ben partifulariftischen Beftrebungen fich vermischte. Das ift jest ein überwundener Standpunft; vom Bartifularismus ift feine Rebe mehr, es geht vielmehr birett gegen bie fatholifche Rirche bes Concils. Das hat ber Gurft endlich gerabe beraus gejagt. Bu Gunften ber "altfatholischen" Apostafie foll bie neue "Grengregulirung zwischen Staat und Rirche" eingeführt werben. In ber That hat fich benn auch bie gange nachfolgende Debatte zu einem allgemeinen Angriff auf ben Gyllabus und ben Concilsbeschluß, furg au einer eigentlichen Unfehlbarfeits = Debatte geftaltet. Die Jesuiten haben nur die Stiguette bagu bergegeben.

Namentlich hat der Abg. Wagener, früher Redakteur der Kreuzzeitung und irvingianischer Engel, jest vertrauter Rath des Fürsten Bismark und von diesem, wie man sagt, für die obschwebende Debatte eigens instruirt, diesen Ton angeschlagen. "Ich richte", sagte er, "an Sie die Bitte, überschreiten Sie nicht das Staatsgebiet dadurch, daß Sie einen kirchlichen Orden unter seiner kirchlichen Denomination als ihren einzigen Angriffspunkt hinstellen, sondern balten

Sie sich an die Sate, welche von dorther (Rom) als die leitenden proklamirt werden, und sorgen Sie bafür, daß diese Sate nicht in die Praxis übersetzt werden dürsen." Nach den neuern Ansichten des Herrn Wagener macht sich solch eine Defensive sehr einfach: "Uns interessirt der Papst gar nicht; wir haben es mit preußischen und deutschen Untersthanen zu thun, und diese preußischen und deutschen Untersthanen haben dem Gesetze zu gehorchen, und wenn sie das nicht freiwillig wollen, dann wird und muß man sie zwingen."

Siemit ift gang beutlich gefagt, bag es fur bas Reich eine univerfelle Rirche mit überall gleichem Eriftengrecht nicht mehr gibt, und bie beutschen Ratholifen in ben fpanischen Stiefel einer Lanbestirche einzuschnuren feien. In bem gleichen Ginne bat Fürft Bismart bas im ftenographischen Bericht gesperrt gebrudte Schlagwort von ber "Souverainetat ber Befetgebung" gebraucht. Dan muß biefen Buntt febr wohl in's Muge faffen, benn barin fpricht fich ber Grundgebante bes bevorftebenben "Reichs = und Staatsfirchenrechts" aus. Die preufifche Berfaffung ging bon ber entgegengefetten Un= schauung aus, indem fie im Urt. 15 bie Freiheit und Gelbitftanbigfeit ber "romifch-fatholifden Rirche" garantirte. Gerabe biefes Brincip foll jest auf bem Reichewege aus ber Belt geschafft werben. Alle liberalen Rebner fprachen fich bafür aus, theils birett theils indirett, indem fie nicht nur bas Spftem ber Concordate verbammten, fonbern ebenfo feierlich ber bon ihnen felbft folange im Munte geführten Lofung, nämlich ber Lofung burch Trennung ber Rirche bom Staat, widersagten. Gerade biefe Benbung und Bandlung ift bie Sauptfache an ber gangen Erscheinung, Die Jesuiten und ihre Bertreibung bas ift nur Borwand und Rebenfache. "freie Rirche im freien Staat" - bas ift es eben was man nicht will.

Außer ben paar Rebnern bes Centrums, von welchen

namentlich Gr. Reichenfperger (Dipe) ben Berren ihren Bortbrud bitter vorwarf, hat nur ber Demofrat Gravenborft bas Princip ber firchlichen und politischen Freiheit vertreten. Er hat bie vorgeschlagene Gefetgebung als bas bezeichnet mas fie ift, als "bie Ginführung von zweierlei Strafrecht für bie beutichen Reichsburger", als "ein Musnahmsgefes bas eine Berletzung ber perfonlichen Freiheit und eine Beidranfung ber wichtigften politischen Rechte enthalte"; "mit einer Befdrantung bes Bereinerechte, mit einem Musnahmsgefet, mit einem Strafgefet folle ber Reichstag bie Reichs-Bereinsgesetzgebung inauguriren - bas fei nicht ber Stanbpuntt unseres Jahrhunderts und entspreche nicht den Grundfaten bes Rechtsftaats, wie fie boch beute berrichen follten." Der bemofratische Abgeordnete hat namentlich noch betont: wenn man wirklich mit folden Rabitalverboten und Strafgeseben vorgeben wolle, bann fuhre bie nothwendige Confequeng, wie fie fich auch aus ben Begrundungen ber Untrage ergebe - "zu berartigen Strafgefegen fast gegen bie gange fatholische Rirche."

Diesen Anschauungen begegnete namentlich der Referent Dr. Gneist am Schlusse der Debatte. Er gab den fraglichen Wortbruch der Liberalen ohn e Anstand zu, aber er entschuldigte sich, daß sie eben damals die Sache noch nicht besser verstanden hätten. Ein bayerischer Abgeordneter hatte die berühmten Sätze der preußischen Berfassung, welche die tirchsliche Freiheit begründeten, auf einen "nicht wohlverstandenen Liberalismus" zurückgeführt; Herr Gneist behauptete überzdieß, daß die Bersassung in dieser hinsicht von vier preußischen Eultusministern misverstanden und sehr irrig ausgelegt worden sei \*). Zeht sei das Ende aller dieser Irrfahrten ge-

<sup>\*)</sup> Die Behauptung hat Dr. Gneift icon im 3. 1869 vertreten ale Referent über zwolf bei ber preußischen Rammer eingelaufene Betitionen, welche eine ftrenge Ausführung ber alteren gesetlichen

tommen. "Auch ein Polititer von 1848 braucht fich nicht zu schämen bes Bekenntnisses, bag er etwas gelernt hat in

Beftimmungen über Rlofter in ber Richtung verlangten, bag "teine neuen Rlofter, mogen fie nun ben Ramen von Rloftern tragen ober ibre mefentliche Ratur unter tem Ramen eines Rranten : unb Baifenhaufes verbergen , jugelaffen werben follten." Es mar bieg ber erfte Rlofterfturm in Folge ber Bobelexceffe, bie gegen bie Ginweihung ber Dominitaner Rapelle von Moabit angezettelt worben waren. herr Gneift Ramens ber Commiffionsmehrheit erflarte, gegen ben bamaligen Standpunft ber Regierung, furzweg, bag bie alten Specialgefete weber fur bie eigentlichen Rlofter noch fur alle anderen religiöfen Congregationen burch bie Grundgefete ber Berfaffung aufgehoben feien. herr Dbertribunglrath B. Ar. Reich enfperger hat in einem bunbigen Schriftchen ("Beleuchtung bes Commiffioneberichts bee Abg. Dr. Gneift betr. bie Aufhebung ber Rlofter in Breugen." Main, Rirchheim 1870) eine treffliche Biberlegung geliefert. Daffelbe gefchah ausführlich in ber Schrift: "Das verfaffungemäßige Recht ber flofterlichen Bereine in Breugen und ber Bericht ber Betitionscommiffion bes preußischen Abgeordnetens baufes vom 17. Dezember 1869, beleuchtet von einem preußischen Juriften." Frankfurt a. D. Samacher 1870). - Die Sache ift heute noch fehr intereffant, weil fich baran zeigt, wie leicht man jest unbequeme Bestimmungen ber preußischen Berfaffung auf bem Bege eines einfachen Reichsgesetes befeitigt. - Roch einer intereffanten Reminifceng von 1869 ermabnte B. Reichenfperger in der Sigung vom 16. Der bamalige Commiffionebericht hatte ben Berfuch gemacht ben §. 128 bes Strafgefegbuche, welcher bie Theilnahme an einer Berbindung unter Strafe ftellt, "in wel: der unbefannten Dbern Behorfam ober befannten Dberen unbes bingter Behorfam verfprochen wirb", gegen bie Orben in Anwens bung ju bringen. Bon biefem S. 128 war jest feine Rebe mehr Mus guten Grunben , meinte fr. Reichensperger. "3ch glaube in ber That, bag bie Befahr nabe lage, bag bei ernfterm Eingeben auf biefen Baragraphen nicht mehr bie benuncirte Jesuitengesellfcaft, fonbern ber De nunciant verurtheilt werben fonnte. Es verlautet boch wohl Manches, bas nach biefer Seite bin eine gerichtliche Auftlarung für bas Freimaurerthum nicht als erwunfct erfceinen lagt." Thatfaclich hat ber Reichstag felbft bie

ben 24 Jahren, die zwischen jenen Der Unterschied von heute liegt Regierungen und Bölkern Deuts haben, wohin das Jrrlicht der se im freien Staate" führt, wohin Ausbehnung des Ordenswesens." Belgien sei ein abschreckendes Bedürfe es jetzt gegen diese Schwie Reihe von Gesetzen", und mit ein stäcklichen, dürftigen Ausbruck und Staat (auch ein paar Amer sprochen) möge man doch den Rei diesen Standpunkt, denke ich, sind fahrungen der Zeit hinaus." So

Mit andern Worten: da t preußischen Berfassung verdürgt is zum Bortheile gereicht hat, so i von Gesetzen" cassirt werden. N Referent zum Schlusse, daß die k die mindeste Gesahr lause; das n gogische Clique kunstlich vorgespi und weise Politik der Gerechtigk zwei Jahrhunderten als Grundzu gibt Deutschland die vollgültige E tholische Religion keine Gesahr ist Kaiser."

Bei ber jüngsten Debatte ül im preußischen Herrenhause hat Dr. von Goßler, Kanzler bes erster Prasibent bes Tribunals ir

Wahrheit biefer Bemerkung anerkan waren Betitionen eingelaufen; bie von bem Bericht hieraber!

79 C

falls auf bie fragliche Politif bezogen, wie jie bis zum Er= laß ber preußischen Berfassung unbeschränkt maltete, und jest in constitutioneller Reichsform wiedertehren foll. Friedrich bem Großen habe bas preußische Staaterecht seinen Charafter empfangen : fagte herr von Gogler. "Bur Zeit Friedrichs tes Großen bestand bie unbebingte Souverainetat und bas unbedingte Territorialfustem. Alle Gewalt bie im Staate ansgenbt werben fonnte, hatte ihre Quelle in ber toniglichen Gewalt und es ist vielfach ausgesprochen, baß bie Trager biefer Gewalt, wenn fie bas geiftliche Umt betleibet, boch ihr Amt nur im Namen bes Staates ausüben und Manbatare bes Staates feien. Dieg Brincip führte ber Konig nicht allein in Bezug auf die evangelische Rirche fonbern auch in Bezug auf die katholische Rirche mit Ent= schiedenheit aus." Der Redner erortert bann weiter, folge= richtig habe auch bas preußische Landrecht "bie Rirche nicht als einen felbstftanbigen Organismus angesehen", ja baffelbe fei soweit gegangen, "bag es selbst bas Mittel ber Ercom= munifation unter ben Schutz (und bie Normirung) bes ebrigfeitlichen Amtes ftellte."

Will man mit biesem Bilbe die jüngste Nebe des Fürsten Bismark über die "Souverainetät der Gesetzgebung", die Maßregeln gegen den Bischof von Ermeland und den Armecs-Bischof, sowie die Commentare der dienstsertigen Presse verzgleichen: so kann der Charakter der bevorstehenden Neichs-Gesetzgebung nicht zweiselhaft seyn. Für die katholische Kirche sollen die Wohlthaten der preußischen Versassung aufgehoben und die Tendenzmacherei des preußischen Landrechts an die Stelle gesetzt werden.

Die "liberalen Katholiken" in Deutschland haben hies mit die letzte große Lehre empfangen. Ich meine natürlich die ächten Männer dieser Richtung; benn die falschen, welche unter dem Namen "liberaler Katholiken" den Abfall vom Glauben im ehrsüchtigen und hoffärtigen Herzen trugen, die waren von jeher Byzantiner. Die wirklichen beutschen Montalemberts hingegen hofften gerabe von Preußen, baß es bie Phrase von ber "freien Kirche im freien Staat" zur Wahrheit machen werde. Man hat sie in der Täuschung belassen, so lange man ihrer bedürsen zu können meinte. Wie Fürst Bismark inzwischen im Herzen über die Sache gedacht hat, bas liegt jeht zu Tage.

Der Beschluß bes Reichstags wurde mit ungeheurer Mehrheit gesaßt, da auch die sogenannten Conservativen in Masse zustimmten. Der Beschluß geht erstens im Allgemeinen dahin, daß ein neues Reichstirchenrecht aufzustellen sei, und zweitens insbesondere ein Gesehentwurf vorgelegt werden möge, "welcher die rechtliche Stellung der religiösen Orden, der Congregationen und Genossenschaften, die Frage ihrer Zulassung und deren Bedingungen regelt, sowie die staatsgesährliche Thätigkeit derselben, namentlich der Gesellschaft Jesu, unter Strafe stellt." Die Competenz des ganzen Bersahrens ist in dem Beschluß genau so begründet, wie Herr von Bennigsen bei dem Borspiel vom 14. Mat es gethan: mit dem Eingang der Reichsversassung ("Wohlfahrt des deutschen Bolts"), und mit Nr. 13 und 16 des Art. IV ("Straszecht" und "Bereinswesen").

Ein Antrag auf vorgängige Untersuchung, ob benn wirklich ein strafrechtliches Reat gegen die Zesniten vorliege, wurde als unnöthig abgewiesen. Die Gesinnung eines Zessuiten wird als bekannt und die staatsgesährliche Eigenschaft einer solchen Gesinnung als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Frage wäre nur noch die, wie enge oder wie weit der Begriff eines unter das Strafgesetz fallenden "Zesuiten" auszudehnen sei. Bon affilierten Orden war in der Debatte bereits die Rede, aber auch von den Orden und Congregationen überhaupt, von den Gesellenvereinen und Männerschaft, von dem nichtliberalen jüngern Klerus en masse; ja herr Wagener machte darauf ausmerksam, daß es auch

Jesuiten in Fracks und chambre-garnies gebe. "Ich weiß in ber That nicht", sagte er, "was Sie für Kennzeichen aufstellen wollen, um ein allgemeines Berbot bes Jesuitenorbens aussichts- und wirkungsreich zu machen."

Dieje Schwierigfeit wußte felbit ber an Mitteln und Begen reiche Geift bes ebemaligen baperifchen Minifter-Brafibenten, Gurft Sobenlobe, nicht gang gu befeitigen. Er rieth vorerft ben Orben als folden anzufaffen und ichlug ein Reichoftrafgefet in brei furgen Artifeln bor: 1) ber Resuitenorben und bie mit ihm in Berbinbung ftebenben Orben find in Deutschland verboten; 2) jeber Deutsche, welcher in ben Zesuitenorben eintritt, verliert baburch fein Staatsburgerrecht; 3) fein in einer von Jefuiten geleiteten Lebranftalt gebilbeter Deutscher tann in Deutschland in Staats: und Rirchendienften angestellt werben. Das Centrum lachte gu bem bochliberalen Gefetvorichtag; einige Liberale von garteren Rerven ftugten und hatten bas Bebenten, wie bie gang neue und erceptionelle Strafart, Berluft bes Inbigenate ober Erpatriirung, in bas Guftem bes beutiden Strafrechte einzuführen fei. Die Reicheregierung aber beeilte fich um fo mehr bas beiße Gifen gu fchmieben, als ja bie Canbibatur Gr. Emineng von Sobentobe ingwijden gludlich gurudaewiesen worben mar.

Ob nun wirklich, wie man fagt, das neue AusnahmsStrafgeset auf den Borschlag des ehemaligen Ministers von Hohenlohe gebaut seyn und also die Expatritrung in das deutsche Strafrecht einführen wird, das muß sich bald zeigen. Bei logischer Entwicklung des neuen criminalrechtlichen Standpunttes kann dann jeder von uns, der gegen die "altkatholische" Apostasie zu mucksen, das conciliarische Dekret und die Meinungen des Syllabus zu vertheidigen wagt — eines Tages ein kaiserliches Dekret zugestellt bekommen des Inhalts: daß er wegen jesuitischer Gesinnung des deutschen Indigenats verlustig erklärt sei und ausgehört habe ein

Deutscher zu seyn. Für die Prediger des Socialismus und Communismus bestünde inzwischen noch die Nechtswohlthat des Indigenats und der Freizügigkeit, des einzigen "Grundsrechts", wie Herr P. Neichensperger richtig bemerkte, das die Neichsverfassung aufgenommen hat; nur die "schwarzen Lesuiten" sind vogelfrei.

Warten wir nun ab, wie bas neue Ausnahms = Strafsgesetz bem Bundesrathe vorgelegt und aus bemselben in ben Reichstag gelangen wird. Daß die bort verfretenen kleineren Staaten noch eine besondere politische Stellung zur Frage haben, eine Stellung die einige Achnlichkeit haben bürfte mit dem letzten Nagel zum Sarge, das ist klar genug; Bayern ist sogar durch Bertrag verpflichtet, es hat ein Concordat. Aber auch davon wollen wir für jetzt nicht reden, sondern mit einer einzigen Bemerkung schließen.

Für die Jesuiten in Deutschland wird ihres Bleibens nun nicht mehr seyn. Für die katholische Kirche handelt es sich aber um den Berlust von anderthalb hundert trefflichen Männern, deren Dienste nur sehr schwer zu entbehren seyn würden. Der heilige Stuhl könnte sie uns erhalten, wenn kraft apostolischer Autorität die Auflösung der deutschen Provinz der Gesellschaft Jesu verfügt würde. Ob dann die Bersolgung von Reichswegen wieder um einen Schritt weiter vorgehen würde, das wäre abzuwarten!

(Schluß folgt.)

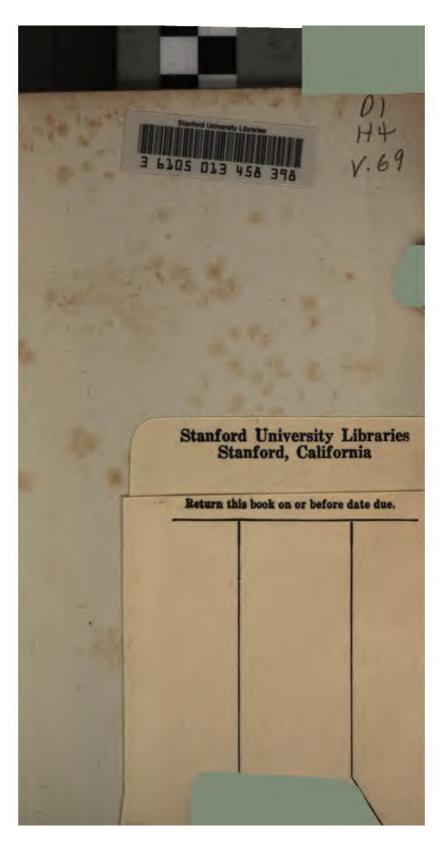